

54022/8 vol 2 pt. 2

VALENTIN, GG





## Lehrbuch

ber

## Physiologie des Menschen.

Für

Aerzte und Studirende.

3 weiter Band.

Dritte Abtheilung.



### Lehrbuch

Der

# Physiologie des Menschen.

Für

Acrite und Studirende.

Von

Dr. G. Valentin,

orbentt. Profeffor ber Popfiologie und vergleidjenten Unatomie an ber Univerfitat Bern.

Zweiter Band.

Dritte Abtheilung.

3 weite umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Dit gahlreichen in ben Text eingebruckten Solgichnitten.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1850.

HISTORICAL MEDICAL

309889

## Specielle Physiologie.

Dritte Abtheilung.

Die Lehre von Zeugung und der Entwickelung.



#### Zengung.

Die Erhaltung der Art trop der Vergänglichkeit der Einzelwesen bils 4650 det den Hauptzweck aller Zengungsthätigkeiten. Da die Lebensdaner eines jeden Geschöpfes gewisse Grenzen nicht überschreitet, so konnte das Anssterben oder die Wiederholung einer völlig nenen Schöpfung nur dadurch vermieden werden, daß sich einzelne Bestandtheile des Mutterkörpers zu selbstständigen, ihren Erzeugern ähnlichen Wesen ausbildeten. Die Mögslichkeit, daß viele von ihnen, ehe sie ihre Schuld der Fortdauer der Art abgetragen, zu Grunde gingen und die Schwierigkeit, auf welche die Entwickelung selbst stößt, geboten die Vorsicht, daß sich die Fortpslanzung nicht bloß auf die Erneuerung der schon gegebenen Zahl der Einzelwesen beschränkte, sondern diesen Werth bei jeder einmaligen Zengung oder durch öftere Wiederholung der Fortpslanzung überschritt. Es hing dann von den Nebenbedingungen ab, ob sich hierbei die Menge der Geschöpfe verzgrößerte oder nicht, ob die Sorge für die Sicherheit der Existenz den Vortheil des Neichthums unmittelbar nach sich zog.

Die Bildung des neuen Geschöpfes sußt auf keiner wesentlich eigen= 4651 thümlichen Thätigkeit, sondern auf Ernährungsverhältnissen, die den Zweck des Ganzen unter gewissen gegebenen Bedingungen ohne Weiteres erreischen. Ift ein bestimmtes Lebensalter überschritten worden, so liesern die dann gegebenen Wachsthumserscheinungen Stücke, die selbst wieder einen der Erneuerung des Einzelwesens entsprechenden Gang unter den erfors derlichen Nebeneinslüssen verfolgen. Die fortwährende Wiederholung diesses Processes erhält eben so gut die Art, als die übrigen, ebenfalls plansmäßig in einander greisenden Ernährungsthätigkeiten die Lebenstauer des

Einzelwesens möglich machen.

Betrachten wir die mit Sicherheit gefannten Zengunges und Entwis 4652 delungsweisen der Thiere, so begegnen wir vor Allem zwei Hauptklassen:

1) Der Theil des Mutterförpere, der in das neue Geschöpf übersgeht, kann seinen bestimmten Entwickelungsgang Schritt für Schritt versfolgen, so wie nur die passenden, von den Ernährungserscheinungen gesos derten Nebenbedingungen gegeben sind. Seine erste Erzeugung ist an keine besondere, nur der Fortpflanzung dienende Werkzeuge oder Ges

4653

schlechtsorgane gebunden. Seine Vergrößerung bedarf nicht der besonderen Unterstügung von Mischungen, welche in eigenen Geschlechtsapparaten gebildet werden. Man nennt deshalb diese Vermehrungsweise die

geschlechtslose Bengung. Dber:

2) Ein Keim eigenthümlicher Bildung, den wir Ei nennen, erzeugt sich in gewissen, nur der Fortpstanzung dienenden Theilen, den weiblichen Geschlechtsorganen. Er kann sich zwar ebenfalls unter passenden Nebensverhältnissen zu einem neuen gleichartigen Wesen ansbilden. Soll dieses aber möglich werden, so muß eine in besonderen männlichen Geschlechtsswerkzeugen bereitete Mischung, die wir Samen nennen, auf ihn einwirsten. Die gegenseitige Berührung von Samen und Ei heißt die Bestruchtung und die auf solche Art möglich gemachte Fortpstanzungsthätigkeit die geschlechtige oder die doppelt geschlechtige Zeugung.

Beide Vermehrungsarten seinen lebenden Mutterförper, der die ursprünglichen Keimmassen bildet, voraus. Man faßt sie daher auch unter dem Namen der mütterlichen oder der gleichartigen Zeusgung zusammen. Diese erklärt es, wie sich die einmal gegebene Urt erhält, nicht aber, wie sie ursprünglich entstanden ist. Berücksichtigen wir nur dassenige, was sichere Erfahrungen gelehrt haben, so mangeln alle Unhaltspunkte, um über die erste Entstehung irgend einer einzelnen Thierzart Ausschluß zu erhalten. Wir sehen nur, wie ein Glied aus dem anderen in zeitlicher Reihenfolge hervorgeht. Wir bemerken aber nicht, daß irgend ein Ringstück völlig neu und ohne die Vorbedingung eines Mutterz

förpere noch gegenwärtig gebildet wird.

Man hat früherhin häufig angenommen, daß viele Individuen der ichon vorhandenen Arten ber niederften Pflanzen und Thiere aus faulenden organischen und felbst aus unorganischen Berbindungen unmittelbar entsteben. Man nannte biefe Bildungsweise die Urzengung, die mutterlose oder die ungleichartige Zengung (Generatio aequivoca s. inaequalis). Die weiter fortschreitende Forschung bereitete aber dieser Borftellung das Schickfal, bas jeden Aberglauben unter vorrudender Aufflärung erreicht. Gie schränfte bas Gebiet ber angeblichen Urzeugung immer mehr ein. Sie zeigte, daß diese nicht auf ficher erworbenen Rennt= niffen, sondern-auf Unwissenheit fußte. Man fann fogar ichon jest ben Sat aufstellen , daß die Ratur feinen Umweg icheut, feine Borficht vermeibet, feiner Maffenverschwendung ausweicht, um nur die einmal vorhandene Urt durch fich felbst zu erhalten, daß sie fich eber der Gefahr bes Aussterbens, als ber Nothwendigfeit einer völlig neuen Schöpfung unterwirft. Die gegenwärtigen Berhaltniffe bes Erdballes reichen vielleicht gar nicht bin, um biefe möglich zu machen.

Alle bieher erworbenen Kenntnisse geben noch keinen Fingerzeig, um die Mechanit ber ersten Schöpfung eines organischen Wesens begreistich zu machen. Die Bersteinerungen weisen klar darauf hin, daß nene Arten mit neuen Beiträumen des Erdenlebens aufstraten und nach Ablauf derselben vollständig zu Grunde gingen. Die gegenwärtige organische Bevölkerung des Erdballes verdankt natürlich ihre Eristenz der letzten Reihe der aufgetretenen Schöpfungsbedingungen. Diese könnten möglicher Weise immer noch forts danern. Wenn sie aber in bloße Erhaltungsbedingungen übergegangen sind, so versteht

es fich von felbst, daß die Urzeugung nicht mehr möglich ift. Der Grund, weshalb die Natur die gleichartige Zeugung mit allen möglichen Mitteln aufrecht zu erhalten sucht, warum deffenungeachtet schon in den wenigen Jahrhunderten der ficheren Untersuchung Urten, wie der Dodo, ausgestorben zu sein scheinen, würde sich aus diesen Berhältniffen

von felbft ergeben.

Die Allen ließen nicht bloß die niedersten der ihnen bekannten wirbellofen Wefchorfe, fentern auch viele hober organifirte Befen, wie Infetten, Würmer und felbft einzelne Wirbelthiere, wie die Hale and den in Selbftgerfenng begriffenen Berbindungen, in Des nen fie leben, auf bem Wege ber Urzeugung entstehen. Redi eugte biefe Borftellungen wefentlich ein. Er zeigte, daß der großte Theil jener Befchopfe feine Gier in faulende Maffen, die ihnen einen gunftigen Entwickelungeboden darbieten, abfent. Waren auch bie Bertheidiger der Urzengung auf diefe Weife jurudgedrangt, fo hatten fie boch nicht allen Boden, auf dem fie ftehen kounten, verloren. Die außeren Schmaroger, die oft in furger Beit in febr großer Bahl jum Borfchein fommen, Die Gingeweidewnrmer, Die in den icheinbar unzugänglichften Körpertheilen leben, und die Welt der erft burg vorher durch das Mitroffop erfannten fleinsten Organismen lieferten noch einen Saltpunft, von dem ans die Unnahme vertheidigt werden konnte. Fehlen auch gegenwärtig die Bedingungen, verwickeller gebaute, bobere Wefen neu ju erzeugen, fo fonnten bie einfacheren Berhaltniffe niederer Geschöpfe gunfligere Bechselfalle liefern. Nahm man hier die Möglichfeit einer Urzeugung an, gingen jene Wefen aus fanlenden Stoffen unmittelbar hervor, fo waren ihr fcheinbar plogliches Auftrelen und ihre große Menge mit einem Male erflärt.

Die Fortschritte der Erkenntnis lockern aber auch hier den Boden, auf dem eine die gewöhnlichen Normen beseitigende Borftellungsweise fußen könnte. Sie deuten immer mehr darauf hin, daß die Natur den scheinbar verwickeltesten Knoten nicht etwa durch eine Ausnahme zerhant, sondern daß sie auf Umwegen Schlinge für Schlinge loft,

um innerhalb der gegebenen Wefete jum Biefe zu gelangen.

Die meisten Eingeweidewürmer pflanzen sich durch Gier, welche der Same größtentheils befruchten nuß, fort. Unr die Blasenwürmer zeigen eine Bermehrung durch Knospenbildung, die in Echinococcus vollständiger und in Cocnurus unvollkommener ausfällt 1). Bedenkt man aber, daß die Blasenwürmer vielleicht nur entartete Bandwürmer sind, daß sich die Keime von diesen, wenn sie auf einen ungeeigneten Mutterboden geriethen, regelwidrig entwickelt und keine Geschlechtswerkzeuge gebildet haben 2), so kann man vermuthen, daß die geschlechtige Zengung als ursprüngliches Grundgeses für alle Eingeweidewürmer gelten wird.

Keiner der bis jest bekannten inneren Schmarober pflanzt fich durch Theilung unmittelbar fort. Die Bandwürmer unterftüßen aber auf diesem Wege die Möglichkeit
der geschlechtigen Zeugung. Sie vermehren die Menge ihrer Glieder durch Quereinichnürungen. Jedes von diesen erhält später seine Geschlechtswerkzenge. Stößt nun ein
Bandwurm einen Abschnitt seines Körpers vollständig los, kann dieser mit dem Kothe
austreten, während der Ueberrest im Meuschen bleibt, so wird hierdurch die ausgedehn-

tere Berbreitung bes Schmarogers von vorn berein begunftigt.

Die Naturgeschichte dieser Geschöpfe weist deutlich darauf hin, daß sie an einen Wechsel ihrer Aufenthaltsorte gebunden sind. Das vollständig entwickelte Thier nistet in einem bestimmten Wesen. Seine Gier gelangen hier zur vollständigen Reise oder zu einem gewissen Grade von Ausbildung. Sie selbst oder das ganze Wesen verlassen dann den bisherigen Wohnsit, sowie dieser den neuen Forderungen nicht mehr genügt. Der Umzug kann sich später mehrsach wiederholen. Die Wanderung bildet wahrscheinlich eine wesentliche Lebensbedingung der meisten, wo nicht aller Eingeweidewürmer.

Dieses Grundgesen gieht mehrere Folgen unmittelbar nach sich. Das Thier selbst burchtänft verschiedenartige Umwandlungen, die seinen regelrechten Ausenthaltsorten entsprechen. Es bekommt daher gewiffe Waffen, mittelft deren es vordringt oder Nahrung einsaugt, in einem bestimmten Entwicklungsstadium und verliert sie, wenn sie den verans

<sup>1)</sup> C. Th. v. Siebold, in f. u. Stannius Lehrbuch der vergleichenden Anat mie Bd. 1. Berlin 1848. S. 140. 41.

<sup>?)</sup> Siebold, in feinem für biefe Berhaltniffe fo lehrreichen Artifel: Parafiten, in R. Bagner's Sandwörterbuch. 2b. II. Braunschweig 1845. 8. S. 676.

derten Angenverhältnissen nicht mehr entsprechen. Es beruht ferner auf einer unrichtigen Borstellung, wenn man die Eingeweidewürmer nur in dem Innern anderer Besen leben läßt. Es giebt vielmehr Zeiträume, in denen sie im Freien ausharren. Sie gehen wahrscheinzich nur zu Grunde, wenn sie einen geeigneten thierischen Mutterboden zu einer gewissen Eutwickelungszeit nicht auffinden. Es kann ihnen aber hier eine neue Gefahr drohen. Paßt ihr Bohnst nicht vollständig, so entarten sie. Es bilden sich scheinbar eigenthum: siche Wesen. Viele Eingeweidewürmer, die heute noch als gesonderte Arten aufgeführt werden, sind wahrscheinlich nichts weiter, als solche verkrüppelte, meist zur geschlechtlichen Fortpflanzung untaugliche Geschöpse. Die oft sehr verwickelten Umwege endlich, auf denen hier die Natur zum Ziele gelangt, die häufig ungünstigen Verhältnisse, denen sie bez gegnet, machen besondere Vorsichtsmaaßregeln zur Sicherung der Art nothwendig. Wir stoßen daher bald auf sehr große Mengen von Eiern, bald auf ein bedeutendes Erhalstungsvermögen der jüngeren oder älteren Wesen, bald endlich auf Formen sogenannter Ammenzengung, die dem gleichen Endziele entgegenstenern.

Behalten wir diese verwickelten Berhaltnise im Auge, so werden wir die Ueberzeugung gewinnen, daß kein Eingeweidewurm an der Stelle, wo wir ihn in einem lebenden Besen eingenistet finden, durch Urzengung entstanden ist. Bir dürsen vielmehr mit Recht vermuthen, daß ihn die zum Grunde liegende geschlechtige Zengung und deren nothwens dige Entwickelungsfolgen nach mannigsachen Schlangenzügen dahin geleitet hat, wo wir den Schmarober gegenwärtig antreffen. Es versteht lich von selbst, daß die hierzu diesnenden Mittel mit der Verschiedenheit der Arten abweichen werden und daß hier die größte Mannigsaltigkeit der Einzelwege auftritt. Die gegenwärtige Wissenschaft ist so gar noch nicht im Stande, alle Punkte der irgend verwickelten Ausbildungsbahn eines Eingeweidewurmes Schritt für Schritt zu beschreiben. Einige der auffaltenosten Beisspiele können aber deutlich tehren, daß die Natur alle eben angeführten Mittel anwendet, um die Eingeweidewürmer ihren so eigenthümlichen Lebensbedingungen anzupassen und

daß hierbei die Borfdriften der gefchlechtigen Beugung nicht verlaffen werden.

Wenn ein Ei nur ein einziges Geschöpf nach dem Verlaufe der Entwickelungszeit tiefern kann, so wird sich die Menge der Eier in gleichem Verhältnisse mit den der Undsbildung entgegenstehenden Gefahren vergrößern nüffen. Viele Eingeweidewürmer liefern dehhalb beträchtliche Eiermassen. Ein Spuhswurm kann z. B. Tausende von Eiern enthalten. Da sich die Geschlechtswerkzeuge Glied für Glied in den Bandwürmern wiesderholen, so gelangt man hier zu den verhältnismäßig höchsten Werthen. Jedes Gliedsstück des in dem Menschen vorkommenden Grubenkopfes (Bothryocephalus latus) z. B. enthält mehr als 100 Eier. Esch richt 1) berechnete nach den zu verschiedenen Zeiten abgegangenen Stücken, daß ein einziges Thier der Art mindestens 10,000 Glieder im Laufe von zwei bis drei Jahren gebildet hatte und daß diese daher mehr als eine Milstion Eier einschlossen. Man kann sogar ohne Uebertreibung annehmen, daß eine Million in einem Jahre erzeugt wird.

Ein anderes Mittel, die Erhaltung der Art durch die Menge der neuen Sprößlinge zu fichern, besteht in der später zu betrachtenden Ummenzeugung. Die Natur betritt diesen Weg in manchen Trematoden. Man kennt zwar hier noch keine vollständige Gliederreihe-Die bis jest vorliegenden Beobachtungen gestatten jedoch icon die nöthige theoretische Berbindung, welche wenigstens die allgemeineren Berhaltniffe des herganges andentet.

Man findet nämlich in einzelnen Muscheln (Unio, Anodonta), in Baffer, und in Bandichnecken (Paludina, Lymnacus, Planorbis, Ancylus, Succinea, Helix, Tellina) wurmartige Körper, von denen manche eine selbstständige Bewegung, eine Mundöffnung, einen Schlundkopf und einen einfachen Blinddarm darbieten. Es erzeugen sich dann in der Leibeshöhle eines jeden neue ähnliche Keimschläuche oder unmittelbar eine größere Menge von Geschöpfen, z. B. die sogenannten Eercarien, und zwar nicht aus Siern, sondern ans körnigen Keimkörpern. Die Eercarien füllen zunächst das Innere des Mutterwurmes möglichst aus 2), werden später frei, schwimmen dann im Wasser, bohren sich in andere

<sup>1)</sup> D. F. Eschricht, Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Bothryocephalen Breslau u. Bonn 1840. 4. S. 144.

<sup>2)</sup> Siche 3. B. J. S. Steenstrup, über den Generationswechsel oder die Fortpflanzung und Entwickelung durch abwechselnde Generationen, eine eigenthümliche Form der Brutpflege in den niederen Thierclassen. Uebersetzt von C. II. Lorenzen. Copenhagen 1842. 8. Tab. II. Fig. 2 u. 4.

Thiere, z. B. in die Larven von Bafferinsekten ein, verpuppen fich hier, gehen vielleicht mit ihren Kostgebern, wenn diese von anderen Geschöpfen verzehrt werden, in die letter ren über und verwandeln sich endlich in Trematoden, welche ihre Geschlechtswerkzenge zu

einer gewiffen Entwickelungszeit erhalten 1).

Diese Thatsachen geben über die späteren Glieder des Ansbitdungsganges Aufschluß. Eine von Siebold \*) gemachte Bevbachtung ergänzt aber noch jene Erfahrungen. Eine in den Luftsächen verschiedener Wasservöget lebende Trematode, Monostomum mutabile, erzeugt Junge, welche mittelst eines Ftimmerepitheliums lebhaft herumschwimmen. Ein wurmartiger Schlanch entsteht dann in dem Körper des mit einem vorstreckbaren rüsselsörmigen Munde verschenen insusorienartigen Geschöpfes. Er wird, nachdem diese abgestorben, frei, bewegt sich selbstständig und gleicht vollkommen einem Keimschlanche von Cercaria echinata, die dann später wahrscheinlich in die verschiedensten Wasserthiere übersiedelt.

Ein anderes Mittel, sich vor den Nachtheiten der äußeren Ginftuffe zu bewahren, besteht natürlich in dem größeren Widerstandsvermögen, das den einzelnen Wesen verliezhen ist. Manche Gingeweidewürmer zeichnen sich auch in dieser Hinscht aus. Diesenisgen, welche einen Theil ihres Lebens in dem Darmfanal der Thiere zubringen sollen, werden von den Berdauungssäften nicht angegriffen. Die Gier haben häufig eine hornige oder eine äußere stärkere und eine innere schwächere Hille, damit wahrscheinlich der in ihnen enthaltene Embryo im Freien weniger leide. Manche besigen endlich das Verzunögen, größtentheils auszutrockenen und nach eingetretener Wasserdurchtränkung von Nenem auszuleben. Viele der in Insetten sebenden Filarien und nach Miram Ascaris acus ans der Abtheilung der Nomatoden ersreuen sich dieses Sicherungsmittels ihrer Fortdauer.

Manche Thatsachen deuten nachdrücklich darauf hin, daß sich die Gier oder die Jungen nicht weniger Eingeweidewürmer an anderen Orten, als den Wohnsisen der ausgezildeten Geschöpfe entwickeln. Halt man sich z. B. nur an den menschlichen Körper, so kommen einzelne Schmaroper, wie z. B. der Spuhlwurm (Ascaris lumbricoides), der Madenwurm (Oxyuris vermiculis) und der Peitschenwurm (Trichocophalus dispar) in dem Darm in reichlicher Menge vor. Man findet hier zwar Eier, nie aber Embryonen 3). Diese entstehen daher wahrscheinlich erst angerhalb des Körpers. Wenn die Bandwürsmer ihre älteren, mit entwickelteren Siern versehenen Gliedstücke nicht selten freiwillig abwersen, so hat dieses vermuthlich nur den Zweck, die Brut nach anßen zu führen und sie einem günstigeren Muterboden Preis zu geben.

Die Untersuchungen, welche Eschricht 4) über den in dem Ulf (Collus scorpius) vorkommenden Bandwurm (Bolhryocephalus punctatus) angestellt hat, scheinen auf eine von den Jahredzeiten abhängige Entwickelung und Wanderung hinzudenten. Fast alle Fische dieser Art enthalten immer eine wechselnde Menge jener Schmaroper, deren Bahl von einigen wenigen bis 60 schwanken kann, in ihren Pförtneranhängen und in dem bes nachbarten Nahrungskanal. Die Sier sehlen im Herbste und im Winter. Sie treten erst gegen das Frühjahr hin auf und sinden sich später in großen Mengen in dem Kothe

des Fisches 5).

Es fommt in vielen anderen, wie in den eben genannten Fällen vor, daß das Mutaterthier die reifen Gier ohne Störung seines Aufenthaltes entwickeln fann. Manche Eingeweidewürmer aber, wie z. B. Schistocephalus dimorphus, muffen ihren Wohnstig verändern, um zur Geschlechtsveise gelangen zu können. Die Leibeshöhle der Stichlinge enthält nämtich einen geschlechtslosen Bandwurm, den man als Bothryocephalus solidus ausgeführt hat. Werden nun die Fische von Möven und anderen Wasservögeln gegesten, so gelangen hierdurch die Schmarober in den Nahrungskanal von diesen, entwickeln sich hier weiter und erhalten vollkommene mit reisen Giern ansgestattete Geschlechtswerkzenge

1) Siebold, vgl. Anat. S. 157.

<sup>2)</sup> Siebold, in C. F. Burdach, die Physiologie als Erfahrungewissenschaft. Zweite Auflage. Bb. II. Leirzig 1837. 8. S. 207. 208. Siehe auch bessen vergleichende Anatomie. S. 159.

<sup>3)</sup> Siebold, in R. Bagner's handworterbuch. Bb. II. S. 647.

<sup>4)</sup> Eschricht, a. a. O. S. 71 fgg.

<sup>5)</sup> Eschricht, a. a. O. S. 91 - 93 u. S. 142.

Man hat dann diese ausgebildeteren Geschöpse unter dem Namen Bothryocephalus nodosus beschrieben. Die Gier selbst können leicht in das Wasser entleert werden und sich

ju Jungen entwickeln, welche die entsprechenden Fische bald auffinden 1).

Eingeweidewürmer, die in Organen mit offenen Ausgängen leben, benuhen diese nicht selten, um ihren Wohnort zu ändern oder ihre Eier und Jungen austreten zu lassen. Wir sehen z. B. oft genug, daß Spuhlwürmer, Madenwürmer, ganze Bandswürmer oder Bandwurmstücke mit reifen Eiern zum Ufter des Menschen hervortreten. Es ereignet sich aber häufig, daß Schmaroper den unmittelbaren Weg der Durchbohrung dem Aussuchen der natürlichen Mündungen vorziehen, weil ihnen wahrscheinlich diese letzteren durch keinen Instinct angezeigt werden. Jener gewaltsamere Durchgang wird natürlich für die Würmer, welche in hohlen abgeschlossenen oder in sesten Organen leben, zur Nothweudigkeit.

Wenn man den Dorsch (Gadus callarias) in den Monaten September bis December untersucht, so sindet man nach Eschricht t') eine Menge wahrscheinlich junger Kraper (Echinorhynchi) in dem Fleische des Thieres. Da die gleichen Schmaroper in dem Darm jenes Fisches wohnen, so liegt die Vermuthung nabe, daß sie sich zu jeuer Jahredzeit durch Haut und Muskeln in den Nahrungskanal durchbohren. Sine andere Erfahrung unterstüpt diese Annahme. Es kam mir nämlich in der Schleihe (Tinca chrysites) vor, daß einzelne Exemplare von Echinorhynchus nodulosus nur lose an dem Darm lagen, während andere schon in die Masse der Darmhäute und zwar in der Richtung von außen nach innen eingedrungen waren 3). Spuhlwürmer zwängen sich bisweilen umgekehrt, wahrscheinlich aus zufälligen Nebenursachen, durch die Darmwände durch, gelangen auf diese Art in die Bauchhöhle und führen hier zu mancherlei entzündlichen Störungen und zu sogenannten Wurmabscessen 1).

Die Fadenwürmer der Insekten benuhen gewöhnlich die dünnsten Stellen des Leibes, um sich behufs der Auswanderung durchzubohren. hat der medinensische Fadenwurm (Filaria medinensis) ein gewisses Lebensalter erreicht, so bedient er sich der gleichen Meschanik, um in den menschlichen Körper einzudringen. Wir haben schon früher gesehen, daß die Cercarien ähnliche Mittel zu ihrem Fortkommen gebrauchen. Die vielen in Seessischen des Mittelmeeres vorkommenden Tetrarhynchi, die wahrscheinlich junge Bandwürmer sind, dringen nach Mie schor von der Unterleibshöhle aus durch das Zwerchsell nach dem Herzen zu vor. Sie brauchen dann nur noch eine dünne Haut zu durchsehen, um in die Kiemenhöhle und von da in das freie Meerwasser zu gelangen. Andere Tetrarhynchi durchlausen die verschiedensten Körperwerkzeuge der Tintenstsche mit vieler Geschicklichskiet. Man findet endlich einzelne in dem Mantelsacke, von dem aus der Weg in das Sees

Man bemertt häufig, daß manche Eingeweidewürmer gewise als Waffen zu gesbrauchende Stücke, wie z. B. ein sehr zugespistes vorderes Körperende, Saugewerkzeuge, Stacheln, Hafen u. dgl., nur zu einer gegebenen Entwickelungszeit besitzen. Die Bestimmung der Wanderung oder der ruhigen Lebensweise bedingt oft diesen Unterschied. Manche änßeren Schmaroper, wie z. B. die Lernäen, bieten die gleichen Wechselerscheisnungen dar.

Der Blutlauf kann ebenfalls zur Fortbewegung der Eingeweidewürmer benuht werden. Man hat in neuerer Zeit filarienartige Wesen in dem Blute der Reptilien, der Bögel und ter Säugethiere in vielen Fällen wahrgenommen. Man sah sie in den Blutgefäßen des Frosches circuliren. Man findet hier einerseits theils leere, theils eine Fitarie enthaltende Bälge in den Wandungen des Magens, während die kleinen Würmer anderseits in manchen inneren Theilen, z. B. neben dem Adergestechte des vierten Bentrifels vorkommen. Man kann daher vermuthen, daß die Blutbahnen als Durchgangszwege zur Ablagerung in anderen Körpertheilen benuht werden. Ob sie auch zur Ausswanderung dienen, bleibt dahingestellt.

maffer ohne Weiteres offen fteht.

<sup>1)</sup> Creplin, bei Siebold a. a. D. S. 674. Bergl. auch Siebold, in den Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Gesellschaft bei ihrer Versammlung zu Schaffbausen. 1847. 8 S. 126 — 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Eschricht, a. a. O. S. 147. 148. <sup>3</sup>) Repertorium, Bd. VI. S. 51.

<sup>1)</sup> Ueber andere Abwege berfelben f. G. A. F. Bipperlen, Ueber bas Berirren von Burmern aus bem Darmeanal in anbere Organe. Stuttgart 1842. 8. S. 1 — 15.

Es ift feine Frage, bag viele Gier oder Junge von Gingeweidemurmern gu Brunde geben, weil fie auf feinen ihrem Lebensalter entsprechenden Mutterboden gerathen. Debe rere Thatfachen deuten aber darauf bin, daß unpaffende Wohnsite mefentliche Entartungen nach fich gieben. Cysticercus fasciolaris, der in der Leber der Ratten und Maufe porfommt, ift nach Giebold ') mahricheinlicher Weife nichte weiter, ale Die burch einen unrichtigen Bohnort frankhaft verbildete Taenia crassicollis, welche in dem Darm der Rabe niftet. Wenn bann bie Maus von ber Rabe verzehrt wird, fo fann vielleicht ber Cysticercus einen befferen Entwickelungsgang einschlagen und reife Gier bereiten. Die Blafenwurmer find vermuthlich and abnlichen Grunden entartete Bandwurmer. Die in ben Dusfeln porfommende Trichina spiralis bildet mahricheinlich die Brut einer Trema. . tode, die auf jenem ungureichenden Wohnfige nicht weiter fommt, feine Gefdlechtotheile entwickelt und endlich mit einem Berfalfungeproceffe ihre kummerliche Eriften; befchließt. Diele Filarien gehören vielleicht in die gleiche Rategorie. Betrachtet man die von Me. maf entdecten und in dem Magengefroje ber Frojche bieweilen febr baufig vortommenden Wimperblafen und Sorufaden, bedenkt man, daß jene eigene Korper, die durch die Rimmerbewegung herumgetrieben werden, in feltenen Fallen enthalten und Die Sornfaden auf eigenthumliche Urt eingekapfelt ericheinen, fo liegt die Bermuthung nabe, daß man es bier mit verungluckten Schmarobern ju thun bat, die endlich in unbewegliche Bebilde aus unpaffenden Ernährungsverhaltniffen übergeben. Die von Joh. Diller entdeckten Pforofpermien der Fifche deuten vielleicht auf etwas Aehnliches bin.

Fasten wir alle diese Thatsachen zusammen, so wird es mehr als wahrscheinlich, daß fein Eingeweidewurm durch Urzeugung entsteht, daß die sogenannte Wurmfrankheit — wenn eine solche überhaupt vorkommt — auf Unsteduna, d. h. auf der Einwanderung von Keimen oder von enkwickelteren Thieren beruht. Wir haben hier keine Dyskrasse, bei der sich die entmischten Producte in Schmaroper umwandeln. Jene liesern höchstens einen passenden Mutterboden für die von außen hinzukommenden Wesen. Es ereignet sich hierbei unzweiselhaft, daß einzelne Thiere durch passende Deffnungen einkriechen oder sich gewaltsam einbohren. Die Speisen und die Getränke, die eingeathmete Luft liesern wahrsscheinlich oft genug die Vehikel, auf denen jene Schmaroper zu neuen Ansenthaltsorten gelangen. Die Grasälchen, die Esstsälchen, die Kleisterälchen, welche das Austrocknen ohne Nachtheil ertragen, sind vielleicht Brutgeschöpse von Singeweidewürmern, die in den

Rorper der Menfchen und der Thiere maffenweise eingeschwärzt werden 2).

Gehen wir zu den änßeren Schmaropern über, so hat hier die Annahme der Urzeugung noch weniger Boden. Die Oestrus, die Flöhe, die Läuse und die Milben, die in dem Menschen und in vielen Thieven nisten, pflanzen sich auf geschlechtlichem Wege fort und dringen wohl unzweiselhaft immer von außen ein. Die sogenannte Läusesucht, bei der gewisse Schmaroper in beträchtlichen Mengen in Beulen auftreten, kann keinen wahren Sinwand nach dem gegenwärtigen Stande des Wissens liefern. Denn diese Krankheit ist noch so wenig genau untersucht worden, daß man selbst die Thierart, die

hier zum Vorschein kommt, zoologisch noch nicht bestimmt hat 3).

Die übrigen niederen Geschöpfe lehren im Wesentlichen das Gleiche, wie die Schmarober. Die Urzeugung wird auch für sie um so unwahrscheinlicher, je weiter die Kenntniß ihrer Lebensverhältnisse sortschreitet. Man kann ichon gegenwärtig behaupten, daß
die Annahme einer solchen Entstehungsweise für die Polypen, die Medusen, die Stackelhänter, die Strudelwürmer und die Näderthiere nicht gerechtsertigt ist. Was die eigentlichen Insusionsthiere betrifft, so kennt man in ihnen keine Geschlechtswerkzeuge. Es
pflanzen sich aber einzelne durch Theilung, andere durch Kuvspen fort. Bedenkt man
übrigens, daß viele Junge anderer wirbellosen Thiere ein insusorienartiges Aussiehen darbieten, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß einzelne Formen, die man heute noch zu den
Insusionsthierchen rechnet, nur solche jüngere Entwickelungsstussen fremder Wesen tilden.
Der Mangel der Geschlechtswerkzeuge und selbst aller Fortpflanzung überhaupt könnte
daher nicht befremden.

Man hat fich vorzugeweife darauf berufen, daß diefe niedersten mifroffopifden Befen nicht felten giemlich ploblich und in beträchtlichen Mengen in Aufguffen erscheinen.

<sup>1)</sup> Siebold, a. a. D. S. 650. 51.

<sup>2)</sup> Siebold, a. a. D. S. 648. 3) Siebold, a. a. D. S. 657. 58.

Diejenigen, welche die Spermatozoiden für Thiere hielten (§. 2030.), beriefen sich häufig auf diese Wesen, um die Annahme der Urzeugung zu begründen. Abgesehen aber, daß man jene Gebilde zu den beweglichen Gewebtheilen mit größerem Rechte zählen kann, so mürden sie für die Anwesenheit einer mutterlosen Zeugung Nichts beweisen. Diese seht voraus, daß das lebendige Wesen aus den Elementen oder aus fremdartigen todten und faulenden Stoffen hervorgeht. Keines von beiden ist in den Spermatozoiden der Fall. Sie entstehen aus gewissen regelrechten Ablagerungen im Innern von Zellen. Wären sie Thiere, so müßte ihre Entwickelung mit der bald zu erwähnenden unmittel.

baren Innenzengung und nicht wit der Urzengung zusammengestellt werden.

Die doppelt geschlechtige Zeugung fußt überall auf zweierlei Bedin-4654 gungen. Der Reim, in welchem die fernere Entwidelung vor fich gebt, besitt gewiffe Merkmale, die wir in dem Begriffe des Gies gusammenfaffen. Er hat eine Dotterhaut, einen Dotter, ein Reimbläschen und meis ftentbeile einen ober mehrere Reimflede. Er enthalt Bilbungen, Die fich auf bestimmte Typen der Zelle, des Kernes und oft auch des Kernförperdens gurudführen laffen. Goll er bann einen gewiffen regelrechten Ent= widelungsgang verfolgen können, fo muß eine andere befonders bereitete Aluffigfeit auf ibn einwirfen. Benn fich alle Birbelthiere und bie bober organisirten Wirbellosen nur auf diesem Bege fortpflanzen, so beißt diefes nichts weiter, ale daß ber verwideltere Bau berechnetere Zeugungsverhältniffe nothwendig macht. Das Ei, welches bestimmte Gewebtheile fobert, wird nur mit Silfe eigener Apparate, ber weiblichen Gefchlechtswerfzenge gebildet. Die Bereitung bes Samens bedarf besonderer Borrichtungen, die wir mannliche Geschlechtsorgane nennen. Manche wirbeltofe Thiere befinden fich infofern noch unter einfacheren Berhältniffen, als ein und daffelbe Geschöpf männliche und weibliche Genitalien zugleich führen fann. Man nannte Diese Wesen Bermophroditen. Wenn bier deffenungeachtet feine Selbstbefruchtung, sondern eine gegenseitige Beggttung zweier scheinbar gleichartiger Thiere, wie in manchen Schneden beobachtet wird, so beutet bieses barauf bin, bag auch bier ichon die Individualitäteverschiedenheit einen gewiffen Ginflug ausübt. Befigen aber alle Wirbelthiere und viele Wirbellose getrennte Geschlechter, so fonnen wir ichließen, daß bier bie beiden Bedingungsglieder ber geschlechtigen Beugung nur von individuell verschiedenen Wesen hervorgebracht werden fonnen. Es muß ein gewisser Unterschied die ganze Organisation durchdringen, damit Same ober Gi erzeugt wird. Die Befruchtung fußt auf biefe

Art auf ten verwickeltesten Verhältnissen in den am Mannigfachsten organisirten Geschöpfen.

Der Hermaphroditismus wurde früher ohne mikrostopische Untersudung und oft ohne hinreichend genane Prüsung überhaupt häufig angenommen. Neuere feinere Forsschungen haben hier Vieles berichtigt. Es ist jest unzweiselhaft nachgewiesen, daß die meisten Thiere getrennte Geschlechter besigen. Ste en ftrup 1) bemühte sich auf kritischem Wege zu erhärten, daß der Hermaphroditismus überhaupt in der Natur nicht vorskommt. So sehr auch dieser Gedanke in mancher hinsicht anspricht, so kann er doch nicht ohne Zwang, ja ohne die Vertäugnung bestimmter Bevbachtungen für einzelne Geschöpse aus den Abtheilungen der Hoden, der Brydren, der Brydren, der Trematoden, der Planarien, der Medusen, der Ringelwürmer und der Schuecken durchgesührt werden 2).

Besitzt ein Thier keinen verwickelteren Bau ober ist die allmählige 4655 Entwickelung aller zu seiner Erhaltung nöthigen Organe an keine so zarte Bedingungen geknüpft, so können auch einsachere oder leichtere Fortpstanzungswege die Erhaltung der Art sicher stellen. Man kann sich benken, daß möglicher Weise Eier gebildet werden, die der Einwirkung des Samens nicht bedürfen. Es können thierische Wesen aus Anhäufunzgen von Geweben, die den Eitypus nicht besügen, durch unmittelbare Insueuzugung entstehen. Die Gleichartigkeit der Masse macht es möglich, daß ein natürlich oder künstlich abgeschnürtes Stück in ein vollskändiges Geschöpf allmäblig übergeht.

Erinnern wir uns, daß ein früherer gegebener Zustand die späteren geeigneten Stoffe in allen Ernährungsverhältnissen vorbereitet, so wird es erklärlicher, wie die mannigfachsten Umwandlungen in der Entwickelung der verschiedenen thierischen Geschöpfe zum Vorschein kommen. Die Umsmenzeugung dient wahrscheinlich dazu, den Mutterboden, aus dem eine gewisse Larve oder eine durch Spaltung oder Innenzeugung bedingte Reihe von Wesen hervorgeht, vorzubereiten.

Die Fortpflanzung ift am Ende nichts weiter, als eine Urt von Wiedererzeugung. Gestatten es nun die Berhältniffe eines erwachsenen Geschöpfes, daß sich ein aus irgend einem Grunde lodgelöstes Bruchstück zu einem selbstständigen Wesen erhebt, so ist hierdurch ein Mittel, die Urt zu erhalten, gegeben.

Die verschiedenen Theilungsweisen, denen wir in niederen wirbellosen Geichopfen so häufig begegnen, sußen auf diesen Verhältnissen. Es ichnürt sich hier ein Abschnitt unter gewissen Bedingungen los, um in ein neues Thier überzugehen. Die Richtung, in der es geschieht, hängt mit den Nebenverhältnissen zusammen. Ein Bruchstück, das der Quere nach abgesondert worden, kann alle nöthigen Bedingungen in dem einen Thiere enthalten, während ein zweites eine Längstheilung oder eine andere Abschnürungsbahn zu dem gleichen Zwecke sodert. Es kann endlich der Fall eintreten, daß die Richtung selbst gleichgültiger ist und daß Quers und Längstheilungen neben einander vorkommen.

Die Infusvien bieten alle diese Wechselfälle dar. Manche, wie Leucophrys, schnüren sich der Quere nach, andere, wie Vorticella, der Lange nach und noch andere, wie Paramaecium, in beidertei Richtungen ab. Es versteht sich von selbst daß man diese Furchenbile dung, als ein Fortyflangungsmittel nur dann mit Sicherheit betrachten darf, wenn man

<sup>1)</sup> J. J. S. Steenstrup, Untersuchungen über das Vorkommen des Hermaphroditismus in der Natur. Aus dem Dänischen übersetzt von C. F. Hornschuch. Greifswald 1846. 4.

<sup>2)</sup> Siehe die Zusätze zu ber eben erwähnten Schrift von Steenstrup S. 106 — 124. Bgl. auch van Beneden, in den Mémoires de l'Académie de Bruxelles, g. B. Tome XIX. Recherches sur les Bryozoaiscs, p. 16.

Die felbftfandige völlige Erennung und Ausbildung der einzelnen Bruchftude mahrgenom. men hat. Gine bloge icheinbare Ginichnurung konnte auch möglicher Beife aus der Berfchmelzung zweier Individuen hervorgegangen fein. Rölliker ') beobachtete in der That, daß zwei gesonderte Exemplare von Actinophrys sol zu einem Gefchopfe gufammentraten und daß die Biscuitform die Mittelftufe diefer gegenseitigen Bereinigung, nicht aber eine Trennung darfteut. Die Gregarinen verschmelzen nach Stein 2) behufs ber Fortpffangung pagrweise, fo daß hierdurch eine gemiffe Aehnlichkeit mit der Conjugation der Branemen bedingt wird.

Man kann in einzelnen Infusionethierden, wie g. B. in Paramaecium, Bursaria nach Siebold 3) deutlich bemerken, daß fich der hier im Innern vorkommende bichtere

Rern früher, als das gange Thier theilt.

Mandie der höher ftehenden Befen vermehren fich ebenfalls noch auf dem Bege der Abschnurung und Lostrennung. Bas die Polypen betrifft, so zeigen die Madreporinen eine vollständige oder unvollständige Längotheilung, mahrend die Sondren vielleicht eine Quertheilung darbieten. Diese tritt noch z. B. bei Derostomum leucops und Microstomum lineare unter den Strudelwürmern, bei Nais, Chaetogaster und anderen Abrauchiaten, bei Nemertes, Nereis unter den Ringelwurmern und vielleicht auch bei Holothuria und Synapta unter ben Stachelhautern als Bermehrungemittel ber einzelnen Judivis duen auf. Wir haben bagegen ichon fruber gefehen, daß fie junachft nur die Bahl ber Bliedflücke in den Bandwürmern vergrößert.

Befigt ein Thier ein bedeutendes Wiedererzeugungevermogen, fo kann die Gelbftergangung ber zufällig getrennten Theile dem gleichen Endziele entgegenführen. Die Plas narien vermehren fich mahricheinlich nicht felten auf Diese Beife. Die einzelnen quer abgeriffenen Abichnitte ber Regenwurmer und Cabellen fonnen fich aus denfelben Brunben vervollständigen. Benn manche Ringelwürmer, wie Polia delineata, Meckelia annulata bei der geringsten Berührung in Bruchftude zerfallen, so geben wahrscheinlich mehrere Thiere aus den hierdurch eutstehenden Fragmenten unter gunftigen Bedingungen

bervor:

Die auf dem Bege ter Theilung herbeigeführte Fortpflanzung fest einen gemiffen Grad von Gleichartigfeit des gangen Thieres oder eine bestimmte gleichsam indifferentere Erganzungefähigkeit voraus. Es konnen biefe Bedingungen, die jedenfalls einem gewiffen Daafe von wechfelfeitiger feinerer Bestimmung widerfprechen, ju einer Lebenszeit auftreten und zu einer anderen verloren gehen. Wir feben in der That, daß die Theilungen in manchen Fällen zuerft erscheinen und daß die geschlechtige Fortpflanzung erft fpater eingreift. Go lange fich die oben erwähnten Ringelwurmer durch Theilung vermehren, fehlen ihnen die Befolechtewerkzeuge. Diefe bilden fich erft hernach zu gemiffen Jahredzeiten 1). Die Berbalniffe mander Polypen, der Bandwurmer und ber Galpen

laffen fich auf ähnliche Erscheinungen zurückführen. Die Periode der Theilung beschränkt sich baufig auf gewife Entwickelungefinien des Larvenlebens. Die Natur benutt fie dann bieweilen, um eine Reihe von Thieren aus einem Reime hervorgehen zu laffen. Die Quallen (3. B. Medusa aurita) liefern in Diefer hinsicht ein lehrreiches Beispiel. Sat das Gi feinen Furchungsprocest durchgemacht, so verwandelt es fich in ein infusorienartiges Wefen, das in dem Seewasser mittelft feiner Flimmerhaare herumschwimmt. Es fett fich fpater mit feinem vorderen Ende irgendwo fest, mahrend das entgegengesette Ende Urme hervortreten lakt. Es erzeugt fich nun eine Menge von queren Ginichnurungen, an beren Randern Urmanlagen jum Borfchein kommen. Sie lofen fich endlich von einander los und verwandeln fich in eine Reihe taffenförmiger, felbfiftandiger Medufen 5). Er ware wohl möglich, daß mande Strudelwurmer nur folde in Quertheilung begriffene Larven anderer Befen bilben.

Die Knospenzeugung geht einen Schritt weiter, als die einfache Theilung.

<sup>1)</sup> Kölliker, in f. u. Sie bold's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd I. Leipzig 1849. 8. S. 207. 208.

<sup>7)</sup> Stein, in Müller's Archiv. 1848 S. 206. a) Siebold, vergleichende Anatomie. S. 23.

<sup>4)</sup> Siebold, a. a. O. S. 222.

<sup>5)</sup> Siehe z. B. Steenstrup, Generationswechsel. Taf. I. Fig. 1 - 23. u. J. Reid, Physiological etc. Researches. Taf. IV. V.

wachft hier ein besonderer Abschnitt, der sich später einschnurt und endlich zulest toetrennt, bervor. Man findet dieses 3. B. in Jususprien, wie Vorticella, Carchesium, in Dolppen, wie den Sydren, in Btasenwürmern, wie Cocnurus und Echinococcus. Knoepen, die nicht völlig frei werden, bedingen oft die verschiedenartigen Verzweigungen der Polypens stöcke und die eigenthümslichen Golonieen der zusammengesepten Abschien.

Die Knoppen scheinen in manchen Fällen die Borbedingung der Möglichseit der geschlechtigen Entwickelung zu enthalten. Sie liefern z. B. in Coryne, Campanularia eigenthümliche Wesen, die später frei herumschwimmen und erst in diesem Bustande die Geschlechtbreise erreichen ). Man kann schon jeht annehmen, daß Theilungen oder Knobpen oft als planmaßige Zwischenglieder zwischen der ersten Gientwickelung und der

fpateren Bildung der Befchlechtotheile und des neuen Gies auftreten.

Die wahre Siform d. h. diejenigen Reime, welche mit Dotter, Keimbläschen und Keimfleck versehen sind, können sich in den bei Weitem meisten Fällen nur unter der Nebenhilfe des Samens vollständig fortbilden. Es ist sogar wahrscheinlich, daß diese Regel überall wiederkehrt und daß jene bestimmte Form der Anlage der neuen Wesen auch die bestimmte Mischung des Samens zu ihrer Fortentwickelung sodert. Wenn die weiblichen Daphnien neben den aewöhnlichen Siern Wintereier, in denen kein Keims bläschen wahrgenommen wird, erzengen 2), so hängt dieses vielleicht mit dem eben erswähnten Geseyz zusammen. Die eigenthümliche Abweichung der Bildung der weiblichen Geschlechtstheile, welche man in den Ammenthieren der Blattläuse (Aphis) antrifft 3), deutet vielleicht das Gleiche an.

Diese zuerst von Steenstrup hervorgehobene Ammenzengung führt zu den eigenthümlichsten Berbättniffen in vielen wirbeltofen Geschöpfen. Sie besteht darin, daß eine
durch die Wirkung des Samens vermittelte Fortpflanzung zahlreiche Einzelwesen ohne
die Dazwischenkunft einer besonderen Befruchtung erzeugt. Jene bilden aber nur Iwischenglieder der Entwickelung. Geht diese ihren regelrechten Gang, so tehrt die Natur zulent zu der Form der ursprünglichen Erzeugung, mit ihr zur Bildung von Geschlechtswerkzeugen und mit diesen zur Nothwendigkeit der Bestruchtung zurück. Wir baben schon
früher Beispiele der Ammenzengung ans den Abtheilungen der Polypen, der Medusen
und der Trematoden kennen gelernt. Wenn die Blattläuse mehrere Generationen darbieten, in denen nur Welbchen mit eigenthümlichen Geschlechtstheilen vorkommen, die
ohne Bestruchtung neue Thiere gebähren, so haben wir hier eine ähnliche Erscheinung.

Die Vermehrung der Menge der Einzelwesen kommt in den Quallen durch Theistung zu Stande. Die Gercarien der Keimschlänche entstehen dagegen durch unmittelbare Innenzeugung. Keimkörper, die mit Giern nicht übereinstimmen verwandeln sich hier in neue Wesen, die gewissermaaßen notewendige Schmaroper darftellen und endlich ibren

Mutterorganismus gn Grunde richten.

Wenn auf diese Art scheinbar fremdartige Geschöpse ohne Gier in einem bestimm en Thiere eutsteben, so dürfen wir dabei nicht übersehen, daß wir hier nothwendige in eine ander greisende Glieder des Entwickelungsganges vor und raben Der Reimschlauch ist am Ende im Wessentlichen dasselbe für die Eercarie, was die Puppenhulse für den Schmetterling. Es folgt hieraus noch keineswegs, daß sich zufällige oder ihrer Ausbisdung nach gang fremde Schmaroper auß eigenthümlichen loggesösten Theilen eines Mutzterthieres erzeugen können. Nord mann bemerkte in einem Nacktkiemer, (Tergipos Edwardsii), daß sich einzelne Dotterkörperchen vor der Dottertheilung logsösten und so in den von dem Chorion eingeschloßnen Ramm gelangten. Sie verwandelten sich hier in besondere mit langen Klimmerhaaren versehne Gebilde, welche jener Forscher für eigenzthümliche Schmaroper ansah und mit dem Ramen Cosmelia hydrachnoides belegte. Bedeukt man aber, daß diese Wessen keine weitere innere Praanisation darbieten, daß lich einzelne Flimmerzelten anch sonst selbstständig fortbewegen und ein gewisses individuelles Leben darbieten, so frägt es sich, ob nicht in jenem Falle eine Umwandlung in Flimmerzaebilde und keine Eutwickelung eines mabren Thieres Statt gefunden hat.

<sup>1)</sup> Siebold, a. a. 0 S. 46

<sup>2)</sup> Siebold, a. a. O. S. 481. 487.

Siebold, a. a. O. S. 642.
 A. v. Nordmann, in den Annales des sciences naturelles. Troisième Série. Zoologie. Tome V. Paris 1846. 8. p. 156. 157.

Die Planarien zeigen die Gigenthumlichfeit, bag eine im Boraus nicht anzugebende Menge von Embryonen in einem Gi auftritt 1). Diefes erinnert in mancher Sinficht an die Berhältniffe von Ummen, deren Junge aus einer unmittelbaren Junenzeugung ber-

vorgeben.

Dan Beneden 2) bat fich mit Recht bemubt, alle diefe werkwurdigen Ericheinungen des Generationswechsels unter gewiffe allgemeinere Befichtspunkte zusammengufaff n. Man findet dann ein febon oben angedentetes Wechfelverhaltniß. Die gefchlechtige Beugung ichafft ein Befen, das erft durch eine Reihe anderer Bermehrungsformen gur neuen geichtechtigen Entwickelung gelangen fann. Wir erhalten in Diefer Sinficht folgende Dech:

1) Das aus dem Gi hervorgegangene Beichöpf vergrößert die Bahl feiner Stücke auf dem Wege der Theilung. Die Glieder bilden fich endlich gulent fo weit aus, daß Geschlechtemerkzenge jum Borschein kommen. Die oben ermahnten Berhattniffe ber Bandwürmer konnen diesen Gang der Erscheinungen verfinnlichen. Wenn die einfachen Salven Rettenglieder und diefe wieder einfache Salpen erzengen, fo darf man vermuthen, daß hier etwas Alehnliches wiederkehrt.

2) Die Rnospenbifdung vertritt die Theilung, wie fcon oben für einzelne Polypen angefuhrt wurde. Gie kann neben ihr in einzelnen Quallen auftreten 3). Endlich

3) Die unmittelbare Innenzeugung, die man als eine Urt innerer Ruospenbildung ansehen fann, ichafft die Befen, die endlich bei fernerer Musbildung Beschlechtswerfzeuge

liefern und den früheren geschlechtigen Bengungegang wiederholen konnen.

Alle drei Abarten ftimmen in einem Grundmerkmale überein. Bewiffe 3wifdenstufen der Entwickelung besipen eine einfachere und in ihren einzelnen Abichnitten gleichguttigere Organisation. Die Natur bennnt diese, um entweder die Bahl der freien Individuen oder die Menge der der Reife fabigen Bruchftude gu vergrößern. Es wird bierdurch in beiden Fallen an Menge der Ginzelwesen gewonnen, in dem ersteren unmittels bar und mittelbar, in dem letteren nur mittelbar durch bie Bervielfaltigung der Beschlichtstheile und der aus ihnen hervorgehenden Reime.

Männliche Beschlechtewerfzeuge .- Die Absonderung der hoden 4656 wechselt in den verschiedenen Lebensaltern in durchgreifender Beise. Sat ein Thier die Epoche seiner Geschlechtsreife noch nicht überschritten, so führen Die Samengefäße eine Mischung, ber das wesentlichfte sichtliche Merkmal bes wirksamen Samens, die Samenfaden, mangeln. Sind diese in bem Manne mit der Pubertätszeit aufgetreten, fo fannmanfie dann bis zum bochften Alter ohnellnterbrechung antreffen. Die einer periodischen Brunft unterworfenen Thiere dagegen zeigen die Eigenthumlichkeit, bag die Soben zu gemiffen, jener Epoche ber geschlechtigen Aufregung vorangebenden Zeiten beträchtlich anschwellen und reifen Samen von Neuem bereiten. Diefe Thätigkeitsart fehlt dagegen in den Ruhepausen, die zwei auf einander folgende Brunftzeiten wechselseitig verbinden. Man findet bann bochftens Ueberrefte ber früheren reifen und nicht verbrauchten Samenmaffe. Samenfaben verlieren bierbei allmählig ihre Beweglichkeit und icheinen endlich auf dem Wege der Auflösung ganglich zu Grunde zu geben.

Da die Soden Samenkanale und Blutgefaße von fruber Embryonalzeit ber besigen, fo enthalten fie and fcon eine fluffige Absonderungemaffe in ben jungften Gefchopfen. Dacht fich fpater die Geschlechtereife im Menschen geltend, so vergrößern sich die Hoden. Diefe Umfangezunahme fehrt in vielen Thieven, die ihrer Brunftzeit entgegengehen, in noch weit auffallenderem Maafe wieder. Sie erflart es zunächft, weshalb die Menge des

<sup>1)</sup> Siebold, a. a. O. S. 171. 72,

<sup>2)</sup> Van Beneden, in dem Bulletin de l'Académie de Belgique. Tome XIV. P. 1. Bruxelles 1847. 8. p. 448 — 62.
3) Reid, a. a. O. p. 648.

abaesonderten Samens beträchtlich zunimmt. Da aber bann gleichzeitig die Mildung selbst eine andere Beschaffenheit aunimmt, da die Keimzellen der Samensäden erst jest auftreten, so muffen jedensalls noch besondere Nebenverhältnisse jene Umfangsvergrößerung begleiten. Es wäre wöglich, daß sich die Porosität der Wände der Samenkanäle und der Blutgefäße gleichzeitig ändert. Der Wechsel der Absonderung könnte auf diese Art zu Stande kommen. Die beträchtlichere Blutzusuhr und die Vergrößerung der Blutz

gefaße mirten vielleicht in diefer Spinficht mefentlich mit.

Spat sich ein Mal reifer Same in den Hoden eines Menschen erzeugt, so wird die fernere Alksonderung durch viele Allgemeinteiden nicht nothwendiger Weise gehemmt. Wir finden ihn noch in den Leichen von Schwindsüchtigen, von Walserstücktigen und von Nervensieberstranten. Es ist noch nicht bewiesen, daß er bei der Rückendarre immer sehlt. Dertlicke Leiden der Hoden sieweiten die Ausbildung der Sameniaden zu unterdrücken. R. Wagner ') vermiste sie in einem durch Markschwamm entarteten Hoden, der noch viele gesunde Samenkandte einschloß. Fehlen die Samensäden in solchen Fällen oder in sehr abgelebten Menschen, so kann ein Nebenumstand den Mangel bedingen. Wird nämslich der reise Same zu häufig entleert, so sinden die Keinzellen der Samensäden uncht Zeit genna, alle ihre Entwickelungsstusen zu durchsausen. Sie können dagegen nach ges höriger Rubezeit von Neuem anstreten. Giebt anch dieser Umstand zu manchen Sausschungen bei der Untersuchung von Menschen, die früher bestuchtungskabig waren, Verzantassung, so unterliegt es doch keinem Zweisel, daß gewisse regelwidrige Entwickelungse verbaltnisse die Ausbildung der Samensäden unmöglich machen. Sie sehlen in Personen, in denen es zu keiner Vubertätzentwickelung gekommen ist. Sie mangeln in den zur Befruchtung untauglichen Thierbastarden, auf deren Verhältnisse wir später zurücksommen werden.

Die Keinzellen der Samenfäden können wahrscheinlich nur in den Samengängen gebildet werden. Man weiß noch nicht, ob sie sich bloß in diesen oder auch möglicher Weise an anderen Orten weiter zu entwickeln vermögen. Die Spermatozoiden, die man bin und wieder in der Hydroccleflussigkeit angetroffen hat, sind wahrscheinlich nur durch Nesbenverletzungen aus den den Samen führenden Gängen ausgetreten.

Wir haben S. 1437 fgg. gesehen, daß manche eigenthümliche Abson= 4657 derungsproducte in dem Innern der Zellen, welche die feineren Drüsen= gänge auskleiden, auftreten und daß sie später wahrscheinlich, indem ihre Mutterhüllen zu Grunde gehen, frei werden. Behalten wir dieses im Auge, so können wir die Ausbildung der Samenfäden als einen besonderen Fall jenes allgemeiner verbreiteten herganges betrachten.

Obgleich die Spermatozoiden der verschiedenen Thiere auf nicht ganz gleiche Art entstehen, so scheinen sie doch überall aus den Juhaltsmassen eigenthümlicher Zellen, die in den Samengängen auftreten, hervorzugehen. Man bemerkt zuerst einsache Mutterzellen. Der Inhalt von diesen bildet sich weiter fort und scheidet gesonderte Tochtermassen ab, in oder aus des nen die Samenfäden erzeugt werden. Es fann hierbei vorsommen, daß sede Tochterfugel, in welcher die Spermatozoiden entstehen, zu einer neuen Zelle umgebildet wird. Alle Hüllen lösen sich endlich auf, so daß die Samenfäden, der charafteristischeste Theil der Absonderung des Hodens, frei werden. Die Verstässssichen kruiterzebilde wird wahrscheinlich die Beschaffenheit der schon früher vorhandenen Grundmischung ändern. Sie scheint aber in manchen Geschöpfen zu einem großen Theile aufgesogen oder zu neuen Vildungen verwandt zu werden.

<sup>1)</sup> R. Bagner, Lehrbuch ber speciellen Phyfiologie. Dritte Unflage. Leipzig 1845. &. Ceite 29.

Dieser Entwickelungsgang beginnt in den Anfängen der Samenkanälschen und schreitet während des ferneren Berlaufes weiter fort. Bergleicht man den Inhalt der Hodenröhren mit dem des Nebenhodens oder des Samenleiters des Menschen und der Säugethiere, so stößt man deshalb nicht selten auf die verschiedensten Stusen der Ausbildung der Samenelesmente. Wir haben also hier eine Absonderung, die sich stetig fortentwickelt und deren eigenthümlichstes Absonderungsproduct erst durch das Mittelsglied gewisser Umwandlungen des Tochterinhaltes zu Stande kommt.

Man findet nicht felten in dem Samen der Saugethiere, wie g. B. des Baren, des Ranindrens, des Meerschweindens, belle durchfichtige Blasdren oder Enften, in denen eine Menge von Samenfaden parallel und bundelweise abgelagert fund. Andere Gebilde der Urt enthalten fornige fugelformige Maffen neben Spermatogoiden und noch andere jene Sochterfugeln allein. Roellifer fab in ber Maus, dem Meerfchweinchen, dem Kaninchen und dem Menfchen, daß jede Ruget, die fich fpater in eine Belle oder ein Blaschen um: mandelt, einen einzelnen eingerollten Samenfaden einschloß. Salt man biefe Thatfachen mit dem, mas die Entwickelung der Samenelemente anderer Thiere lehrt, gusammen, fo darf man vermuthen, daß die fugelförmigen Cochtermaffen aus der Fortbildung und Sonderung des Inhaltes einer einfachen fich vergrößernden Mutterzelle hervorgegangen find. Bleibt Diefe langer guruch, fo erfdeint fie ale Die oben erwähnte umfdliefende Enfte. Die Tochtermaffen ichwinden dagegen, je mehr fich die in ihnen erzeugten Spermatogoiden ausbilden. Bedenkt man, daß Roelliker die einzelnen Samenfaden eingerollt, ich bagegen bundetweise gelagert in dem Raninchen gesehen habe, fo fann man berniuthen, daß vielleicht hier diefe lettere Stellungeweife fpater gu Stande komint. Da die Spermatogoiden mit ihren platten Dberflächen genan zusammenliegen, fo durfen wir ichließen, daß bier ein bestimmter organischer Borgang diese Unordnung bedingt.

Ueber die Entstehungsweise der verschiedenen Spermatogoiden der einzelnen genauer untersuchten Thiere s. Hense: Allgemeine Anatomie, Leipzig, 1841. 8. S. 959 fag. A. Koelsiker: Die Bildung der Samenfäden in Bläschen als allgemeines Entwickelungsgesetz dargestellt. Neuchatel 1846. 4. S. 49 fgg.; Reichert, in Müller's Archiv 1847. S. 88 fgg.; F. Will: Ueber die Secretion des thierischen Samens. Erlangen 1849. 8. S. 6—22; R. Wagner und Leuckart, in R. Todd: The Cyclopaedia

of Anatomy and Physiology. Vol. IV. London 1849. 8. p. 472-508.

Der reife Same besteht fast ausschlichtlich aus Samenfäden und einer einfachen Grundflissigfeit. Einzelne Körnchen und Fetttröpschen, die bisweilen noch angetroffen werden, bilden mahrscheinlich nur zufällige Nebenbestandtheile. Die unreife Samenmasse dagegen enthält verschiedenartige Bell = und Kerngebilde, kleine Körner und Fetttröpschen. Sat ein Thier seine Brunstzeit überstanden, so bemerkt man oft noch bewegliche oder abgestorbene, vollständige oder unvollständige Samenfäden als Ueberreste der früheren lebhafteren Geschlechtsthätigkeit.

Es kommt in manchen Polypen und Eingeweidewürmern vor, daß die reife Saimenmasse fast ausschließlich aus Spermatozoiden besteht und beinahe gar keine Grundstüssigfeit enthätt. Obgleich kein ganz sicheres Urtheil in dieser Beziehung in dem Menschen und den höheren Thieren gefällt werden kann, so scheint doch auch hier die Menge der Grundstüssigkeit mit der Masse der aufgelösten Bellgebilde nicht gleichförmig zuzunehmen. Dieses führt zu der Bermuthung, daß ein Theil derselben aufgesogen oder zur Erzeugung

neuer Samenelemente verwandt wird.

Die Spermatozoiden, die nicht zur Befruchtung dienen, sterben allmählig ab und geben hernach gänzlich zu Grunde. Diese Erscheinung kann als einer der nachdrücklichsten Beweise, weshalb die Samenfäden keine wahren Thiere sind, angeleben werden. Jedes organische selbstständige Geschöpf besitht, so viel man weiß, die Fähigkeit, seine Art auf irgend einem Wege zu erhalten. Der periodische gänzliche Untergang und die völlig neue Wiedererzeugung ist ein Merkmal der Gewebtheite. Die schon §. 2030 fgg. angessührten Bewegungserscheinungen der Samenfäden sühren aber zu manchen Unterschieden von den anderen beweglichen Gebilden, z. B. den Haaren der Flimmerzellen.

Die Bewebenatur der Spermatozoiden ichließt die Möglichfeit eines verwickelteren

Baues nicht aus. Wenn manche Forscher, wie Hente, Schwann, Gerber, Ponschet und ich Spuren von Organisation früher beobachteten, während andere, wie Koelstifer, Siebold, dieselbe läugneten, io rührt dieses wahrscheinlich von der Untersuschungsweise vorzügtich her. Will man hier nämtlich zum Biete gelangen, so muß man die stärksten Vergrößerungen und gelbtiches Lampenticht, nicht aber Tageslicht gebrauchen. Man wird dann alterdings Verschiedenheiten durch den Wechsel der Lichter und der Schatten bisweilen erkennen. Ob dieses von den einzelnen Entwickelungsstusen oder worvon es sonst abhängt, ist vorläusig völlig unbefannt.

Der Same bes Menschen bringt aus ben Samenfanälchen bes Do: 4658 bene in bas Saller'iche Gefägnen (Rete vasculosum) und von ba in Die Ausführungegange (Vasa efferentia), die Gefäßtegel (Coni vasculosi) und den Nebenhoden vor, um endlich burch ben Samenleiter ausgeführt gn werden. Die Forttauer ter Absonderung wird schon die Weiterbeforberung von vorn berein begunftigen. Bedeuft man aber, bag ber Samenleiter in die lebhafteste Wurmbewegung verfallen fann (Bb. II. Abth. II. G. 430 u. 469.) und baß er fich in die Gefäße bes Rebenhodens und von ba in Die übrigen Samengange unmittelbar fortfest, fo barf man vermuthen, bag bas Berfürzungevermögen ber Bande ber Drufengange bie Entleerung wefentlich beschleunigen wird. Daffelbe gilt von den einfachen Mustelfasern, welche bem Soben und besonders bem Rebenhoden außerlich anliegen 1). Die Schnelligfeit, mit der oft größere Meugen von Samen ausgeführt werden, fpricht für biefe Unnahme. Es muß bagegen bingestellt bleiben, ob der Sodenmustel (Cremaster), wenn er den Soden gegen ben Bauch= ring emporzieht, eine Drudfraft liefert, Die ben Fortgang bes Samens unterstüßt.

Der Juhalt der Samenblasen führt bisweilen gar keine, in manchen 4659 Fällen dagegen vollkommen ausgebildete Samenkäden. Diese sind dann weit sparsamer, als in der in dem Samenleiter enthaltenen Flüssigkeit vertheilt. Es tritt daher eine gewisse Menge von Samen in die Samensblasen über und vermengt sich hier mit der eigenthümlichen Absonderung

diefer röhrigen Gebilde.

Eine Nesserscheinung führt unter regelrechten Berhältnissen zur Sa. 4660 menentleerung. Die Neibung der Haut des Gliedes, das keineswegs vorher vollständig gesteift worden zu sein braucht, bedingt es, daß sich der Samensleiter, die Samenblasen (Bd. II. Abth. II. S. 476.) und wahrscheinlich auch die übrigen, hier in Betracht kommenden und bald zu erwähnenden Gebilde ressectorisch verkürzen und ihren Inhalt durch die Harnröhre austreiben. Wird hierbei der Samenstrahl frei nach außen entleert, so kann er einen oder mehrere Fuß weit fortsprißen, ein Beweis, daß jene Entleerungswertzenge mit großer Kraft wirken. Die so herausgeworfene Flüssisseit stimmt aber nicht mehr mit der, die in den Samenleitern enthalten war, überein. Es sind zu dieser die Absonderungen der untersten drüssten Theile der Samenleiter, der Samenblasen, des männlichen Gebärmuttersüberresses (Vesica prostatica), der Borsteherdrüse, der Cowper'schen

<sup>1)</sup> Koelliker, in f. u. Siebold's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. I. Leipzig 1848. 8. S. 65.

Drüsen und wahrscheinlich auch der Littre'schen Drüsen der Harnröhre hinzugekommen. Alle diese Mischungen verdünnen zwar den Samen und vergrößeren die Masse des Entleerten. Die Mannigkaltigkeit der Ursprungs- quellen deutet aber schon darauf hin, daß sie noch eigenthümliche Eigensschaften dem Ganzen verleihen werden.

Wir haben ichon Bo. II. Abth. II. S. 469 gefehen, daß Berletungen des Ruckenmarkes Samenentleerungen zur Folge haben können. Man findet diefe daher auch in

Enthaupteten und in einzelnen Erbangten.

Obgleich der Harn und der Same zu dem gleichen Ansfuhrrohre hervortreten, so wird doch jede dieser beiden Flüssseiten unter regelrechten Berhältnissen gesondert enteleert. Wird der Same ergossen, so bleibt die Blase geschlossen. Geht der Harn herunster, so sehlen die Burmbewegungen des Samenleiters und der Samengänge. Es sind dann die am Samenhügel befindlichen Mündungen der Anssprigungskanäte nicht geöffnet. Kein Theil des Harnes kann daher auf Abwege gerathen. Die Muskelfasern, welche diese lehteren Deffnungen beherrschen, bieten wahrscheinlich ein ähnliches Bechselspiel, wie die Schließer der Harnleiter, der Blase und des Mastdarmes dar. In ruhendem Bustande mehr oder minder zusammengezogen, erschlassen sie vermuthlich, wenn die Burmsbewegungen der Samenleiter, der Samenblasen und der Aussprihungegänge bis in ihre Nachbarschaft kräftig vorgedrungen sind.

Es kann in gesunden Menschen ausnahmsweise vorkommen, daß etwas Same zur Haruröhre hervortritt, so wie sehr harte Kothmassen unter ftarker Pressung ausgestoßen werden. Der Druck öffnet daher wahrscheinlich die an dem Samenhügel besindlichen Ausgänge. Die Regel besteht hingegen darin, daß der Same nur in Folge der das Glied tressenden Hautreize oder durch Pollutionen abgeht. Diese stoßen gewöhnlich den größten Theil des Samens zur Harnröhre hervor, so daß der nachfolgende Urin wenig Samenfäden enthält. Es giebt jedoch auch eine Art unvollständigen Samenerqusses, bei

dem eine bedeutendere Menge von Samen in der Harnröhre bleibt 1).

Menschen, die an unfreiwilligem Samenfinffe, Spermatorrho, leiden, verlieren oft eine gewiffe Menge von Samen gegen das Ende des harntaffens, ohne daß die geringfte Wollustempfindung die Entleerung begleitet. Diese regelwidrige Erscheinung findet sich häufig in Onanisten oder in Menschen, die in fruher Jugendzeit Gelbstbefleckung getrieben haben, in ansichweifenden Personen und in Rückenmarkeleidenden. Die Kranken und nicht selten auch die Aerzte benehmen sich in diefer Hinsicht angstlicher, als es die Natur der Sache fordert. Sie glauben, daß der zu häufige Berluft einer fo koftbaren Fluffigfeit das Leben binnen Kurzem untergraben unif. Die Erfahrung lehrt das Begentheil. Die unwillführlichen Samenerguffe können Jahre lang fortdauern, ohne daß der Kranke flirbt oder felbft nur von Rückenmarksichwindfucht beimgefucht wird, voraus. gefett, daß er nicht fortonanirt oder fich anderen gefchlechtigen Ausschweifungen bingiebt. Benn die gewöhnliche gefunde Samenentleerung den Menfchen ermattet, fo liegt Diefes nur in der das Ganze begleitenden Nervenaufregung. Fehlt diefe, fo geht auch der Same ohne nachtheilige Folgen heraus. Menschen, Die schon Jahre lang an unwillführlichem Samenerguffe gelitten haben, zeigen oft noch bewegliche Samenfaden. Feblen aber auch Diefe in einzelnen Fallen, fo beweift diefes nicht nothwendig, daß Die Weichtefrafte abgenommen haben. Es fann auch davon berruhren, daß die Samenentleerungen rafcher folgen, ale die Samenzellen ihre vollständige Entwickelung durchfanfen. Wir durfen überhaupt nicht vergeffen, daß viele Krante der Urt an frampfhafter Steifung des Blies des, an Schlaflofigfeit und an hierans entflehender und ftets zunehmender Bemutheverstimmung, die fie nicht felten jum Gelbstmorce treibt, leiden. Kommen dann Mugen= drücken, Schwachsichtigkeit, Storungen anderer Sinne, Schleimfluffe, unvollkommene oder vollständige Lähmungen, Gedächtnifichmache und felbft Blodfinn bingu, fo hat man bier die üblen Folgen der Unftrengung des Nervensuftems und nicht die materiellen Nach. theile des nur durch den Samenabgang bedingten Stoffverluftes vor fich.

Richt das freie Auge, sondern die mifroffopische Untersuchung kann mit Sicherheit bestimmen, ob eine Mischung Samen enthält oder nicht. Ift diefer mit größeren Mengen von harn vermengt, so fogt die Prufung auf bedeutende Schwierigkeiten. Bill

<sup>1)</sup> Clemens, in Henle v. Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. V. S. 138.

man anch nur ben Bodensag mifrostopisch durchgehen, so hat man in ber Regel solche Maffen fremdartiger Gemengtheite, daß es meist vom Infall abhängt, ob man Samenssäden wahrummt oder nicht. Man versährt daher zweckmäßiger, wenn man den Borschtag von Lallemand befolgt. Der Kranke wischt hiernach die Mündung seiner Harröhre unmittelbar nach dem Harulaffen an einer kleinen Glasplatte ab und deckt eine zweite eben so große Glasplatte darüber. Gine ganze Sammlung solcher Doppelplatten 133t sich in kürzerer Zeit, als der Bodensag eines Harnes unter dem Mikroskope prüfen. Man erkennt die noch unversehrten Samensäden mit Leichtigkeit. Das Urtheil dagegen bleibt zweiselhafter, wenn man nur tängliche glänzende Körperchen, die eben so gut die ihrer Schwänze berandlen Spermatozoen, als elwas Underes sein können, antrifft. Will man Samensiecke in Fröschen untersuchen, so muß man möglichst wenig Wasser zum

Aufweichen gebrauchen.

Eine genauere demische Untersuchung der gallertigen Absorderung der Samenblafen, des Saftes der Proflata und der anderen Mischungen, die zu dem Samen hinzutreten, sehlt für jeht ganzlich. Die Prüfungen, die man mit dem Samen selbst vorgenommen, die Beschreibung eines angebtich eigenthümlichen Bestandtheiles desselben, des
Spermatin, liesern noch keine genägenden Ausschlüsse über die Beschaffenheit dieser Abfonderung. Sie seht häufig gallertige Flocken bei dem ruhigen Stehen und dem Erkalten ab. Da diese Sigenthümtichkeit schon in dem Samen, den man and den Samenleitern genommen hat, bemerkt wird, so folgt, daß sie von der in Samenblasen enthaltenen
Masse nicht ausschließlich herrührt. Frerichs 1) giebt an, daß die unreisen Samenefäden Siweiß enthalten, daß es aber verschwunden ist, so wie sich die Spermatozoisen
vollständig entwickelt haben. Diese selbst bestehen nach ihm vor Allem aus hornsubstanz,
neben der noch Phosphor, Fett und phosphorsaurer Kalt vorkommen. Die Ansbildung
der Samenfäden ließe sich hiernach chemisch mit dem Verbornungsprocesse der Epithelien

vergteichen.

Die Samenentleerung und selbst die Begattung setzen die Steifung 4661 des Gliedes nicht nothwendig voraus. Die beträchtliche Umfangezunahme der Ruthe gewährt nur gewiffe Nebenvortheile, die wir frater fennen lernen werden. Sie bildet überdick eine Folgcerscheinung bes von Unfang an angelegten Banes bes männlichen Gliebes. Gie fann baber ichon vor ber Zeit ber Geschlechtereife, in unfrnchtbaren Dannern und in Personen mit mangelhaften Geschlechtswerfzengen vorfommen. Man begegnet ihr in fleinen Rindern, in einzelnen Berfchnittenen, in Sypospabiaen. Es verfteht fich nur von felbft, bag ber Grad ber Steifung mit der Ansbildung bes Gliedes innig zusammenhängt. Gie bleibt beshalb and in ben meiften ber oben genannten Fälle unvollfommener. Die Größe bee Rerveneinfluffes bildet ein zweites Bedingungsglied. Es erflärt sich mahrscheinlich bieraus, weshalb sich nicht selten die Rutbe schwächlicher Versonen, solcher, die fich geschlechtig unvollständig entwickelt haben, febr anofdweifender ober rudenmartstranter Menfchen wenig ober gar nicht fteift.

Die Nervenerregung, welche bem Ganzen zum Grunde liegt, kann 4662 von dreierlei Bezirken, den Centraltheilen des Nervensystemes, ten perispherischen Enden oder dem mittleren Verlanse der Nerven der Geschlechtst theile ursprünglich ausgehen. Wollusterregende Sinnesanschanungen oder Vorstellungen führen zunächst zur Steisung des Gliedes. Es giebt Mensschen, in denen andere Geisteseindrücke, vorzüglich die Gefühle des Mitzleides dieselbe Wirkung nach sich ziehen. Es kann sich dann z. B. die Ruthe in Folge des Anblickes einer körperlichen Verstümmelung stärker

<sup>1)</sup> Todd, Cyclopaedia. Vol. IV. p. 506.

mit Blut füllen. Wird das Nückenmark von Männern, die den Eihenskungstod starben, allmählig zusammengedrückt, so wird das Glied in der Regel gesteift. Wir haben sogar schon früher gesehen, das Wollüstlinge dieses Mittel gebrauchen, um sich angenehme Eindrücke rege zu maden. Die furze Zeit der Enthauptung reicht bisweilen hin, damit sich die Fäschergewebe der Nuthe mit größeren Blutmassen anfüllen.

Das Kipeln der Eichel und selbst nur ein anhaltender die übrigen Theile des Gliedes treffender Druck führt bisweilen zu einer vollständigen, hänfiger dagegen zu einer minder vollkommenen Erection, die von der Wurzel aus weiter fortschreitet Es kann sich auch hier die ganze Masse oder nur der größere Theil der Fächergewebe anfüllen. Die Samenentsteerung sindet sich nicht selten schon, ehe das Glied hart geworden, ein. Dieser unvollkommene Zustand der Steifung kehrt auch in schwächlichen Männern bei dem Beischlase wieder. Die Befruchtung bleibt dessenungesachtet möglich.

Wenn viele Männer des Morgens mit gefüllter Harnblase und anfgerichtetem Gliede erwachen, wenn dieses nach der Harnentleerung und
selbst schon nur nach dem anhaltenden Stehen zu seinen früheren Verhältnissen zurücksehrt, wenn bisweilen Steinfranke von anhaltenden Erectionen
heimgesucht werden, so liegt wahrscheinlich die Hauptnrsache dieser Erscheinungen in dem Drucke, den die Nerven des männlichen Gliedes während ihres Verlauses innerhalb des Beckens erleiden. Es bleibt jedoch
dahingestellt, ob nicht auch sene Zustände die Rücksuhr des Blutes aus den
cavernösen Körpern beeinträchtigen. Die Steisungen, welche bei dem Tripper und selbst nach Reizungen des Mastdarmes auftreten, kommen wahrscheinlich auf dem Wege des Resseres zu Stande. (Vgl. Vd. II. Ubth. II. S. 480.)

Der sinutide Trieb und der Gedaufengang bestimmen von vorn herein das Auftreten der Umfangszunahme des Gliedes. Borstellungen, die den einen Menschen nicht bes rühren, führen in einem anderen zu vollkommenen oder unvollkommenen Erectionserscheisnungen. Wollüstlinge unterliegen in dieser Hinscht Anregungen, die an gewöhnlichen Menschen ohne Weiteres vorübergehen. Die Birkung der sogenannten Liebesmittel (Aphrodisiaca) wechselt deshalb auch in den verschiedenen Personen in hohem Grade. Während der Wein, der Thee oder selbst nur eine jede reichtichere Abendmahlzeit Einzelne heftig aufregt, während Andere durch Gewürze und noch Andere durch Banille, Cansthariden oder Mutterkorn zu dem gleichen Ziele gelangen, können gerade kräftigere Menschen alle jene Sinwirkungen ohne Nachtheil ertragen. Die Kälte beseitigt umgekehrt häusig genug die Nervenerregung, die der Steisung zum Grunde liegt. Ein kaltes Bad, oder Eisumschläge können daher diese nehft den sie begleitenden Wollustgesühlen aufheben.

Die nächste Hauptursache der Erection liegt in der übermäßigen Blutsfüllung der Fächergewebe oder der venösen Maschenräume der cavernösen Körper des männlichen Gliedes. Treibt man eine halbstüssige, nicht zu sehr durchschwißende. Masse in die Schlagadern des Penis einer Leiche ein und dringt sie von da bis in die Benen vor, so vermischt sie sich mit dem Blute, das schon von vorn herein in den cavernösen Körpern enthalten ist. Der Umfang der Nuthe nimmt hierdurch beträchtlich zu. Sindert man den Nücksluß durch die Blutadern, indem man eine rasch erstarrende Masse zur Einsprißung wählt, oder den gleichen Zweck auf dem Wege des Druckes oder der Unterbindung zu erreichen such, so kann man eine

Schwellung, Steifung und Aufrichtung bes Gliedes, die ber vollständigften Erection gleicht, erhalten. Führt man die Cannle in einen Maschenraum unmittelbar ein, fo erhalt man bas gleiche Ergebniß auf noch einfacherem Wege. Diefes befräftigt von vorn berein, daß ein hoher Grad von Blutfüllung die Steifung bedingt und daß es vorzugeweise die venöfen Facherbehalter find, welche in diefer Sinficht den Ausschlag geben. Wir haben baber feine wesentlich neue Thätigfeit. Es vergrößert sich nur ber 3n= balt ber ichon früher mit Blut versehenen Behälter in beträchtlichem Maage.

Bablreiche Schlagaderstämme verforgen die verschiedenen Schwellgewebe 4664 bes mannlichen Gliedes. Die beiden cavernofen Korper des Penis emrfangen ihr hochrothes Blut von der tiefen, der Ruden- und der Schaamschlagater (A. A. prosunda penis, dorsalis penis und pudenda). Rückenschlagader (A. dorsalis), beren Aeste sich mit den tiefen und ben Baruröhrenschlagadern (A. A. profundae und bulbo-urethrales) verbinden, verschen bas Kächergewebe ber Gichel, und die Barnröhrenschlagadern (A. A. bulbo - urethrales), die wiederum mit den Ruden= und den tiefen Schlagabern (A A. dorsales und profundae penis) zusammenhängen, bas der Harnröhre. Der paarige durch eine Scheidewand in zwei seitliche Salbfugeln getrennte Schwellförper der Harnröhrenzwiebel (Bulbus urethrae) erhalt fein Blut von den Zwiebel- und den harnröhrenschlagadern (A. A. bulbosae und bulbo-urethrales)1). Die Rückenvenen bes Gliedes (Venae dorsales penis) und Blutadernetze, welche mit den Geslechten des Becens (Plexus prostaticus, haemorrhoidalis, pudendus) und den Leis ften- und Bauchvenen der Nachbarhaut in Berbindung fteben, führen bas Bint and ben Fachergeweben gurud. Diefe Abzugofanale verlaufen theils an ben freien Dberflächen ber mannigfachen Schwammgewebe, theils im Innern berfelben, theils endlich zwischen ben Schwellforpern bes Penis und dem der harnröhre, die fie an einzelnen Stellen wechselseitig verbinben 2). Die größeren austretenden Stämme vereinigen fich ichon bin und wieder negformig. Denken wir und aber, daß venofe Bundernege noch enger zusammenruden, fo erhalten wir die Fachergewebe. Die Sohlraume geben bann hierbei auf bas Mannigfaltigfte in einander über. Sie füllen das Ganze so febr aus, daß das llebrige, Schlagadern, Faserhüllen, Seh= nenfaden, elastische Gebilde und einfache Mnofelfasern nur die Form von Sheibemanden oder burchsegenden Balfchen annehmen.

Die feinere Berzweigung ber Schlagabern entspricht ben Bechselzu= 4665 ständen, denen der Umfang ber Ruthe unterworfen ift. Diejenigen Pulsabern, welche in ben bunneren Balfchen und ben schmaleren Scheibemanden überhaupt verlaufen, geben forkzieherartig gedreht dabin und öffnen fich zulest trichterförmig in die Benenräume ber Fächergewebe, ohne ein besonderes Haargefäßnet zwischen sich zu haben. Man findet hier weder blinde Kelben, noch seitliche Ausbuchtungen. Die sogenannten rankenartis

<sup>1)</sup> Siehe hierüber die grundliche Untersuchung von G. L. Kobelt, Die männlichen und weihlichen Wollustorgane untersucht und dargestellt. Freiburg im Breisgau 1844. 4. S. 5. 10. 14 u. 28.

<sup>2)</sup> Kobelt, a. a. O. S. 4. 9. 14. 27.

gen Schlagadern (Arteriae helicinae) sind wenigstens nach meinen Erfahrungen und nach denen von Husch fe, Herberg und Günther bloße Kunsterzeugnisse. Werden die seineren Bälschen zerschnitten oder zerrissen, so ziehen sich die verletzen Schlagaderstücke, die in ihnen enthalten sind, elastisch zurück, rollen sich mehr oder minder ein und erzeugen unter schwäscheren Vergrößerungen die Täuschung, als seien blinde Kolbenenden oder Nebensäcke vorhanden i). Der schraubige Verlauf der Schlagaderäste gewährt den Vortheil, daß sie sich bei der Steisung aufrollen und in die Länge strecken können. Sie werden hierdurch nicht nur vor Zerrung bewahrt, sondern lassen auch das Blut unter geringeren Hindernissen oder unter sonst gleichen Verhältnissen mit größerer Geschwindigkeit durchsließen. Die breiteren Bälschen, wie sie z. B. in den unteren Abschnitten der Schwammgewebe des Gliedes, in dem Schwellkörper der Eichel und einem großen Theile des der Harnröhre vorsommen, verlausen gerader und verbinden sich häusig neßförmig unter einander.

Die korkzieherartige Form der Schlagadern kehrt anch in anderen Theilen, die fich zu gewissen Beiten beträchtlich vergrößern oder rasch wachsen, wieder. Wir finden sie daher z. B. in der Gebärmutter, den Gileitern, an den Halbichtagadern junger Nindsembryonen. Sie kann zugleich den Blutdruck mäßigen und die Geschwindigkeit der Fortbe-

wegung verzögern.

Blinde Enden oder Nebenbeutel der Arterien würden, wenn sie vorhanden wären, eine unzweckmäßige oder wenigstens überflissige Einrichtung bilden. Da sie jedensalls in die venösen Maschenräume hieneinragen müßten, so könnten sie bei jedem Grade der Füllung nur einen Plat einnehmen, den dafür das Fächergewebe selbst verliert. Die Natur erreicht daher denselben Zweck auf einsacherem Wege, wenn sie die ganze Umsfangsveränderung den venösen Theilen der Blutgesäße übertäßt. Der Manael eines wahren Haargefäßinstemes oder die einsachen und weiteren Uebergangsgesäße gewähren den Vortheil, daß das Blut mit einem verhältnismäßig größeren Grade von Druck und Geschwindigkeit in die Maschenräume der Schwellsörper eindringt.

Zwei bis jest noch nicht hinreichend erflärbare Erscheinungen, Die 4666 Nervenerregung und die bierdurch verminderte oder felbst gehemmte Rudfuhr bes Blutes, leiten Die Steifung bes Gliedes ein. Es füllen fich auf Diese Beise Die Maschenräume der verschiedenen Kächergewebe. Die Beränderung beginnt an den Wurzeltheilen der Ruthe und schreitet von bier nach der Cichel zu fort. Da fich die einzelnen venösen Behälter gegenfeitig verbinden, fo erklärt es fich, weshalb bas Glied zuerst noch weich bleibt und in feiner ganzen Ansdehnung bis zu einem gewissen Grade vergrößert wird, ehe bas llebermaaß der Blutaufnahme die Barte und Die Aufrichtung bedingt. Man fann fich durch bie an bem Leichnam vorgenommene Ginfprigung überzeugen, bag biefe beiden Erscheinungen von der Stärfe ber Fullung, wenigstens in bedeutendem Maage abhangen. Die Spannung, in welche die Bwischengewebe und unter Diesen auch die Nerven versetzt werden, giebt fich hierbei auf doppelte Art fund. Man fühlt die mechanische Wirfung in einer gewissen dunkelen Auffassung von Berrung. Es erhöht fich überdies das Wolluftgefühl und der Trieb nach

<sup>1)</sup> Eine vollständige Darstellung des Geschichtlichen bieser Streitfrage findet sich 3. B. in F. A. F. Herberg, De erectione penis, Lipsiae 1844. 8. p. 21 — 27.

der Geschlechtsbefriedigung, wenn er schon früher vorhanden. Diese zweite Empfindung tritt häufig genug bei den rein mechanischen Steisungen, bei der z. B., welche die übermäßige Füllung der Blase begleitet, in den Hintergrund. Die größere Anhäufung des Blutes führt auch oft zu dem Eindrucke einer örtlichen Wärmeerhöhung, der sich selbst schon bei unvolls

fommener Steifung zu erfennen giebt.

Die Sauptstämme der Schlagadern sind so eingerichtet, daß sie die lebhaftere Bufuhr des Blutes begünstigen können. Fasermassen, die sich unmittelbar an sie ansschmiegen und die Elasticität ihrer Wände halten sie möglichst weit offen. Die tiese Pulbader und die Zwiebelschlagadern gehen in dem Innern an Stellen dabin, an denen sie selbst während der Steifung wenig beeinträchtigt werden können. Die Zweige der Nückenschlagader bieten zwar diesen Vortheil in geringerem Maaße dar. Es können aber anch dafür die Theile der Nuthe, die sie vorzugsweise verforgen, von anderen Fächergeweben aus gefüllt werden.

Fließt nicht gleichzeitig eben so viel Blut, als zugeleitet worden, ab, so muß der Ueberschuß eine Schwellung des Gliedes zur Folge haben. Es frägt sich dagegen, ob die Nervenerregung nur dieses Misverhältniß der Kreislaufserscheinungen erzeugt, oder ob sie es zugleich bedingt, daß mehr Blut von vorn herein zugeleitet wird. Wenn die Schlagadern, wie man nach haus mann im hunde am Deutlichsten sieht, lebhafter klopfen, so fann dieses auch von den vermehrten Widerständen, welche die Venenräume darbieten, herrühren, ungefähr wie die Gefäße, welche zu einem entzündeten Theile treten,

lebhafter pulfiren.

Die Mechanik, die den Rücksuß beschränkt oder aushebt, ist bis jest noch nicht vollsständig erforscht worden. Man hat zunächst die äußeren rothen Muskeln des Gliedes in hitse gezogen. Die Ruthensteiser (M. M. ischio-cavernosi) sollten die Schenkel der Schwelkörper des Gliedes gegen die absteigenden Leste der Schambeine andrücken, die Rückensascie des Gliedes spannen und die Dessnungen der Rückenblutadern der Ruthe verkleinern. Die Harnschuelter (Buldocarvernosi) würden auf die Zwiedel drücken und das in ihren Schwelkförpern enthaltene Blut in die Fächergewebe der Harnröhre übertreiben. Wir werden sogleich sehen, daß dieses in der That der Fall ist. Allein die erste Ursache des gebinderten Rückslusses liegt in keinem der genaunten Muskelpaare. Man kann sie wilkführlich zusammenziehen, ohne daß die Steifung notdwendiger Weise nachfolgt. Sie sind während dersetben in keinem heträchtlichen Grade anhaltend verkürzt. Sie könnten endlich nicht alle Alksusselleng darhietet, erzeugen.

Es dürfte daher mahrscheinlicher sein, daß die venösen Abzugskanäle der Schwellskörper selbst eine Ginrichtung besitsen, die das Maaß ihrer Entleerung bestimmen kann. Die einsachen Muskelsafern, die man an ihnen bemerkt, könnten allerdings die Ausgangs-wandungen unmittelbar oder durch Faltung der Innenhaut!) verkleinern. Bleiben dann die Schlagadern möglichst weit geöffnet, so wird die Ueberfüllung von selbst zu Stande kommen. Die Anhäufung von Blut in den Fächergeweben ist aber in jedem Bustande des Gliedes dadurch begünstigt, daß die venösen Maschenräume ein weit größeres Fluße bett darbieten und daß daher das einmal in sie gelangte Blut mit bedeutend geringerer

Gefdwindigfeit fortfließt.

Es fehlt noch an allen Einzelversuchen, welche die Nolle der eben erwähnten Musfelfalern naber erhärteten. Man weiß noch nicht mit Sicherheit, ob sie nur die größeren Benen bewegen oder auch die Maschenräume in seine Spalten umwandeln. Bebenkt man aber, daß die einsachen Muskelsasern in reichlichster Menge in allen Bandungstheilen der Schwammgewebe vorkommen, daß gerade sie unwillführlichen Einstüssen am Leichtesten und Auffallendsten gehorchen, so wird man sich an sie mit mehr Necht, als
an die quergestreisten Fasern wenden, um sich die Hemmung des Rücksusses des Blutes
begreislicher zu machen. Die Abhängigkeit der ganzen Erscheinung von der Wirkung von
Verkürzungsgebilden überhaupt erklärt ce, weshalb sich das Glied geschwächter Personen
nur unvollkommen vergrößert und aufrichtet.

Da die feineren Baltchen, die fich innerhalb der großeren Mafchenraume vereinzelt

<sup>1)</sup> Herberg, a. a. O. p. 42.

hingiehen, und die breiteren Bande von diefen Mustelfasern ebenfalls besigen, fo durfen wir vermuthen, daß biefe noch andere 3wede ale bie bloge Berengung ber Ausgangewandungen erfüllen. Man weiß aber nicht, ob fie gur Erweiterung der arteriellen oder

der venofen Gefähräume oder ju anderen 3wecken bestimmt find.

Die fefte Sullenmaffe, welche die Schwellkorper vorzüglich des Bliedes umgiebt und die elastischen Bewebe, die in deren Innerem vorkommen, wirken in abnlicher Weise, wie die Rippenknorpel bei der Ausathmung. Die übermäßige Blutfüllung debut fie beträcht= lich aus. Ihr Widerstand erzeugt die Barte des Gliedes Deffnet sich nun plotslich der Berichluß, welcher die Steifung herbeiführte, fo fpringen die elastischen gedehnten Maffen möglichft zurud. Gie geben den Drud, den fie fruher empfangen haben, wieder und befchleunigen auf diefe Beife die Gefchwindigkeit, mit der das Uebermaaf des Blutes nach dem Beden hin gurudfehrt. Die mannigfachen Nebfaden und Platten, welche bie größeren Mafchenraume durchfeten, führen Schlagadern an paffenden Stellen anderen Raumen gu. Werden fie mahrend der Steifung angezogen, fo ftugen fie vielleicht einzelne Behälter, wie Strebepfeiler. Manche tonnen auch dem Blute geeignetere Wege in Folge ihrer Stellung anweisen.

Ift die Gesammtmaffe der Schwellgewebe möglichst ftark gefüllt, so nimmt die Ruthe die fur die Scheide paffenofte, fcmach nach oben gebogene Form an. Birtt hinge: gen bierbei der cavernofe Rorper der Sarnichte in geringerem Grade oder gar nicht mit, so erhalt das Glied die Neigung in entgegengesehter Richtung gekrummt zu werden 1). Die Unwesenheit dieses Kächergewebes ift noch deshalb nothwendig geworden , weil sonft die Sarnröhre nicht entfaltet und felbft in der Scheide gufammengedrückt merden könnte. Ihr Lumen öffnet sich vollständiger, so wie man die cavernosen Körper in der Leiche eingesprift hat. Die Samenentleerung wird hierdurch wahrscheinlich auch im Leben er-

leichtert.

Erwacht der Menfch des Morgens mit vollkommen gesteiftem Gliede, so bleibt in der Regel das Harulaffen so lange erschwert, bis der Umfang der Ruthe abgenommen und diefe fich bei der nachfolgenden Erichlaffung etwas mehr nach abwärts gefenkt hat. Es ift nicht mahrscheinlich, daß nur der Schluß des Ringmustels der Blafe diefe Erscheinung bedingt. Gine andere von Robelt 2) angegebene Thatsache fann hier einen wesentlichen Ginfluß ausüben.

Gine Parthie der Benengewebe der Harnröhrenzwiebel zieht fich zwischen der Schleime und der Mustelhaut der Sarnröhre bin und fest fid durch den Proftatatheil bis in den Blafenhals fort. Die ftarte Fillung deffelben bedingt es, daß auch die Begend des Schnepfenkopfes anschwillt und der Prostatatheil ausgefüllt wird. Es ift auf diese Weise der Bugang der Blase verschlossen und zugleich die passende Ausgangerichtung

des Samens gefichert.

Robelt 3) machte noch auf eine Reflererscheinung, welche die nachträgliche ftartere Füllung der Sichel zur Folge hat, aufmerkfam. Rivelt man die Saut derselben, wenn die Steifung ichon bie zu einem gemiffen Grade vorgeschritten ift, fo ziehen fich die Haruschneller (Bulbo-cavernosi) stoßweise zusammen. Sie drücken hierbei im Augenblicke der Berkurzung auf die Schwammgewebe der Zwiebel, treiben einen Theil der in ihnen enthaltenen Blutmaffe durch den cavernöfen Körper der Harnröhre hinab und schwellen die Gichel noch mehr an. Der vordere Abschnitt des Harnschnellers (Constrictor radicis penis Kob) bruckt danu jugleich die Rückenblutader der Ruthe und der obere Rand des Muskels der Zwiebel (Compressor bulbi) die Zwiebelvenen (Venae bulbosae) Bufammen. Man fann diefen Borgang an erhängten Sunden, deren Gichet angefdmol= len ift, kunstlich hervorrnfen. Der Wechsel von Berkurzung und Erschlaffung läßt fich an dem bloggelegten Sarnichneller unmittelbar mahrnehmen. Die Ruthensteifer (Ischiocavernosi) ziehen fich dann ebenfalls zusammen. Ift bagegen die Gichel erfchlafft, fo führt die Reibung der Saut derfelben zu feiner Refferverfürzung jener Dusfeln. Die Bechselzuckungen, welche auf diese Urt wie eine Druckpumpe wirken, laffen fich in dem Menschen und dem Sunde bei dem Beifchlafe an der Burgel des Gliedes während der Augenblicke der hochsten Aufregung durch die Saut hindurchfühlen.

<sup>1) 3.</sup> Sprtl, Sandbuch der topographischen Anatomie. Bb. II. Wien 1848. 8. S. 52. 53. \*) Kobelt, a. a. 0. S. 19.

<sup>2)</sup> Kobelt, a. a. O. S. 13. 4) Kobelt, a. a. O. S. 36.

Die nachträgliche Füllung der Eichel kann zunächst zum Zwecke haben, daß der Endtheil der Ruthe das Scheidenrohr vollständiger ausfüllt. Dieser Umstand wird die Wollnstempfindung der Frau und des Mannes gleichzeitig erhöhen. Die vermehrte Spannung der Eichel regt die hier befindlichen Nerven in ftarkerem Moafe an. Die Empfindung gewinnt hierdurch an Nachdruck. Es wird zugleich wahrscheinlich die Mögeticheit der Nesterbewegungen erleichtert. Die Samenseiter und die Samenblasen ziehen sich vermuthlich lebhafter zusammen. Der Samenerguß folgt daher den Augenblicken der

Die Schneiligfeit, mit der das Glied in seinen erschlaften Bustand zurückfehrt, wechs selt mit den Verbältnissen der Nervenerregung. Die Fächergewebe debnen sich bei dem Eintritte der Steifung allmählig ans, weil jeder Herzstoß eine nur beschränkte Menge Blutes in die venösen Maschenräume übertreiben kann. Es vergeht daher eine gewisse Beit, ehe der höchste Grad der Füllung erreicht wird. Folgt dann die Samenentleernug nach, so öffnen sich plönlich die Schleusen, welche das Blut in den Schwellkörpern zurückhalten. Die zurückspringenden elastischen Gewebe liesen eine Druckkraft, die den Austritt beschleunigt. Die Zeit, innerhalb der die Ruthe erschlaftt, fallt daher kleiner, als die, welche die Steisung nöthig batte. aus. Greift bingegen kein Samenerguß das wischen, so sehlt auch jene kraftvolle plöpliche Besreiung der Rücksusbahnen. Die Maschenräume entleeren sich laugsamer. Die noch möglichen Schwankungen der Nervenersregung können es sogar bedingen, daß sich der Umsang des Gliedes später von Neuem vergrößert.

Die Wollustempfindung erhöht fich mit der Daner der Reibung ber 4667 Eichel und mahrscheinlich auch mit ber hierbei erregten Reflerbewegung der Samenbehalter. Sie erreicht daber ihr Maximum im Augenblide der Samenentleerung oder furz vor derselben. Es ware möglich, daß die ftarferen Wollusteinbrude auf bem Wege ber Reflexempfindungen erzeugt wurden. Die biscontinuirlichen Reize, welche Die Eichel treffen, wurden zuerst Taftgefühle und bald darauf Reflexbewegungen anregen. Diefe steigerten zugleich die Unruhe ber entsprechenden Centralwerfzenge fo febr, daß die gleichen Reize immer heftigere Wollusteindrude berbeiführten. Ift das Glied burch die Steifung gespannt, so fanden in diefer Sinficht die gunstigsten Borbedingungen Statt. Die Möglichfeit ber Erection und ber fraftigen periftaltischen Bewegungen ber Samenbehalter bilbeten biernach zwei Begunftigungemittel, nicht aber zwei wesentliche Bedingungeglieber ber Bollustempfindungen. Dan faun fich bierand erflären, mesbalb tiefe ichon vor ber Zeit ber Geschlechtereife, in Castraten und in Männern mit verftummelter Ruthe auftreten, jedoch mahrscheinlich fcmader, als unter regelrechten Berhältniffen ausfallen.

Verschnittene fühlen zwar feine bervorstechende Reigung zum weiblichen Geschlechte. Es kommt aber vor, daß fie Gelbstbeflechug versuchen. Entmannte Maulthiere fonnen

fogar roffige Stuten befpringen.

Wir haben icon §. 4395. gesehen, daß die Lust zur Begattung im Sengste und im Wallach größtentheils oder ganzlich mangelte, wenn Günther die Ruthennerven durcheschnitten hatte. Diese Verletzung scheint jedoch ben Begattungstrieb nicht nothwendiger Beise aufzuheben. Menschen, denen mehr als die Sälfte des Gliedes abgenommen worden, werden noch bisweilen von der heftigsten Wollustbegierde heimgesucht. Die Ersfahrung, daß sie keinen genügenden Beischlaf mehr ausüben können, hebt die Neigung zu ihm keineswegs auf.

Weibliche Geschlechts werfzeuge. — Die männlichen und die 4668 weiblichen Zeugungsorgane bilden, wie wir sehen werden, zwei verschies bene Ausläufer desselben Grundtypus. Sie enthalten daher gewisse Abs

schnitte, die sich wechselseitig entsprechen, in Form und Thätigkeit dagegen unter einander abweichen. Die Hoden und die Eierstöcke sind zwei solche Parallelstücke. Sie unterscheiden sich zunächst durch ihren Bau und die Reimgewebe, die sie hervorbringen. Wie die Hoden den mit Samenfäden versehenen Samen, so liefern die Eierstöcke die Eikeime. Die Zeitverhältnisse der Thätigkeit beider führen überdies zu wesentlichen Verschiedensheiten.

Der Mensch und die Thiere können erst, wenn sie ein gewisses Les bensalter, oder ihre Geschlechtsreise erreicht haben, mit Samenfäden verssehenen Samen bereiten. Man sindet dagegen schon Eiseime in Neugebörenen und selbst in den Eierstöcken einzelner älterer Früchte, z. B. der Wiederkäuer, des Schweines und des Menschen. Dieser Unterschied wiesderholt sich auch in den Einflüssen, welche die späteren Brunsterscheinungen darbieten.

Kassen wir gunächst die Thiere, die einer periodisch wiederfehrenden 4670 Geschlechtsaufregung unterworfen find, ins Ange, so erhöht fich bann die Thätigfeit ber männlichen sowohl, als ber weiblichen Zeugungewerfzeuge. Die angeschwollenen Soben liefern einen Samen, innerhalb beffen ein vollständiger Entwickelungsfreis ber Samenelemente durchlaufen wird. Ift Die Brunft vorüber, so folgt dann eine Rubezeit, in der die nicht entleerten Samenfaben zu Grunde geben oder wenigstens ihre wesentlichen Eigenschaften verlieren. Die nachfolgende Brunft leitet einen völlig neuen Ausbildungerpelus ein. Die Gierftode bagegen, die ichon von fruber ber Eifeime enthielten, laffen nur einen Theil von biefen gur Brunftzeit reifen, so daß sie sich endlich von selbst loslosen. Es bleiben aber noch Gifeime genng für die fpatere Ruberause gurud. Diese bietet baber burchgreifendere Unterschiede im Boden, als im Gierstode bar. Man fieht, daß sich hier etwas Aehnliches wie vor der Zeit der Geschlechtsreife wiederholt.

Man hat mehrfach vermuthet, daß die Sifeime einem anhaltenden Wechsel unterworsen sind, daß neue vorzüglich während der Brunstepoche 1) entstehen und ältere vergehen. Sollte sich aber auch diese nicht unwahrscheinliche Unnahme bestättigen, so darf man doch wenigstens fast mit Sicherheit aussprechen, daß die Sier, welche zur Brunstzeit losgestoßen werden, nicht erst während derselben ganz nen entstanden sind, sondern sich nur in Volge derselben weiter ausgebildet haben. Die Brunst sindet schon von früsber her gegebene Keime, die Dotter, Keimbläschen und Keimstecke enthalten, vor. Sie fügt nur die Theile und die Merkmale, welche die höchste Reise verrathen und den Ausstritt aus dem Gierstocke bedingen, hinzu. Der Hode dagegen fängt immer mit den Mutsterzellen und den Sochtergebilden, aus denen die Samenfäden entstehen, an.

Die Menge der Keinigewebe bedingt einen zweiten Unterschied. Jede Brunftepoche bildet unverhältnismäßig mehr Camenfaden, als Gier den Gierstock verlassen. Die Leiche tigkeit des Samenverlustes und die Schwierigkeiten, die sich der Befruchtung entgegenstellen, scheinen diese Borsichtsmaaßregeln nöthig zu machen. Die Erzeugung der Samensfaden aus Tochtergebilden liefert den organischen Grund der Erscheinung. Es frägt sich übrigens, ob nicht eine gewisse Menge von Sikeimen selbst in Thieren, die dann nur wenige Sier aus ihrem Gierstocke entlassen, in tiefem zur Brunstzeit nen gebildet werden.

<sup>1)</sup> W. Steinlin, in ben Mittheilungen der Zürcher naturforschenden Gesellschaft. 1847. S. 165.

Die Bahl ber Follifel icheint fich wenigstens im Menfchen, fo wie die Beit der Befchlechte. reife beranruckt, ju vermehren. Gingelne von ihnen zeigen fich beträchtlich ansgebildeter, als andere.

Sat der Mann feine Geschlechtsreife überschritten, so dauert die Ben= 4671 anna bes mit Camenfaben versebenen Camens ununterbrochen fort. Die Unwesenheit berfelben ift, so viel man weiß, an feine periodischen Wech= selfälle gebunden. Auch die Nenbildung scheint zu jeder Zeit möglich zu fein. Bir vermiffen jede von gewiffen Zeitepochen abhangige Beranderung in ben mannlichen Geschlechtemerfzengen. Die weiblichen bingegen führen in diefer Sinsicht zu anderen Erscheinungen. Gin Blutflug, ben man mit bem Ramen ber monatlichen Reinigung, ber Regeln, ber Den= ftruation, ber Ratamenien ober ber Denfes bezeichnet, fommt von Zeit zu Zeit und zwar meift nach je vier Wochen zum Borfchein. Einzelne Gier reifen dann mabricheinlich im Gierftode und verlaffen ibn, fo wie fie einen gewissen Grad von Entwidelung erlangt haben. Diese Erscheinung macht es möglich, die Zeit ber Regeln bes Weibes mit ber Brunftepoche ber Thiere zu vergleichen. Der Mensch batte biernach ein brunftiges weibliches Gefchlecht. Der Mann wurde fich bagegen burch feine ununterbrochene fortgebende Samenbildung von ben periodisch brunftis gen Thiermannden unterscheiben.

Manche Caugethiere icheinen fein Blut aus ihren weiblichen Geschlechtswerfzeugen gn verlieren. Man hat diefes felbst von Uffen angegeben. Undere Uffen dagegen boten allerdings einen periodifchen Blutabgang bar 1). Die regelmäßige oder unregelmäßige Butterungsweife foll hierauf nach Envier einwirfen. Rableis und Rumann haben Regeln, die nach dem letteren Foricher dreiwochentlich wiederkehren, in Ruben bemertt 2). Ein unregelmäßiger Blutabgang ift auch in manden anderen Saugethieren 3. B. den Schweinen beobachtet worden. Pouchet 3) fand Blutkörperchen in der röthlichen Flufe figkeit, die Kaninchen, Sunde und Ragen lieferten. Bifch off 4) fab noch Blut in einer Sundinn austreten, der er die beiden Bebarmutterhörner ausgeschnitten hatte.

Der erfte Samenerguß und die erfte monatliche Reinigung find die 4672 unzweifelhaftesten Zeichen ber eingetretenen Geschlechtereife bes Mannes und der Frau. Wie aber die Brunft der Weiber an gemiffe Zeitabschnitte gebunden ift, fo erhalt fie fich auch nur während eines bestimmten Lebens= altere. Die monatliche Reinigung und mit ihr die Befruchtungefähigfeit boren zu einer gegebenen Epoche auf. Man nennt diese die Beit ber Rudbildung oder die der Revolution. Der Mann bagegen fann Die Kähigkeit, zeugungsfähigen Samen zu bereiten, bis in bas bochfte Alter beibebalten.

Man hat Falle beobachtet, in denen ichon eins oder zweijährige Rinder an periodischen Bintfliffen aus den weiblichen Befchiechtewerfzeugen gelitten haben. Es ift eben fo vor-

<sup>1)</sup> Siche z. B. Isidore Geoffroy St. Hilaire, in G. Breschet, Recherches sur la gestation des Quadrumanes. Paris 1845. 4. p. 3. 4.
2) Siehe die Insammenstellung bei Ligmann, in R. Wagner's Handwörterbuch. Bb. III. Abth. I. S. 39 — 41.
3) F. A. Pouchet, Théorie positive de l'ovulation spontance et de fécondation des

mammifères et de l'espèce humaine, basée sur l'observation de toute la série animale. Paris 1847. 8. p. 264. 65.

<sup>4)</sup> Th. L. W. Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Hunde-Eies. Braunschweig 1845. 4. S. 19.

gekommen, daß alte Frauen, die feine Reaeln feit Jahrzehnten hatten, Blut von Beit aus ihrer Scheide verloren. Es frant fich, ob man hier gewöhnliche Gebarmuts terblutfluffe oder Erscheinungen, die wahrhaft mit der monatlichen Reinigung ansammen: gestellt werden durfen, vor sich hatte. Nur die genauere anatomische Untersuchung der weiblichen Geschlechtswerkzeuge kann hier ein sicheres Urtheil feststeuen.

Bollfommen gefunde Frauen flagen über feine besondere Beschwerten 4673 bei tem Eintritte ihrer Regeln. Der Blutabgang macht fie erft auf ihre monatliche Reinigung aufmertfam. Da biefe baufig bes Nachts in ber Bettwarme jum Ausbruch fommt, fo werden fie nicht felten bes Morgens von dem oft unvermutheten Blutabgange überrascht. Dieses Berbaltnift bildet mabricheinlich die Norm, welche ber vollfommen regelrechten Gut= widelung der Katamenien zum Grunde liegt. Es fommt aber febr baufig vor, daß fich eine Reihe mechfelnder Rebenzeichen bingugefellt. Mand e Frauen baben ein boberes Barmegefühl in den Gefchlechtemerfzeugen, cbgleich die Eigenwärme ber Scheibe gar nicht ober nur unbedeutend que nimmt (Bb. I. S. 282.). Es vermebrt fich zuerft in Anteren bie Menge bes aus ben weiblichen Geschlechtewerfzengen abgehenden Schleimes. fommt bierauf eine fluffigere, fich immer rother farbende Maffe zum Borschein, bis endlich reines Menftrnalblut heraustritt. Gine gemiffe Empfindung der Spannung oder des Biebens in tem Beden, den Gefchlechtes theilen oder ben Schenfeln, Brennen bei dem Barnlaffen, allgemeine Ubgeschlagenheit, Mattigfeit in den Beinen, Blaffe oder fliegende Rothe des Befichtes, Frofteln ober vorübergebende Sige, Ropfichmerz, blaue Ringe um die Augen, Glanglofigfeit ober Thranen berfelben, Steifigfeit im Naden, Bergflopfen, Appetitlofigfeit, Uebelfeit, Auftreibung des Unterleis bes ober geiftige Berftimmung fommen bisweilen jum Borichein. Es gebort bagegen icon ju ben vollfommen franthaften Ericheinungen, wenn fieberhafte Aufregung, Frost und fratere Sige, starte Rreugschmerzen, Erbrechen, beftige Rolifen, Reuralgieen ber verschiebenften Urt, Stechen in ben Bruften, ober Unichwellung berielben, auftreten. Diefe Befcwerben verlieren sich bisweilen, so wie einmal die Regeln in Bang gefommen find. Sie boren bagegen auch bisweilen erft fpater auf. Die meisten Frauen bleiben gegen bas manuliche Gefchlecht gleichgültig zur Aufangezeit der Regeln. Es fann fich fogar bann eine gewiffe Abneigung in Diefer Sinsicht verrathen. Die Ausdunftung der Manner ift ihnen nicht selten in bobem Grade zuwider, mabrend andere Frauen die Luft eines Bimmers, in bem viele Manner beifammen maren, ju jeder Beit gn meis ben suchen. Das Menstrualblut und felbst die ibm vorangebende schleis migte Absonderung verbreitet oft umgefehrt eine eigenthumliche Ausbunftung, Die feine Riechwertzenge sogleich erfennen. Man weiß dagegen noch nicht, ob die Transspiration von Frauen, die ihre Regeln haben, etwas Aehnliches barbietet.

Die Blutgefäße der Eierstöcke, der Falloppischen Röhren, der Gebärs mutter und der Scheide füllen sich zur Menstruationszeit in stärkerem Maaße an. Die Gebärmutter senkt sich nach einzelnen Forschern etwas tiefer hinab. Sie und vorzüglich ihre Scheidenabtheilung schwellen an.

Es verengert sich die Querspalte bes Gebärmuttermundes, der überhaupt eine rundlichere Form annimmt. Die vordere Gebärmuttermundslefze ragt weniger hervor, sei es daß die hintere angeblich mehr anschwillt oder daß sich die Gebärmutter selbst senkrechter gestellt hat. Die Scheide erscheint voller. Ihre Schleimhaut und die ihr beigegebenen Drüsen sondern mehr ab. Die äußeren Schaamlefzen weicher bisweilen stärker aus einander. Die Brüste sind nur ausnahmsweise sichtlicher gefüllt. Flüchtige Stiche in ihnen gehören zu den krankhaften Erscheinungen.

Das Menstrualblut tritt zu dem Gebärmuttermunde auhaltender oder 4675 schusweise hervor. Die Scheide dient ihm nur als Aussührungsgang. Es ist oft theilweise geronnen, geht aber noch häusiger flüssig ab. Man weiß zwar mit Bestimmtheit, daß es von der Gebärmutterschleimhaut geliesert wird. Man keunt jedoch noch nicht die Mechanik, mittelst der es zum Vorschein kommt. Es ist vorzugsweise unbekannt, ob eine gleichzeitige Zerreißung oder Aussösung der Wände einzelner Blutgefäße zur Norm gehört oder nicht. Es läßt sich eben so wenig entscheiden, ob periodische Zusammenziehungen der Gebärmutter den Austritt unterstüßen. Die oben erwähnte Beränderung des Gebärmuttermundes scheint eine bloße Folge der Anschwellung der Gebärmuttermasse darzustellen.

Man hat in Fällen von Gebärmutterumkehrungen unmittelbar geseheu, wie das Menstrualblut an der Oberstäche der Uterinalschleimhaut hervorkam. Ist der Gebärmuttermund krankhafter Beise verschlossen, so sammelt sich nach und nach das Menstrusalblut immer mehr an. Es dehnt den Uterus allmählig aus. Macht man einen Ginstich, so stürzt eine dunkele schmierige übelriechende Masse hervor 1). Die übrigen Verhältnisse bedürsen aber noch sernerer mikrostopischer Prüsungen.

Die Umfangezunahme, welcher die Gebarmutter zur Beit ber monatlichen Reinis gung unterworfen wird, beruht wahrscheinlich auf keiner einfachen Congestion des Blutes, sondern auf einer tieferen Gewebeveränderung, wie sie während der Schwangerschaft, dann aber in weit beträchtlicherem Maaße auftritt. Die Gebarmutterschleimhaut verdickt sich zur Meustruationezeit \*) Sie verliert ihr Flimmerepithelium mit jeder einzelnen

monattiden Reinigung.

Die in ihr enthaltenen Schlauchdrusen, die sonst so schwer wahrgenommen werden können, scheinen au dieser Umanderung ebenfalls Theil zu nehmen. Während ich sie früher in Gebärmüttern, die sich außerhalb der Menstruationsepoche befanden, vergeblich suchte, waren sie in dem Uterus eines 21jährigen Mädchens, das 1 bis 2 Stunden nach der Enthauptung geöffnet wurde, so deutlich, daß sie bei jedem mit dem Doppelmesser verfertigten Schuitte in die Augen sielen. Die Person hatte drei Wochen vor dem Tode zum letten Male menstruirt. Die Gebärmutterschleimhaut, au der einzelne stärfer gefüllte Gefäße hin und wieder ausselen, war mit giner glasartigen Masse an vielen Orten besteiedet. Das Mädchen hatte sich durch einen krankhaften Geschlechtstrieb, der vielleicht in einer Schiesstellung der Gebärmutter begründet war, ausgezeichnet. Janzer 3) fand umgeskehrt die Schlauchdrüsen an einem Mädchen, das die letten Spuren ihrer Regeln 4 Tage vor seiner Ermordung gezeigt hatte, sehr deutlich ausgebildet.

Die entleerte Fluffigkeit bildet fein reines Blut. Sie ift vielmehr mit verschiedens artigen Absonderungsmaffen der weiblichen Geschlechtswertzeuge gemischt. Die eben er-

<sup>1)</sup> Eine mitrostopische Untersuchung einer solchen Fluffigkeit, welche gauze und zerstörte Blutforperchen, Schleimkörperchen und Spithelien enthielt, f. z. B. Letheby, in The Lancet. 1845. p. 125.

<sup>2)</sup> Robin, in ben Archives générales de Mèdecine. Quatrième Série. Tome XVII. Paris 1848. 8. p. 259.

<sup>3)</sup> Janzer, in ben Heidelberger Annalen, Bd. XIII. S. 603.

mahnten Schlauchdrufen liefern mahricheinlich hierzu einen nicht unbeträchtlichen Beitrag. Die Sauptfrage bagegen, ob eine Berreißung der Blutgefage der Gebarmutterichleimhaut gur Regel gehört oder nicht, fann nach den gegenwärtigen Berbattniffen nicht fider

entschieden werden.

Das Menftrualblut führt Blutforperchen, jedoch in verhaltnißmäßig geringerer Menge, ale vollkommen reine Blutmaffen. Da wir fonft feinen Porofitäteguftand der Blutgefaße, vermoge deffen die Blutforperchen ale folche durchtraten, mit Bestimmtheit tennen, fo darf man fich hierauf vor Allem berufen, wenn man eine Befaggerreißung porquefent. Die etwas geringere Menge der Blutforperchen wurde fich am Ginfachften daraus erflären, daß fremdartige Beimifchungen das Gange verdünnen. Stunde auch die Farbung des Menstrualblutes mit der Bahl der in ihm eingeschlossenen Blutkorperden in feinem Berhaltniß, fo bildete diefes feinen Widerspruch. Es fonnen auch fonft Kluffigfeiten, die aufgetoften Blutfarbestoff enthalten, durchschwißen. Die Debennufdungen waren überdies im Stande, eine Menge von Blutforperchen aufzulofen.

Man fann fich vorstellen, daß der Austritt der Blutforperchen auf mittelbarem Bege gu Stande fommt. Die Bewebeveranderung liefert vielleicht Rebeuproducte, mittelft deren die Wande der Saargefaße einen Theil ihrer Widerstandefraft nach und nach

verlieren.

Gine eigenthumliche Absonderung icheint der Blutausscheidung felbst voranzugeben. Der Schleim, den die Wefchlechtewerkzeuge liefern, foll einen eigenen Geruch ein oder zwei Sage por ber monatlichen Reinigung annehmen. Man fann biernach angeblich den balbigen Eintritt der Regeln mit Sicherheit voraussagen 1). Wird eine nur schwach röthliche Maffe im Unfange entleert, fo enthält fie verhältnifmäßig wenig Blutforperden, daneben aber eine größere Menge jener kleinen farbloseren Gebilde, die man unter dem Na= men der Schleimförperchen zu umfaffen pflegt 2). Die Schlauchdrufen der Bebarmutterichleimhaut liefern vielleicht die glasartige Maffe, die man in einzelnen Fruchthältern an-

getroffen hat.

Diele altere und neuere Forscher haben wahrgenommen, daß das Menftrualblut aar nicht oder weniger, als gewöhnliches Blut gerinnt. Bodenfage, die es g. B. im Sarne liefert, bestehen zu einem großen Theile aus gefentten Blutkorperchen, die eine halbweiche -Maffe gufammenfittet. Fängt man reines Menftrualblut in einem Cylinderglafe auf, fo fann fich etwas Alehnliches bei dem ruhigen Stehen wiederholen. Lavagna, Denis und Simon bemerkten auch feinen Faferftoff in den chemischen Prufungen, Die fie mit der monatlidgen Reinigung vorgenommen haben. Retzius, der diefes nicht zugiebt, glaubt, daß die Regeln bedeutendere Mengen von Phosphor und Mitchfaure enthalten und daß diefe die Gerinnung verhindern. Jene Thatfache fann aber mit Recht bezweifelt werden. Raciborefi 3) nahm endlich au, daß ber beigemengte Schleim die Urfache des bleibenden fluffigeren Bustandes bildet. Da das durd Gebarmutterblutfluffe entleerte Blut, wie gewöhnlich gerinut, fo icheinen gewiffe eigenthumliche Umfagverhaltniffe mah. rend der Menstruationszeit nebenbei einzuwirken.

E. S. Weber 4) hat die und bier beschäftigende Frage von einem anderen Gesichtspunkte aufgefaßt. Alls er nämlich die innere Oberfläche der Gebärmutter eines Frauengimmers, das gur Beit der Regeln gestorben gu fein ichien, unterfuchte, fand er, daß einzelne Stellen der Schleinhaut mit einer dunnen Lage gerounenen Blutes bedeckt maren. Er vermuthet daher, daß die geringen Mengen Blutes, die junachft an den einzelnen Punkten hervortreten, allerdings gerinnen und dann durch die übrige Abfonderung in diefem Buftande fortgefpult werden. Diefe Menftrualmifchung fann aber fpater nicht jum zweiten Male erstarren. Mandje Bedenken durften Diefer Auffaffungemeife Wenn wir geronnene Blutmaffen in der Gebarmutter einer alteren entgegentreten. Leiche antreffen, fo fragt es fich, ob fie fcon ale folde im Leben vorhanden maren

2) R. Remak, Die abnorme Natur des Menstrualflusses. Berlin 1842. 8. S. 15.

<sup>4</sup>) E. H. Weber, Zusätze zur Lehre vom Baue und den Verrichtungen der Geschlechtsorgane. Leipzig 1845. 4. S. 418. 419.

<sup>1)</sup> F. A. Pouchet, a. a. O. p. 241.

<sup>3)</sup> M. A. Raciborski, De la puberté et de l'age critique chez la femme au point de vue physiologique, hygiénique et médicale et de la ponte périodique chez la femme et les mammifères. Paris 1846. 8. p. 447.

Wir sahen früher, daß die bann burchgreisende Gigen warme die Gerinnung verzögert, die Erkaltung des Leichnams bagegen fle eher begünftigt. Es läßt sich hiernach erwarten, daß es zu keiner Gerinnung zur Beit der reichlichten Menstrualentseerung in der Gebärmutter kommen wird. Würde aber coagulirtes Blut durch andere Albsonderungen fortgespult, so mußten Faserstoffbruchstücke und zwar in einem gewissen Berhältnisse zu ben Blutkörperchen vorhanden sein. Die mikroskopische Untersuchung unterstüpt aber

Diefe Boranefegung nicht.

Fassen wir Alles zusammen, so scheint die zur Zeit der Regelu eintretende Beränderung der Gebärmutterschleimhaut eine eigenthümliche Absonderung, wahrscheinlich mit Hilfe der Schlauchdrüsen, zu bedingen. Gin Capillarblutsluß liesert dann eine Blutmasse, in der sich der Faserstoss vermöge jener Absonderung in andere Berbindungen größtentheils oder gänzlich umgeseth hat. Erinnern wir und, welche Unsicherheit allen bisherisgen Blutanalpsen anhaftet, so geben sie noch keinen genügenden Aufschluß, ob jener in Gieweiß übergeht oder nicht. Den is fand in dem Menstrualblute 82,5% Basser, 4,9% Siweiß, 6,4% Blutkörperchen, 1,7% Ertractivstosse, Fett und Salze und 4,5% Schleim, Sim on dagegen 78,5% Basser, 7,7% Eiweiß, 12,0% Blutkörperchen, 0,9% Extractivstosse und Salze und 0,3% Fett. Da man hier immer Gemenge hat, so kann eine

nur fehr bedingte Bedeutung allen diefen Bahlen jugefdrieben werden.

Die Menge von Blut, die mit jeder monatlichen Reinigung abgeht, wechselt natur. lich in ben verschiedenen Frauen und nach Maaggabe der Lebensweise in hobem Grade. Man wird in einer und berfelben Perfon finden, daß die Maffe des entleerten Blutes von einer Regelzeit gur anderen ichwankt. Es ware auch möglich, daß fich bier flimatifche und Racenverschiedenheiten geltend machten. Da eine schwächer gefärbte fluffige Absonderung dem mabren Menftrualblute häufig vorangeht oder nachfolgt, fo fragt es fich, von welchem Angenblicke an die Bestimmung begonnen wird. Die Schätzungs. werthe ber vericiedenen Mergte ichwanten auch to bedeutend, bag man es ihnen unmittelbar ansieht,, auf welcher unsicheren Grundlage sie fußen. Während Ginzelne, wie 3. B. Jörg bis zu 30 Grm. für mande Falle heruntergingen, nahmen Undere nach Dippoerates mehr als 500 Grm, an. Man pflegt jest die gewöhnliche Durch, fcnittegroße ju 150 bie 200 Grm. anguschlagen. Es ware jedoch fehr ju munfchen, daß endlich eine Reihe ftatiftifcher Beobachtungen, die fich in einem Befangniffe ober einem Urbeitshause am Leichteften anstellen ließe, fichere Bahten in diefer Sinfict lieferte. von Biren gemachte Ungabe, daß die Frauen um fo mehr Blut verlieren, je füdlichere Rlimate fie bewohnen, bedarf ebenfalls noch einer genaueren Prufung.

Wir kennen dreierlei Compensationserscheinungen der monatlichen Reinigung: 1) Die geringere Kohlensäureaushauchung der Frau zur Zeit ihrer Begattungefähigkeit (Bd. I. S. 1369.). 2) Die Schwangerschaft und 3) Die Milchabsonderung. Man würde nun auf den ersten Blick glauben, daß sich auf die Menge des Menstrualblutes von jenen Erfcheinungen zurückschließen ließe. Gine nähere Betrachtung lehrt aber, daß dieses nicht

ber Fall ift.

Die Frau handt im Alter von 15 bis 45 Jahren so viel Rohlenfäure durch ihre Lungen aus, daß die durchschnittliche stündliche Menge des verbrannten Kohlenstoffes 6,5 Grm. beträgt. Der Mann gleichen Altered dagegen hat in dieser hinsicht ungefähr 11,5 Grm. Wir erhalten mithin einen stündlichen Unterschied von 5 Grm. für den Kohlenstoff allein. Dieses giebt mehr als 3 Kilogr. für den Zeitraum von 28 Zagen. Die geringere Kohlensäuremenge spart also weit mehr, als durch das Menstrualblut verstoren geht. Es liegen ihr allgemeinere Deconomieverhältnisse zum Grunde. Dieses erhellt auch schon daraus, daß sich die Kohlensäureausscheidung während der Schwangerschaft erhöht.

Ein neugebornes Kind wiegt im Durchschnitt 3 Kilogr. Wir können daher dieses, die Nachgeburt und das Fruchtwasser zusammen auf mindestens  $4\frac{1}{2}$  Kilogr. auschlagen. Wollte man diesen Werth auf 10 Menstruationen vertheilen, so erhielte man 450 Grm. für jede d. h. fast den höchsten unwahrscheinlichsten Werth, den man überhaupt angernommen. Man sieht aber leicht, daß eine solche einsache Berechnung unrichtig ist. Die Nahrungsmittel, welche die Frau während der Schwangerschaft zu sich nimmt und der Sauerstoff, den sie einathmet, kommen zum Theil der Frucht zu Statten. Die letzen Schwangerschaftsmonate sind mit einer sichtlichen Abmagerung der Frau verbunden, zum Beweise, daß der Mangel der monatlichen Neinigung und die gewöhnliche Nahrung die für das Kind nöthigen Ausgaben nicht decken.

3\*

Die Milchabsonderung eignet fich am Wenigsten für die Bestimmung ber Menge bes Menstrualblutes. Die Frau muß in der Regel durch eine größere Bufuhr an Naherungsmitteln zu erseben suchen; was sie für den Säugling ausgiebt. Sie magert aber selbst bei der besten Kost in der Regel ab. Milchbildung und monatliche Reinigung schlies Ben sich überdies oft wechselseitig nicht aus.

Die Menge des hervorquellenden Blutes vermindert sich zunächst, so wie die monatliche Reinigung aufhören will. Die Mischung wird dann nach und nach blasser und verdünnter. Sie gleicht hierauf röthlichem Fleischwasser und geht endlich in eine Masse, die keinen Blutfarbestoff, aber viel Schleim enthält, über. Sie erinnert so an eine etwas zähere seröse Absonderung. Es hängt wahrscheinlicher Weise von ihrem verhältenismäßig reichlichen Salzgehalte ab, daß sie bisweilen die äußeren Geschlechtswerfzeuge und besonders die zwischen ihnen und den Schenkeln besindlichen Falten leicht anäzt und das Gehen auf diese Weise schneszehaft macht. Diese letzte Spur der Regeln schwindet endlich ebenfalls. Es bleibt höchstens noch eine reichlichere Schleimabsonderung einige Zeit lang zurück.

Empfindliche Frauen fühlen sich heiterer und wohler, so wie die Zeit ihrer Reinigung regelmäßig vorübergegangen ist. Manche haben dann auch eine größere Neigung zur Unnäherung des Mannes. Der unangenehme Geruch, der während der Menstruationszeit bemerkt wurde, hört

binnen Kurgem auf.

Die schleimigte, nach dem Aushören der Regeln austretende Masse, enthält Pflasterepisthelien, die wahrscheinlich von den Oberstächen der Scheidengebilde herrühren. Sie zeigen sich verhältnismäßig reichlicher, so wie die Mischung dichter wird. Einzelne von ihnen liefern die Merkmale almähliger Zerstörung. Pou chet 1) giebt noch an, daß eine füssigere Mischung ungefähr 10 bis 15 Tage nach dem Vorübergange der Regel in reichticherem Maaße zur äußeren Geschlechtsöffnung hervorströmt. Hat mittlerer Beile keine Befruchtung Statt gefunden, so wird später ein halbdurchsichtiger elastischer Sweißkörper, welcher der losgestoßenen Innenfläche der Gebärmutterschleimhaut entspricht, ausgeschieden.

Tie Zeit, während ber jede einzelne monatliche Reinigung anhält, kann sowohl in der gleichen Frau, als in verschiedenen Personen in hohem Grade wechseln. Man darf ungefähr 4 bis 6 Tage als den regelrechten Durchschnittswerth annehmen. Man findet jedoch auch nur 2 bis 3 oder anderseits 7 bis 8 Tage in sonst gesunden Frauenzimmern. Die Zwisschenzeit der Ruhe schwankt auch demgemäß in nicht unbedeutendem Grade.

Der Blutsluß pflegt 28 Tage nach dem Anfange der letten monatslichen Reinigung in den meisten Fällen wiederzukehren. Biele Frauen, die sich sonst wohl besinden, bieten jedoch wesentliche Abweichungen in dieser Hinsicht dar. Einzelne können alle 8 Tage, Andere erst nach je 6 Woschen menstruiren. Die meisten Unregelmäßigkeiten scheinen aber zwischen 20 und 35 Tagen zu liegen. Diese Schwankungen zeigen sich bisweislen in einer und derselben Frau zu verschiedenen Zeiten. Abweichungen, die sich zwischen 27 und 35 Tagen halten, kommen dann wiederum häufiger vor. Wiederholt sich der Blutabgang in gar zu kurzen Zwischens

<sup>1)</sup> Pouchet, a. a. O. p. 249. 250.

zeiten, so barf man mit Recht vermuthen, bag man es nicht sowohl mit einer ben Berhaltniffen bes Körpers entsprechenden monatlichen Reinigung; als mit einem burch franthafte Buftanbe bedingten Gebarmutterbluts fluffe zu thun bat.

Man hat die Biedertehr ber Regeln ichon feit den alteften Beiten mit den Ginfluf: fen des Mondumlaufes in Berbindung gebracht. Ungefähre Ungaben und Aberglaube gewannen hier, wie in anderen Erscheinungen, die man auch den Ginfluffen des Mondes zuschrieb, ein nicht zu rechtfertigendes Uebergewicht. Gine genauere ftatiftische Prufung ift erft in neuerer Beit, vorzüglich von Schweig 1), begonnen worden.

Berfolgt man eine Reihe von Menftrnationen in einer gewiffen Bahl von Frauen und berechnet hieraus den Durchschnittswerth, fo wird diefer auf die größte Wahricheinlichfeit Unfpruch machen tonnen, wenn die Ginzelbeobachtungen febr gablreich find und die Menge ber regelrechten, 28 Tagen nich annahernden Bwifchenzeiten überwiegend vorherricht. Statistiche Sabellen, welche viel Saufend Falle umfaffen und auf denen fernere feinere Berechnungen ingen fonnten, fehlen gur Beit noch ganglich. Rur Schweig hat hierzu die erfte Grundlage geliefert.

500 Beblachtungen, die an 60 Frauen gemacht wurden, lieferten die Grundwerthe, Unbang Die in Mr. 173 des Unhanges verzeichnet sind. Der Zeitraum von 28 Tagen batte hiers Meines, nach das verhältnismäßige Marimum, nämlich 14,6 % des Ganzen der Untersuchungs reihe. Berechnet man den mittleren Werth aus allen Erfahrungen, so erhält man 27,39 Tage. Brierre'de Boismont erhielt in diefer Sinficht 27,8 Tage für 22 Gingel.

fälle, die 4 Frauen entnommen waren.

Diefe Bahlen weichen von der Grofe des Sonnennonates oder von 30,44 Tagen und von der des fpnodifchen oder des Phafenmonates, d. f. der Beit, innerhalb welcher der Mond feine verschiedenen Bestalten annimmt oder von 29,53 Tagen bedeutend ab. Sie nabern fich bagegen ber anomaliftifden Periode oder der Beit, mahrend welcher ber Mond einen elliptifden Umlauf um die Erde macht, nämlich ber Große von 27,32 Tagen.

Betrachtet man eine bedeutende Reihe von Fallen, fo fonnen alle Tage, Die zwifden 8 und 45 liegen, ale Menftruationegwischenzeiten vorfommen. Berfolgt man die Regeln einer und derfelben Frau, fo findet man, daß die Werthe nicht felten um einen oder mehrere Tage abweichen. Berncffichtigt man biefe beiderlei Berhaltniffe, fo maren zwei Falle möglich. 1. Wenn der häufigste regelrechte Termin von 28 Tagen mit der Umlaufezeit bes Mondes übereinstimmt, so folgt hierans boch noch nicht, daß beiderler Erscheinungen irgendwie in Berbindung stehen. Die durch Rebenverhältnisse bedingten Unenahmen bedürfen daher in dieser Beziehung keiner besonderen Deutung. Oder 2. der Grundtypus ift eine anomalistische Periode. Gewiffe Beranderungen des Organismus bedingen es aber, daß hier einfache Bruchwerthe ftatt 1 auftreten. Die Succeffion der Negeln ents spricht nicht bloß einem Ganzen, sondern 1/2, 3/4, 5/4, 11/2 der anomalistischen Periode. Untergeordnete Ginfluffe, wie die Nahrungsweise, die Wärme, angestrengte Körperarbeit, Bemutheeindrucke, fonnen die hiernach gefoderte Beit um einen oder mehrere Sage verrucken. Ift diefes der Ball, fo werden großere ftatiftifche Beobachtungereihen diefe gu: fälligen Sibrungen in ihrem mahren Werthe erkennen laffen. Schweig fuchte in ber That and feinen oben angeführten Erfahrungen zu beweisen, daß die Dehrzahl der von ibm verfolgten Gingelfalle fur eine folche Beziehung ber Beit bes Mondumlaufes und bes Gintrittes der Regeln zu sprechen scheint.

Obgleich bie aus ber Gebarmutter ftammenbe Blutung bas fichtlichste 4679 Merkmal ber weiblichen Regeln bilbet, so beuten boch mehrere Thatsachen barauf bin, daß die erste Anregung nicht von dem Fruchthälter, sondern von den Gierstöcken ausgeht. Satte Pott die beiden in zwei Bruchsäcken befindlichen Gierstöde ausgeschnitten, so verlor sich dann die monatliche Reinigung und die Brufte fielen gufammen. Gine 41jabrige Perfon bage-

<sup>1)</sup> Schweig, in Roser u. Wunderlich's medicinischer Vierteljahrsschrift, Bd. III. Stullgart 1844. 8. S. 481 — 514.

gen, der die vorgefallene Gebärmutter entfernt worden, bekam später Mensstrualbeschwerden, die durch Aberlässe beseitigt wurden. War dieses mehserer Monate unterblieben, so fand sich eine Blutung aus der Scheide ein 1). Die weiblichen Castraten, die man in Indien antrisst, zeigen nach Roberts weder monatliche Reinigung noch eine andere an deren Stelle auftretende Blutung 2). Personen mit verkümmerter oder mangelnder Gesbärmutter, wie sie z. B. von Theden, Dupytren, Stein, Cramer und H. Tiedemann beobachtet wurden, brachten es zwar zu keiner resgelrechten monatlichen Reinigung; sie litten aber von Zeit zu Zeit an Menstrualbeschwerden 3).

Die Anstrengungen, welche die Natur bei mangelndem, unwegsamem, verkrüppeltem oder unthätigem Fruchthalter macht, können resultatios vorübergehen. Sie treten bisweisen in der Form von Congestionen nach dem Ropse oder den Athmungswerkzeugen, in der Gestalt heftiger veripherischer Schmerzen im Unterleibe und den Beckeneiugeweisden, den Schenkeln u. dgl. hervor. Es ereignet sich aber anch, daß eine Blutung an fremden Stellen durchbricht. Wir haben dann Ergüsse aus der Scheide, den Lungen, der Nase, Blutbrechen, Blutabgang durch den Harn u. dgl. Man nennt diese Ersscheinungen die stellvertretende Reinigung (Menstruatio vicaria). Aestere Forscher sührzten noch die verschiedeusten Körpertheile, wie die Schaamleszen, die Brüste, das Jahnsseisch, den Rachen, das Auge, das Ohr, die äußere Haut u. dgl. als mögliche Auswege des Blutes an. Alle diese Erzählungen bedürsen jedoch einer genauen kritischen Sichztung. Die meisten können erst dann, wenn sie sich in neuerer Zeit durch andere Fälle bestättigt haben sollten, mit Sicherheit angenommen werden.

Es versteht sich von selbst, daß die stellvertretende Menstrnation, die auf dem Mansgel oder auf durchgreisenden Fehlern der Gebärmutter sußt, mit Unfruchtbarkeit oder wesnigstens mit der Unmöglichkeit einer regelrechten Schwangerschaft verknüpft ist. Sie scheint aber auch unter anderen Verhältnissen vorkommen zu können. Eine Frau, die schon Mutter vieler Kinder war, hatte einen periodischen Bluthusten statt der Regeln.

Die gange Ginrichtung des weiblichen Körpers bedingt es, daß die Gefundheit nur unter der Woraussehung gewiffer geschlechtiger Thatigkeiten bestehen kann. Fehlt der Durchbruch ber monatlichen Reinigung gur Beit ber Befchiechtereife, hort jene fpater ohne Schwangerschaft auf oder fließt fle ju sparfam und ju maffrig, fo feut fich allmählig jener Buftand ein, den man mit dem Namen der Bleichsucht oder der Chlorofe bezeichnet. Die Haut wird blaß. Sie nimmt nach und nach eine wachsgelbe oder grun-lich gelbe Farbe an. Die Wangen und die Lippen verlieren ihre Röthe. Die Augen umgeben sich mit blauen Ringen. Das Gesicht und der ganze Körper erhalten ein schwammiges aufgedunfenes Aussehen. Augemeine Körperschwäche, Ermüdung, Appetits losigkeit, Blutungen des Bahnfleisches, Aufblähung der Magengegend, Uebelkeit und Erbrechen, Bieben oder Stechen im Unterleibe, hartnäckige Berftopfung, Nervenschmerzen aller Urt, hyfterifche Befdwerden und Gemutheverstimmung konnen fich hinzugefellen, bis sich endlich Waffersucht ausbildet und diese oder Lungenschwindsucht das Leben beschließt. Der Mangel an Bewegung und vorzüglich bas anhaltende Siben in ungefunden Räumen begunftigen diese Abweichung der weiblichen Geschlechtsentwickelung. Die Bleichsucht fommt daher bei Nähterinnen und bei Frauengimmern höherer Stande am Saufigsten por. Perfonen, die von vorn berein wenig menftruiren, verfallen leicht in diefes Leiden. Es entsteht auch mittelbar, wenn das Menstrualblut wegen Berschlusses des Gebarmuttermundes nicht entleert werden fann und deshalb die Abicheidung immer mehr abnimmt.

H. Tiedemann, Ueber die stellvertretende Menstruation (Menstruatio vicaria). Würzburg 1842. 8. S. 32. 33.
 Th. L. W. Bischoff, Beweis der von der Begattung unabhängigen Reifung und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Th. L. W. Bischoff, Beweis der von der Begattung unabhängigen Reifung und Loslösung der Eier der Säugethiere und des Menschen als der ersten Bedingung ihrer Fortpflanzung. Giessen 1844. 4. S. 41.

<sup>3)</sup> H. Tiedemann, a. a. O. S. 35 - 38.

St wurde ichon Bd. I. S. 1412. angeführt, daß die Bleichsüchtigen mehr Rohlens faure, als gefunde Frauen, die ihre Regeln haben, aushauchen. Wir haben auch Bd. I. S. 758 die Beränderungen, welche das Blut in einzelnen Fällen jenes Leidens darbies

tet, fennen gelernt.

Die Bleichsüchtigen lehren am Deutlichsten, daß nicht etwa nur der Ginzelfall der monatlichen Reinigung, soudern die weiblichen Geschlechtsthätigkeiten überhaupt die Grundbedingung der Gesundheit der Fran bilden. Tritt eine Schwangerschaft dazwisschen, so hört meift die Krankheit mittlerer Weile auf. Sie sehlt auch in der Regel während des Sängens, kehrt aber in späterer Auhezeit nicht selten von Neuem wieder. Die völlige Enthaltung vom Beischlase scheint die abermalige Ausbildung der Bleichsucht zu begünstigen.

Biele ber niederen Geschöpfe lehren unmittelbar, daß sich die Eier 4680 zur Zeit der Brunst mächtig entwickeln und nach außen entleert oder wes nigstens aus dem Eierstocke entfernt werden. Die Untersuchungen, die Bisch off 1) an dem Kaninchen, dem Hunde, dem Schaafe, dem Schweine und der Ratte angestellt hat, beweisen, daß sich etwas Aehnliches in den Sängethieren wiederholt. Kommt auch das brünstige Thier mit keinem Männchen zusammen, so reift dessenungeachtet eine gewisse Menge von Follikeln. Einzelne Eier werden ansgestoßen und von den Fallopischen Nöhren aufgenommen. Die späteren gelben Körper bilden daher kein Merkmal der vorangegangenen Begattung und Befruchtung. Sie erhärten nur, daß eine Brunstepoche da gewesen ist. Die mehr indirecten Erfahzungen von Duvernoy, Pouchet, Raciborski und de Martino

führen zu dem gleichen Endschlusse.

Stimmt die periodische Geschlechtserregung, welche die monatliche Reinigung der Frau bedingt, mit der Brunft der Thiere in ihren organi= ichen Beränderungen überein, fo darf man erwarten, daß dann eine gewiffe Bahl von Follifeln des Gierstockes zur Regelzeit reifen und eins ober mehrere Gier felbstftandig austreten werden. Die Erfahrung bestät= tigt biese Borandsetzung. Biele altere Forscher, wie g. B. Ballis= neri, Santorini, Cruiffhant, Medel hatten ichon gelbe Rorper aus ben Gierftoden von Jungfranen, Die einem Manne nie beigewohnt, beschrieben. Ließen sich auch gegen die Sicherheit Dieser letteren Borausfegung Bedenken erheben, fo haben die neueren Untersuchungen bestimmter festgestellt, daß es nicht die Befruchtung, sondern die monatliche Reinigung ift, welche die Bilbung ber gelben Körper bedingen fann. Regrier, Gendrin, Raeiborsti, Pouchet, Bifcoff, Eder, Argenti, Lee, Paterson und Janger fanden reife und felbst geplatte Follifel oder höhere Entwickelungestufen ber gelben Korper in Franen, die furz nach der Zeit ihrer Regeln gestorben oder hingerichtet worden waren. Regelwidrige Berhältnisse können es fogar wahrscheinlich bedingen, daß einzelne Zeichen örtlicher Zerftörung im Gierftode noch nicht geschlechtsreifer Mädchen oder sehr alter Franen bin und wieder angetroffen werden. Man hat diese Gebilde mit bem Namen der falschen gelben Körper im Begenfane der mabren, welche die periodische Geschlechtserregung erzeugt, zu bezeichnen gefucht.

<sup>1)</sup> Bischoff, a. a. O. S. 10 — 17. 24. 31. 36.

Die von Bischoff an den oben erwähnten Säugethieren angestellten Untersuchungen liefern deshalb die vollständigste Belehrung, weil hier nicht bloß die geplatten Follitel, sondern auch die in den Sileitern enthaltenen Sichen und die Beränderungen, die sie hier erleiden, genauer verfolgt wurden. Es stehen nämlich zweierlei Bersuchtwege zu Gebote. 1. Man schneidet einen Theil eines oder beider Sileiter oder Fruchthörner aus und legt die nöthigen Unterbindungen an. Findet man dann, daß dessenungeachtet Folisel des entsprechenden Sierstockes gereift und daß selbst ihre Sichen ausgetreten sind, so ergiebt sich von selbst, daß dieser Hergang die unmittelbare Berührung des Samens nicht voraussest. Der 2. man schließt das Weibchen allein ein. Da aber nichts desto weniger Follifel während der Brunstzeit platen und ihre Sichen entleeren, so solgt, daß das Ganze ohne die Sinwirkung des Männchens zu Stande kommt. Die Frage dagegen, wie weit die Geschlechtsbegierde und deren Folgen oder der Trieb, sie zu befriedigen, die durch die Brunst gegebene Auregung steigern, die Fortentwickelung der Follifel besschleunigen und die Bahl der austretenden Sichen bestimmen, muß vorläufig dahingestellt bleiben.

Rommt keine Befruchtung zu Hilfe, so gehen die Giden, die in den Gileiter gelangt find, nach und nach zu Grunde. Es ist möglich, daß sich etwas Uehnliches wiederholt, wenn der Same des Männchens nicht bis zu den Sichen gelaugen kann oder andere uns gunftige Berhältnisse einwirken. Definet man trächtige Kaninchen oder Hunde, so findet man bisweilen mehr gelbe Körper, als Embryonen.

Berfolat man die Brunftericheinungen in den Gierftocken der Saugethiere, fo bemerkt man, daß eine wechselnde Reihe der Oberfläche nahe gelegener Follikel an Umfang beträchtlich zugenommen hat. Die Blutgefage, welche Diefe umftricen, vergrößern fich bedeutend. Es vermehrt fich nicht bloß der fluffige Inhalt, sondern feste Ausschwinungs= maffen, welche die Kornerhaut (Membrana granulosa) des Follikels verftarten, lagern fich auch, vorzüglich am Grunde des Follikels, ab. Man findet fogar im Schweine, und bis weiten im Raninchen, dem Sunde und dem Menschen, daß Bluterguffe zum Borfchein fommen, die nach und nach fast die ganze Rapsel ausfüllen und später vollständig gerinnen konnen. Diese hinzugetretenen Daffen bedingen es, daß der oberflächlichfte Dunkt des Follikels hinter dem das Gichen liegt und der den Ort des geringften Widerstandes bildet, am Stärksten gespannt und endlich am Leichteften durchriffen wird. Befüllte feine Blutgefaße des Follikels oder des Bauchfellüberzuges pflegen diefe Stelle zu umftricken. Ift endlich die Deffnung zu Stande gekommen, fo bringt junachft bas Giden mit feinem durchsichtigen Minge (Zona pellucida) und der in feinem äußeren Umfreise mehr oder minder unregelmäßig abgeriffenen fogenannten Keimscheibe (Discus proligerus) nebft einer gewiffen Menge des fluffigen Follicularinhaltes hervor. Die Keimscheibe hat aber indeh eine sichtliche Beränderung erlitten. Wahrend nämlich die Bellengebilde, welche ihre Sanptmaffe ausmachen, eine runde Gestalt fruber darboten, gieben sie fich in den reif. ften Follikeln 3. B. des Kaninchens spindelformig aus. Fig. 369 kann diefes nach einer



von Bischoff gegebenen Beichnung verfinulichen. Der Austritt des Gichens hängt mahrscheinlich von der Rückenkraft oder dem Drucke, den die Ausschwigungsmassen nach sich ziehen, ausfcließlich ab. Er kommt vermuthlich zu verschiedenen Beiten in verschiedenen Follikeln deffelben Gierstockes zu Stande. Die Vorbedingungen hingegen, unter denen es in den Gileiter gelangt, wechseln mit der Berfchiedenheit der Unordnung der Endtheile der Fallopischen Röhren. Man findet nämlich in manchen Säugethieren Structurverhältniffe, welche einen unrichtigen Weg in diefer hinfidyt erschweren. Der Giers ftoct liegt 3. B. in der Gierftocksmundung des Gileiters in dem Känguruh. Er wird in anderen von einer aus einer Bauchfellfalte bestehenden Tafche, in welche die Fallopische Röhre mundet,

umgeben. Jene ift g. B. in der Robbe oder der Fischotter vollständig, in den Fleder-

mausen, dem Hunde und der Kape gegen die Unterleibshöhle unvollständig geschlossen '). Sind der Gierstock und die Fallopische Röhre streuger geschieden, so umfaßt das Endstück von dieser den Gierstock, so wie die Eichen hervorkommen sollen. Gendrin und Rasciborski ') sahen dieses auch in Frauen, welche kurz nach der Zeit der monatlichen Reinigung gestorben waren. Lachr ') beschreibt das Gleiche für beide Tuben einer Person, die nach dem Beischlase getödtet worden. Man weiß übrigens uoch nicht, welche Mechanik dieser Erscheinung zum Grunde liegt. Die vollständige Einsprinung der Blutzgefäße soll eine ähnliche Stellung des Eileiters der Frau nach Haller möglich machen. Pank ') glaubte annehmen zu können, daß nicht dieser Borgang, sondern Lueschwihungen, welche gewissermaaßen die eben erwähnten Einrichtungen der Säugethiere nachahmeten, den Uebertritt sicherten. Man kann jedoch fast mit Bestimmtheit annehmen, daß die Präparate, auf denen diese Ansicht fußt, zusällige krankhaste Ersudate, die sich selbst auf die Hinterscite der Gebärmutter ausdehnten, darboten.

Die Eichen, die man in dem Eileiter antrifft, zeigen verschiedenartige Beränderunsgen. Bischoff band z. B. im Lamme ein Cichen, das einem reisen Sierstocksei vollskommen glich. Das Schwein und die Natte boten Sichen dar, die weder eine Keimsscheibe noch eine besondere Siweißumhüllung, aber noch einen gewöhnlichen durchsichtigen Gürtel besaßen b. Gin Kaninchen lieserte endlich den Fall, daß der Gürtel angeschwolsten und mit einer geringen Siweißschicht umgeben war 7). Diese Reihenfolge dürfte die Beränderungen, welche die äußeren das Si umgebenden Theile erleiden, andenten. Die Dottermasse, die im Anfange seinkörnig, dicht und gleichartiger ist, wird nach und nach heller, sleefiger und blasser. Sie uinnut eine unregelmäßigere Form an. Es bildet sich ein hellerer Zwischenraum zwischen ihr und der inneren Begrenzung des Gürtels. Die

das Reimbläschen betreffenden Ungaben werden uns fpater beschäftigen.

Das geronnene Blut, welches in den Follikeln einzelner Thiere und des Menschen bemerkt wird, verwandelt sich nicht unmittelbar in die Masse der späteren gelben Körper. Es erblaßt nach und nach und scheint auf dem Wege der Verfüssigung entsernt zu wers den. Die Bildung der Ausfüllungssubstanz geht in den Hunden, den Kaninchen und den Kühen, von der die Körnerhant vergrößernden Ausschwizungsmasse ans. Sie versmehrt sich in bedeutendem Grade und erscheint als eine halbweiche, in Falten gelegte oder strahlige Substanz, die nach und nach die ganze Follicularhöhle aussillt. Sie kann sogar bisweilen in Kaninchen in Form eines Knopses zur Berstungsöffnung hervordrinzen, wenn diese nicht etwa vorher einsach durch Ausschwizungsmasse geschlossen worden. Das Ganze bildet in diesem letzteren hänsigeren Falle eine Kugel, in der im Anfange noch im Innern eine Höhlung oder schmale Faltenräume, die später ebenfalls schwinden, kenntlich bleiben.

Die Körnerschicht und die an ihr sich anhäusende Ausschwihungsmasse besteht nach 3 wichn 8) aus mehr oder minder runden Zellen und Zellenfasern. Sat sich das Ganze bis zu einem gewissen Grade vergrößert, so wird es auch von deutlichen Blutgefäßen durchzogen. Man stößt überdies schon früher auf viele theils freie, theils in großen Mengen in Zellen eingeschlossene Fetttropfen. Ist die ganze Follicularhöhle mit jeuen Ausschwinungsmassen gefüllt, so gehen wahrscheinlich die Zellen in Zellenfasern und diese in Bindegeivebfaseru, die denen des Stroma nahe stehen und gewissermaaßen eine Alrt von

<sup>2</sup>) Raciborski, a. a. O. S. 412 u. 417.

<sup>1)</sup> Stannius, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere. Berlin 1846. 8. Seite 459. 460.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) B. H. Laehr, De mutationibus genitalium muliebrium brevi post conceptionem, addita disquisitione anatomica virginis statim post coitum defunctae instituta. Halis 1843. 8. p. 29.

J. C. Pank, Entdeckung einer organischen Verbindung zwischen Tuba und Eierstock beim menschlichen Weibe bald nach der Conception, Dorpat u. Leipzig 1843.
 4. S. 3 — 16.

<sup>5)</sup> Bischoff, a. a. O. S. 26.

<sup>6)</sup> Bischoff, a. a. O. S. 35 u. 37.

<sup>7)</sup> Bischoff, a. a. O. S. 13.

<sup>8)</sup> H. L. Zwicky, De corporum luteorum origine et transformatione. Turici 1844. 8. p. 23 fgg. Bergi. auch H. Meyer, in Oesterlen's Jahrbücher der Heilkunde. Bd. I. Stuttgart 1845. 8. S. 217 — 219.

Narbenfasern darstellen, über. Man sieht erst noch zahlreiche kleinere und einzelne grösbere, zum Theil vermuthlich zusammengeflossene Fettmassen in und zwischen ihnen. Der gesammte gelbe Körper verwandelt sich endlich in eine dichte Narbenmasse, aus welcher das Fett verschwunden ist, die immer weniger dem Auge auffällt und sich endlich gar nicht mehr oder höchstens durch ihre eingezogene Form dem Blicke verräth.

Der Name gelber Körper paßt übrigens nur auf gewiffe fpatere Stufen der Ents wickelung in dem Menschen und in einzelnen Saugethieren. Rothe, rostartige und braune Farbungen kommen in der ersten Beit sehr häufig vor. Die Fettablagerungen bedingen wahrscheinlich die gelbe Farbe zu einem großen Theile. Diese geht daher auch zulest

ins Grauweiße über.

So sicher es ift, daß die Brunstzeit einzelne Follifel vollständig reifen und deren Eichen austreten läßt, mit so viel Wahrscheinlichkeit darf man annehmen, daß andere sich zwar ebenfalls vergrößern, ihren höchsten Grad von Ausbildung aber jeht noch nicht erreichen, sondern ihr vielleicht erst bei der nächsten Brunstzeit entgegengehen. Man könnte sich hieraus erklären, weshalb man häusig der Reife näher stehende Follifel in der Zwischenzeit zwischen zwei Brunstepochen, während der Schwangerschaft oder unmittelbar nach

der Niederkunft des Thieres, antrifft.

Obgleich die mannigfachsten Erfahrungen faum bezweifeln laffen, daß wenigstens ein reifer Follikel zur Menstruationszeit der Frau bersten kann, so hat man doch hier die Einzelnheiten weit weniger, als in den Säugethieren verfolgt. Es ist bis jeht noch nicht gelungen, das Giden in dem Gileiter aufzufinden. Man hat den Unterfchied der mah: ren und der faliden gelben Korper noch nicht befriedigend festgestellt. Die Entstehungs: weise diefer Gebilde bedarf noch mancher Aufklarung. Wir haben gefeben, baß die Ausfüllungsmaffe, welche den gelben Körper erzeugt, innerhalb der Follicularhaut abgeset Manche Forfcher, wie Lee und Jones, nehmen dagegen für den Menfchen an, daß sich hier die Masse um den entleerten Follikel hernmlegt. Diese Unsicht fünt sich vorzüglich darauf, daß man gelbe Körper in Schwangern vorfand, in deren Junerem ein häutiger, eine kleine Sohle einschließender Balg enthalten war. Ich habe das Gleiche in einer Fran, die in Folge eines im vierten Monate ber Schwangerschaft eingetretenen Abortus gestorben war, beobachtet 1), und Ritchie 2) hat ähnliche Erfahrungen ge-macht. Dieser lettere Forscher lieferte überhanpt die Ergebnisse einer großen Bahl von Leichenöffnungen, um nachzuweisen, daß das Berften der Follikel anch zu vielen anderen Beiten, als dem Gintritte der Regeln vortommt. Die gelben Rorper, welche nach der Befruchtung auftreten, weichen in mander Sinficht nad Paterfon und Raciboreti') von denen, welche nach der blogen Menftruation ju Stande kommen, ab. Nabere mifroftopische Untersuchungen werden aber erft hier die genügenden Aufschluffe liefern fönnen.

Begattung — Bildet die Fortpflanzung nur eine einfache, unter gewissen Ernährungsbedingungen von selbst anstretende Wachsthumserscheinung, so braucht keine besondere Vorsichtsmaaßregel, die den Willen des Thieres passend leiten soll, zur Sicherung der Zeugung mitzuwirken. Unders verhält sich hingegen die Sache, wenn die Vefruchtung die willkühreliche Thätigkeit zweier unabhängiger, geschlechtig verschiedener Einzelwesen voraussest. Die Wechselwirkung beider gehört nicht zu den unerläßlichen Lebensbedingungen derselben. Die Erhaltung der Art liegt ihnen an und für sich ferner, als irgend eine andere Erscheinung, die ihr individuelles Leben näher angeht. Sollte die Fortpflanzung keinem bloßen Zufalle überlassen, so mußten Nebenbedingungen, die auch das Einzelwessen interessiren, den Zeugungsact begleiten. Die Natur gebraucht das

<sup>1)</sup> Repertorium, Bd. VI. S. 250.

<sup>2)</sup> Cf. Ritchie, in Froricp's neuen Notigen. Bb. XXXI. Weimar 1844. 4. S. 306 - 308.

<sup>3)</sup> Raciborski, in ben Comptes rendus. Tome XIX. Paris 1844. 4. p. 1080.

ber gewiffe Anregungemittel, um die Individuen bem höheren Zwede ber

Arterhaltung bienstbar zu machen.

Eine eigenthumliche Beranderung, Die bestimmte berechnete Triebe gur 4682 Folge hat, leitet fich in bem übrigen Korper ein, fo wie die Geschlechts= wertzeuge eine gewiffe Entwickelungeftufe überschreiten sollen. Die mannigfachen Inftincte ber Thiere und beren nachwirfungen, Die geschlechtige Liebe bes Menfchen geben nicht unmittelbar aus geiftiger Berechnung bervor. Gie bilben vielmehr ben Endausbrud gemiffer organischer Einrich= tungen, beren Ausbilbung mit ber Entwidelung ber Gefchlechtsorgane un= mittelbar zusammenhängt. Die Wolluftgefühle, welche bie Begattung begleiten, liefern ben zweiten, zu boberen 3meden von ber natur ausgeworfenen Rober Gie fonnen in jedem ber beiben Beschlechter ohne wech felfeitige Berührung auftreten. Gie finden aber ihre gunftigften Bebingungen in dem Begattungeacte. Gie fallen beshalb auch hier am Feinften aus. Die zwecklose Wolluft fteht auf biese Art nicht bloß ibeel oter moralisch, sondern auch reell ber, welche ihre Bestimmung erfüllt, nach.

Die finnliche Reigung jum anderen Gefcblechte ift vor Allem an die Entwickelung der feimbereitenden Beschlechtewertzenge gebunden. Sie fehlt baber meiftentheils in den mannlichen und ben weiblichen Berfchuittenen. Die eine allgemeine, fpater zu betrach: tende Beränderung jur Beit der Geschlechtereife durchgreift und die Bereitung fruchtbringenden Camens oder die gehörige Fortentwickelung der Gier oder der Follifel möglich. macht, fo wirken auch umgekehrt die Buftande der Soden und der Gierftocke auf den gangen Organismus guruck. Ihr Mangel oder ihre unpaffende Husbildung führt zu eis ner Reihe allgemeiner Folgeerscheinungen, die fich in ben materiellen Berhaltniffen mander Körperorgane und in den geistigen Beziehungen zum anderen Geschlechte deutlich verrathen. Die verschiedenen Grade der sinnlichen Triebe, die man in den einzelnen Menichen oder Thieren antrifft, hangen mabricheinlich von den feineren Bedingungen ber frimbereitenden Geschlechtewerfzeuge zu einem großen Theile ab. Die Wollinftempfindun: gen und die mit ihnen auftretenden Refferbewegungen bagegen bieten eine größere Clas flicität dar. Der Mangel der Soden oder der Gierftoche hebt fie feineswege nothwendis ger Beife auf. Sie werden mabridieinlich unter Diefen Berhaltniffen nur gefcmacht. weil dann alle Befchlechtsorgane theilweife verfümmern und beshalb im Bangen ungun= ftigere Borbedingungen für die Wollusterregung liefern.

Die Selbftbefleckung des Mannes führt givar zu minder feinen Empfindungen, als ber Beifchlaf. Gin regelrechter Samenfluß folgt aber auch hier nach. Die unnaturlidie Reigung der weiblichen Geschlechtewertzeuge wirft mahrscheinlich nicht bloß auf den Fruchthälter und die Gileiter, soudern auch auf die Gierftocke guruck. Biele der foge-naunten falfchen gelben Körper kommen vermuthlich auf diefem Bege gu Stande. Spdatidofe Gutartungen im Gierftoche icheinen fie hanfig au begleiten. Gine franthafte Bergrößerung des Riplers und der übrigen Schwellgewebe fommt nicht felten vor. Benauere Untersuchungen werden noch feststellen muffen, ob fich nicht die Bebilde des Frucht: haltere wefentlich verandern. Dan fann hingegen fcon jeht mit Sicherheit annehmen, daß die Reibung der Scheidenschleimhaut Refferbewegungen des Uterus und ter Gileiter

nach sich zieht.

Die Zunahme ber durch die geschlichtige Aufregung bedingten Steis 4683 fung bes Gliedes erhöht auch die Wollustbegierde. Bergrößert sich hinge= gen bie Ruthe aus zufälligen, örtlichen Nebenverhältniffen, fo ift biefes nicht immer der Fall. Etwas Aehnliches wiederholt sich wahrscheinlicher Beise in bem weiblichen Organismus. Die Brunft führt zu einer ftarte= ren Füllung ber Schwellgewebe ber Geschlechtstheile und zu einer reichli= deren Absonderung ber Drufen berfelben. Die Geschlechtoluft wird mahr-

scheinlich bierdurch wesentlich erhöht. Ift bie Phantafie einer Frau mit üppigen Borftellungen beschäftigt, so wird auch ihr Kigler aufgerichtet. Es geht mehr Fluffigfeit zur Scheidenspalte heraus. Der weiße Fluß bagegen und manche franthafte Blutftodungen find mit feiner Erhöhung ber Wollustgefühle verbunden.

Wenn fich die weiblichen Geschlechtswerfzenge zur Begattung vorbe-4684 reiten, fo schwellen die verschiedenen Kächergewebe des Rorvers bes Rislere (Clitoris), bee Mitteltheiles (Portio intermedia), ber Eichel, ber Schaamlefgen und ber übrigen Scheibenschleimhaut an. Der vorbere 216= fcmitt bes Scheibenschnurers (Constrictor cunni) zieht vielleicht zeitmeife ben gesteiften Rigler z. B. bes Pferbes in bas Innere bes Borbofes 1). Die verftarfte Absonderung ber Bartholinischen und ber bem Scheiben= rohre felbst angehörenden Drufen macht die Oberfläche feuchter und schlüpfes riger. Ein Theil ber fo gelieferten Mifchungen tritt nicht felten gur Deffnung ber Schaamlefzen hervor. Die ftarfer gefüllte Scheibe erhalt eine rundlichere Form. Gie gewinnt überhaupt eine Gestalt, bie ber genauen Umschließung der gesteiften Ruthe und einer ausgedehnteren Reibung siches rer entsprechen fann.

Batt man sich an die Mehrzahl der Fälle, so scheint die irgend gebildete Frau den geschlechtigen Aufregungen im Bangen weniger, als der Mann unterworfen gu fein. Dies fes hangt vermuthlich junachft mit der Starte der fittlichen Befühle gufammen. Es fragt fich aber, ob nicht auch der Bau der weiblichen Gefchlechtemerkzeuge und bie monatlide Reinigung, die gemiffermaaßen einem periodifchen Aberlaffe verglichen werden fann, in diefer Beziehung von Bedeutung find. Die eben gefchilderte Borbereitung fommt auch in der Frau durchschnittlich langfamer zu Stande, als die Erection Des Mannes. Sie bleibt baber oft noch gegen den Beifchlaf gleichgültiger, wenn die Bolluft= gier des Mannes ihren hochsten Grad erreicht hat Die Reibung ber Scheidenschleim: haut und besonders des Riglers, das von Wolluftlingen gebrauchte Mittel des Unsprinens von Champagner, folnischem Baffer und anderen reizenden Fluffigfeiten erhöht die Fullung der Schwellforper und mit ihr die Wollnstbegierde. Sehr üppige Frauen konnen eigenthümliche Wollufifiofe zur Beit der Aufregung anch ohne die Unnaherung des Man-nes empfinden. Bewegungen des Kiplers und vielleicht der Gileiter und der Gebarmutter liegen diefer eigenthumlichen Empfindung jum Brunde.

Unnatürliche Regungen fonnen in beiden Gefchlechtern mit großer Seftigkeit auftreten. Die häufige Wiederholung derfelben andert den Ban der Gefchlechtewerfzenge. Die frankhafte Entartung liefert dann wieder umgekehrt die Unregung zu neuer Selbitbes fleckung. Die erften Tehler führen daher bier zu einem immer gefährlicheren Abgrunde. Bergleicht man beide Befchlechter unter einander, fo fcheint die Gelbstbefleckung der Frau weniger nachtheilig, als dem Manne zu fein. Ihre Geschlechtswerkzeuge entarten aber dabei leichter und auffallender. Die unnatürlichen Neigungen können fich krankhafter Beife in beiden Geschlechtern so sehr steigern, daß alle Schaam und jeder andere Ge-

dankengang verloren geben.

Manche zufällige Nebenverhältniffe führen bisweilen zu diefen unglücklichen Trieben, die fich dann mit der Beit immer tiefer einniften. Steine in der Blafe des Mannes, Madenwürmer in der Scheide des Maddens, judende Ausschläge und die Nachahmung anderer in beiden Wefchlechtern untergraben auf diefe Beife nicht felten das gange Lebensglück der fonft begabteften Wefchopfe.

Wird die gesteifte Ruthe in die Scheide eingeführt, so gleitet gunächst 4685 Die Gichel unter bem Rigler leicht hinmeg. Die Gichelfrone bes Mannes findet aber bann einen größeren Widerstand an ben beiben Borhofzwiebeln

<sup>1)</sup> Kobelt, a, a, O. S. 57.

Bulbi vestibuli) und bringt zwischen ihnen mit einem mehr Rraft erfobernden Rude burch. Gie umfaffen bann ben Rorper ber Ruthe, bie, wenn fie bas Scheidenrohr völlig ansfüllt, bas Blut zum Theil um fo mehr nach ber Gidel bes Riglers bindrangt und besto ftarfere Bollufts empfindungen auregt. Beginnt bann bie Reibung ber Schleimhautflache. fo füllt sich bie Gichel bes Mannes burch bas icon G. 28 erwähnte wechselnde Mustelfpiel in ftarferem Grabe. Etwas Alehnliches wiederholt fich wahrscheinlich in ber Fran. Der Scheibenschnurer zieht fich reflectorifd zusammen, preft die Borhofogwiebeln an das von ihnen eingezwängte Glieb, treibt beren Blut theilweise in die Riglereichel und zieht ben Rigler fo an, daß fich die Gichel berfelben befto leichter an ber Anthe reibt 1). Die beiben vorderen Burgelfaulen (Columnae rugarum anteriores), welche ben Schwellforpern bes Penis und die hintere (Columna rugarum posterior), bie bem ber Barnrohre entspricht, tragen zu ben Wolluftempfindun= gen beiber Gefchlechter wefentlich bei. Die Dehnung und Berreißung bes Jungfernhäutchens (Hymen), und nicht felten auch die verhältnismäfige Enge ber Scheide bedingen es in ber Regel, bag bie erften Beischlassversuche für bie Frau schmerzhaft ausfallen. Haben umgefehrt viele Geburten bas Scheidenrohr ausgeweitet, find die Faltenrungeln berfelben theilweise verftrichen ober fann die Scheide überhaupt die gefteifte Ruthe nicht eng genug umfaffen, fo werden and die Wollustempfindungen bei mangelhaften Reibungeverhältniffen fur beide Befchlechter unvollftandiger.

Obgleich die Scheidenklappe oder das Jungfernhautchen in den erften vollständigen Beischlafeversuchen zu gerreißen und fich dann gu den fogenannten mortenförmigen Bargen (Carunculae myrliformes) ruckzubilden pflegt, fo fann doch die Beichaffenheit diefer Cheile allein fein gang ficheres gerichtearztliches Urtheil über den ausgeubten Beifchlaf begründen. Bufällige Berletungen oder Gelbittefleckung zerftoren bieweilen ebenfalle das Sonnen. Gine angeborene Unvollständigkeit deffelben fann leicht irre führen. Ge ereignet fich auch umgefehrt, bag bas Jungfernhantchen feiner Dehnbarfeit, feiner gu gro-Ben Sarte oder felbst seiner Schmasheit wegen trot des Beischlases nicht gesprengt wird. Man hat es sogar in Ginzelfällen noch zur Geburtszeit vorgefunden. Künftige Untersuchungen muffen noch sicherer feststellen, ob der Gang der Ruchbildung des Jungs-fernhautchens unter allen Berhaltniffen der gleiche ift oder ob fich nicht noch bestimmte Unterfciede in der Folge verrathen, jenachdem die Berreißung vor der Beit der Wefchlechte. reife oder fpaterhin ju Stande getommen ift. Die Debenverhaltuiffe der übrigen Befclechtewerkzeuge muffen zugleich jedenfalls fichere Fingerzeige dem Arzte darbieten, wenn er die Befchaffenheit des Jungfernhäutchens ale Beweismittel benugen will.

Die Resterbewegungen, welche die Reibung ber Scheidenschleimhaut 4686 berbeiführt, sichern wahrscheinlich den Eintritt des Samens in die Höhle bes Fruchthälters. Linmann 2) bemerkte in einem fehr erregbaren Frauenzimmer, daß sich die Gebärmutter schon mährend der geburtshilf= lichen Untersuchung senkrechter stellte und tiefer hinabging, daß beide Bebarmuttermundslefgen gleich lang wurden und ber Muttermund rundlicher, weicher und bem Finger zugänglicher erschien, mahrend zugleich Athmung und Stimme die bobere Geschlechtsgier verriethen. Ginzelne altere Forfcher ftellten icon bie Bermuthung auf, bag bie Gebarmutter bes Beibes

1) Kobelt, a. a. O. S. 60.

<sup>2)</sup> Litzmann, a. a. O. S. 53.

ben Samen einfauge. Günther 1) suchte in bem Pferbe nachzuweisen, daß die Eichel in ben Fruchthälter vordringt und daß ein Saugemechanismus zuerst ben Ausfluß bes Samens und bann ben Uebertritt besselben in die Bebarmutter fichert. Dem fei wie ihm wolle, fo ware es wohl möglich, daß fich ber Gebarmuttermund weiter öffnete und bag fo ber größte Theil des Samens in die Höhle des Fruchthälters vordringen könnte. Eine von Bisch off 2) gemachte Erfahrung unterstützt diese Bermuthung. Untersuchte er die Geschlechtswerfzeuge von Sunden oder Ra= ninchen furze Zeit nach ber Begattung, so fand er wenig ober gar keinen Samenfaden in ber Scheibe, eine große Menge bagegen in bem Innern ber Gebärmutter.

Die Berhältniffe der Gebarmutter fdreinen mit den Bolluftgefühlen felbft gufam: mengubangen. Saller giebt ichon an, daß diefe nach dem Geftandniß der Frauen am Lebhafteften ausfielen, wenn die Bebarmundelefgen von dem maunlichen Gliede felbit gerieben murden. Die Ruthe fonnte hierdurch den Gingang in den Fruchthalter im Augenblicke der bochften Unfregung mittelbar öffnen und den richtigen Gintritt des Samens in die Gebarmutterhöhle fichern. Gin nufruchtbarer Beifchlaf foll fich nach Saller auch dadurch auszeichnen, daß der Same fpater gur Scheide wiederum ablauft, mahrend er bei einem fruchtbaren gurudgehalten murde. Man darf jedoch mit Recht vermuthen, daß hier manche Täuschung möglich ift. Frauen, die zu einer nbermäßigen Absonderung der zur Scheide gehörenden Drufen oder zu sogenanntem weißen Flusse geneigt sind, verstieren oft eine größere Menge von Flussigkeit unmittelbar nach dem Beischlafe, dieser mag befruchtend wirken oder nicht. Etwas lehnliches wiederholt fich mahricheinlich in Perfonen, die einer fehr großen Gefchlechteerregung überhaupt fähig find oder in denen diese aufällig der Begattung vorangegangen ift. Wir werden in der Folge sehen, daß die Befruchtung nur fehr wenig Samen nöthig hat. Es konnte daher immer der großte Theil deffelben gur Scheidenspalte hervorgeffoffen fein, ohne daß deshalb der Beifchlaf

feinen Samptzweck zu verfehlen brauchte.

Es verfteht fich von felbst, daß der Gebarmuttermund, wenn auch nur in geringem Brade, ju irgend einer Beit offen fein muß, fo wie der Same überhaupt, fei es durch die Flimmerbewegung oder durch die Regung der Samenfaden in den Fruchthälter gelangen foll. Da die Muttermundelefzen ein Flimmerepithelium, bas fich in das der Uterinalichleimhaut unmittelbar fortfest, befigen, fo fonnte dann der Same, der an jene angefpript worden, feinen Weg weiter verfolgen, wenn der Gebarmuttermund nur wenig und erft nach dem Beifchlafe geöffnet wurde. Gine größere Beite des Gebarmuttermun: des und gemiffe regelmäßige abwechfelnde Bufammenziehungen des Uterus aber mußten diefes Biel ficherer erreichen laffen. Wenn öffentliche Dirnen, die den Beifchlaf zu häufig ausüben und benen dann die Perfonlichfeit des Mannes gleichgültiger ift, durchfcmittlich feltener fcmanger werden, fo hängt diefes vielleicht mit den eben erläuterten Berhältniffen zusammen. Kommen die ermähnten Refferbewegungen und die mit ihnen verbundenen Gestaltveränderungen der Gebärmutter nur in den höheren Graden der geschlechtigen Aufregung ju Stande, fo werden gleichgultigere Perfonen größere Schwierigfeiten ber Befruchtung entgegensegen. Man sieht leicht, daß diese Rebenverhaltniffe die Fruchtbar: feit einer gefitteten Frau ebenfalls bestimmen fonnen. Bedenft man, daß mandye verheirathete und deflorirte Frauenzimmer nicht felten Jahre lang unfruchtbar bleiben, dann aber, fobald fie nur ein Mal empfangen haben, Rind auf Rind erzeugen, fo fann man hierin einen neuen Wahrscheinlichkeitsgrund für die Wichtigkeit der selbstständigen Mitwirkung der Bebarmutter auffinden.

Man fann fich in frifd getödteten Leichen größerer Sausfäugethiere, wie g. B. der Rube, von der Berfurgungefähigfeit der in den Gebarmutter: und Gileiterbandern ent-

<sup>1)</sup> J. H. Fr. Günther, Untersuchungen und Erfahrungen im Gebiete der Anatomie, Physiologie und Thierarzneikunde. Erste Lieferung. Hannover 1837. 8. S. 56.

2) Th. L. W. Bischoff, Entwickelungsgeschichte ber Saugethiere und bes Menschen. Leipzig 1842. 8. S. 23.

haltenen Muskelfafern überzeugen. Alehnliche Beobachtungen gefingen felbst an bem Mes sometrium des Kaninchens 1) und der Henne 2). Man weiß hingegen noch nicht, ob sie sich bei dem Beischlafe reflectorisch zusammenziehen und so zu paffenden Stellungsverans derungen der inneren Geschlechtswerkzeuge beitragen.

Die Wollusterregung bes Mannes hört furze Zeit nach dem Samen= 4687 ergusse auf, die der Fran bagegen scheint etwas länger anzuhalten. Die Entleerung, welche die Nervenerregung des Mannes plöglicher endigt, scheint kein vollkommenes Parallelstück in dem weiblichen Körper zu bestigen.

Die Borbereitungserscheinungen ber mannlichen ober weiblichen Ge= 4688 folechtewerkzeuge find baufig icon mit ben Beichen allgemeinerer Aufregung verfnüpft. Es beschlennigt fich nicht felten ber Bergichlag. Das Gesicht wird rother und heißer oder ber Mensch hat wenigstens ein er= höhtes Barmegefühl, wenn sich bieses auch nicht burch eine Farbenveranberung ber Sant unmittelbar verrath. Der Trieb nach ber Wefchlechts= befriedigung tritt immer mehr in ben Bordergrund. Er unterbrückt bie mannigfachsten Bedenfen, die ihm früher entgegenstanden und fann jede weitere Ueberlegung beseitigen ober mit Scheingrunden verdräugen. Sat die fleischliche Berührung begonnen, so fommen häufig noch zahlreiche instinctartige Bewegungen bes Rumpfes und ber Glieder in Menschen und Thieren bingu. Budungen ber Befichtsmusfeln, Stellungeveranberungen ber Bunge, Sinnestäuschungen, vorzüglich Fuutenseben, Schweiß fonnen ben Beischlaf in Einzelfällen begleiten. Uebelfeit, Ohnmacht ober allge= meine Rrämpfe treten bisweilen in den Franen auf. Die Aufregung bebingt es hin und wieder, daß ein Fallfüchtiger von einem Anfalle beim= gesucht wird ober daß eine Pulsadergeschwulft ober eine Bomica berftet und ben Tob binnen Rurgem nach fich giebt.

Ift ber Beischlaf vollständig ausgeübt worden, so werden die ge= 4689 schlechtigen Beziehungen für den Augenblid gleichgültiger. Das Berg flopft noch einige Zeit ftarfer und nicht felten bin und wieder aussegend fort. Die flarere Ueberlegung tritt schärfer hervor. Der Mensch wird baber nicht felten verstimmt. Die Sehnsucht nach Rube ober Schlaf macht fich baufig nachdrudlicher geltenb. Gin Gefühl von Abgefchlagenheit, eine verstärfte, oft mit örtlich vergrößerter Oberhautabschuppung verbundene Absonderung der Talgdrusen des Gesichtes, vorzüglich derer, die in der Gegend ber Nafenflügel liegen, Bermehrung ber Menge bes Rafenfchleis mes, Berftopfung der Rase, wie bies auch in bem Aufange ober bei dem Schluffe bes Ratarrhes bemerft wird, blaue Ringe um Die Augen, Drud in ihnen, Gingenommenheit bes Ropfes gefellen fich noch häufig bingu. Der Mann fühlt bisweisen ein fcmaches Ragen im Magen und fpater hunger. Er befindet fich im gangen Korper wohler, fobald er Speifen gu fich genommen hat. Aufftogen, Uebelfeiten, Erbrechen, Schmerzen im Unterleibe, Drang jum Barntaffen fonnen in ber Frau nachfolgen.

1) Baer, Ueber Entwickelungsgeschichte. Thl. II. S. 184. 185.

<sup>2)</sup> J. J. Ed. Purkinje, Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem. Vratislawiae 1825. 4. p. 10.

Befruchtung. - Wir haben früher gesehen, daß bas Gi ber bop: 4690 pelt geschlechtigen Thiere einen gewissen, Die Embryonalbilbung einleitenben Entwidelungsgrad nicht überschreiten fann, ohne daß es mit bem reis fen mannlichen Samen in Berührung gefommen ift. Die Befruchtung beftebt nun in biefer unerläßlichen gegenseitigen Wechselwirfung ber bis ju einem bestimmten Grade ausgebildeten Erzeugnisse ber feimbereitenden Gefchlechtswerfzeuge. Die Begattung macht es nur möglich, daß biefer 3med auf eine ben Lebensverhältniffen des Thieres entsprechende Beife erreicht wird. Gie schließt aber die Nothwendigfeit ber Befruchtung nicht in fich. Diese fann umgefehrt ohne fie zu Stande fommen. Bringt man ben reifen Samen mit ben reifen Giern berjenigen Thiere, Die ihre Jungen nicht im Mutterleibe ansbilden, in Berührung, fo fann man eine vollstan-Dige Embryonalentwickelung unter gunftigen Berhaltniffen berbeiführen. Spritt man Samen in Die weiblichen Beschlechtswerfzeuge eines Saugethieres, so ift hierdurch die Möglichkeit ber Schwangerschaft gegeben. Beibe Berfahrungsarten, welche bie Begattung auf regelwidrige Beife umgeben, geboren ber fogenannten funftlichen Befruchtung an.

Die Begattung und die Befruchtung stehen sehr häusig zeitlich und auch gleichsam räumlich von einander ab. Biele Thiere lehren deutlich, daß sich ihr Same und ihre Gier weit später berühren, als die beiderseitigen Geschlechtswertzeuge auf einander eingewirft haben. Der Same wird oft genug im Augenblicke seiner Entleerung nicht so weit vorgeschoben, daß er die Gier sogleich erreicht. Diese müssen vielmehr ihm oder er ihnen entgegen kommen. Eine wechselseitige Annäherung beider führt endsich erst in ans deren Fällen zum Biese. Es ereignet sich sogar, daß die Natur die Begattung setbst theilweise umgeht und zu einem Vorgange, der in gewisser hinsicht der künstlichen Besfruchtung gleicht, ihre Juslucht nimmt. Einige Belege können uns diese verschiedenen Möglichkeiten näher erläutern.

Die Grasfrösche, die Kröten, viele Fische und einzelne wirbellose Geschöpse wie z. B. die Dintenfische zeigen die Eigenthümlichkeit, daß der Austritt der männlichen und der weiblichen Keime mit der Befruchtung selbst nahebei zusammenfällt. Sat das Frosche manuchen das Weibchen Stunden und selbst Tage lang unausgesetzt umarmt, so entläßt es seinen Samen ungefähr um die gleiche Beit, in der die Gierschnüre aus der Moake des Weibchens austreten. Man sieht zugleich hier sehr deutlich, wie die Befruchtung selbst den Trieben des Einzelwesens ferner liegt. Sest man ein brünstiges Froschmännschen auf schon früher gelegte Gier des Weibchens, so kommt kein Samenerguß zu

Stande.

Die Art und Beise, wie hier Same und Gier zusammen treten, gleicht in hohem Grade der gegenseitigen Vermischung der beiden Formen der Keimgebilde in der künstlichen Befruchtung. Manche Fische, in denen Begattung und Befruchtung der Beit nach abweichen, bieten eine noch größere Lehnlichkeit in dieser Beziehung dar. Die hausenweise versammelten Weibchen von Gadus aeglisinus legen zuerst ihre Gier ins Freie. Die Männchen kommen dann später vereinzelt heran, um ihren Samen auszugießen 1).

Wir werden bald ausführlicher kennen lernen, wie der Same und die Eier der Saus gethiere einander wechselseitig entgegenrücken, bis endlich ihr Insammentreffen die Befruchtung möglich macht. Es liegt aber in den Lebensverhältnissen einzelner Thiere, wie z. B. vieler Insekten, daß die Begattung früher vorgenommen werden muß, als die Eier ihre völlige Reife erlangt haben. Die weiblichen Geschlechtswerkzeuge besitzen dann einen besonderen Behälter (Receptaculum seminis), in dem die Samenelemente Monate lang aufbewahrt werden, bis sie ihren Iweck erfüllen 2). Es können auf diese Weise die

<sup>1)</sup> C. F. Burbach, bie Physiologie als Erfahrungswissenschaft. Zweite Auslage. Bb. II. Leipzig 1835. 8. S. 474.
7; S.cbold, in Müller's Archiv. 1837. S. 392, 433.

Manuchen der Wespen 3. B. fruber absterben, ohne daß die Fortpflanzung frgendwie gefährdet wird.

Die Beirnchtung fest nichts weiter voraus, als daß der Same und die Gier ge. wiffe fpater gu ermahnende Gigenschaften, die fie auf dem Wege ihrer regelrecht fort. ichreitenden Entwickelung erreichen, darbieten. Es ift hingegen im Wefentlichen gleich: gultig, wer die wechselseitige Beruhrung ber beiben Reingebilde gu Stande bringt. Die Möglichkeit der fünftlichen Befruchtung beruht auf diefer letteren Thatfache. fich ihrer häufig zu wissenschaftliden und zu öconomischen Bwecken bedient. viel ichwerer ift, Die befruchteten Gier in ihren naturlichen Berfteden aufzufluden, als die brunftigen Mannchen und Beibchen einzufangen, fo liefert die funftliche Befruchtung ein willfommenes Mittel, um Die erften Entwickelungsftufen vieler eierlegenden Thiere. wie j. B. der Stachelhäuter, der Beichthiere, der Fifche u. dgl. kennen zu lernen. man im Stande, die Rebenverhaltniffe paffend einzurichten, fo gelingt es leicht, die Embryonalentwickelung fehr weit fortzuffhren. Die Fischbrut 3. B., die man auf diefe Urt ergiebt, madft nicht felten munter fort. Man hat daber auch bie funfliche Befruchtung gerade in Diefer Thierklaffe für öconomifde 3wecke angewendet. Gie founte endlich noch zur Ermittelung der Frage, wie weit die Grengen ber Möglichkeit der Baftarders zeugung reichen, benunt werden. Man bat fie aber, in tiefer hinficht, fo gut als gar nicht benutt 1).

Betrachten wir die Ruocheufische nuferer fugen Bewaffer, fo ftellen fich zweierlei Befahren ihrer Fortpflauzung entgegen. Da der Same frei in das Baffer entleert wird und es nur von Bufalligfeiten abhängt, ob er bie fammlichen gelegten Gier trifft ober nicht, fo konnen viele Reime fcon aus biefer Urfache ju Grunde geben Das rafche Absterben vieler Sparmatozviden der Fifche in kaltem Baffer burfte hierbei außerbem noch in Betracht kommen. Bedeukt man aber, wie wenig Same zur Befruchtung hinreicht, wie fehr die Triebe der Thiere die nothigen Nebenbedingungen richtig einleiten, fo wird man jugeben, daß die erfte Urt von Gefahren der zweiten wesentlich nachsteht. Die Entwickelung der Embryonen und der garten furg vorher ausgeschlüpften Fifche ift nämlich an fo feine Berhältniffe gebunden, daß der geringste ungünstige Rebenumstand Tausende von diesen Geschöpsen in furzer Beit vernichtet. Liegen z. B. viele Gier neben einander, fo brauchen nur einige zu verschimmeln, damit sich das Gleiche in ein oder wenigen Sagen an den übrigen wiederholt. Biele Sausend Junge des Barfches 3. B. fterben in 24 Stunden ab, fo wie nicht das Baffer die zu ihrer Ernährung nöthigen feineren Bedingungen darbietet. Dazu fommt noch, daß der Wechsel des Bafferftandes und die Raubgier anderer Thiere beträchtliche Berheerungen aurichten fonnen. Es erflart fich hieraus, weshalb bie Natur fo große Meugen von Giern ichafft, um die Fortdauer der Urt zu sichern. Gin größeres Sechtweiben liefert leicht mehrere Sunderttaufend. Man hat fogar icagungsweise angenommen, daß der Stor 7 bis 8 und ein Stockfifch 9 bis 10 Millionen Gier gur Brunftzeit einschließt.

Wählt man das Mittel der fünstlichen Befruchtung, so kann man auch Nebeneins richtungen treffen, durch welche viele der erwähnten Gefahren ficherer beseitigt werden. Man hat auf diese Beise die künstliche Befruchtung zur Vermehrung edlerer Fischarten, wie 3. B. der verschiedenen Salmen mit Glück versucht. Es ift so möglich geworden, daß man die befruchteten auf Kies ausgebreiteten Eiermassen als Handelsartikel in England versendet. Die Ueberpflanzung fremder Fischarten kann auf diese Beise leichter

eingeleitet werden.

Sat man ein bruntiges Weibchen 3. B. des Sechtes oder eines anderen Fisches, so braucht man es oft nur senfrecht aufzuhängen, damit die Gier von selbst heroorfommen. Ein leiser auf den Bauch ausgeübter Druck führt in anderen minder gunstigen Fällen zum Biele. Der Unstritt begegnet um so geringeren Schwierigkeiten, je voller der Unterleib und je reiser die Gier sind. Der Same des Mäunchens bietet ähnliche Verhältnisse dar. Ift er über die Gier hingestossen, so geht die Befruchtung von selbst vor sich. Die ganze Sache ist so einfach, daß der kenntnistoseste Mensch die künstliche Befruchtung glücklich zu Stande bringt. Sie gelingt selbst noch bisweilen, wenn das Weibchen, aus dem die Gier genommen worden, einige Tage früher abgestorben ist.

<sup>1)</sup> Ein Beifpiel ber Art f. Rusconi, in Müller's Archiv. 1840. S. 190 - 193.

Balentin, Physiol. d Denfchen. 2te Muft. 11. ste Ubtb.

Eragt man bie Mifchung von Gier und Samen ohne weitere Bafferverbunnung mehrere Stunden weit in einem Topfe fort, fo konnen fich deffenungeachtet die jungen Vifchchen 1. B. Sechte vollständig entwickeln.

Spallanzani und Roffi gaben ichon an, Sündinnen durch die Ginfprigung von Samen befruchtet zu haben. Sunter foll denfelben Berfuch bei einer Frau mit

Erfola haben anftellen laffen 1).

4691 Die Nebenverhältnisse scheinen den Ort und die Zeit ber Befruchtung in ben Sängethieren und bem Menschen zu bestimmen. Die Brunft ober Die monatliche Reinigung liefern die reifen Gier, die dann felbstftandig austreten und burch ben Gileiter nach ber Gebarmutter manbern. Begattung treibt ben Samen bochftens in bas Innere bes Fruchthälters. Er ichreitet von da erft fpater nach dem Gileiter fort. Es wird baber von den Nebenumständen abbangen, wo und wie rasch sich die beiden Reimgebilde begegnen.

Die von innen nach außen gerichtete Flimmerbewegung der Gileiter fann das Gichen ohne Beiteres forticieben. Die Rolle hingegen, welche die felbitftandigen Berfurgungen der Gebarmutter und der Tuba übernehmen, läßt fich für jest mit Sicherheit nicht angeben Satte ich den unterften Theil des spmpathischen Nerven in frifch getödteten Kaninden gereigt, fo erhielt ich Bellenbewegungen, die von den Gileitern nach der Bebarmutter bin= gingen 2). Diese Urt von Berkurzung fonnte daher das Gi fortschieben. Bifchoff 3) bemerkte hingegen in Sunden und Raninchen, die er lebend oder todt furg nach der Begattung untersuchte, daß der Gileiter eine lebhafte Berengerung darbot, die von dem Fruchthälter nach dem Gierftode fortidritt. Diefe Richtung fonnte nur den Fortgang des Samene unterftuten. Wir werden jedoch bald mehrere Thatfachen, welche biefer Folgerung entgegenstehen, fennen fernen.

Die meisten Foricher laffen die Samenmaffe unbeschränkt d. h. bis jum Gierstocke fortichreiten. Es fonnte hiernach die Befruchtung möglicher Beife in der Gebarmutter, den Gileitern oder auf den Gierftochen zu Stande fommen, vorausgefest, daß die Gichen den biergu nothigen Grad von Ausbifdung darboten. Bifcoff 4) und R. Wagner 5) haben in der That Bundinnen unterfucht, in denen eine reichliche Dienge von Spermatogoiden auf dem Gierstocke, oder zwischen den Fimbrien erfannt murden. Barrn 6) bat das Gleiche in Kaninchen mahrgenommen. Der häufigere Fall besteht aberallerdings darin, daß man die Samenfaden nur in der Bebarmutter und den Gileitern antrifft.

Bährend die Befruchtung innerhalb des Eileiters schon von einzelnen früheren Forfchern, wie g. B. von Prevoft und Dumas als die einzige Norm betrachtet murde, glaubt fie Pouchet 7) ale ausnahmelofes Befet annehmen und das Bordringen der Samenmaffe bis zum Gierstocke völlig in Ubrede stellen zu können. Diefer Ausspruch just auf mehr als 1200 Ginzelbeobachtungen B), die er, wie es scheint, am Kaninchen angeftellt hat. Die Gileiter der Sangethiere enthalten nämlich nach ihm gur Brunfigeit und überhanpt zu jeder Epoche, welche die Befruchtung gestattet, eine weißgelbliche gabe Maffe, die er mit dem Namen des undurchdringlichen Schleimes (Mucus infranchissabile) belegt. Sie reicht bis ungefahr 2 oder 21/2 Centimeter von der Einmundung in den Fruchthälter, führt nie Samenfaden, sondern nur fehr dicht an einander gedrängte bornige Körper, die eine eiformige Bestalt im Raninden darbieten. Ponchet ") fand

<sup>1)</sup> Burdach, a. a. D, S. 506.

<sup>\*)</sup> De functionibus nervorum. p. 64.
\*) Bischoff, Entwickelungsgeschichte. S. 24.

(1) Bischoff, a. a. D. S. 21.
(2) R. Wagner, a. a. D. S. 46. 47.

<sup>9)</sup> M. Barry, in Den Philosophical Transactions. Part. II. for 1839. p. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Pouchet, a. a. O. pag. 367 fgg. 8) Pouchet, a. a. O. pag. 375.

<sup>)</sup> Pouchet, a. a. O. pag. 414.

ein Mal eigenthumliche bewegliche Wefen ober Pfendo Spermatozoen in den Eileitere franzen eines Kaninchens, bas 15 Stunden vorber begattet worden war. Er vermuthet daher, daß die oben erwähnten Beobachter folche Gebilde vor fich hatten, als fie Samen

elemente in unmittelbarer Nahe des Gierstockes zu bemerken glaubten.

Mehrere Umstände stellen sich diefer Auffassungsweise entgegen. Es ist nicht anzunehmen, daß Bischoff 1), Wagner und Barry andere Wesen mit Specmatozoiden verwechselt haben. Der Same könnte höchstens erst bei dem Erenteriren weiter gepreßt worden sein. Da das Sichen den undurchdringlichen Schleim jedenfalls durchsest, so läßt sich mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß er wohl auch kein unüberwindliches hins derniß für den Uebergang des Samens liesern wird. Die Nebenverhättnisse bedingen es wahrscheinlich, daß die Vefruchtung meistentheits im Verlaufe des Sileiters zu Stande kommt. Sine absolute Nöthigung scheint jedoch hierzu nicht vorhanden zu sein. Die Möglichkeit, daß der Same bis in die Nachbarschaft des Sierstockes vordringe, täßt sich kaum in Abrede stellen,

Wenn auch der Same den Gierstock bespütt, so bedingt er deshalb nicht, daß ein Ei aus dem Follikel hervortritt \*). Führt nicht die Brunft zu diesem Vorgange, so fehlt wahrscheinlich die Besruchtung, wenn auch die Samenmasse die größtmögliche länge ihres Weges durchläuft. Man darf sogar mit einiger Wahrscheinlichkeit nach den später zu erwähnenden Thatsachen annehmen, daß der Same das Ei der Sangethiere erst dann befruchtet, wenn dieses seinen Follikel und mithin den Gierstock verlassen hat. Das Bauch.

ende des Gileiters murde biernach die außerfte Brenge bilden.

Die Frage, ob eine Befruchtung schon in der Gebärmutter zu Stande kommen kann, läßt sich für jest mit Sicherheit nicht entscheiden. Man weiß nämlich noch nicht, ob bisweilen die Sichen so rasch in den Fruchthälter rücken, daß sie noch die zur Befruchtung nöthigen Sigenschaften besißen, oder ob sie immer schon unterdeß ihrer Rückbildung verfallen sind.

Man könnte fich vorstellen, daß der Same die Junenfläche der Gebärmutter theils durch seine chemische Beschaffenheit, theils durch die Unruhe seiner Samenfäden auregt und so Resterbewegungen des Fruchthälters und der Eileiter bedingt. Diese würden dann die Samenmasse rasch fortschieben und ihrem Endziele entgegenführen. Mehrere

Nebenerscheinungen deuten darauf bin, daß diefes nicht der Fall ift.

Die Menge der Samensäden, die man in dem Eileiter antrifft, steht der, welche in der Gebärmutter vorkommt, bedeutend nach. Wenige frästige Verfürzungen des Uterrus könnten aber größere Samenmassen leicht fortbewegen. Griffen jene lebhaft ein, so ließ sich erwarten, daß der Uehertritt des Samens kurz nach der Begattung vollendet sein wird. Die Ersahrung tritt auch in dieser Beziehung entgegen. Definet man Kaninchen oder Hunde 4 his 5 Stunden, nachdem sie von dem Männchen verlassen worden, windet man die Spermatozoiden immer nur noch im Fruchthälter. Sie treten erst später in den Eileitern auf. Es waren 17½ Stunden seit der Begattung der Hündinn verstrichen, als Bischoff 3) die Samenelemente in der Umgebung des Eierstockes antrasses bedarf 9 bis 10 Stunden, ehe sich das Gleiche im Kaninchen wiederholt. Sollten sich Muskelbewegungen bei der Fortleitung des Samens betheiligen, so werden sie hierznach nur unvollkommen und langsam einwirken. Manche Forscher, wie Henle, Bischoff haben angenommen, daß die Samensäden selbstständig weiter kriechen und daß hierbei ein großer Theil von ihnen den richtigen Weg in die Sileiter versehlt. Die Langsamkeit des Fortschreitens und die geringe Menge von Spermatozoiden, die in dem Eileiter bemerkt wird, ließe sich hierdurch einfacher erklären 4).

Da die Beiten des durch die Brunft bedingten Austrittes der Giden und der durch die Begattung vermittelten Ginführung des Samens von zufälligen Nebenverhältniffen abhängen, so kommt es der Befruchtung sehr zu Statten, daß die Keimgebilde ihre hierzu nöthigen Gigenschaften mit einer gewissen Bahigkeit zurückbehalten. Die ausgetretenen Eichen können wahrscheinlich eine bestimmte Beit ohne Nachtheil abwarten, ob Same zu

<sup>1)</sup> Siebe T. L. W. Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Hunde-Eies. Braunschw. 1842. 4. S. 29.

<sup>2)</sup> Bischoff, Ebendaselbst. S. 25. 26.
3) Bischoff, Ebendaselbst. S. 14 — 16.

<sup>4)</sup> Seule, Allgemeine Anatomie. S. 990. Bischoff, a. a. O. S. 18. 19.

ihnen gelangt. Die Spermatozoiden bleiben ihrerseits bisweilen eine Woche lang lebendig in den inneren weiblichen Geschlechtswerkzeugen. Satte auch noch kein Eichen den Gierstock zur Begattungszeit verlassen, so ist hierdurch dennoch die Befruchtung möglich

gemacht.

Wenn die monatliche Reinigung der Fran der Brunst der Thiere entspricht, so wird die Schwangerschaft auch hier davon abhängen, daß der eingeführte Same ein oder mehrere vorher selbstständig loegelöste Sichen auf seinem Wege antrifft. Man schloß hierans, daß die Begattung nur ungefähr die ersten 8 bis 12 Tage nach dem Aushören der Regeln zur Befruchtung führt 1). Pouchet 2 such diese Ansicht noch dadurch zu stüben, daß nach ihm ein Theil der Innenhaut der Gebärmulterschleinihant 10 bis 12 Tage nach der Menstruation ausgestoßen wird. Es sei daher später keine Befruchtung möglich.

Man kann zugeben, daß die Beit, die dem Aufhören der Regeln nachfolgt, die Empfängniß in hohem Grade begünstigt. Die Erfahrung vieler älterer und neuerer Geburtshelfer, nach der Frauen am Leichtesten schwauger wurden, wenn sie den Beischlaf einige Tage nach der Beendigung der monatlichen Reinigung ausübten, unterstüßt diese Ausicht. Die jüdischen Begattungsgesebe scheinen auf ähnliche Beobachtungen zu sußen. Es ist jedoch mehrkach in Abrede gestellt worden, daß die Befruchtung nur zu jener Zeit möglich sei. R. Wagner? bemerkte Fälle von Empfängniß 12 bis 14 Tage nach der Beendigung der Regeln. Schmidt igiebt noch in neuerer Zeit an, daß die Frau zu jeder beliebigen Spoche befruchtet werden kann. Diese Thatsache ließe sich daraus erksären, daß das Si mehrere Wochen befruchtungsfähig bleibt und daß so die in zu kurzen Zeiten wiederkehrende Menstruation keine so discontinuirliche Empfänglichkeit, wie die Brunst der meisten Thiere nach sich zieht. Man darf hierbei nicht vergessen, daß die Nebenzustände des Nervenspstems schon zu einem nicht unbedentenden Unterschiede zwischen den Säugethieren und dem Menschen sühren. Denn die Brunst von jenen fällt mit den böchsten Begattungsneigungen beider Geschlechter zusammen, während die monatliche Reinigung das Gegentheil darbietet,

Manche Frauen erkennen ihre Empfängniß an der Uebelkeit und dem Erbrechen, das sie im Laufe des nächsten Tages vorzüglich bei dem Ausstehen befällt. Undere sollen an vermehrter Aussonderung der Mundflüssgeiten, an Kopsschmerzen, unangenehmen Gefühlen im Hinterhaupte, Schwindel, Herzklopsen, Roliken oder an Gasauftreibung der Gedärme leiden. Alle diese regelwidrigen Erscheinungen bilden jedoch kein sicheres Beischen des Ansanges der Schwangerschaft. Die meisten Frauen bemerken es nicht, daß sie

empfangen haben.

Es ist noch nicht gelungen, die Art und Weise, wie der Same einwirft, zu ermitteln. Man weiß nur, daß er immer in unmittelbare Berührung mit dem Sie kommen muß, wenn dieses zur Embryonalentwickslung befähigt werden soll. Sine Wirkung in die Ferne durch einen sogenannten Samendunst, wie sie die Alten annahmen, ist nicht vorhanden. Die geringsten Samenmengen reichen hin, die Befruchtung einzuleiten, so daß man deshalb den Einfluß des Samens mit den Contacterscheinungen (Bd. I. §. 389.) zusammengestellt hat. Enthält eine Samenmasse bewegsliche Spermatozoiden, so scheint sie nur so lange ihre Fähigkeiten zu bewahren, als die Samenfäden ihre Regsamkeit behaupten. Sterben jene ab oder werden sie fünstlich entfernt, so hört auch die Befruchtungekähigskeit nach den neueren hierüber angestellten Untersuchungen auf.

Die Verhältnisse des Gies find eben so dunkel. Sein Reimbläschen ift nach der Befruchtung nicht mehr als foldes vorhanden. Es schwindet

3) Pouchet, a. a. O. pag. 275. 3) R. Wagner, Lehrbuch ber Physiologie. Dritte Aufl. S. 51.

<sup>1)</sup> Bischoff, Beweis. Seite 43. 44.

<sup>4)</sup> A. Schaeffer, De physiologia menstruationis cum crisi analogiae inter hanc et cocundi ardorem animalem a Bischoff constitutae. Berolini. 1846. 8, p. 44.

aber vielleicht nicht sowohl in Folge berselben, als mittelst gewisser auch ohne sie möglicher Veränderungen der übrigen Eibestandtheile. Die Forsscher, die sich mit den Einzelschicksalen des Keimbläschens beschäftigt haben, sind zu so verschiedenen Ergebnissen gelangt, daß jedes Urtheil vorstäusig dahingestellt bleiben muß. Man kann auch noch nicht die Grenze der Veränderungen, die das Ei von sich aus und derer, die es erst unter dem Einsusse des Samens erleidet, mit Bestimmtheit angeben.

Die neueren genaueren Untersuchungen haben immer entschiedener nachgewiesen, daß nur die unmittelbare Berührung von Same und Si die Befruchtung möglich macht und daß die Unnahme eines Samendunstes (Aura seminalis) nur aus den früheren mangele haften Kenntnissen hervorging. Es ergiebt sich daher von selbst, daß die Empfängniß ohne den Eintritt der Samenmasse in die weiblichen Geschlechtswertzeuge unmöglich ist. Die Erzählungen von Frauen, die schon die bloke Berührung des Samens an den äusgeren Banchdecken schwängerte, gehören zu den Fabeln, mit denen früherhin selbst manche der tüchtigsten Uerzte getäuscht wurden.

Man fann in den Gileitern befruchteter Sangethiere nicht felten bemerken, daß die Samenmaffe die in der erften Entwickelung begriffenen Gier umfpult. Fig. 370 zeigt



3. B. diefes aus dem Kaninchen nach einer von Bifchoff gegebenen Abbildung. Man erkennt hier zahlreiche Samenfaden innerhalb des Bereiches des durchsichtigen Gürtels.

Die Frage hingegen, wie sie hier wirken, und welchem ferneren Schickfale sie entgegengehen, ist noch nicht entschieden. Die Alten
glaubten häufig, daß sich ein Samenfaden in
den Embryo unmittelbar verwandelt. Beide
follten schon eine gewisse Formähnlichkeit von
vorn herein darbieten. Manche soust ruhige
Forscher suchten dieses durch die phantastische sten Umzeichnungen flarer zu machen. Diese
unglückliche Aussallungsweise ist mit Recht
längst verlassen worden.

Die Unsicht von Prevoft und Dumas, daß ein Samenfaden die Grundlage des

centralen Nervensystemes bildet, hat alle seither bekannt gewordenen Erscheinungen der Embryonalentwickelung gegen sich. Man kann nicht einmal nachweisen, daß ein oder mehrere Spermatozoiden in das Innere des Eies gelangen. Barry ') glaubte zwar im Kaninchen bemerkt zu haben, daß eine Art von Definung in dem durchsichtigen Gürztel des Eies entsteht. Er giebt sogar an, daß sie ein Mal ein Gebilde, das mit einem vergrößerten Samensaden übereinstimmte, enthielt. Der Körper sollte gegen das Ei zu gerichtet gewesen sein. Er ') berichtete später, mehrere Male Samensäden in dem Inneren von Eileitereiern des Kaninchens und sogar vielleicht innerhalb der Keimzellen geschen zu haben. Bischoff ') erklärt alle diese Angaben sür Täuschungen, die davaus hervorgegangen sind, daß die Spermatozoiden das Ei umspülten und sich höchstens in der dasselbe umgebenden Eiweismasse befanden. Es ist auch noch an keinem der niederen Geschöpse bemerkt worden, daß die Samensäden in das Innere eines Eies eingedrungen wären.

Bleiben die Samenfaden außerhalb des Eies, so scheint die für unsere gegenwärtigen Kenntnisse natürlichste Unnahme darin zu bestehen, baß man die Befruchtung durch das endosmotische Eindringen der Samenflussissteit in das Innere des Gies zu Stande kommen läßt. Dieses empfängt hierbei eigenthumliche Stoffe, wenn auch nur oft in Minismalmengen, durch deren Einfluß die ferneren Beränderungen möglich werden. Selbst

3) Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Hundeeies. S. 17.

<sup>1)</sup> Barry, in ben Philosophical Transactions. Part. II. for 1840. p. 533.
2) Barry, in ben Philosophical Transactions. Part. I. for 1843. p. 33.

die häusige Aehulickeit des Kindes mit dem Bater läßt sich eher begreisen, wenn man annimmt, daß sich eine von diesem stammende Mischung bei der Bildung der Frucht uns nittelbar betheiligt und so den serneren Entwickelungsgang bestimmen hilft. Bedentt man, wie sehr z. B. der Same der Fische oder der Frösche durch seinen Eintritt in das umgebende Wasser verdünnt wird, so ergiebt sich von selbst, daß es sich hier um Erscheis nungen handelt, die nur in den Contacteinssüssen ihres Gleichen sinden. Die künstichen Befruchtungsversuche lehren das Gleiche. Spallanzani konnte noch die Sier des Wasserslaumanders befruchten, wenn er den Samen im Verhältniß von 1:8600 mit Wasser verdünnte. Sine Mischung, die 1:127000 entsprach, lieserte noch einige sich entwickelnde Eier 1).

Die neneren Beobachtungen deuten darauf hin, daß diejenigen Samenarten, welche in dem Bustande ihrer Reise lebhaft bewegliche Spermatozoiden besißen, nur so lange wirksam bleiben, als ihre Sameniaden ihre Regsamkeit bewahren. Hatten Prevost und Dumas, so wie Schwann die Samensaden des Frosches von der übrigen verdünnten Samenkufsigkeit durch Filtriren gesondert, so konnten sie keine kunstliche Bestruchtung mit ter durch das Filtrum gegangenen Mischung bedingen. Manche altere Angaben hingegen führen zu anderen Volgerungen. Spallanzani theilt mit, daß ihm auch die Bestruchtung der Frösche mit Samen, der keine Samenkaden enthielt oder in dem diese abgestorben waren, hin und wieder gelungen ist. Ließe sich dieses mit Sicherheit darthun, so läge hierin eine neue Stüte für die oben erwähnte Boraussehung eines endosmotischen Eindringens der Samenkufssseit.

Ich suchte den Nuten der Bewegungen der Spermatozoiten durch eine Nebenhppoethese zu erklären. Es giebt Mischungen, die sich in anhaltender Ruhe zersehen und die deshalb eine fortwährende Erschütterung für ihre Unversehrtheit nöthig haben. Schreibt man die gleiche Eigenschaft der Samenküssigkeit zu, so läßt sich eher einsehen, weshalb die Neglamkeit der Samenkähles Bedingungsglied der Wirksamkeit des

Samens zu bifden vermag.

Kölliker 2) vertheidigt die Vorstellung, daß die Samenfaden selbst und nicht die Camenfluffigfeit das befruchtende Princip bilden. Er giebt zu, daß die Art, wie diefes geschebe, ein unauflösliches Rathfel fei. Er ftust aber feine Unficht vorzugeweife auf Die Mannigfaltigfeit der Formen der Samenfaden in den verichiedenen Geichopfen, auf die große Menge, in der fie ericheinen, und auf den in Polypen und einzelnen Gingeweidewurmern porfommenden Mangel aller fichtlichen Samenfluffigfeit. Diefer lettere Grund wurde auch von Reichert 3) hervorgehoben. Obgleich fich natürlich feine Doglichkeit auf einem fo duntein Bebiete mit Sicherheit gurnctweifen laft, fo gwingt doch die Form. verschiedenheit der Spermatogoiden nicht zu jenem Grundfage. Bedenkt man, daß Thiere mit gleichen Geftalten der Spermatogoiden eigenthumliche Baftarde liefern, fo darf man febließen, daß bier die Gestalt überhaupt feinen Grundeinfluß ausübt. Die Menge derfelben konnte gerade die großere Nothwendigkeit der Erichutterungen bringender nachweifen. Wenn aber Die Dichten Samenelemente Alles in einzelnen Thieren auszufullen fdreinen, fo wird man zugeben, daß wohl nie gar feine Ftuffigfeit zwischen ihnen enthalten ift. Die Samenmaffe icheint überhaupt darauf angewiesen gu fein, bei ber Befruchtung verdünnt zu werden. Fremdartige Mischungen verbinden fich mit ihr in dem Menfchen und den meiften, wo nicht allen Thieren, ehe fle zu dem Gie gelangt. Spal. langani bemerkte fogar, daß reiner Same des Waffersalamanders gar nicht befrnche tete, mahrend er mit zwei Theilen Waffere verdunnt feinen Bweck erfulte. Man kann sich baber immer vorstellen, daß die Spermatozoiden, da wo sie beweglich sind, die regelrechte Befchaffenheit der Befruchtungsmaffe unterhalten, die Fluffigfeit von diefer mag viel oder wenig betragen. Wenn fich die Samenfäden in manchen Fällen angeblich erft bewegen, fo wie fremde Mischungen gu bem Samen hinzutreten, so läßt fich auch biefes durch die eben erwähnte Annahme begreifen. Sollten 3. B. die höheren zehnfüßigen Arebse bewegliche Samenelemente gu feiner Zeit mahrhaft darbieten, so vermag man diefes auf eine Beise aufzufaffen, die der oben angeführten Borftellung nicht widerstreitet. Wir wiffen, daß ein Theil dem anderen vorarbeitet. Die Abscheidung der dichten Sper-

3) Reichert, in Müller's Archiv, 1847. Seite 134.

<sup>1)</sup> Burbad, a. a. D. Seite 508.

<sup>2)</sup> A. Kölliker, Die Bildung der Samenfäden in Bläschen. S. 72 - 73.

matozoiden kann erst die regelrechte Belchaffenheit der Samenflüfsigkeit möglich machen. Es werden daher beiderlei Beftandtheile des Samens in einer gewiffen Bechfelbeziehung stehen und die Bedürfniffe der Flüssigkeit den Ausschlag geben, ob (und wieviel) bewege

liche Samengehilde nothwendig sind oder nicht.

Bifchoff ') faßte in neuester Beit die gange Einwirfungeweise des Samens von dem Standpunkte der Contacttheorie auf. Der in innerer Unruhe befindliche Same tleilt diese den Moleculen des Sies, die schon ohnedies hierzu geneigt find und in denen oit genng ber Ginfluß der Brutwarme unterstütend wirkt, mit. Die Bewegungen der Samenfaden find in diefer Sinficht an und für fich unwefentlich. Gie bilden nur die Debenfolge jener inneren Unruhe, die bem Samen überhaupt gutommt. Der Gintritt der Samenflussigfeit in bas Gi sei deshalb nicht nothwendig. So fehr nun auch diese gange Borftellung mit den oben erwähnten Erfcheinungen ftimmt, fo mochte ich doch dem gutent ermabuten Sate nicht beitreten. Gine Contactwirfung, welche ihren Ginfluß auf Die Dotterelemente burch die Dotterhaut und in vielen Thieren durch Giweificichten und durch ein Chorion geltend machte, die alfo gewiffermaaßen in die Ferne wirken mußte, to wie die gulent genannten Theile nicht ebenfalls verändert wurden, ift ichwer angunchmen. Lagt man bagegen Bestandtheile bes Samens endosmotifch eindringen, fo hat man eine vollständigere Aehnlichkeit mit dem Contacteinflusse der unorganischen Natur. Es fann sich so die Unruhe von Molecul zu Molecul leichter fortpflanzen.

Wir baben icon fruher bemerkt, daß das reife Gi eine gewiffe befchrankte Reihe von Beranderungen ohne den Ginfluß des Samens durchläuft. Es scheint felbft möglich ju fein, daß fich ber Dotter mittelft der fpater ju ermahnenden Furchungen gerkluftet. Behlt aber die Ginwirfung der manulichen Bergungeftuffigfeit, fo verirrt fich jene Sonderung der Dottertheile von ihrer rechten Bahn. Die Spaltung wird unregelmäßiger und die Dotterelemente gehen endlich auf diese Weise ihrem Untergange entgegen.

Man hat mehrfach bemerkt, daß sich die Gier der Frofche und der Fische ohne Befruchtung furden konnen. Bifchoff 2) nimmt bas Gleiche fur die Saugethiere an. Ift tiefes der Fall, to würde hieraus folgen, daß eine bis auf die Gegenwart fast allgemein festgehaltene Unficht über das Reimbläschen unrichtig ift. Diefes follte nämlich erft burch bie Befruchtung fdminden. Da es aber gur Beit ber Furchungen nicht mehr porhanden ift und tiefe mahricheinlich von feinen Beranderungen abhängen, jo darf man nur behanpten, daß der Same den regelrechten Fortgang der folgenden Vernichtung des. Reimblaschens fichert. Es gabe aber auch ein von der Befruchtung unabhangiges Stadium der Gientwickelung, in der das Reimblaschen ichwindet und die Berkluftung des Dotters nachfolat.

Bifchoff 3) vermuthete, tag jenes bisweilen im Sunde icon vor dem Austritt des Gies aus dem Follifel zu Grunde gehen fann. Ponchet 4) betrachtet es logar als Regel nach feinen am Schweine angestellten Beobachtungen. Man findet jedoch auch im Sunde im Gileiter Gier, die noch ihr Reimblaschen einschließen.

Sollte das Reimbläschen in den Giern der Sydern mahrhaft mangeln, so würde hieraus folgen, daß die Dotterzerklüftung, die hier noch innerhalb des Mutterförpers

auftritt 5), auch ohne jenes Gebilde möglich bleibt.

Die fruberen Beobachter hatten feine Untersuchungen über die Urt und Deife, wie das Reimbläschen schwindet, angestellt. Sie dachten sich, daß es in Folge der Befruch: tung platt, aufgeloft wird oder feinen Inhalt verliert, mahrend feine Snille fich abplattet. Man gat fich in neuerer Beit vielfach bemuht, den Borgang felbft naber fennen gu Die Angaben der verschiedenen Forscher fielen aber fo mannigfach and, subjective Schluffe mischten fich fo fehr in die Auffassung der Thatfachen, daß die sichere Entscheidung dieses Punktes erst von der Zukunft erwartet werden darf.

Manche Forscher schlossen aus ihren Beobachtungen, daß sich die Keimflecke nach dem Plagen des Reimblaschens zerftreuen und dann Die fernartigen Centralblafen der Furchungeabtheilungen des Gies bilden. Go jum Theil Bagge aus feinen an einzelnen

<sup>1)</sup> Bischoff, in Müller's Archiv. 1847. S. 422 — 442.

<sup>2)</sup> Bischoff, a. a. O S. 433.
3) Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Hunde-Eies. S. 23.

<sup>4)</sup> Pouchet, a. a. O. pag. 158. 5) Siebold, Vergleichende Anatomie. S. 51 u. 53.

Tremaloden, Bogt und Eramer nach ihren au der Geburtshelferkrote, den Grasfros iden und der Palae angestellten Beobachtungen. Die bloge Formannlichfeit jener Centralbläeden und der Reimflecke führte zu diefer Borftellung. Jene konnen aber leicht neu entstanden sein. Die Entwickelung der Schnecken deutet fogar 'ziemlich flar darauf bin. Barry glaubte, daß eine fortlaufende, von dem Reimflecte ausgehende Bildung von Tochterzellen in dem Reimblaschen eingeleitet und ein ununterbrochener Uebergang in die Embryonalbildung auf diese Art bedingt wird. Es sind jedoch hier mahrscheintich die Berklüftungen des Dotters als Bestandtheile des Keinbläscheninhaltes theilweise angele, hen worden. Bifchoff ') hielt zwei Körperchen, die man in jungen Kaninchen- und Sundeeiern zwischen der Dottermaffe und dem Gürtel bemerkt und die auch in Figdenen und zerfallenden Reimflectes. Ban Beneden und Windifchmann 2) hatten es icon für mahrscheinlich gefunden, daß sie in Limax agrestis ans dem Innern des Dotters hervorkommen. Ponchet 3) theilt endlich mit, daß er die Schicksale jenes Ges bildes in Limnaea ovala Drap. unmittelbar verfolgen konnte. Er beobachtete hier die Entwickelung, vorzüglich mit dem Sonnenmifroffope unausgesett. Sind mehrere Stunden nach dem Legen der Gier verfloffen, fo erzeugt fich eine Deffnung in der Dotterhant. Das Reimblaschen wird aus ihr in Folge ber gleichzeitigen Beränderungen ber Dotterelemente fehr langfam mechanifch bervorgepreft. Es gelangt in die umgebende Gimeif. maffe und loft fich fpater auf. Die in ihm enthaltenen Rorner des Reimfleckes gerftrenen fich aledanu. Köllifer 1) hingegen fand in Ascaris dentata, daß der Reimfleck por den Reimbläschen fcwindet, daß aber beide erft in Folge der Befruchtung gu Grunde gehen.

Da bie Befruchtung von garten Bedingungen ber Zusammensetzung 4693 bes Samens und ber Gier abhängt, fo erflart es fich, weshalb die Begattung zweier Thiere, die sehr entfernt von einander in dem zoologischen Systeme stehen, keine Fortpflanzung bedingen kann. Berwandtere Species sind zwar im Stande, ein neues Wesen, einen Baftard zu erzeugen. Diefer besitt aber nicht bas Bermögen, die Fortpflanzung mit einem ans beren Bastarde möglich zu machen. Sie gelingt höchstens mit einem ber Stammeltern und zwar wie es scheint nur bann, wenn ber Baftard weibs lichen Geschlechtes ift. Die Rreuzungen verschiedener Racen unterliegen diesen Beschränfungen nicht. Sollen aber die Nachsommen nicht ausarten, so muffen wiederum Männchen oder Beibchen fraftigerer Urracen nach einer Reibe von Generationen gebraucht werden. Etwas Aehiliches icheint auch im Menschen wiederzufehren. Wenn sich nur Glieder berfelben Familie mehrere Generationen unter einander verheirathen, so fällt auch bier die Nachkommenschaft nach und nach franklich ober wenigstens schwächlicher aus.

Thiere, die in der Gefangenschaft gehalten werden, wenden sich nicht selten an die fremdartigften Gefchöpfe gur Befriedigung ihrer Gefchlechteluft. De Martino 5) fand 3. B. Samenfaden in dem Gileiter einer Benne, die von einem Kaninchen begattet ivorden war. Alffen, die in einem größeren Rafig zusammen gehalten werden, begatten sich oft auf das Mannigfaltigfte unter einander.

Die Baftarderzengung fommt nicht bloß mahrend ber Befangenschaft, fondern auch in frei lebenden Geschöpfen vor. Man findet 3. B., daß sich das Pferd und der Gel, der Gel und das Bebra, der Hund mit dem Fuchse, dem Wolfe oder dem Bar, der

<sup>1)</sup> Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Hundeeies. S. 45.

<sup>2)</sup> Van Beneden u. Windischmann, in Müller's Archiv. 1841. S. 181.
3) Pouchet, a. a. O. pag. 169.
4) Kölliker, in Müller's Archiv. 1843. S. 77 fgg.
5) De Martino, Compendio di fisiologia umana e veterinaria. Napoli 1849. 8. p. 58.

Schaaibock mit dem Reh, der Gemebock mit der Biege, das Anerhuhn und das Birthuhn, der Fasan und die Ente, der Kanarienvogel mit dem Zeisig oder dem Stieglip

fruchtbar begatten.

Wenn die mannlichen Bastarde unfruchtbar sind, so rührt dieses davon her, daß sich bie Spermatozoiden in ihren hoden gar nicht oder nur spurweise ausbilden. Die Gesschlechtsgier geht deshalb nicht nothwendig versoren. Die Maulthierhengste sind sogar häusig so geil, daß man fle castriren muß. Solche Wallache können aber immer noch

eine Stute, obgleich erfolglos, belegen.

Die Gierstöcke der weiblichen Bastarde der Bögel enthalten Gier. Die der Säuges thiere besiten Follikel mit Giden. Die weiblichen Maulthiere können sogar wahrscheinstich brünstig werden. Gerber, Raciborski, de Nangio 1) und de Martinv beobachteten hier gelbe Körper, die vermuthlich von dem selbstständigen Austritte der Gie den zur Brunstzeit herrührten. Gin Maulthier, das von einem Pferde begattet worden, kann eine lebensfähige Frucht zur Welt bringen. Es frägt sich hiernach überhaupt, ob nicht die weiblichen Bastarde günstigere Verhältnisse für ihre Fortpflanzung, als die manulichen darbieten.

lleberfruchtung. - Es hat fich mehrfach ereignet, daß eine Frau 4694 einige Wochen ober mehrere Monate, nachdem fie ein erstes Rind geboren, eine zweite Frucht zur Welt brachte. Man schloß hieraus, daß eine Schwangere im Berlaufe ihrer Schwangerschaft abermals empfangen fann, und nannte biese Erscheinung die lleberfruchtung (Superfoecundatio, Supersociatio). Rommt eine todte abgemagerte ober unvollständig entwickelte Frucht einige Zeit nach ber Riederfunft zum Borschein, so fann bierbei eine Täuschung zum Grunde liegen. Es ereignet fich nämlich nicht felten in Zwillingsschwangerschaften, bag ber eine Embryo gurudbleibt und endlich abstirbt. Es ware möglich, daß die beiden ungleichen Früchte zu verschiedenen Zeiten geboren wurden. Manche ber erzählten Falle laffen fich bierauf nicht zurudführen. Die Zwischenzeit zwischen ben beiden Geburten betrug 3 bis 5 Monate. Jedes ber Rinder fam reif und lebend gur Welt 2). Es werden fogar Falle mitgetheilt, in benen g. B. bas eine weiß und bas andere schwarz oder ein Mulatte war 3). Diese Angaben bilden physiologische Rathsel. Es fragt fich aber auch, ob fie so unbedingt ficher find, als man früber angenommen bat.

Wir haben oben gesehen, daß die Gier der Säugethiere mahrschreinlich den Gierstock zu ungleichen Beiten verlassen. Es ift daher möglich, daß sie auch ungleichzeitig befruche tet werden. Wenn die Menstruation der Frau mehrere Sichen zum Austritt zwingt, so könnte sich hier etwas Aehnliches wiederholen. Der Unterschied ift aber dann so gering, daß eine Differenz der Geburtszeit, die auf eine Ueberfruchtung schließen ließe, nicht zu Stande kommen kann.

Manche Forscher haben angenommen, daß eine Supersötation möglich bleibt, sobald fich bas erfte Si nicht in der Gebärmutter, sondern in dem Site.ter entwickelt. Die Meisten hingegen glaubten, daß sie nur dann denkbar wäre, wenn die Gebärmutter zwei Hörner in Folge einer augeborenen Mißbildung darbietet. Das eine Sorn würde dann den ersten Embryo ausnehmen, während das zweite die nachträgliche Befruchtung möglich machte. Keine Leichenöffnung hat dis jest diese theoretischen physiologischen Unsichten begründet. Man darf überdies aber nicht übersehen, daß der in neuerer Beit nachgewiessene selbstständige Austritt der Sichen eine fernere Schwierigkeit bereitet. Sah man den Abgang derselben als eine bloße Folge der Befruchtung an, so konnten jene Spypothesen

<sup>1)</sup> De Nanzio, l'Ateneo. Napoli 1846. 8. p. 581 - 594.

<sup>2)</sup> Burbach, a. a. D. Seite 542.

<sup>3)</sup> Siehe 3. B. St. Floerken, De supersoetatione. Bonnae 1830. 4. p. 6.

aubreichen. Man müßte aber jest noch mit Sicherheit darthun, daß auch Sichen waherend der Schwangerschaft hervortreten. Bedenft man nun, daß die nachdrücklichsten Erzählungen der Ueberfruchtung des Menschen aus Zeiten herrühren, in denen man die Zeugungsverhältnisse weniger genau kannte und in der Beurtheilung der Krankengeschichten minder kritisch versuhr, so wird man es nicht unbillig sinden, wenn eine sichere Festskellung des Thatbestandes von Seiten der Physiologie gegenwärtig gefordert wird.

Man hat sich auch hin und wieder auf Sängethiere, die einen zweihörnigen Fruchthälter haben, berufen. Das eine Horn der Gebärmutter eines Hafen enthalte z. B. bisweilen einen weiter ausgebildeten und das andere einen unreiseren Embryo 1). Es frägt
sich aber, ob hier nicht blobe Ernährungsverschiedenheiten zum Grunde liegen. Man
müßte nachweisen, daß eine zweite während der Schwangerschaft auftretende spätere
Brunst zu Stande gekommen ift. Wenn eine Stute, die zuerst von einem Pferdehengst
und fünf Tage später von einem Esel bedeckt worden, ein Pierde- und bald darauf ein
Mauteselffüllen zur Welt brachte 2), so ist dieses keine Ueberfruchtung in dem Sinne, in
dem man das Wort zu gebrauchen pstegt. Der Fall zeugt nur für die ungleichzeitige
Befruchtung der Sichen, die zu derselben Brunstepoche austreten, und für den bestimmenden Charakter der Contactwirkung des männlichen Samens.

## Entwidelung.

Schwangerschaft. - Sie umfaßt benjenigen Zeitabschnitt, wah-4695 rend beffen bas befruchtete Ei in bem Mutterleibe verweilt. Ihre Daner scheint meistentheils 39 bis 42 Wochen zu betragen. Gie fann fich jedoch and bis 44 Wochen und vielleicht noch weiter ausbehnen. Alle Berfuche, biefe Berthe auf genauere Tageszahlen gurndzuführen, ftoffen auf unnberwindliche Schwierigkeiten. Was den Anfang betrifft, fo fonnte man zunächst von dem Angenblicke ber Befruchtung ober von dem bes selbfiftanbigen Austrittes bes Eichens ausgeben wollen. Reiner biefer beiben Borgange verrath fich burch außere Merkmale. Sat auch nur eine einzige Begattung Statt gefunden, fo miffen wir nicht, wie viel Zeit ber Same branchte, um zum Gie zu gelangen. Das Giden fann aber an irgend ei= nem Tage ber Menstruationszeit austreten. Das regelrechte Enbe ber Schwangerschaft läßt sich eben fo wenig bis auf Tage genau angeben. Der Neugeborene felbst bietet in diefer Sinsicht fein leitendes Merfmal Wie er unter verschiedenartigen Nebenverhältniffen früher zur Welt fommen fann, fo geht er auch mahrscheinlich nicht zu Grunde, wenn er zu lange in ber Gebarmutter verbleibt. Die Geburtearbeit felbst danert überdies nicht felten mehrere Tage. Es fragt fich hierbei, ob bas natürliche Ende ber Schwangerschaft, wie wahrscheinlicher, mit bem Unfange der Geburtsthätigfeit ober mit dem Ausschlusse bes Neugeborenen zusammenfällt.

Die monatliche Reinigung bleibt während der Schwangerschaft unter regelrechten Verhältnissen aus. Dieser Mangel der Menstruation bildet das vorzüglichste Merkmal, durch das die Frauen die Empfängniß erkensuen und nach dem sie den Cintritt der erwarteten Geburt schäungsweise

<sup>1)</sup> Burbach, a. a. D. S. 540, 2) R. Wagner, Lehibuch. S. 58.

poraudzubestimmen suchen. Der Blutabgang aus ben Geschlechtswerfzengen zeigt nämlich, daß die Thatigfeit diefer Organe einen gemiffen perio-Difden Bechsel barbietet. Da nun bie Geburt, wie wir fpater feben werben, nicht von der Frucht, sondern von der Mutter aus angeregt wird, so liegt die Annahme nabe, daß diese Erscheinung ebenfalls von einem periobifchen Zeitraume abhangt. Man bat baber angenommen, bag bie Schwangerschaftebauer ein gewisses Bielfache von Mondemonaten ober von ben einzelnen, zwischen je zwei Menstruationen fallenden Zeitabschnitten bildet. Man legte 28 Tage für diesen letteren Werth als regelrechte Durchschnittszahl zum Grunde. Die Schwangerschaft follte 10 Mal fo viel, mitbin im Normalgustande 280 Tage betragen. Berthold 1) faßte Die Berechnung nach seinen Erfahrungen von einem anderen Besichte punfte auf. Die Geburt tritt nach ihm bann ein, wenn fich ber Gierstod ber Frau jum gehnten Mal fur bie wiederfehrende monatliche Reinigung vorbereiten wurde. Gie fommt alfo früher zu Stande, ale ber Blutfluß ber Regeln burchbrechen follte. Die Zeitbaner wird übrigens mit ben einzelnen Schwanfungen ber letten gehn Menstruationen ber zu betrach. tenden Frau wechseln.

Es ereignet sich bisweilen, daß Franen, in denen die Negeln früher nicht zum Durche bruch kamen, schwanger werden Man kann sich vorstellen, baß es die periodische Gesschlechtserregung nicht bis zur Blutanoscheidung in der Gebärmutter, wohl aber zum Austritt eines Sichens bringen konnte. Es muß jedoch dahingestellt bleiben, ob und in wiesern vielleicht die Begattung in dieser Beziehung begünstigend einwirken kann.

Die regelrechte Schwangerschaft heht alle angeren Merkmale der früheren periodischen Geschlechtserregung auf. Die monatliche Neinigung sehlt, so lange jene dauert. Die sich dessenungeachtet periodische Erscheinungen in den inneren weiblichen Geschlechtss werkzeugen gettend machen, bleibt vorläufig dahingestellt. Die gelben Körper sollen nach Raciboreki 2) mehr Unsschwiningsmaße darbieten, wenn eine Besruchtung Statt gessunden hat. Sie erhalten sich dann wahrend der Schwangerschaft unversehrt, werden aber nach der Geburt sehr schwell rückgebildet.

Manche hierher geborende frankhafte Erscheinungen lehren, daß die periodische Erregung ter Geschlechtswertzenge auch während der Schwangerschaft vorhanden sein kann. Es gehört nicht zu den Seltenbeiten, daß eine Frau ihre monatliche Reinigung noch ein oder mehrere Mate nach der Empfängniß wiederbefommt. Es gebar z. B. eine Person ein völlig reises und kräftiges Kind 245 Tage nach dem Sintritt der letten Regeln, währen nezeigt hatte. Die periodische Erregung danerte hier trop der Embryonatentwickelung sort. Etwas Aehnliches kann sich vermuthlich in den Affen wiederholen 3). Ift and die Gebärmutter vom Gie theilweise ausgefüllt, so kann wahrscheinlich der übrige Abschnitt Blut liefern, wie etwas Achnliches an der verstämmelten Gebärmutter der Hindinnen bemerkt worden ist (S. 31.). Manche Geburtshelser haben Fälle mitgetheilt, in denen Frauen nur während der Schwangerschaft menstruirten. Sinzelne Schwangere sollen ein Ziehen im Unterleibe in den Zeiten, zu denen die Regeln eintreten würden, spüren 4).

Beratt man diefes im Ange, fo kann man fich vorstellen, daß die periodische Erregung, die während der Schwangerschaft fortdauert, Gebarmntterzusammenziehungen, die endlich jur Geburt führen, unter den gunftigen Nebenbedingungen auregt. Diefe lettes

A. A. Berthold, Ueber das Gesetz der Schwangerschaftsdauer. Göttingen 1844.
 Seite 6. 7.

<sup>2)</sup> Raciborski, in ben Comptes rendus. Tome XIX. Paris 1844. 4. p. 1080. 1081.
8) F. Cuvier, bei Breschet, a. a. O. p. 15.

<sup>4)</sup> Burbach, a. a. D. Bb. II. S. 82 und Bb. III. S. 6.

ren find aber im regelrechten Buftande, wenn bie von Unfang an ausgebliebene Reinis gung jum gehnten Mal wiederkehren follte, gegeben. Bar die Menftrnation noch nach der Empfängniß ein oder mehrere Male durchgebrochen, fo wurde es der Umfang der Bebarmutter und die hierdurch bedingten Nebenerscheinungen möglich machen, daß die Beburt fcheinbar fruher gu Stande fommt. Es ware auch umgekehrt bentbar, daß nicht die zehnte, fondern erft die elfte Wiederfehr der Gefchlechtserregung ben Unstritt der Frucht in Ausnahmsfällen herbeiführen konnte. Rlein giebt fogar an, daß die Weblgeburten, die nicht aus außeren Beranlaffungen bervorgeben, gur Beit, mo die Regeln hervorbrechen follten, ju Stande zu kommen pflegen.

Ein Umftand konnte gunachft gegen diese gange Borftellungeweife geltend gemacht werden. Man bemerkt nicht felten, daß eine Frau von Weben ergriffen wird, daß diefe dann wieder aufhören und endlich die Geburt erft nach einer Reihe von Tagen oder Bo. den eingeleitet wird. Die Bwischenzeit zwischen dem Auftreten der fruchtbaren und den unfruchtbaren Gebarmutterregungen ift hanfig genng fürger, ale die Rubezeit, die zwifchen zwei monatlichen Reinigungen oder zwischen zwei Geschlechterregungen verfließt.

Berthold') hat fieben galle verzeichnet, in denen die Beiten der gehn, der Schwangerschaft vorangehenden Menstruationen und die Daner von jenen mitgetheilt find. Die Niederkunft erfolgte immer beträchtlich früher, als fie nach ben Berechnungen, die man nach dem Gintritte der Regeln austellt, jum Borichein kommen sollte. Nimmt man den Durchschnittswerth, so erhalt man 297 Tage für die zehn Menstruationen und 12 bis 13 für das Boraneilen der Geburt. Berthold nimmt daher an, daß nicht der Gintritt der Reinigung, sondern die Beit, git welcher fich der Gierftock gum gehnten Male für die Biederkehr der Menftrnation vorbereitet, die Niederkunft bestimmt. 1 bis 11/2 Zage taffen fich füglich für diefe Borbedingung annehmen. Db mehr, ftebt mit Recht dabin.

Die alteren Ungaben von Merrimann2) tonnen die und hier beschäftigende Frage noch weniger entscheiden, weil die Bahlung nicht mit dem Gintritte, sondern mit dem Aufhören der monatlichen Reinigung begann. Man muß überhaupt bekennen, daß die Schwangerschaftsdauer, die für den Rechtsgelehrten und den Berichtsarzt fo wichtig ift, viel zu unvollständig erforscht worden 3). Gine große Reihe zweckmäßig angestellter statistischer Untersuchungen kann hier allein zum Ziele führen. Man mußte zunächst die der Schwangerschaft vorangegangenen Menstruationsepochen, die Begattungen, und die Geburtezeiten aufzeichnen. Diejenigen Falle, in denen nur eine Begattung Statt gefunden, konnten am Cheften über das Marimum ter Schwangerschaftebauer, in Betreff deffen die Gesetzeber immer noch unficher find, Aufschluß geben. Sätte man aber eine größere Bahl ficherer Beobachtungen, fo wurde die Bahrfceinlichkeiterechnung bald lehren, ob und in wiefern die Geburt von der Zeit der periodischen Geschlechtserregung abhängt oder nicht.

Bwei verschiedene Schwangerschaften können so burg auf einander folgen, daß bie zweite Befruchtung noch in der Beit, in welcher die durch die erfte Niederkunft bedingte Bochenbettreinigung gefioffen mar, erfolgen mußte. Bertholb 4) führt 3. B. einen Fall an, in dem der Mann der Frau acht Tage nach der erften Geburt beigewohnt hat

und das zweite Kind 285 Sage nach dieser zur Welt gekommen ift.

Gesunde Frauen pflegen den Anfang ihrer Schwangerschaft nicht zu 697 erfennen. Der wiederholte Mangel ber monatlichen Reinigung giebt ib= nen erft Aufschluß über die Statt gefundene Empfängniß. Uebelfeit und Erbrechen finden fich aber in manchen anderen Fällen in der erften, und nicht selten auch in den folgenden Schwangerschaften ein. Diese Beschwerden können bald vorübergeben, bald hingegen trot alles ärztlichen Bemübens mabrend der erften Schwangerschaftsmonate und selbst langer an-

<sup>1)</sup> Berthold, a. a. O. S. 17 - 20.

<sup>2)</sup> Berthold, a. a. 0. S. 4.

<sup>3)</sup> Siehe auch z. B. C. Bergmann, Lehrbuch ber Medicina forensis für Juristen. Braunschweig 1846. 8. S. 181 fgg.
4) Berthold, a. a. O. S. 13.

halten. Sie verrathen sich dann entweder nur des Morgens oder auch im übrigen Laufe des Tages nach dem Genusse jeder Nahrung. Selbst das Eigelb, das dann häufig den Magen beruhigt, wird unter ungünstigeren Verhältnissen binnen Kurzem ausgeworfen.

Die Ernährungeveranderungen, welche bie Schwangerichaft bedingt, führen haufig früher ober fpater ju einer Reihe wechselnder Befdwerten. Beichen bes fogenannten Blutandranges nach tem Ropfe, Schwindel, Schmerzen im Ropie und zwar vorzüglich in ber Stiru: oder in der hinterhauptegegend, Empfindlichfeit einzelner Wirbel, Bahnfcmergen, fonderbare Belufte gu manchen Beruchen oder Speifen, Ripeln in der Lufts röhre, Suften, Athembeschwerden, Magenschmerzen, Godbrennen, Seifihunger, Unftreis bung des Unterleibes, Durchfall oder anhaltende Berftopfung, Unichwellung der Beine, Blutaderknoten, Stiche in ben Bruften, Abneigung gegen das manulide Beichlecht, Froftanfalle und Gemutheverstimmungen icheinen in biefer Sinficht baufiger, ale Diefe Frampf, Gelichteichwäche, Bermehrung der Abfonderung der Mundfluffigfeiten, oder angeblich der Bauchfpeicheldrufe, eine erhohte Erregung der Beichlechtemerfzeuge, die gur Selbstbefleckung führt, und epileptische Unfalle vorzufommen. Die Gesichtsfarbe man. der Schwangern andert fich baufig von Beit ju Beit. Undere leiden an ftorbutifchen Bufallen und verlieren Blut aus tem Munde. Gingelne locker gewordene Bahne oder viele haare fallen leicht aus. Die Schilddrufe vergrößert fich nicht felten und ein Kropf bleibt eher zuruck. Man hat auch bin und wieder bemerkt, daß Muttermaler beträchtlider anfdwollen, daß Ragelgeschwüre entstanden und felbft den Berluft des lenten Fingere gliedes herbeiführten. Caries der Bactjahne, Erweichung der Rnochen fonnen ebenfalls auftreten. Manche wollen endlich gefunden haben, daß Bunden, Geichwüre und Ruos denbruche mahrend der Schwangerschaft langfamer ober gar nicht heilten.

Wir haben schon früher .gesehen, daß die nicht zu sehr vorgerückten Folgen der Bleichsucht nach der Empfängniß zu schweigen pflegen. Etwas Alehnliches kehrt für die Schwindsucht wieder. Lungensüchtige Frauen befinden sich, so lange sie schwanger sind, wohler. Ihr Leiden pflegt dafür mit vermehrter Kraft nach der Geburt hervorzubres den. Colliquative Schweiße und Durchfälle vermindern sich bisweilen ebenfalls wähsend der Entwickelungszeit des Sies. Es lagern sich dagegen leicht Ausschwinungen, die häufig verknöchern, an der Innenstäche des Schädels und in der harten hirnhaut nach Rokitausky ab. Hautausschläge sollen ftarker um sich greifen und die Unstedung

durch Spphilis leichter ju Stande fommen.

Das befrucktete Ei tritt unter regelrechten Berhältnissen in die Ges 4698 barmutter über, um sich hier bis zur Geburtszeit zu entwickeln. Man weiß zwar bis jest nicht, wann es in dem Fruchthälter anlangt. Man kann aber aus den Berhältnissen der jüngsten bis jest beobachteten menschslichen Früchte schließen, daß dreiwöchentliche Eier schon einige Zeit im Uterus verweilt haben. Die ersten Beränderungen, welche der Fruchtshälter erleidet, treten früher als das Ei in ihm anlangt, auf. Sie zeigen sich daher auch häusig, wenn dieses frankhafter Weise gar nicht in die Gebärmutter eindringt, sondern sich an einem anderen Orte, so lange als möglich, entwickelt.

Die Trächtigkeitedaner gestattet keinen Ruckschinß auf die Beit, die das Gi in dem Gileiter zubringt. Jene beträgt z. B. im Kaninchen 4, im Hunde 9 und in den Haus-wiederkauern 21 bis 31 Wochen, während diese 3, 8 bis 10 und 4 bis 5 Tage für die gleiche Reihenfolge darbietet 1). Obgleich die Schwangerschaft der Rehe nur 24 Wochen dauert, so brauchen doch die Gier derselben beinahe drei Monate, ehe sie in den Frucht-bätter einrucken. Sichere den Menschen betreffende Beobachtungen sehlen noch gänzlich. Die früheren Beschreibungen von angeblichen Giern, die 8 Tage nach der Bestruchtung

<sup>1)</sup> Bischoff, Beweis. Seite 44.

in der Gebärmutter gefunden wurden, lassen sich mit Recht als sehr zweifelhaft ausehen. Dagegen zeigen ungefähr dreiwöchentliche Gier ein ausgebildetes zottiges Chorion und selbst Spuren der hinfälligen Saut. Ihr Aufenthalt in der Gebärmutter kann deshalb nicht bezweifelt werden.

Wenn fich bas Gi frankhafter Beise außerhalb der Gebarmutter entwickelt, so ente fteht eine sogenaunte Extrauterinalschwangerschaft. Man hat früherhin vier

Alrten derselben für möglich gehalten.

1) Die Sierstockofchmangerschaft (Graviditas ovaria). Das befruchtete Si follte hier den Sierstock gar nicht verlassen haben. Es dehnte dann eine Abtheisung deffelben in Folge der späteren Entwickelung sackförmig aus, bis endlich die eingetretene Berstung

das Leben von Mitter und Frucht vernichtet.

2) Die Bauchschwangerschaft (Graviditas abdominalis). Es kommt nicht setten vor, daß eine reise oder eine sehr ausgebildete Frucht in ter Bauchböble und zwar vorzüglich in dem zwischen der Gebärmutter und dem Mastdarme befindlichen Naume angetroffen wird. Da aber die Geburt sie nicht austreiben kann, so stirbt sie ab und kann dann Jahre lang im Mutterleibe verweilen. Sie schrumpft oft nach und nach ein und bildet ein sogenanntes Steinkind (Lithopaedion). Der Leichnam einer Frau, die an Banchschwangerschaft gelitten hat, enthält bisweilen einen vertrockneten Vötus oder eine kuastige Masse, in der sich alle Knochen einer reiseren Frucht vorsinden. Es ereignet sich dagegen häufig, daß der fremde Körper Entzündung, Eiterung und Abscesbildung noch während des Lebens der Mutter auregt. Knochen für Knochen kann dann durch künstliche Dessungen in oder neben dem Mastdarme hervorkommen. Die Fran kann in jedem Falle Jahre lang am Leben bleiben. Man hat Fälle beschrieben, in denen das Steinstind 30 und sogar 54 Jahre im Mutterleibe verweilte 1).

3) Die Eileiters oder Tubenschwangerschaft (Graviditas tubaria). Das Eichen bleibt bier in einer der beiden Fallopischen Röhren haften und vergrößert sich so lange, als möglich. Das Maximum der Ausdehnung wird in der Regel in dem dritten bis vierten Schwangerschaftsmonate erreicht. Die dann nachfolgende Berftung erzeugt meift einen die

Mutter tödtenden inneren Bluterguß.

4) Die Interstitialschwangerschaft (Graviditas interstitialis). Das Ei entwickelt sich hier scheinbar in einem Nebenraume des Fruchthälters. Das Ganze besteht aber vers muthlich nur darin, daß jenes an der Uebergangsstelle des Sileiters in die Gebärmutter haften blieb. Diese Schwangerschaftsweise zieht zwar ebenfalls den Tod der Mutter in ähnticher Urt, wie die Sileiterschwangerschaft und zwar häusig um dieselbe Zeit nach sich <sup>2</sup>). Die tödtliche Berstung kann aber auch hin und wieder erst später zu Stande kommen <sup>3</sup>).

Die neueren Forscher haben diese Angaben einer schärferen Kritik mit Necht unterworfen. Pouchet 1) und Maner 5) stellen die Eierstocksschwangerschaft gänzlich in Abrede. Die genauere Untersuchung der hierher gehörenden bis jeht beschriebenen Fälle unterstütt diese Anstick. Wir haben überdies früher gesehen, daß man noch zweiseln kann, ob das Ei, so lange es in dem Follikel bleibt, befruchtet, geschweige denn in besträchtlichem Grade weiter entwickelt werde. Was die Bauchschwangerschaften betrifft, so hat man sich vorgestellt, daß hier das unmittelbar am Gierstocke befruchtete Sichen von dem Gileiter nicht ausgenommen worden, sondern in die Bauchhöhste gefallen sei. Geofsfrop St. Hilaire 9) glaubte dagegen, daß das Ei, das nach ihm nur in der Gebärsmutter befruchtet werden könne, von den oben erwähnten nach dem Gierstocke gerichteten Bewegungen des Gileiters zurückgetrieben und in die Bauchhöhste hinausgestoßen worden sei. Berücksichtigt man die Nebenbedingungen, welche die Entwickelung nöthig hat, vors

6) Mayer, a. a. O. S. 13.

<sup>1)</sup> Siehe 3. B. die Zusammenstellung bei A. Burckhardt, Mittheilung eines Falles von Schwangerschaft ausserhalb der Gebärmutter. Basel 1844. 4. S. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Guil. Pfaff, De graviditate in substantia uteri seu interstitiali. Lipsiae 1826. 4. pag. 30.

<sup>3)</sup> A. G. Carus, De graviditate tubo-uterina seu interstitiali. Lipsiae 1841. 4. p. 17.
4) Pouchet, a. a. O. pag. 420 fgg.

<sup>5)</sup> A. Mayer, Kritik der Extrauterinalschwangerschaften vom Standpunkt der Physiologie und Entwickelungsgeschichte. Darmstadt 1845. 4. S. 1 - 12.

züglich die organische Verbindung mit bestimmten Abschritten der inneren Geschlechtswertzeuge, von der die Zusuhr des zur Ernährung der Frucht unerläßlichen Mutterblutes abhängt, so darf man mit Recht bezweiseln, ob sich je ein Ei in der Bauchböhle ursprünglich fortbilden kann. Da überdies das Bauchende der Fallopischen Röhre mit der Höulte der Bauchfrucht im Anfange oder selbst später noch wahrscheinlich zusammenhängt,
so frägt es sich, ob nicht alle sogenannten Bauchschwangerschaften davon ausgeben, daß
das Si in dem Bauchende der Tube haiten hleibt und erst bei fernerer Bergrößerung in
die Bauchböhle einrückt. Hält man diese Gedanken sest, so würden sich die Extranterinalschwangerschaften auf bloße Sileiterschwanaerschaften zurücklühren sassen. Die Bauchschwangerschaft entspräche der Entwickelung des Sies in dem Bauchende, die Tubenschwangerschaft der in dem Berlause und die Interstitialschwangerschaft der an der Sintrittestelle der Fallopischen Röhre in den Fruchthälter.

Diese regelwidrigen Schwangerschaften kommen nicht felten in Franen, die in schlechten Shen leben oder sonft von Gemuthkaffecten niedergedrückt werden, vor. Man kennt aber noch nicht die Ursachen, welche das Si in seinem regelrechten Wege aufhalten. Maner 1) nimmt an, daß die krankhafte Ausstoßung des Flimmerepithelium die Ursache sein könnte. Sollte es sich statistisch nachweisen lassen, daß Nerveneinstüsse den Ertransterinalichwangerschaften immer vorangehen, so ließe sich die Veranlassung vielleicht eher in den Muskelbewegungen der inneren Geschlechtswerkzeuge suchen. Krankhafte Aussschwinzungen, vorzüglich solche, die nach dem Uebertritt des Samens in den Gileiter und von dem des Sies in die Gebärmutter entstehen, könnten Tubenschwangerschaften bedinzen. Da sie aber in vielen Fällen mangeln, so ergiebt sich, daß noch andere Verhälts

niffe dem Gangen zu Grunde zu liegen vermögen.

Dem fei, wie ihm wolle, fo ift fo viel gewiß, daß nicht bloß die Gebärmutter, son, dern auch die Fallopische Röhre die Bedingungen, unter denen fich die Frucht Monate lang ausbildet, zu liefern im Stande ift. Wir können hierans schließen, daß kein Theil des Fruchthälters zur Gutwickelung der Frucht während eines beträchtlichen Abschlich der Schwangerschaft, ja wahrscheinlich während der ganzen Dauer derfelben unerläßlich

nothwendig ist.

Wächst das Ei in dem Gileiter fort, so verändert fich deffenungeachtet der Fruchthalter in feiner Beise. Man hat in den meisten Fallen bemerkt, daß die innere Oberfläche der Gebärmutter eine vollkommene sogenannte hinfällige haut darbot. Diese fehlte dagegen in anderen Beispielen. Da nur einzelne Frauen der Art fortmenstruirten, so darf man vielleicht hierin den Grund dieser Verschiedenheit finden wollen.

Die Größe der Gebärmutter wechselt nach Maaßgabe der Ausbil= 4699 dung des Eies. Hält man sich an die Angaben von Levret, so mißt die durchschnittliche Junenfläche der nicht schwangeren Gebärmutter 117 Duadr. Cent., während sie 2484 Duadr. Cent. am Ende der Schwangersschaft beträgt. Der Rauminhalt umfaßt in jenem Zustande 14½ und in diesem 7935 C. C. Es verhalten sich daher die beiden Oberslächen, wie 1:21 und die Hohlräume, wie 1:547.

Diese Umfangszunahme besteht in keiner einfachen mechanischen Aus: 4700 behnung, sondern zugleich in einer theilweisen Umwandlung, vorzüglich dersenigen Gewebe, welche die sogenannten Mittels und Junenschichten der Gebärmutter zusammenseßen. Die Muskelfasern, die immer einfach bleisben, scheinen sich nach Kölliker nur im Anfange der Schwangerschaft zu vermehren. Viele zeichnen sich dagegen später durch ihre beträchtliche Größe aus?). Sie bilden eine schwächere Junens und eine stärfere Aus genlage, zwischen denen zahlreiche Gefäße dahingehen 3). Die Schlagadern

<sup>1)</sup> Mayer, a. a. O. S. 17.

<sup>2)</sup> Kölliker, in f. u. Siebold's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. I. Leipzig 1848. 8. S. 72, 73. u. Robin. in ben Archives generales. 1848. p. 274, 3) Sufchfe, Lehre von ben Eingeweiden. S. 488.

verlaufen schraubig, verbinden sich aber meift beiderfeits nur durch feine, den Haargefäßen nahestehende Mefte 1). Die Blutabern werden und in ber Folge bei ber Betrachtung bes Mutterfuchens beschäftigen. Tiebemann und zum Theil icon 2B. Sunter 2) glaubten bemerkt zu haben, daß bie Nerven der schwangeren Gebärmutter an Umfang zugenommen haben. Remaf erläuterte dieses babin, daß sich die Menge der grauen Elemente ober der Scheidenfortsätze vermehrt, mahrend die Bahl ber Cerebrosvinalfasern biefelbe zu bleiben scheint. Die Nerven bieten bagegen nach Bed 3) ben gleichen Berlauf, wie in ber ungeschwängerten Gebarmutter bar. Man ftogt bochftens auf untergeordnete, aus ben Geftaltveranderungen zum Theil erflärliche Abweichungen. Die Größe berfelben bat fich nach jenem Forscher höchstens scheinbar, nicht aber wesentlich geandert, wenn icon eine Schwangerichaft vorangegangen ift. Diefes gilt fogar vermuthlich für ben Vergleich bes geschwängerten und bes jungfräulichen Kruchthälters.

Die Bestimmungen von Levret taffen annehmen, daß die Maffe der Bande der Gebarmutter am Ende der Schwangerschaft ungefähr 11 bis 12 Mal so viel, als im nugeschwängerten Buftande beträgt. Medel fand fogar, daß der Fruchthalter einige Tage nach der Geburt 24 Mal fo ichwer war, ale der von Madchen, die noch nicht empfangen hatten. Es versteht sich von felbst, daß die Differeng der eingeschloffenen Blutmenge allein diefen Unterschied nicht dectt. Bachsen auch die schon fruher vorhandenen Mustelfafern, fo lagern fich doch mahricheinlich außerdem andere Bewebeelemente ab, welche Kerne, Bellen und Bellenfafern neben einer einfacheren Bindungsmaffe erzeugen. Diese Absațe führten mabricheinlich zu den mehrfach mitgetheilten Ergebnissen, daß sich Die Masse der Mustelfasern sichtlich vergrößert, Die Wandungen der Schlagadern ver-dicten und die Bahl der grauen Sullen der Nerven vermehrt. Die Gebärmutterwände felbst nehmen übrigens nur im Unfange etwas an Starte gu. Gie verdunnen fich dagegen mahrend des gefammten übrigen Berfaufes der Schwangerichaft in anhaltender Beife.

Der Unterleib dehnt sich nach manchen Geburtshelfern furz nach ber 4701 Empfängniß aus. Er plattet fich bann im zweiten bis britten Schwangerschaftemonate wegen ber fogleich zu erwähnenden tieferen Stellung bes Fruchthälters etwas mehr ab, beginnt aber wieder am Ende diefes Beits abschnittes mit einer etwas ftarferen Wölbung bervorzutreten. Die Rabelgrube zieht fich zu jenen ersteren Zeiten stärker ein. Die burch ihre Anschwellung schwerer gewordene Gebarmutter finkt mahrend ber erften 21/2 Monate etwas tiefer in bas Beden hinab und geht später wieder in die Sobe, je mehr ihr Grund in die Bauchhöhle vorrudt und fich nach vorn wendet. Daffelbe wiederholt sich an der Scheidenabtheilung, Die mehr nach rudwärts gerichtet ift 4).

Der Grund bes Fruchthältere ftebt in bem vierten Mondemonate ber 4702 Schwangerschaft bicht über ben Schaambeinen, im fünften zwischen biesen

<sup>1)</sup> Hrts, Handbuch ber topographischen Anatomie. Bb. 2. S. 125. 26.
2) W. Hunter, Anatomische Beschreibung bes schwangeren menschlichen Uterus. Neberssetzt von E. Froriep. Weimar 1802. 8. S. 27.
2) Th. Snow Beck, in ben Philosophical Transactions for 1346. Part. II. London 1846. 4. p. 220 — 222.
4) H. F. Kilian, Die Geburtslehre von Seiten der Wissenschast und Kunst dargestellt. Thl. I. Franksurt a. M. 1839. 8. S. 175.

und dem Nabel, in dem sechsten ungefähr in der Höhe des Letteren, in dem siebenten einige Finger breit über ihm, im achten noch etwas höher und im nennten in der Gegend der Herzgrube. Er weicht aber dann im zehnten Monate bis etwa zur Hälfte des Abstandes zwischen Nabel und Herzgrube zurück (Fig. 371 a. f. S.). Er neigt sich mehr nach vorn gesen die Vanchdecken und treibt diese kngeliger hervor. Die Nabelgrube erhebt sich dabei vom sechsten Monate an immer mehr und glättet sich nach und nach ans. Der Nabelring erscheint im neunten Monate start gespannt. Der Nabel selbst steht dann die zum Ende der Schwangerschaft singerhutsförmig heraus. Die unter ihm liegende Hant bildet oft, vorzüglich in der Leistengegend eigenthümliche Streisen oder Falten, die im siebenten Monate aufzutreten pflegen. Die Gegend der weißen Linie nimmt bisweilen eine dunkelere Farbe an.

Der Scheidentheil der Gebärmutter steht im Allgemeinen schon im 4703 vierten Monate ziemlich hoch. Er erscheint, besonders in den letzten Schwangerschaftsmonden stark verkürzt und mehr nach hinten gerichtet, erreicht im neunten das Maximum seiner Söhe und breitet sich innerlich im zehnten in Folge der stärfer um sich greisenden Dehnung und Verdünzung immer mehr aus, bis endlich der innere Muttermund den äußeren sast in derselben Seene umgiebt. Diese Erscheinungen treten in Erstgebäzrenden am Schärssten hervor. Der Fruchthälter von Mehrgebärenden verstreicht hingegen nicht immer völlig an seiner Vorderlippe. Ihr innez rer Muttermund erweitert sich auch bisweilen schon frühzeitig. Der Hals ist ebenfalls in früheren Zeiten nicht bloß scheinbar, sondern wahrhaft verfürzt 1). Die Zähigseit der Gewebe des untersten Theiles des Fruchts hälters sührt übrigens hier zu den mannigsachsen Uebergängen.

Die beiden Gebärmuttermundslefzen bieten häufig eine gleiche Länge 4704 schon in den ersten Schwangerschaftsabschnitten dar. Sie selbst und ter Gebärmutterhals schwellen an. Er und der Gebärmuttermund erhalten eine rundlichere Form. Diese Erscheinungen treten in jungen Erstgebäsrenden am Leichtesten hervor, während alte Erstgebärende und Mehrgebäsrende viele Abweichungen in dieser Beziehung darbieten. Der änßere Muttermund pslegt sich am Anfange der letten Hälfte der Schwangerschaft in geringem Grade zu öffnen. Er läßt meist von dem neunten Monate an die Fingerspiße mit Leichtigseit vordringen. Man fann auf diese Weise am Ende der Schwangerschaft bis zu den Eihäuten gelangen und den Kopftheil, der unter regelrechten Verhältnissen vorliegt, deutslich durchfühlen. Dieser sinkt zuletzt tieser herab und läßt sich schwerer als früher, verrücken.

<sup>1)</sup> Ligmann, a. a. D. S. 66.

Fig. 371. zeigt den geöffneten Unterleib einer Frau aus den letten Schwangers schaftsmonaten nach einer Abbildung von Cloquet. Die Scheide a bildet einen Bin- tel mit der nach den Bauchdecken hingewandten Gebärmutter b, in der man die Plas



centa, das Ei und die durchschimmernde, mit dem Kopfe nach unten gerichtete Frucht erkenut. c ift die Schaambeinsmuhnse, d die Harnblase, f der Mastdarm und g das Kreuzbein. Man bemerkt zugleich die oben beschriebenen Formen der Bauchdecken und des Nabels e. Man sieht endlich, wie der größte Theil des Nahrungskanales hinter der Gebärmutter zurückgeschoben ist.

Beranderung bes weiblichen Rorpers mahrend ber Schwangerichaft. 67

Es bedarf noch genauerer Untersuchungen, ob die Eierstöcke während 4705 der Schwangerschaft an Umfang zunehmen oder nicht. Die Eileiter bes geben sich mehr nach abwärts in der Richtung der Seitenwände der Gesbärmutter, weil ein großer Theil der breiten Mutterbänder als Banchsells hülle des vergrößerten Fruchthälters verwandt wird. Die runden Mutters bänder sollen sich verdicken und die Neigung der Gebärmutter gegen die Banchwand verstärken 1).

Die Scheide zeigt im Ganzen nur untergeordnete Beränderungen. 4706 Manche Geburtshelfer betrachteten eine bläuliche oder bläulich rothe Färsbung der Schleimhaut derselben als ein sicheres Schwangerschaftsmerkmal. Andere fanden jedoch, daß es unbeständig vorsommt und selbst in nicht schwangeren Frauenzimmern hin und wieder wahrgenommen wird. Die Absonderungen dieses Bezirfes der Geschlechtswertzeuge pslegen zwar in den leuten Schwangerschaftsmonaten zuzunehmen. Die Bandungen der Scheide werden lockerer und bisweilen scheinbar wärmer. Die Schaamsspalte steht nicht selten furz vor der Geburt weiter offen. Alle diese Ersicheinungen wechseln aber auch in hohem Grade mit Verschiedenheit der Individuen.

Die Brufte bereiten fich in jeder regelrechten Schwangerschaft zu ih= 4707 rer frateren Thatigfeit, ber Mildyabsonderung, vor. Die Starte, mit ter dieses geschieht, wechselt in hobem Grade. Sie schwellen bisweilen icon in ben erften Schwangerschaftsmonaten an. Manche Geburtebelfer wollen bemerft haben, daß diefe Beranderung fpater eintritt, wenn fich bie Regeln noch ein ober mehrere Male nach ber Empfängniß gezeigt baben. So viel ift gewiß, daß man häufig feine wesentliche Beränderung in den Bruften auch ohne jene Bedingung in ben erften Schwangerschaftegeiten bemertt. Sie nehmen bann früher ober fpater an Umfang zu und werben förniger. Ginzelne Sautvenen treten fichtlicher hervor. Das Pigment, das vorzüglich auf und in der Umgebning der Warze abgelagert ift, wird dunkeler. Gine Fluffigkeit, die jedoch von der fpateren Dilch mefentlich abweicht, fann in ber Negel aus ihnen in ben letten Schwangerschafts= monaten hervorgepreßt werden. Einzelne Tropfen entleeren fich bisweilen ohne außere Beranlassung. Es gebort aber zu den franthaften Erscheis nungen, wenn die Brufte ichon in ber Schwangerschaft in bobem Grabe auschwellen, wenn die Frau Stiche in ihnen spürt ober die Achseldrusen in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die übrigen Erscheinungen, welche die Schwangerschaft begleiten, 4708 rühren von zweierlei Berhältnissen her. Die Umfangsvergrößerung der Gebärmutter und die Masse, die in ihr enthalten ist, änderen einzelne Thätigkeiten aus mechanischen Gründen. Die Ernährung des Eies und der Frucht bedingt es aber anderseits, daß die chemischen Verhältnisse des Stosswechsels manche Eigenthümlichkeiten darbieten.

Der Druck, den die Gebärmutter auf den Mastdarm aueubt, kann 4709 Sindernisse der Stuhlentleerung und hämorrhoidalbeschwerden hervorrus

<sup>1)</sup> Burdach, a. a. D. S. 84.

fen. Die gleiche Wirfung auf die Blase fort die Barnaussonderung. Sochschwangere Frauen find baber nicht im Stande, die Sarnentleerung fo lange zu unterdruden, bie fich größere Urinmengen angesammelt haben. Sie verlieren oft fleinere Maffen unwillfürlich bei dem Suften, Lachen ober Riefen. Die ausgebehnte Gebarmutter beengt bie Bewegungen bes 3merchfelles und ber Bauchmusfeln. Das Treppenfteigen, bas Berganfgeben, bas Tragen von Laften führt baber leicht zu Athembeschwerben. Das schnelle Laufen ift theils aus Diesem Grunde, theils auch wegen ber neu binzugekommenen Laft unmöglich gemacht.

Die schwangere Gebärmutter wiegt ungefähr 800 und bas reife Ei 4710 mit ber Frucht etwa 4500 Grm. Die Frau trägt also nabebei 5 bis 6 Rilogr. nen hinzugekommener Laft am Ende ber Schwangerschaft. Schlagen wir das durchschnittliche Körpergewicht des Weibes von 20 bis 40 Jahren zu 54 Kilogr. an, so fteigt zulest die angerordentliche Beschwerung auf mindestens 1/11 bis 1/9 ber Körpermasse. Die oben erwähnten Lagenverhältniffe der Gebärmutter bedingen es, daß sich hierdurch der Schwerpunft bes gangen Rorpers nach vorn und unten verrudt. Frau biegt daber ihren Oberforper bei dem Steben und Geben nach binten. Sie schwankt mehr bei ihrer Fortbewegung von einer Seite zur anderen. Sie schreitet eber nach Art einer Person mit angeborener bop= pelter Suftverrentung fort, weil sie jene große und überdies jum Theil bewegliche Laft fo tief unten zu tragen bat.

Es fommt frankhafter Deife vor, daß die ausgedehnte Bebarmutter die Befage und die Nerven des Beckens druckt und manche Beschwerden auf diesem Wege hervorruft. Die Blutaderknoten, die in der Umgebung des Uftere oder an den Benen der Beine auftreten, die waffersuchtige Unschwellung von diefen, die Gefühle von Umeifenlaufen oder Taubheit, so wie die Schmerzen in den Schenkeln gehören in die Kategorie dieser regelwidrigen Folgen. Subjective Gesichtes oder Gehörtäuschungen, Kopfs oder Bahnschmergen, Erbrechen können aus gleichen Grunden in den letten Schwangerschaftemonaten hingutreten.

Die Menge von Stoffen, welche bie Frau an die entwickeltere Frucht 4711 abgeben muß, bedingt es, daß sie in den letten Beiten ber Schwanger= schaft sichtlich abzumagern pflegt. Wir haben übrigens schon früher (Bb. 1. S. 1369.) gefeben, daß fich die Ausscheidung ber Roblenfaure, fo wie die monatliche Reinigung aufgehört bat, erhöht. Das Blut fest baufig eine reichlichere Speckhaut ab. Es enthält nach Raffe 1) mehr Kaferftoff und weniger Blutforperchen, ift burchichnittlich mafferiger und fpecififch leichter und scheint bisweilen größere Fettmengen einzuschließen. Wir haben endlich schon Bd. I. S. 675. bemerft, daß ber Ilrin nicht immer Riefteine enthalt und daß biefe Berbindung überhaupt feine eigenthumliche Substanz zu sein scheint. Andere beständige Abweichungen find in bem harn ber Schwangeren noch nicht nachgewiesen worden.

Es ware febr ju wunfchen, daß eine Reibe von ftatiftifden Bestimmungen der Ginnahmen und Ausgaben an Schwangeren augestellt wurden 2). Die demifchen Prufungen, -die bis jest mit dem Blute und dem Sarn vorgenommen worden, find gu fragmentarifd,

<sup>1) &</sup>amp; Naffe, in R. Bagner's handwörterbuch. Bb. I. S. 200.
2) Den ersten steißigen Versuch ber Art lieferte Bocker. S. Scherer, in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für 1848. Bd. I. Erlangen 1849. 4. S. 93.

als daß sich irgend sichere Schlusse über die Berkettung der einzelnen Ernährungsvers hättnisse ausstellen tießen. Die Erhöhung der Rohlenfaureaushauchung hängt wahrscheinstich mit dem Ausbleiben der monatlichen Reinigung näher zusammen. Wenn sich einzelne Hautbezirfe z. B. des Unterleibes oder der Brüste dunkeler färben, wenn manche Frauen Sommersprossen oder Muttermäler während der Schwangerschaft bekommen, so läßt dieses auf feinere Beränderungen der Hauthätigkeit zurücfschließen. Die Frage, ob die Vildung des Stelettes der Frucht die Menge der Kalksalze, die mit dem Harn abgehen, irgend beträchtlich vermindert oder ob sich dieses auf tägliche Minima vertheilt, muß ebenfalls vorläufig dahingestellt bleiben.

Da weber der Zustand des Unterleibes, noch die Verhältnisse der 4712 durch die Scheide erforscharen Gebilde untrügliche Schwangerschaftszeischen siesern, so hat man in dieser Hinsicht diesenigen Merkmale, welche von der Frucht selbst ausgehen, mit Necht am Meisten hervorgehoben. Die selbstständigen Regungen des Fötus oder die sogenannten Kindsbewesgungen, die zu jeder besiebigen Tageszeit eintreten und sich bisweisen durch änsere Veranlassungen z. B. durch die ersten Einwirkungen der wasgerechten Lage im Bette zu verstärken scheinen, werden in der Negel um die Mitte oder gegen das Ende des fünsten Monates zuerst gefühlt. Hysterische Frauen, Personen, die schwanger zu sein wünschen, täuschen sich aber hänsig in solchen Fällen. Der Arzt kann daher hier nur auf seinen eigenen mit der Hand oder dem Hörröhre gemachten Erfahrungen mit Sicherheit susen.

Die Auscultation des Herzschlages des Kindes liefert ein in jeder Hinsicht wichtiges Merkmal. Sie kann über das Leben oder den Tod der Frucht, das allmählige Absterben, die Lage derselben, die Anwesenheit einer Zwillingsschwangerschaft Aufschluß geben. Man hört nach F. Näsgele die Herztöne der Frucht am Frühesten in der achtzehnten Woche. Sie werden von da an nach Rohowsky!) bis zum Ende der Schwansgerschaft ununterbrochen wahrgenommen.

Das sogenannte Placentargeräusch, das bisweilen schon im vierten Schwangerschafts monate beobachtet wird, und in einer der beiden Inguinalgegenden, seltener am Grunde der Gebärmutter auftritt, rührt nicht von der Placenta, sondern von den Unterleibst und den Beckenschlagadern her. Es bildet überhaupt eine schwankende Erscheinung, ers batt sich noch nach dem Sode der Frucht und kommt selbst bei krankhafter Bergrößes rung der Sierstöcke vor 2).

Nebenbedingungen der Embryonalentwickelung. Eine 4713 gewisse Entwickelungsstufe des befruchteten Sies und der Einfluß des Samens sind zwar die Hauptgrundlagen der ferneren Ausbildung der Emsbryonalanlage. Sie allein reichen aber nicht hin, das neue Wesen herzusstellen. Es müssen noch gewisse, mit der Verschiedenheit der Verhältnisse wechselnde Unterstüßungsmittel zu Hilse fommen, damit der fernere Entwickelungsgang vor sich geht. Fehlen jene, so erhält sich die Zusammenssetzung mancher Sier lange unverändert, ohne daß ihre Keimfähigkeit aufshört. Andere hingegen unterliegen alsdann in fürzerer Zeit.

<sup>1)</sup> R. Rohowsky, De gravidarum et parturientium auscultatione. Vratislawiae 1844. 8. pag. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rohowsky, a. a. O. p. 29 — 32.

Die Wärme, welche die Bewegung der Molecüle und die chemischen Wechselwirfungen in hohem Grade begünstigt, bildet eines der vorzüglichssten Erregungsmittel der Embryonalentwickelung. Sie allein reicht z. B. hin, daß das befruchtete Vogelei sein Küchlein ansbildet. Diese mit hilse der Wärme ohne den Einfluß des mütterlichen Organismus eingeleitete Ausbildung des Embryo heißt die fünstliche Bedrütung. Andere Gier hingegen bedürsen außerdem noch der Zusuhr größerer Mengen passender Nahrungsstoffe. Dieser Umstand und die Schuplosigkeit des Eies machen es unmöglich, daß sich die Sängethiere außerhalb der Gebärmutter entwickeln.

Da sich die Entwickelung des Hühnchens für das erste Studium der Entwickelungsgeschichte am Besten eigenet, so bedieut man sich zu diesem Zwecke häufig der künstlichen Ausbrütung, die auch in Alegypten in eigenen Brütösen zu öconomischen Zwecken im Großen eingeleitet wird. Sine für physiologische Untersuchungen passende Brutmaschine ist schou Bo. I. S. 317. Fig. 90 beschrieben und abgebildet worden. Man füllt den Raum rs mit klein geschnittenem Stroh, in dessen Innerem die Eier wagerecht verstheilt werden. Man muß jedoch Sorge tragen, daß sie die Blechwand nicht unmittelbar berühren und daß die gehörige Luftcirculation möglich bleibt. Man erhält die Wärme des umgebenden Wassers auf 39° bis 40° E. Sie kann zur Noth bis 43° oder 44° C. steigen, ohne daß deshalb der Embryo mit Sicherheit zu Grunde geht. Noch höhere Wärmegrade tödten ihn unsehlbar. Sinkt die Temperatur auf 32° C., so verzögert sich die Entwickelung. Eine noch geringere Wärme schadet durchschnittlich um so mehr, je jünger der Embryo ist. Der Borzug, den die älteren Früchte in dieser Beziehung genießen, erklärt sich nicht bloß aus der schon vorhandenen zusammengesepteren Organisation, sondern auch daraus, daß später Athmungsverhältnisse bestehen, die selbst mit einem gewissen Grade Wärmerregung verbunden sind. Die künstlicher die natürlichen, hierbei in Betracht kommenden Reschöpfen um so leichter, je glücklicher die natürlichen, hierbei in Betracht kommenden Rebenverhältnisse nachgeahmt werden.

Man kann die Furchung der Fisch = und der Froscheier durch passende Temperatur, unterschiede sichtlich beschteunigen oder verzögern. Da sich das mit den Siern beladene Männchen der Geburtshelserkröte in kalten Erdhöhlen aushält, so erklärt sich hieraus, weshalb die theilweise Zerklüstung der Dottermasse dieses Thieres weit langsamer, als in den Fröschen sortschreitet 1). Die verschiedenen Wärmegrade und die innere Zusammensehung der zur Entwickelung des Embryo zu Gebote stehenden Verbindungen bedingen es auch, daß die Zeit, zu der das Thier sein Si verläßt, in verhältnismäßig hobem Maaße zu schwanken vermag. Obgleich das Hinnchen 21 Tage zu seiner Entwickelung im Sie zu brauchen pflegt, so verlängert sich doch nicht selten dieser Termin um mehrere Tage. Die Sier unserer Süßwassersiche liesern in dieser Hinscht die ausgezeichnetesten Beispiele. Sine und dieselbe, zu gleicher Zeit künstlich befruchtete Reihe von Hechteirn eraab z. B., daß die ersten Hechtehen nach 8 und die sesten nach 15 bis 16 Tagen ausschlüpsten, ohne daß sich eine dem Zeitumterschiede entsprechende Differenz der Ausbildungsgröße verrieth. Corti und ich konnten hierbei die Entwickelung willkührlich beschleunigen, je nachdem wir die Sier in unserem wärmeren Arbeitszimmer oder in eis

ner falten Ruche fteben ließen.

Die Gier, die sich im Freien ausbilden, enthalten den größten Theil der zum Aufban des Embryo nöthigen Stoffe in sich. Sie können aber auch oft noch andere Berbindungen aus den sie umgebenden Flüssseiten auf dem Wege der Diffusion aufnehmen. Beites kehrt für die Gier der Sängethiere wieder, so lange der Frucht- und der Mutse terkuchen nicht vorhanden sind. Sind diese gebildet, so findet das Ei seine reichlichste Nahrungsquelle in dem Mutterblute, das fortwährend Stoffe mittheilt. Wenn der Uterus die Rolle des Brutbehälters übernimmt, so ist hierdurch sowohl der nöthige Wärmes grad, als der reichlichere Zufluß von Sästen für die ganze Dauer der Brütung gesichert. Beträchtliche Schwankungen der Entwickelungszeit kehren dessenungeachtet wieder. Die Trächtigkeit der Kühe wechselt z. B. nach Tessier von 270 bis 321, die der Stuten

<sup>1)</sup> C. Vogt, Untersuchungen über die Entwickelungsgeschichte der Geburtshelferkröle (Alytes obstetricans). Solothurn 1842, 4. S. 7.

nach Sausmann von 348 bis 377 und die ber Schaafe nach Berthold ') von 143

bis 153 Tage.

Das junge Geschöpf nuß natürlich mehr verzehren, als zur bloken Erhaltung seiner zur Zeit gegebenen Körpermasse nöthig ware. Wir werden auch noch spater sehen, daß es meist auf eine seinere Unswahl von Nahrungsmitteln angewiesen ist, als das erwachs sene Thier. Die Sterblichkeit fällt deshalb auch in den jüngeren Lebensaltern am Größeten aus. Es gelingt aber bisweilen, die Entwickelung und das Wachsthum zu hemmen, wenn man dem jungen Thiere weniger Speisen, als es bekommen sollte, verabreicht. Man kann z. B. mit langen Schwänzen versehene Froschlarven bis zu Ende des Soms mers auf diese Weise am Leben erhalten.

Erste Veränderungen des befruchteten Gies. — Die Theilung, die Furchung oder die Zerklüftung des Dotters, welche in dem bei Beitem größten Theile ber Thiere vorfommt, geht ber Embryonalent= widelung immer voran. Gie bilbet ben außeren fichtbaren Ausbruck einer ftetigen Reibe vorbereitender Beranderungen, welche bie verschiedenen Eles mente bes Dotters erleiden. Diese gruppiren fich hierbei haufenweise nach gewiffen, mehr ober minder burchgreifenden Dertlichfeitsbeziehungen. Das Gange sondert fich junachft in zwei Sauptstude, jedes von diefen wieberum in zwei u. f. f. Ginge Alles genau mathematisch vor sich, so er= hielte man auf diese Beise Abschnitte, beren Menge von einer geometri= ichen Progression mit bem Erponenten 2 abbinge. Wir batten also 2, 4, 8, 16, 32 Furchungsfugeln. Man fann fich leicht überzeugen, daß bie nieberen Werthe biefer Reihe in ber That vorkommen. Es ift jedoch noch nicht nachgewiesen worden, daß die Natur auch die größeren Werthe, wie 64, 128, 256, 512, 1024 genau einhalt. Da bie einzelnen Furchungsabtheilungen in Form und Größe nicht felten abweichen, ba die Collisionen der Nachbargebilde mit der Menge berfelben zunehmen, fo durften Die Schwankungen mabriceinlicher Beise mit bem weiteren Fortschritte ber Berklüftung zunehmen. Dem sei wie ihm wolle, so entsteht immer julest eine fo beträchtliche Menge untergeordneter fugeliger Gebilbe, daß ber Dotter, ber im Unfange icharf eingeschnürt und später maulbeerartig mar, Fig. 372.



glatter erscheint. Die Ems bryonalentwickelung folgt bann auf dem Kuße nach.

Zwei Hauptformen der Dotterzerklüftung sind bis jest in den verschiedenen Thieren wahrgenommen worden. Die ausgedehnte gänzliche vollständige oder totale besteht darin, daß die ganze Obersläche des Ootsters jenen eigenthümlischen Wechsel der Massensvertheilung darbietet. Fig. 372 zeigt uns z. B. diesen Fall aus dem Eie des Ras

1) Berthold, a. a. O. S. 5.



ninchens nach einer von Bisch off gegebenen Zeichenung. Die Sonderung ist bis zu der Stuse der Maulebeerform vorgeschritten. Man sindet aber in anderen Fällen, daß die Zerklüftung nur einen Theil der Doteterobersläche verändert. Der so durchgearbeitete Absschnitt geht dann allein in die Embryonalentwischelung unmittelbar über. Fig. 373. fann und diese beschränfte, theilweise oder partielle Furschung in dem unter 20 sacher Durchmesserversgrößerung betrachteten Hechteie versinnlichen.

Berücksichtigen wir zunächst die Wirbelthiere, so hat man bis jeht die ausgedehnte Zerklüftung in dem Hunde und dem Kaninchen, den Fröschen und den Tritonen, die theilweise hingegen in den Bögeln, der Geburtshelserkröte und den Knochensischen beobsachtet. Die Schlangen, die Sidechsen und die Schildkröten schließen sich wahrscheinlich den Bögeln an. Die Frösche und die Geburtshelserkröte lehren übrigens, daß beide Formen in derselben Thierklasse vorkommen. Die gleiche Berschiedenheit kehrt auch für die wirbellosen Geschöpfe wieder. Man kennt Belege der gänzlichen Zerklüftung aus den Abtheilungen der Polypen, der Medusen, der Stachelhäuter, der Singeweidewürmer, der Näderthiere, der Ringelwürmer, der Muscheln und der Schnecken und solcher der theilweisen Furchung in denen der Kopffüßler, der Krebse, der Spinnen und der Insekten, Alle wahre Dottertheilung sehlt hingegen nach Kölliker) in einzelnen Singeweidewürmern, wie in Ascaris dentata, Oxyuris ambigua, Cucullunus

e'egans, Bothryocephalus und Distoma tereticolle.

Die bloße allgemeine Unterscheidung in gangliche und theilweife Berklüftung reicht übrigens nicht hin, um alle hier vorkommenden Berfchiedenbeiten genugend auszudrücken. Man findet nämlich, daß das, was man Dotter zu nennen pflegt, zweierlei Rollen übernihmen fann. Seine Elemente gehen in Embryonaltheile geraden Weges über. Sie bilden auf diese Beife den Reim. Oder fie werden als Nahrungeftoff fur fpatere Entwickelungestufen aufbewahrt. Enthalt der gleiche Dotter verschiedene Stücke, die in diefer Beziehung abweichen, fo hat man auch diejenigen Gewebe, welche den Embryo unmittelbar aufbanen, den Reim ober den Bildungsdotter, den anderen Abschnitt bagegen den Nahrungedotter genannt. Befint ein Thier einen befdyrankten Reim , fo wird er nur von Furchen durchzogen, wie g. B. die Bogel und die Knochenfische am Deutlich: ften lehren. Die gangliche Durchfurchung konnte aber zweierlei Falle umfaffen, je nach= dem die gange Dottermaffe oder nur die gange Oberfläche berfelben der Berfluftung an= heimfällt. Man fann oft nicht mit Bestimmtheit entscheiden, welches diefer beiden Berbaltniffe vorhanden ift. Wenn man aber 3. B. eine theilweise Furchung den Knochen: fifchen eben fo gut, als der Beburtehelferfrote gufdreibt, fo befteht docheinsofern ein mefentlicher Unterschied, als der Reim in jenem Falle auf einen gewiffen Begirt beschräntt bleibt und fich innerhalb deffelben ganglich durchturcht, mahrend in diefem die Berkluftung nur einen Abschnitt der Rinde des Dotters anzugreifen scheint.

Man hat über die Bedentung des gauzen Borganges vielfach gestritten 2). Das Wermühen, ihn in gewisse Schemen der Zellenbildung einzuzwängen, führte in dieser hinsicht zu den mannigfachsten Widersprücken. Man kann mit Gewisheit annehmen, daß die Furchen selbst nur den Folgeausdruck der Veränderungen, welche die Elemente des Dotters erleiden, daß sich dieser nicht etwa von vorn herein abschnürt und hierz durch erst alles Andere zu Stande kommt. Die einzelnen Furchungskugeln zeigen meist einen hellen runden Fleck, der später ein Kernbläschen darstellt, auf einer gewissen Stufe ihrer Ansbildung. Das Endergebniß der Furchung sind endlich Zellenmassen, die sich für den Ausbau des Embryo weiter entwickeln. Es wiederholt hierbei wahrscheinlich eine gewisse Art von Molecularveränderungen eine gewisse Reihe von Malen. Die Natur

1) Kölliker, in Müller's Archiv. 1843. S. 76 fgg.
2) Siehe z. B. die Zusammenstellung bei Kölliker, in Müller's Archiv. 1843.
S. 108 — 139. Reichert, Ebendaselbst. 1846. S. 254 — 279.

vertheilt fie im Unfange auf großere Gruppen und ichreitet dann im ahnlichen Gange gu immer fleineren fort, bis eine hinreichende Bahl ziemtlich beschränkter Elementartheile, von der jede den topischen Enclus durchgemacht, für den Aufban des Embryo vorbereitet ift.

Bwei für die Dentung des Derganges wichtige Thatfachen find von den verschiedenen Forfdern entgegengefett beantwortet worden. Während Die Ginen annehmen, daß Die Furchungefingeln ju allen Beiten von Sauten eingeschloffen werden, und beshalb immer fcon Bellen bilben, wurde beides von Underen in Abrebe geftellt. Großere Gier, Die nicht ohne Beiteres untersucht werden fonnen, eigenen sich hier nicht zu irgend einer fideren Entscheidung. Eine andere Täuschung lage möglicher Weise darin, daß die Ginveißmaffen, welche die Furchungefugeln ju umgeben pflegen, unter dem Ginfluffe der Befruchtungefluffigfeiten hautartig gerinnen oder eine fogenannte Saptogenhant bilben. Der zweite Dunkt betrifft die hellen Centraffecte der Furchungefingeln. Es fragt fich nämlich, ob jene immer der Bildung von diesen vorangehen und ob fle von vorn herein mabre Blaschen darftellen. Ihre verftecte Lage und Die große Menge dichterer Rorperden ber Burchungefingeln, Die fie umgeben, fonnen leicht bedingen, daß fie erft fpater als sie mahrhaft eutstehen, wahrgenommen werden. Es ift jedoch ausgemacht, daß fie in einzelnen Thieren erft nachträglich entwickelt werden.

Die verschiedene Beautwortung dieser Punkte führte auch zu abweichenden Theorien des Berklüftungsprocesses. Kölliker 1) nahm an, daß sich zuerst ein Kern und
um ihn eine Embryonalzelle nach der Befruchtung bildet. Sie erzengt dann zwei Tochterzellen. Ift die Mutterzelle geschwunden, so wiederholt sich das Gleiche in den Tochterzellen. Die Berkluftung des Dotters kommt aber in den Fällen zu Stande, in denen
die zur Beit vorhandenen Embryonalzellen eine gewisse Anziehung auf die Elemente
des Dotters ausüben. Jede von ihnen umhüllt sich mit einer gewissen Menge von Dottermasse, die eben als eine Furchungskugel zum Vorschein kommt. Die allgemeine oder
die beschränkte Dottersurchung hängt nur davon ab, wie weit sich die Anwesenheit und

der Ginfluß gener Embryonalzellen ausdehnt.

Reichert 2) hingegen ftellte in neuerer Beit eineentgegengesehte Theorie nach seinen an Strongylus auricularis gemachten Untersuchungen auf. Betrachtet man das unbefruchtete Ei ale eine einfache Belle, fo bildet bas Reimblaschen den Kern berfelben. Diefes geht in Folge ter Befruchtung ju Grunde. Gein Inhalt vertheilt fich in der übrigen Dottermaffe. Die lettere ballt fich jusammen, umhüllt fich mit einer eigenen Bellenhant und wird so zur ersten Furchungskugel. Der Inhalt sondert sich hierauf in awei Albidunitte, die fogleich vonhauten eingeschloffen und fo guBellen werden. Die haut ber Mutterzelle verfummert dann. Jede der beiden frei gewordenen Brutzellen, beren Form fich noch ferner andert, erzeugt in ihrem Innern den hellen Fleck, der fpater jum Blaschen und fo zum wahren Kerne wird. Diefer loft fich wieder wie das Reimblaschen auf. Seine Fluffigfeit vertheilt fich in der übrigen Inhaltsmaffe, Die fich in zwei fleis nere, mit Sauten fich umgebende Brutzellen icheidet. Die fortwährende Wiederholung des aleichen Berganges erzeugt fo die Bervielfältigung der Furchungstugeln. Das Gange taft fich auf die Bellenbildung um Inhaltsabiconitte, bei der jedoch die Kerne fpater als die Abgrenzung des Belleninhaltes und der Bellenwandungen auftreten, zurückführen-Gine ahnliche, jedoch in Vetreff der Kerne abweichende Entstehung von Bellen um geichiedene Inhaltemaffen hatte icon früher Rageli 3) in den Mutterzellen der Pollenforner der Phanerogamen beschrieben.

Bogt 4) überzeugte fich auch in den Giern von Actcon viridis, daß fich die Dotstermaffen früher geklüftet, ale der helle Fleck in dem Innern zu der einzelnen Furchunges fugel auftritt. Er läugnet aber, wie Bifchoff, für das Kaninchen 5) und den hund 6),

<sup>1)</sup> Kölliker, a. a. O. S. 134 — 136. Bgl. auch Coste, in ben Comptes rendus. Tome XXI. Paris 1845. 4. p. 1372.

<sup>2)</sup> Reichert, a. a. O. S. 254 fgg.

<sup>3)</sup> K. Nägeli, Zur Entwickelungsgeschichte des Pollens bei den Phanerogamen. Zürich 1842. 8. S. 11 fgg. u. S. 30.

<sup>4)</sup> C. Vogt, in ben Annales des sciences naturelles. Troisième Série. Zoologie. Tome VI. Paris 1846. 8. p. 25.

<sup>5)</sup> Th. Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Kaninchen-Eies. Braunschweig 1842. Seite 78.

<sup>6)</sup> Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Hunde-Eies. S. 43.

daß die früheren Furchungefugeln Bellenhaute befigen. Er bemerkte überdies, daß ein. gelne gar nicht durch Spaltung fcon vorhandener Furdbungsabtheilungen entfteben. Diese verwandeln sich auch später in die peripherischen und die übrigen in die centralen Theile des Acteon.

Wir haben schon Bd. II. Abth. I. S. 1978 gefeben, daß die Oberfläche 4716 bes Gies bes Raninchens, nachdem es bie Entwickelungsflufe ber Berfluftung überstanden hat, ein Flimmerepithelium, durch beffen Thatigfeit es fich fortwährend herumdreht, nach einer von Bifchoff 1) gemachten Erfahrung barbietet (Fig. 370. S. 53.). Diese Drebung ober Rotation ber Dottermaffen oder der Embryonen fehrt auch in vielen an= beren Thieren wieder. Sie scheint jedoch z. B. in einzelnen Knochenfischen zu fehlen, mährend sie in anderen angetroffen wird.

Die Drehungen find ichon mahricheinlich ju Ende des fiebzehnten Jahrhunderts von Leeuwen hoef und Swammerdamm an einzelnen Schnecken und Mufcheln und dann von späteren Beobachtern an anderen wirbellofen Thieren bemerkt worden. Der Embryo jener Beichthiere bewegt fich nicht bloß um feine Uchfe, fondern er ichreitet auch jugleich in frummen rucklaufenden Bahnen, die nicht immer wahren Schraubenlis nien entsprechen, vorwarts. Wenn man hingegen anzugeben pflegt, daß Cavolini 2) die Drehung in dem Aehreufiich (Atherina hepsetus L.) entdeckt habe, fo beruht diefes auf einem Migverständniffe. Die Embryonen, welcher diefer Forfcher beschreibt, waren zu weit entwickelt, ale daß fie noch eine durch Flimmerbewegung bedingte Drehung zeigen fonnten. Er beobachtete offenbar nur die Sprünge und die Ummalgungen, die man fo häufig an den entwickelteren Embryonen des Bariches ebeufalls mahrnimmt. Rusconi 3) hat dagegen die wahre Drehung der Hechteier gesehen. Die Drehung der Frosche ift vielleicht icon Smammerdamm 1) aufgefallen. Sie fowohl ale die der Eritonen maren Spallangani 5) bekannt.

Der Flimmerüberzug der Larven dient in vielen Thieren dazu, daß sich die Ges Schöpfe frei im Baffer herumbewegen. Man feunt Belege der Urt aus den Ubtheifun. gen der Polypen, der Medufen, der Stachelhauter, der Gingeweides und der Ringelmurs mer. Drehungen des in dem Gi eingeschloffenen Dottere oder Embryo find j. B. in einzelnen Gingeweidenwürmern, in Mufcheln und Schnecken, in Fifchen, Frofchen, Salas

mandern und in dem Kaninchen mahrgenommen werden.

Befchöpfe einer Thiertlaffe konnen in diefer Sinficht wefentliche Unterschiede darbie. ten. Kölliker 6) bemerkte 3. B., daß sich Loligo im Gie dreht, mahrend Dieses bei Sepia nicht der Fall ift. Der Unterschied scheint darin zu liegen, daß die Flimmer. haare in dem letteren Thiere erst dann auftreten, wenn der Embryo schon zu fehr an Maffe zugenommen hat. Die Drehung der Sechteier beginnt icon mahrend der Furdung und erhalt fich bie über die erfte Embryonalanlage hinaus. Ge ift mir das gegen nicht möglich gewesen, eine Spur derselben in dem Barsche wahrzunehmen, wenn ich den Reim von seiner Maulbeergestatt bis ju dem Ausschlüpfen des Fischens verfolate.

Die Sechteier können übrigens in dieser Sinficht zu manchen Saufdrungen verfüh-Sat man fie furz vorher bewegt oder wirfen fonft beträchtliche Erschütterungen ein, so schwankt der Keim mit der Dotterkugel. Man glaubt oft einseitige Drehungen zu bemerten. Es hat bisweilen das Aussehen, als wenn fich die Dottermaffe eine Beit lang nach der einen und bann wieder nach der entgegengesetten Seite wendete. Die

1) Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Kaninchen-Eies. S. 56. 57.

<sup>2)</sup> P. Cavolini, Abhandlung über die Erzeugung der Fische und der Krebse. Uebers seht von C. A. W. Zimmermann. Berlin 1792. 8. S. 42. 43.

3) Rusconi, in Müller's Archiv. 1840. S. 187.

4) J. Swammerdamm, Bibel der Natur. Leipzig 1752. Fol. S. 322.

<sup>5)</sup> Bifcoff, Entwidelungegeschichte. S. 565.

<sup>6)</sup> A. Kölliker, Entwickelungsgeschichte der Cephalopoden. Zürich 1844. 4. S. 54.

Barme icheint übrigens die wahren Drehungen der Froid= und der Fischembryonen gu

beschleunigen.

Junge, wahrscheinlich von Planordis corneus, wälzten sich im Gie mit einer Secundengeschwindigkeit von 1/38 Mm. herum. Ließ ich die Schläge des Magnetelektromotors anhaltend durchgeben, so treunten sich von Einzelnen runde, wie Deltropsen aussehende Körper los. Die Drehung dauerte dessenungeachtet fort, es sei denn, daß zugleich ein großer Theil der Masse des Embryo geborsten war.

Corti und ich bemerkten ichon die Drehung der Sechteier im Laufe des ersten Tages der Entwickelung. Die Furchung greift aber auch hier weit rascher, als in aus beren Fischen, wie 3. B. nach Bogt in der Paläe durch. Der Bildungs: und ter Nahrungsbotter wälzten sich immer zugleich herum, obgleich nur der erstere die kaum merklichen Flimmerhaare darbot. Berfolgte man eine der Keimkugeln, so ergab sich, daß die durchschnittliche Secundengeschwindigkeit im Anfange 1/31 und später nur 1/40 bis

1/60 Mm. betrug,

Benn auch der Embryo ber meisten Thiere aus ben durch die Dotterzer: 4717 flüftung vorbereiteten Bestandtheilen bervorgeht, fo wechselt doch die Art, wie dieses geschiebt, in bobem Grate. Die Gesammtmaffe bes burchfurchten Dottere foll in vielen wirbellofen Gefcopfen zum Anfbau bes nenen Wefens fogleich verwandt werben, fo bag entweber gar feine unterfcheid: bare Dottermaffe ober nur einzelne zwischen ben Organen enthaltene Uleberrefte berfelben als Nahrungsbotter auftreten. Man hat Beifpiele ber Art aus den Abtheilungen der Polypen, ber Mebufen, der Stachel= banter, der Eingeweides, der Ringelwürmer, der Muscheln und ber Schneden, mithin berjenigen Rlaffen, in benen man eine volltommene Dotterzerkinftung beobachtet bat, beschrieben. Knnftige feinere Untersuchungen werben aber auch bier mabricheinlich gur Erfenntnig mancher Berbaltniffe, die eine ichematischere Auffassung des Entwickelungsganges möglich machen, fubren. Diejenigen Gruppen ber wirbellofen Gefchopfe, welche eine theilweise Dotterzerflüftung darbieten, wie die Ropffügler, die boberen Rrebse, bie Spinnen und die Insetten, haben einen Reim ober einen Bildungsbotter und einen von ihm mehr ober minder unter-Schiedenen Rahrungsdotter. Alle Wirbelthiere bieten bas Gleiche bar. Der Nahrungsbotter wird früher oder später von den Fortsetzungen des Reimes hantartig umfdloffen. Er erfcheint bann als Dotterfad, ber fic meistentheils mit dem Darmfanal verbindet. Die Reimschicht selbst bietet in der Regel zwei Hauptlagen, ein ferojes oder animales und ein organisches, vegetatives ober Schleimblatt bar. Die Unlagen bes centralen Nervensufteme, ber Sullen beffelben, der hierzu gehörenden Mustelmaffen, ber Sinne und ber Extremitäten geben ans jenem und die bes Rahrungs= fanales aus diesem hervor. Man bemertt hänfig auch eine unter bem ferofen Blatte befindliche Schicht, bas Gefägblatt, in beffen Bereich bas Berg enisteht. Diefe einzelnen Lagen fonnen in den verschiedenen Thieren ju verschiedenen Zeiten, in ungleicher Ausdehnung und mit abweichender Schärfe auftreten. Jeder Bezirf gewinnt aber durch Unbildung neuer Maffen, aus denen nach und nach die einzelnen Bewebe bervorgeben.

Döllinger und Pander 1) haben zuerst die Theorie der oben ermahnten drei Blatter der Keimhaut entworfen. Baer, Rathte und Burdach folgten ihr zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pander, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte des Hühnchens im Eie. Würzburg 1817. 4, S. 5, 11.

größten Theile in ihrer die verschiedensten Thierklassen umfassenden Darstellung. Gine neue Epoche der Entwickelungsgeschichte begann mit jener Aussaufungsweise. Sie regte die ausgedehntesten Untersuchungen auf diesem Felde an. Sie führte zuerst zu dem Werfaheren, den Entwickelungsgang der einzelnen thierischen Geschöpfein übersichtlichen Schemenzzeichnungen zu verstuntlichen und so die Typen, welche der Veranderung der Embryonals

organe und der Gibante jum Grunde liegen, flarer darzulegen.

Man kann fich in den Giern der Säugethiere und der Bogel mit Sicherheit überzeugen, daß fich eine oberflächliche Schicht, in der die Entwickelung icon fruher begon-nen hat, neben einer unteren, die mit dem Dotter in naherer Beziehung fteht, vorfindet. Man fieht ferner in einzelnen Fischen, wie z. B. im Sechte, daß eine eigene hautartige Ausbreitung, in deren Bereich das Berg binnen Aurgem entfteht, unter den ichon aus der oberen Schicht hervorgegangenen Organen und über dem Dotter jum Borfchein Die Umhüllung des Dotters durch eine untere Lage und der Busammenhang deffelben mit der Bildung des Darmrohres taft fich in Saugethieren, Bogeln, einzelnen Reptilien und Fifchen leicht verfolgen. Die Lehre von den Reimhautblättern bat ihre Erfahrungsgrundlage in Diefen Berhaltniffen. Ihr ideeller Theil bingegen beftebt darin, daß man die Entwickelung der einzelnen Embryonalorgane nach einem gewiffen, die Ueberfichtlichfeit nicht felten erleichternden Schematismus ans diefem oder jenem Blatte hervorgehen läßt. Diefes Berfahren schließt häufig Borausfehungen in fich, die fich durch genauere mitroftopische Untersuchungen nicht vollständig bemähren. Jede Schicht wächst nämlich durch neuen Maffenansate. Es erzeugen fich nene Gebilde in ihrem Bereiche- Wiele Organe, die erst spät angelegt werden, bilben fich ohne Beziehung zu den nicht mehr einfache Blätter darftellenden Reimhautlagen. Es beruht daber auf einer ideellen Auffaffungeiveife, wenn man fie noch auf jene gurudguführen fucht. Diefes und die fortlaus fenden Metamorphofen ter einzelnen Schichten des Keimes überhaupt find auch der Dauptarund, weshalb man häufig ein Organ mehreren Reinihautblättern gugefdrieben hat und warum einzelne bald zu erwähnende Forfcher von dem von Dollinger aufgestellten und von Baer vorzüglich durchgeführten Schema abgeben ju muffen glaubten.

halt man fich an die höheren Wirbelthiere, so liefert die Unnahme der drei Blätter der Keimhaut noch den Bortheil, daß sich die Bildung einzelner Gihäute klarer darstele len läßt. Der Unterschied, den die niederen Wirbelthiere in dieser Beziehung zeigen,

bereitet beffenungeachtet feine wefentlichen Schwierigfeiten.

Reich ert 1) versuchte eine andere Auffassungsweise, die vorzüglich von der Entwickelung des Frosches und des Hühnchens ausging. Es bildet sich nach ihm eine eigene vorzügliche Umhüllungshaut, welche die übrigen Theile einschließt, an der anßersten Obersstäche der Keimhaut. Eine dem Schleinblatt der anderen Forscher entsprechende Lage, die zur Schleimhaut des Nahrungskanales wird, erzeugt sich später an der Unterseite. Die zwischen der Umhüllungshaut und der Schleimhaut besindliche Masse der Keimhaut des Bogels stellt die Zwischenhaut (Membrana intermedia), aus der das Hautspstem, das Wirbelssystem, das Bauchsell und die Muskelshaut des Darmes hervorgehen, dar

Remat 2) dagegen findet, daß die schildförmige Keimscheibe des Huhnchens in brei scharf gesonderte Lagen zerfällt. Die unterste oder das Drusenblatt entspricht nicht bloß der Epithelialschicht des Darmes, sondern auch der Luftwege, der Leber, der Bauchspeicheldruse, der Rieren, der Schilddruse und der Thymus. Gben so sondert sich am obersten Blatte ein eigenthümliches Hornblatt, das die Grundlage der Oberhaut und der übrigen Horngewebe der Körperoberstäche darstellt. Die Zwischenmasse zwischen diesen beiderseitigen Gefäße und nervenlosen Schichten, welche von der mittleren und zum Theil von der oberen Lage der Keimhaut herrührt, dient dann zur Erzeugung der übrizgen Körpertheile.

4718 Eihäute und deren Inhalt. — Gewisse Schutgebilde umgeben überall ben Reim und ben Abschnitt bes Dotters, ber erst in späteren Zeisten verbraucht werden foll. Die Eischaalenhaut ober bas Chorion,

Reichert, in Joh. Müller's Handbuch der Physiologie. Bd. II. Coblenz 1840.
 Seite 672 n. 689. u. Dessen Entwickelungsleben im Wirbelthierreich. Berlin 1840. 4.

<sup>2)</sup> Remak, in Müller's Archiv. 1849. S. 75 - 78.

beffen Vorosität eine Wechselwirfung mit ben umgebenden Medien möglich macht, und bas Eiweiß, bas zugleich Bilbungestoffe liefern fann, geboren zu diefer erften Rlaffe von Githeilen, Die beshalb noch, ebe ber Em= bryo auftritt, angelegt werben. Gie entstehen baufig auf ben Zwischenwegen, die bas Ei vom Gierftode bis zu feiner Brutftelle burchfest, mitbin in vielen Thieren mabrent bes Durchganges burch ben Gileiter und Die bieweilen vorfommenten Fortsetzungen beffelben. Die Schaalenhaut fehlt übrigens häufig, wenn auch eine beträchtliche Eiweißfülle vorhanden ift. Da ber Embryo ber Wirbelthiere und einzelner wirbellofen Befen zwischen ber Dotterhaut und bem Rahrungebotter entsteht, fo erhält biefer eine ober mehrere Bullen, die fich erft in Folge der Embryonalentwick lung ansbilden. Der Dotter fact wird auf Diese Beise bergestellt. Die boberen Birbelthiere befigen außerdem zwei mit eigenthumlichen Fluffigfeiten gefüllte Gade, die Schaafhaut ober bas Umnion und ben Barnfad ober die Allontois als Rebenerzengniffe ber weiteren Ausbilbung ber Reimhaut. Man bat baber auch biese Theile mit bem Ramen ber Frucht= ober ber Fotalhaute bes Gies belegt. Da bie Gier ber Saugethiere in ber Bebarmutter ausgebrutet werden, fo ent= widelt fich bier noch ein eigenthumliches Drgan, die Placenta, die eine ansgedebntere Wechselwirfung bes Mutter- und bes Embryonalblutes moglich macht. Der Theil, ber bem Fruchthälter angehört, heißt ber Mut= terfuchen (Placenta materna) und ber, welcher bas Ei bilbet, ber Fruchtfuchen (Placenta foetalis). Der Uterus felbst liefert endlich eine von feiner Schleimhautmaffe ausgehende Sulle, die ihre bochfte Ausbildung im Menschen erreicht und bier mit bem Namen ber binfälligen Säute (Membranae deciduae) belegt wird.

Ein Gi enthält in der Regel nur einen einzigen Dotter. Man findet jedoch nicht selten in den wirbellosen Geschöpfen, daß eine größere Menge von Giern von einer ges meinschaftlichen Masse umhüllt wird. Die Gierkapseln vieler Ringelwürmer, die Gierschnüre der höheren Weichthiere entstehen auf diese Weise. Der gegenseitige Busammenshang der einzelnen Gier des Barscho oder des Froschlaiches bildet gewissermaßen die nies derste Stufe dieses Werhältnisses. Es kann in den Wögeln und den Sängethieren krankshafter Weise vorkommen, daß ein Siweiß und eine Gischaalenhaut zwei Votter einschließt. Gin Follikel enthält schon bisweilen zwei Sichen in der gleichen Keimschie eingebettet.

Die Menge des Eiweißes und die Beschaffenheit der Sischaelenhaut richten sich uach den späteren Entwickelungsverhältnissen. Da das Eiweiß einerseits als Schuße und Imsgebungsmittel und anderseits als Nahrungsbestandtheil dieut, so wechseln seine Quantität und seine Beschaffenheit, je nachdem das Ei fürzer oder läuger im Mutterkörper versweilt, der Dotter mehr oder weniger Aufuahmestoffe darbietet oder die Umgebungen etwas Achniches während der Brütezeit leisten können. Man kann in Fröschen deutlich sehen, wie das von dem Eileiter gelieferte Eiweiß eine verhältnißmäßig geringere Menge ausmacht, dafür aber überans zähe und dicht ist. Kommt es dann ins freie Wasser, so saugt es sich mit diesem binnen Kurzem voll und schwillt rasch in beträchtlichem Grade an. Etwas Aehnliches wiederholt sich wabrscheinlich selbst in vielen Thieren, die sich insnerhalb der Gebärmutter entwickeln.

Die Eischaalenhaut kann zunächst selbst in Giern, die sich im Freien ausbilden, gänzlich mangeln oder nur ein sehr dünnes leicht zerreißbares Häutchen darstellen. Sie enthält in einzelnen Fischen, wie z. B. dem Barsche, eine Menge regelmäßig gestellter Kanale, die wahrscheinlich die Wechselwirkung mit dem umgebenden Medium erleichtern, sich aber unter ungunstigen Verhältuissen leicht verstopfen und den Untergang des Ems bryo auf diese Weise herbeiführen. Dichte Hornschaalen beschüpen z. B. die Gier der

4719

Rochen. Das Chorion der Eidechsen und der Schlangen enthält häufig einzelne Abla gerungen einfacher oder verschmolzener krystallinischer Rugeln, die entweder schon dem freien Auge auffallen oder erst unter dem Mikrostope wahrgenommen werden. Die Ent-wickelung der Kalkschaale der Bögel lehrt, daß Jie ebenfalls aus solchen Absahen hervorgeht. Sie häusen sich aber nach und nach so sehr an, daß endlich die continuirliche, jedoch mit einem nicht unbedeutenden Grade von Porosität versehene Kalkschaale zu Stande kommt.

Die Oberfläche des Dottersackes der meisten wo nicht aller Wirbelthiere erhält eine mehr oder minder ausgedehnte Gefäßausbreitung zu einer gewissen Zeit der Embryonals entwickelung. Zahlreiche Blutgefäße dringen später im Bogel schlingenartig tieser ein. Da sie dann von gelber Dottermasse äußerlich bekleidet werden, so hat man sie gelbe Gesfäße (Vasa lutea) genannt. Sie vermehren und verwickeln sich in vielen Schlaugen in dem Grade, daß eine Art von Dotter-Fruchtsuchen oder Dotterplacenta herauskommt. Manche Haissische bieten sogar die Eigenthümlichkeit dar, daß sich ein mit dem Mutters

fuchen verbundener Fruchtfuchen an dem Dotterfacte erzeugt 1).

Die Fische und die Batrachier besiten weder ein Amnion noch einen harusack. Diese beiden Gebilde treten hingegen in den beschuppten Reptilien, den Bögeln, den Säugethieren und dem Menschen auf. Der Mangel der Allantois scheint der Abwesenheit der Wollfschen Körper von der Form der bleibenden Fischnieren parallel zu gehen. Denn diejenigen Gebilde, die man als Urnieren der Frösche gedeutet hat, besihen eine eigenthümliche, wesentlich abweichende Gestalt. Die Eristenz des Amnion ist wahrscheinlich immer mit der einer vorübergehenden serösen hülle verbunden.

Die in der Gebärmutter ausgebrüteten Gier der Säugethiere besißen fast durchgebends einen oder mehrere Fruchtkuchen, die von dem Gefäßüberzuge des Harnsackes und dem größten Theile oder einzelnen bestimmten Bezirken der Gischaalenhaut hergestellt werden und mit den entsprechenden Bildungen des Mutterkuchens in Wechselbeziehung treten. Nur die so früh gebärenden Bentelthiere und die Monotremen weichen wahrscheinlich in dieser hinsicht ab. Das Spstem der hinfälligen Häute erreicht seine volls

ftandigfte Entwickelung in dem Menschen und in den höheren Uffen.

Die Untersuchung menschlicher Fruchthälter, welche schon entwickelkere Gier enthielten, führte zur Unterscheidung dreier Urten von Resthäuten. 1) Die mahre hinfällige Saut (Membrana decidua vera), welche Die innere Dberfläche ber Gebarmutter, 2) die umgeschlagene (M. d. reflexa), welche die Außenfläche der Gischaalenhaut bekleidet. Ift das Gi noch fo flein, daß es die Sohlung des Fruchthälters noch nicht ausfüllt, fo soll nach Breschet eine besondere Flüssigkeit (Hydroperione) den Raum, ber zwischen ben beiben genannten Refthauten übrig bliebe, einnehmen. Endlich zieht fich 3) bie nachträgliche binfällige Saut (M. d. serotina) zwischen bem Frucht- und bem Mutterfuchen babin. Bab. rend die meiften früheren Forscher die hinfälligen Baute für fremdartige Ausschwigungsmaffen bielten, betrachteten fie icon Sabatier, Dfen und Seiler als blofe Bucherungen ber Gebarmutterschleimhaut. neueren Beobachtungen haben diese Unsicht vollkommen befräftigt. bemerft nämlich eine eigenthumliche Sypertrophie ber Gebarmufterschleimhaut, an der auch die in ihr enthaltenen Schlauchdrufen Theil nehmen, in den Sängethieren sowohl, als im Menschen. Die binfälligen Säute find aber nichts weiter, ale die uppig vergrößerten Maffen ber Bebarmutterschleimhaut, die später mit dem Gie oder nach dem Austritte beffelben losgestoßen werden.

<sup>1)</sup> Joh. Müller, a. a. O. S. 722.

Man hat fruher die verschiedenften Borftellungen über die Urt und Beife, wie die hinfälligen Saute des meufdlichen Gies entstehen, aufgestellt. Die icheinbar flarfte Un. ficht lieferte die fogenaunte Theorie der Ginftulpung. Man fette hierbei voraus, daß die zuerft erzeugte mahre hinfällige Saut o Fig. 374 nicht bloß die Dberfläche der Gebars

Fig. 374.

mutterfchleimhaut übers gieht, fondern auch die Deffnungen der Gileiter verstopft. Geht nun das Giden a in den Frucht: hälter über, so treibt es den Theil b der mahren hinfälligen Saut vor sich her und ftulpt ihn ein. Diefer Abschnitt mächst dann mit dem Gie fort und wird zur Refferg.

Die Sondroperione follte den Zwischenraum d im Alufange ausfüllen.

E. S. Beber 1), Reid und Sharpen 2), Cofte 3), Bifchoff 4), Birchow 3), Reichert 9) und Robin 7) lieferten vielfache Beobachtungen, welche die eigenthumliche Soppertrophie der Bebarmutterfchleimhaut ale den Grund der Bildung der fogenannten hinfälligen Saute mit Sicherheit darlegten. Benn fich das Giden der Saugethiere, 3. B. des Raninchens oder des Meerschweinchens, in dem Fruchthalter festfeht, fo mus dert die Schleimhaut der Nachbarichaft in beträchtlichem Maafe. Sie umgiebt jenes faufetartig, indem fie fogar an den freien Endflücken deffelben empormachit. Die Botten des Chorion bringen dann in die Schlauchdrufen, deren Ausgangsmundungen fich g. B. im Sunde 8) beträchtlich erweitern, ein. Werden dichtere Muttertuchenmaffen gebildet, fo bienen hierzu die entsprechenden Strecken der hopertrophirten Schleimhaut. Die übris gen Abschnitte verkummern fpater "). Da hier die einfachere hinfallige Saut das Gi un: mittelbar berührt, fo gleicht fie in diefer hinficht ber umgeschlagenen Refthaut des menfdlichen Rörpers.

Bas diefen betrifft, fo hatten frühere Beobachter angegeben, daß fich die innere Oberfläche der Bebarmutter mit einer Ausschwinung, die viele fleine freie Botten ents halt, betleidet 10). Spatere Untersuchungen von Weber 11) und Bischoff 12) lehrten aber, daß die icheinbaren Botten nur die undurchfichtigeren, flarfer entwickelten Schlauch= drufen der Gebarmutterschleimhaut waren. Diefe nabe bei einander flehenden Drufens gebilde und die Mündungen berfelben fonnen aud noch in der fpateren mahren und

felbft im Unfange in der umgeschlagenen Nebhaut nachgewiesen werden.

Das Ei gelangt mahricheinlich in eine ber Falten, welche bie verbickte Gebarmutter-Sat es fich hier festgefeht, so erhebt fich vermuthlich die fortwuchernde Schleinhaut wallartig um daffelbe und kapfelt es end. lich ein, wie man sid) noch an Fig. 374 jum Theil verfinnlichen kann. Die fo gehisbete

<sup>1)</sup> E. H. Weber, in Müller's Physiologic, Bd. II. S. 710, n Dessen Zusätze zur Lehre vom Baue der Geschlechtsorgane. S. 406 - 412.

<sup>2)</sup> Sharpey, Structure of the Decidua. London 1841. 8. p. 1 - 8.

<sup>3)</sup> Coste, in ben Comptes rendus. Tome XXIV. 1847. p. 893. 4) Bischoff, in Müller's Archiv. 1846. 8. S. 111 — 119.

<sup>5)</sup> M. P. Weniselos, De membrana decidua, Berolini 1848. 8. p. 25 - 30.

Reichert, in Müller's Archiv. 1848. S. 78 — 111.
 Robin, in ben Archives generales. 1848. S. 265 fgg.

<sup>\*)</sup> Sharpey, a. a. O. p. 4. u. Bischoff, Entwickclungsgeschichte des Hundecies. Taf. XIV. Fig. 48. B. b.

\*) Reichert, a. a. O. S. 89 fgg.

<sup>10)</sup> Ed. Weber, Disquisitio anatomica uteri et ovariorum puellae septimo a conceptione die defunctae instituta. Halis 1830. 8. p. 29. K. E. v. Baer, Ueber Entwickelungsgeschichte. Beobachtung und Reflexion. Bd. II. Königsberg 1837, 4. Seite 266.

<sup>11)</sup> E. H. Weber, a. a. O. S. 407, 408.

<sup>12)</sup> Bischoff, a. a. O. S. 116.

80 Eiweiß.

umgeschlagene Saut besipt dann eben so gut Schlanchdrusen und Blutgefäße, als die wahre 1). Die nachträgliche Nesthaut ist wahrscheinlich einfach die dem Placentarbezirke entsprechende Stelle der verdickten Gebärmutterschleimhaut. Reichert 2) läßt sie aus einer abermaligen Bucherung der umgeschlagenen Haut hervorgehen.

Mehr oder minder ausgedehnte Stude der mahren und der umgeschlagenen hinfällisgen Sant haften häufig an jungeren Giern, die bei Fehlgeburten ausgestoßen werden.



Fig. 375 zeigt uns z. B. ein foldes nad einer von R. Bagner gelieferten Beidnung. a ift ein größeres Brudyftuck der mabren und b der mit Blut unterlaufenen umgeichlagenen Refthaut. Je mehr fich fpater das Gi und die Gebarmutter ausdehnen, um fo mehr verdünnen fich auch die Refthäute, vorzüglich die umgeschlagene, in der auch ihre früheren zusammengesettern Structurverhalt: niffe nach und nach ju Grunde gu geben fcheinen. Diefe Epoche der Ructbildung beginnt ungefähr mit dem vierten Monate der Schwangerschaft. Die reife Nachaeburt pflegt mehr oder minder ausgedehnte Stucke der umgeschlagenen und der mahren Resthäute an ihrem freien Chorion und der nach: träglichen hinfälligen Saut an der Dberfläche ihres Fruchtkuchens zu besiten. Gin großer Theil der aufgelockerten Gebarmutterichleim= hant ftoft fich dann fpater mahrend der 200: chenbettreinigung los.

Die Hypertrophie der Innenhaut des Fruchthälters beruht mahrscheinlich auf einem doppelten Vorgange. Es vermehrt sich einer-

seits die Menge der Bestandtheile, es vergrößern sich aber auch anderseits die einzelnen Gewebtheile. Wir haben schon S. 63 gesehen, daß die Muskelwandungen der Gebarmutter etwas Aehnliches darbieten.

Das Eiweiß des Vogeleies wird erst während des Durchganges durch den Eileiter angesett. Die Eischaalenhaut- und die Kalkschaale entstehen dann in den nachfolgenden Stücken des Dviductes3). Man durste daher der Analogie nach erwarten, daß jene Gebilde auch in den Säugesthieren in dem Eileiter oder den Fruchthörnern hinzugesügt werden. Einzelne Forscher glaubten jedoch annehmen zu können, daß der durchsichtige Gürtel des unbefruchteten Säugethieres mit der Bildung der Eischaalenshaut in Beziehung steht. Obgleich sie sich auf keine Untersuchungen des befruchteten Eies stützen, so nannten sie ihn doch geradezu das Chorion. Spätere Ersahrungen lehrten aber, daß sich Eiweißschichten wenigstens in einzelnen Säugethieren, wie den Wiederkäuern und dem Kaninchen, um die Zona im Eileiter herumlegen und daß die Eischaalenhaut erst in der Folge ihre volle Selbstständigkeit zu erlangen pslegt.

Baer 1) fand in den Schweinen und den Schaafen und ich im Rinde, daß fich das Giweiß in dem Fruchthalter um den vergrößerten Dotter abfest und daß fich spater die

<sup>1)</sup> Robin, a. a. 0. p. 269.
2) Reichert, a. a. 0. S. 101.

a) J. Ev. Purkinje, Symbolae ad ovi avium historiam ante incubationem. Vratislawiae 1825. 4. p. 15. fgg. Baer, a. a. O. Thl. II. S. 30 fgg.
 b) Baer, a. a. O. Thl. II. S. 185.

Eischaalenbaut an der Oberfläche deffelben in der Form eines Hauthens abscheidet. Jesner Forscher scheint hingegen für den Hund und die Nager anzunehmen, daß der durche sichtige Gürtel nur ausschwist und daß seine äußere Schicht zum Chorion wird 1). Bis sich of f 2) bemerkte im Kaninchen, daß sich eine Eiweißmasse lagenweise um den durchs sichtigen Gürtel des Sies während des Durchganges desselben durch den Sileiter erzeugt. Beide verschmelzen dann mit einander. Das Chorion hingegen wird hier nicht von dem Mutterorganismus herumgebildet. Es geht vielmehr entweder aus dem Gürtel und dem Siweiß oder auch theilweise der später zu erwähnenden serösen Hülle hervor. Die Abstagerung von Siweiß um den Gürtel schlt dagegen nach jenem Beobachter im Hunde 3). Die Zoua dehut sich vielmehr bedeutend durch eingedrungene flüssige Masse aus und wird zuleht zur äußeren Sihaut, auf der Zotten hervorsprossen. Man hätte also hier ein ens dosmotisches Eindringen statt einer einsachen Umlagerung.

Da man bisher keine Eiden, die den Eileitern des Menschen entnommen waren, mie krostopisch untersucht hat, so kennt man auch nicht die hier in Betracht kommenden Beziehungen des Siweißes und der Sischaalenhaut. Man findet aber in jüngeren Abortiveiern eine eigenthümliche Siweißmasse o Fig. 375 an der Innenseite der Eischaalenhaut d. Sat sie eine Zeit lang in Weingeist gelegen, so bemerkt man in ihr eine Menge geronsnener Nepfäden. Belpeau bezeichnete sie daher auch mit dem Namen des nepförmigen Körpers. Diese Siweißschicht verdünnt sich dann in der Folge, je mehr sich die Schaassbaut ausbreitet. Man erkennt sie aber in der reisen Nachgeburt als eine zarte Gallerts

lage, die fich zwischen Chorion und Umnion hinzieht.

Die im Anfange an beiden Seiten platte Eischaalenhaut überzieht 4721 sich später an ihrer Obersläche mit Zotten, e Fig. 375, die sich bei ihrer ferneren Entwickelung weiter verästeln. Sie wachsen zuerst an dem größeten Theile der Obersläche des Chorion hervor. Wenn sich aber das Ei im dritten Schwangerschaftsmonate beträchtlich vergrößert und den Fruchtztuchen zu bilden anfängt, so zerfällt die Eischaalenhaut in einen mit dichten verästelten Zotten versehenen Bezirk (Chorion villosum) und einen zweiten, glattern Abschnitt (Chorion laeve), der diese Beschaffenheit bis zur Geburt beibehält. Die ferneren Schicksale der Zottenbildungen wers den uns bei der Betrachtung des Harnsackes und des Fruchtsuchens bes schäftigen.

Die Beränderungen, aus denen die Dottertheilung hervorgeht, bedin= 4722 gen es zugleich, daß sich eine stüssigere Masse zwischen den Furchungs= tugeln und der Innenstäche des durchsichtigen Gürtels ansammelt. Sie erhält sich aber nicht an diesem Orte. Wenn später eine fortlaufende oberstächliche Zellenschicht am Ende der Zerklüftung entstanden ist, so liegt jene wiederum der inneren Seite des früheren Gürtels dicht an. Sie umgiebt dann überall die übrige von ihr eingeschlossene Dottersubstanz.

Man nennt fie baber bie Reimblase bes Saugethiereies.

Hat sie sich in der Folge in ein seröses und in ein Schleimblatt ge- 4723 sondert, so entfernt sich jenes von dem Nahrungsbotter und erzeugt, wie wir sehen werden, das Amnion und die seröse Hülle als eigenthümliche Eistheile. Das Schleimblatt dagegen behält seine näheren Beziehungen zu dem Ernährungsbotter bei. Sein centraler Theil ab der einen idealen senkrech-

<sup>1)</sup> Baer, a. a. O. S. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Kanincheneies. S. 60. 119 u. 142. <sup>3</sup>) Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Hundeeies. S. 69. 119 u. 120.

ten Längendurchschnitt darstellenden Schemenzeichnung, Fig. 376, hebt sich ab, um sich in den Darmkanal



av, um sich in den Darmtanat zu verwandeln. Der größte Theil des peripherischen Absichnittes cc bleibt aber als Hülle des Nahrungsdotters dzurnd. Beide zusammen c und d geben den Dottersack der beschuppten Amphibien und der Bögel oder die Nabelblase (Vesicula umbilicalis) der Sängethiere und des Mensichen. Die Verbindungsbrücke e des centralen und des peripherischen Abschnittes des Schleimblattes entsteht dadurch,

daß sich der centrale Theil von dem Ernährungsdotter entfernt und von allen Seiten einfnrcht, um die Grundlage des Darmrohres zu liefern. Sie erscheint daher im Anfange als eine weite Röhre, die von vorn nach hinten länger, als von einer Seite zur andern breit ist. Wenn aber später die Einfurchung vorn und hinten weiter schreitet, um den langen Darmschlinder herzustellen, so verwandelt sich jene in einen cylindrischen Kanal, der im Verlaufe des Dünndarmes einmündet. Er bildet auf diese Weise den Dottergang (Ductus vitellinus s. vitello-intestinalis) der höheren Amphibien und der Vögel oder den Stiel der Nabelblase (Ductus omphalo-entericus s. entericus s. omphalo-mesaraicus) der Säugethiere und des Menschen. Seine Länge hängt von der Größe, um welche sich der Dottersach oder die Nabelblase von dem Embryo entsernt, ab. Da diese im menschlichen Eie beträchtlich ausfällt, so bildet er hier später eine lange dünne Röhre, g Fig. 375 S. 80., welche die in dem Eiweißraume c besindliche Nabelblase f mit dem Darm des Embryo verbindet.

Die Nabelblase des Menschen und aller bis jest untersuchten Sängethiere besist einen beträchtlicheren Umfang, als der ursprüngliche Dotter Dieses rührt von einer sicht lichen allmähligen Bergrößerung des Ernährungsdotters her. Ihre Ausbildung wechselt übrigens in den verschiedenen Abtheilungen der Sängethiere in hohem Grade 1). Sie verwandelt sich z. B. im Schweine in eine sehr lange und dünne zweizipfelige Masse, deren Enden später absterben. Etwas Aehnliches wiederholt sich in den Hauswiederstäuern. Die Nabelblase (Erythrois) des Hundes vergrößert sich zu einem beträchtlichen, in der Längenachse des Sies dahingehenden und die des Kaninchens 2) zu einem in dem Siweißraume sich herumfrümmenden Sacke. Das Nabelbläschen des Menschen und der höheren Uffen dagegen bleibt klein und behält eine im Ganzen genommen rundliche oder flaschenförmige Gestalt bei. Die Länge des Stieles scheint in beträchtlichem Grade zu wechseln.

<sup>1)</sup> Siehe Baer, a. a. O. Bd. II. S. 191.

<sup>2)</sup> Siehe das Nähere bei Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Kanincheneies. S. 137. Bergl. auch Fr. Müller, in Müller's Archiv. 1849. S. 286 — 91.

Eine eigene Gefäßansbreitung, die Dottergefäße (Vasa vitellinaria), 4724 überzieht später die Oberstäche des Dottersacks. Die von der Norta koms mende Nabelgefrösschlagader (Arteria omphalo-mesaraica) führt das Blut zu und die in die Hohlvene tretende Nabelgefrösvene (Vena omphalo-mesaraica) leitet es wiederum zurück. Die Urt und Weise, wie dieser Dotterfreislauf zu Stande kommt, wird und in der Folge beschäftigen. Er erhält sich in manchen Sängethieren, deren Nabelblase beträchtlicher entwickelt bleibt, während des größten Theiles des Eilebens. Hat hinges gen die Nabelblase eine nur vorübergehende Bedeutung, so schwindet er frühzeitiger. Der Stiel der Nabelblase, der im Ansange offen ist, schließt sich in der Folge. Iene selbst verliert sich endlich gänzlich oder erhält sich als ein verkümmertes Gebilte bis zum Ende der Schwangerschaft.

Die Blutgefaße des Dottersackes verbleiben im Sounde bis zu ben letten Beiten des Gilebens. Sie geben binaegen in den Schweinen, ten Wiederfauern und meistentheits auch in dem Menschen viel früher zu Grunde. Der Stiel der Nabelblase ift auch in jenen zuerst genaunten Thieren länger offen. Wiewoll das Nabelbläschen des Menschen icon in dem dritten Monate der Schwangerschaft seine wesentliche Bedeutung verloren hat, so kann man es doch oft noch in dem Giweißraume der reifen Nachgeburt in zufammengefallenem Zustande, aber noch mit etwas gelblicher Masse gefüllt auffinden. Blutgesäße verbreiten sich selbst dann bisweisen noch an seiner Oberfläche.

Die das Schleimblatt die Hülle und mahrscheinlich das Gefägblatt 4725 die Gefäganebreitung ter Nabelblase erzeugt, so geben die serose Blase und das Umnion ter Sangethiere, der Bögel und der beschuppten Umsphibien aus dem peripherischen Abschnitte des serosen Blattes hervor. Der Centraltheil von tiesem hüllt sich nämlich, wenn er sich zu den entesprechenden Embryonalorganen bis zu einem gewissen Grade entwickelt bat, in die entsprechenden Nachbarbezirse des peripherischen Theiles ein. Der nach unten gefrümmte Ropf, a der idealen Schemenzeichnung Fig. 377,





überzieht sich mit ber sogenannten Kopffappe f und das
hintere Ende bes Embryonaltörpers mit der Schwanzkappe
g. Die seitlichen nach unten
sich einschlagenden Bauchwände
werden in ähnlicher Weise von
Seitenkappen umgeben. Alle
diese Hüllen, die im Ankange
dem Embryonalkörper dichter
anliegen, werden nach und
nach mittelst einer dazwischen
tretenten Flüssigkeit abgehoben.
Sie wachsen überdies wechselseitig entgegen, dis sie zusam-

menftofen, fich erreichen und fo die Rath bes Umnion barftellen. Ift biefes geschehen, so hat man zwei in einander geschachtelte Sate, so wie

es bie Schemenzeichunng Fig. 378 verfinnlicht. Wenn namlich f die frubere

Big. 378.



Ropf=, q die Schwanzfappe und h die Rath des Umnion bezeichnet, so bildet jest fia die Schaafhaut (Amnion), die das Schaafmasser (Liquor amnii) einschließt. Der 11e= berreft kk ift bie ferofe Bülle ober Blase (Vesica serosa) eder das falsche Umnion (Amnion spurium), bas fich an bie Gifchaalenbant oo anlegt. Gie trennt fich fpater von ber Schaafhaut und zwar in ber Gegend ber Rath= ftelle h. Beibe find von nun

an verschiedenen Schickfalen unterworfen. Die Schaafhaut vergrößert sich nach Maaggabe ber ferneren Embryonalentwickelung und ber immer mehr zunehmenden Menge ber Amniosfluffigfeit. Die ferofe bulle bagegen scheint mit ber Gischaalenhant zu verwachsen oder sonft in der Folge zu Grunde zu geben.

Bifchoff 1) fand im Raninden sowohl als im Sunde, daß eine weiße abgestorbene Maffe die beiden Endzipfel des Gies nach der Bildung des Umnion bedeckte. Er warf daher die Frage auf, ob jene nicht von abgestorbenen Stücken des Chorion herrührt und ob nicht, wie schon Baer 2) zum Theil vermuthete, die mit keinen bleibenden Botten versehenen Abschnitte der späteren Gischaalenhaut von der ferofen Sulle herrühren.

4726 Da bie Schaafhaut aus dem peripherischen Stude bes serofen Blattes entsteht, so ergiebt fich, daß sie in einzelne Embryonalgebilde, die aus dem centralen Theile berfelben Lage ber Reimblase ober ber Reimbaut stammen, unmittelbar übergeben wird. Die oberflächlichen Sautschichten übernehmen später diese von den früheren Entwickelungsbeziehungen abhängende Rolle. Die Seiten- ober die Bauchwände des Embryo biegen sich immer mehr zusammen, schließen sich immer weiter binten und vorn vollständig, und laffen nur eine Deffnung übrig, die man, wenn fie noch weiter ift, die Banchspalte (Fissura abdominalis) und sobald fie enger geworden, ben Santnabel (Umbilicus cutaneus) nennt. Diefer geht bann aber nicht unmittelbar in die Schaafhant über. Es zieht fich vielmehr zwischen beiden eine eylindrische Masse, ber Rabelstrang (Funiculus umbilicalis), beffen Bestandtheile wir spater tennen lernen werden, aus. Die Schaafhaut betleidet ibn naturlich außerlich, um fich fpater in Die oberflächlichen Schichten der Saut des Embryo am Darmnabel fortzuseten.

Der Barnfad (Allantois) (h Fig. 377, m. Fig. 378) unterscheidet 4727 fich burch feine Ursprungsweise von ben bis jent betrachteten Gigebilden.

2) Baer, a. a. O. Th. H. S. 266.

<sup>1)</sup> Bischoff, Kaninchenei, S. 118, 119.

Er geht nämlich aus feinem peripherischen Stude eines Reimblattes unmittelbar hervor. Er entsteht zuerft im Innern bes Embryo, tritt fpater jur Bauchspalte beraus und wird bann bei feinem ferneren Baches thume zu einem wesentlichen Bestandtheile bes Gies ber boberen Reptilien, ber Bogel und ber Gaugethiere. Zwei bichte Zellenmaffen fegen fich in bem binterften Theile ber Leibeshöhle nach Reichert 1) und Bifchoff 2) ab. Gie ruden über ben Endtheil bes Darmes binüber und erhalten rafch eine Sohlung, die in den binterften Abschnitt bes Nahrungefanales mnnbet. Das Gange bilbet bann eine mit Fluffigfeit gefüllte bunnwanbige Blase, bie gur Bauchspalte hervortritt und in ben Giweißraum bes Gied gelangt, um fich bier ferner zu verbreiten. 3hr unterfter Abschnitt ift die Grundlage ber fünftigen Sarnblafe. Sat fich ber Nabelftrang ge= bildet und der hantnabel geschloffen, so verläuft bann ein Ranal, der Sarnftrang (Urachus), von ber Sarnblafe burch ben Rabel und ben Nabelftrang nach tem freien Theile des Barnfades. Der Lettere bietet aber wiederum verschiedene Form = und Größenverhaltniffe in den einzelnen Abtheilungen der Gängethiere bar. Die Menge seines Inhaltes ober der Allantois-Flüffigkeit (Liquor Allantoidis) wechselt hier noch ebenfalls. Man fennt ibn bagegen nur aus. ben frubeften Entwidelungs ftufen bes menichlichen Gies.

Der Sarnfack der Schweine und der Wiederkauer wird fpater fehr lang und ichmal 3) und bildet gleichsam zwei lange Bürfte, deren Enden die Gischaalenhaut an den beiden Polen des Gies durchbrechen, um dann frei herauszutreten. Diese durchgedrungenen Stücke heißen die Allantoisanhänge (Appendices s. Diverticula allantoidis). Das Gewicht der Allantoieflussigfeit, das im Anfange verhältnißmäßig geringer ausfällt, betragt gulebt bas Doppelte von dem des Schaafwaffers 4). Der harnfact ber hunde nahert fich infofern dem der Bogel ale er in einer einfachen freieformigen Biegung lange des größten Theiles der Innenfläche der Gifchaalenhaut herumgeht. Der des Kaninchens dagegen bleibt fleiner und verharrt an einer beichrantten Stelle des Chorion und gwar in der Begend, welche der Unheftung des Webarmuttergetrofes in der natürlichen Lage Des Gies entipricht. Die Berhaltniffe der menschlichen Allantois werden uns fogleich na: ber beschäftigen.

Der harnsad bient nicht bloß als Aufnahmsbehälter ber Allantois: 4728 fluffigfeit, sondern auch als Trager berjenigen Blutgefaße, welche bie Sauptstämme bes Fruchtfuchens fpater bilben follen. Er übergieht fich nämlich frühzeitig mit einem Gefäffnene, beffen Pulsaberstämme bie beiben Nabelschlagadern (Arteriae umbilicales) und dessen Ruckfuhrkanäle im Un= fange die beiden und später die eine Nabelblutader (Vena umbilicalis) bilben. Wenn ber harnsack bas Umnion wie in ben Bogeln wurftartig umfreift und fich hierbei an die Innenfeite ber Gifchaalenhaut anlegt, fo fommt ber entsprechende Theil der Gefäßschicht unter dem Chorion unmittelbar zu liegen. Man hat fie baber auch tie innere Gifcaa=

<sup>1)</sup> C. B. Reichert, Das Entwickelungsleben im Wirbelthierreich. Berlin 1840. 4. Seite 187.

<sup>2)</sup> Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Hundeeies. S. 100.
3) Maaßbestimmungen finden sich z. B. in C. II. Dzondi, Supplementa ad anatomiam et physiologiam potissimam comparatam. Lipsiae 1806. 4. p. 28.

1) Dzondi, a. a. O. pag. 41.

lenhaut (Endochorion) p Fig. 378 im Wegensag zur benachbarten gottigen außeren Schaalenhaut (Exochorion) n. o. o. Fig. 378 genannt. Der Fruchtfuchen der Saugethiere entsteht nun dadurch, daß sich Blutgefäße, die fich mit denen des Endochorion verbinden, in fast allen ober in einem ftarfer entwickelten Theile ber Botten bes Erochorion erzeugen. Die Gefäße fonnen bierbei zur Gischaalenhaut frei binübertreten ober immer noch an der Oberfläche des fich vergrößernden Sarnfaces baften bleiben.

Die Boget und die hunde liefern Beispiele, in benen die Allantois und das Endos dorion verbunden find. Bene vergrößert fich aber fo fehr und breitet fich in dem Eiweißraum dergestalt aus, daß die Bernbrung mit der Schaalenhaut bergestellt wird. Unders verhält sich hingegen die Sache nach Baer's 1) Ungaben in den Schweinen und den Wiederkanern. Das Gefäßblatt hebt fich hier ale vollftandiges Blatt von dem ge, fäßlofen Sarnfacke ab und wird bald von ihm durch eine Ciweifichicht getrennt. Es mandert bann weiter nad, außen und legt fid, an andere ihm begegnende Gibante an. Die Blutgefage fommen daber nicht bloß mit der Gifchaalenhaut, fondern auch mit der Schaafhant in Berührung. Sie scheinen hingegen bas Chorion in dem Kaninchen selbft. ständiger zu erreichen.

Betrachten wir die Berhaltniffe des menschlichen Gies, fo hat man in fehr fruher Beit ein Bladden, das sich mit dem hinteren Theile des Darmes verband, außer der Nabelblase mehrfach bemertt 2). Dieser Sparnfact trat gur Baudifpalte heraus. Zweifel. hafter hingegen find ichon die Blaschen, die man bin und wieder im Nabelftrang gefunden und die bieweiten Sarnfäureercremente enthieften. Es mare möglich, daß man hier nur franthafte Ausbuchtungen des Saruftranges, der jedenfalls im Meufchen bedeutend entwickelt ift, vor fich hatte. Das fpatere Schickfal des Sarnfactes ift bis jest

nur der Gegenstand von Bermuthungen gewesen.

Die Unficht, daß die Allantois des Menschen einen sehr großen Umfang erreiche, scheint das Wenigste für sich zu haben. Einige, wie Betpcan, nahmen hierbei an, daß fie um die Innenfläche tes Chorion, wie im Boget berummachft und fpater durch die Aluedehnung des Amnion zusammengernickt mird. Das Gimeis sollte hiernach der Als-lantoisftuffigfeit entsprechen. Mandre, wie Cofte und Ernveilhier, gingen fogar soweit, daß fie die außere Saut des Sarnfactes die ursprüngliche Gifchaalenhant erseben tichen. Roch Andere glaubten, daß fich die Alusbreitung und die Albplattung des harn-

factes nur auf den Begirk des fpateren Fruchtkuchens befchränkt.

Die Bermuthung, daß die Allantois des Menschen die Lange des Nabelftranges nicht überschreitet und fruhzeitig verkummert, bat icon das fo rafche Berschwinden der Bolffichen Körper für sich. Man hatte überdies Gier aus dem dritten Schwanger: Schaftemonate, in denen fich der Bergang eben fo flar, wie in den Gaugethieren dartegen ließe, auffinden muffen. Das Endochorion konnte fich hierbei ale Befagblatt, wie in den Schweinen und in den Wiederfäuern, abheben oder die Gifchaalenbaut selbststan. dig, wie in dem Raninchen auffuden. 3wei Grunde machen bas Lettere mahr. lcheinlicher. Man bemerkte keitte Gefäßausbreitung auf der Außenfläche des Amnion. Die Bildung des meuschlichen Fruchtkuchens steht überdies der des Kaninchens, wie wir bald sehen werden, naher, als der der Schweine und der Wiederfauer.

Die Harnblafe des menschlichen Embryo verlängert fich in den Harnstrang, der durch den Nabel in den Nabelstrang gelangt. Seine Bohlung läßt fich bisweilen noch am Ende des Fruchtlebens bis gu dem Unfangetheile des Rabelftranges verfolgen. Es ift aber bis jest noch nicht ermiefen, daß er diefen überschreitet, mas bei der oben er wähnten ftarteren Ausbildung des harnsackes der Fall fein ninkte. Die Angabe von . Eruikshank und Hunter 3), daß man ihn noch in der reifen Frucht fast der ganzen

<sup>1)</sup> Baer, a. a. O. Thl. II. S. 194.
2) Siehe 3. B. R. Wagner, Icones physiologicae. Heft I. Taf. VIII. Fig. 3. 3) Hunter, a. a. D. S. 45.

Lange bes Nabelstranges nach als einen feinen Faten mahrnehme, bedarf noch näherer

Bestättigung.

M. Langenbeck!) hat eine von den übrigen Schriftstellern abweichende Deutung verlucht. Wir haben früher gesehen, daß der unterste Theil des Harnsackes zur Sarnsblase und die nächt daran grenzende Fortsetzung zum Harnstrang der höheren Thiere wird. Dieses soll sich nun im Menschen anders verhalten, indem das hier als Harnsack beschriebene Bläschen größtentheils in die Harnblase und ein dünneres strangsörmiges hinter ihr liegendes Gebilde, das sich ursprünglich mit den Wolffschen Körpern versbinde (wenn ich) das Ganze richtig ausgefaßt habe), in den Harnstrang übergehe.

Die Placentarbildung hat zum 3wed, möglichst große Mengen von 4729 Stoffen ber Mutter mit bem Blute ber Frucht in Berührung zu bringen. Es bandelt fich baber bierbei um Flachenvergrößerungen in engen Raumen, wie in ben Drufen und ben Athmungswerfzengen. Die Aufgabe wird bier in ähnlicher Weise, wie in den Riemen der Wafferthiere gelöft, b. b. burch eine große Babl von Falten und einfachen ober veräftelten Botten, Die Blutgefage einschließen. Der Mutterfuchen (Placenta materna) besteht bann in ber von ber Gebarmutter und ber Fruchtfuchen (Placenta soetalis) in ber von bem Gie zu diesem Zwecke bergestellten Bilbung. Beibe liegen mehr oder minder innig an einander. Die Gefage ber Mutter geben aber hierbei nie in die der Frucht unmittelbar über. Alle Bechselwirfung fommt nur auf bem Bege ber Diffusion zu Stande. Die Botten bes Fruchtfuchens haften bisweilen in ben erweiterten Mündungen ber Schlauchbrufen. Diefe Ginrichtung fichert zunächft Die Lage ber Githeile. Gie scheint aber auch bagu bestimmt zu fein, viele Stoffe ber Mutter mit Silfe von Drufenbildungen eigenthumlich zu verarbeiten, ebe fie bem Fotueblute zur Aufnahme bargeboten werben. Der Embryo erhalt hierbei gleichsam einen eigenthümlichen Milchsaft verabreicht. Es fommt aber auch vor, bag fich biefes Berhaltnig im Laufe ber ferneren Entwickelung andert und bag bie Botten bes Fruchtfuchens in ben Soblen bes Mutterfuchens, in die fie hineinragen, inniger anmachfen.

Alle Sangethiere mit Andnahme der Monotremen und der Beutelthiere befigen eine mehr oder minder zusammengesette Placentarbildung. Dan flogt jedoch bierbei auf Die verfchiedenften Gingelformen. Die Botten, in denen die Rabefgefage ihr Blut verbreiten, bleiben in den Schweinen, den Pferden, den Wallfichen über den größten Theil . der Oberfläche des Gies zerftreut. Man bemerkt hochftens einzelne fleinere und niedere Unbaufungen der Bottenbildungen an einzelnen Stellen der Dberflache des Gies. Das Ramcel, das Lama und jum Theil das Mofdusthier zeigen abuliche Bifbungen. Die ftarter fich entwickelnden Botten verwachsen dagegen zu einer großen Menge gefonderter Ruchen oder Cotyledonen (Cotyledones) in den Sauswiederfauern und den Antilopen. Der Fruchtfuchen der Raubthiere bildet einen breiten Burtel, der um die fleinere Querachie des Gies herumgeht. Der der Inseftenfreffer, der Ragethiere, der Tledermanse und der Uffen besteht aus einer oder zwei fuchenformigen Gesammtmaffen, die noch verschmols gene Cotpletonen an ihren freien Oberfladen darbieten. Die Form, die man in dem Menfeben mahrnimmt, flimmt am Meiften mit der julett genannten überein. Es ereignet fich bier, wie in den Gaugethieren, bag die Botten, welche nicht zur Bildung der concentrivteren Macenta verwandt werden, verfummert und in großeren Bwifdenraumen gerftrent gurnctbleiben.

Der Mutterkuden entspricht immer genau dem Fruchtkichen. Er breitet fic daber

<sup>1)</sup> M. Langenbeck, Untersuchungen über die Allantois. Göttingen 1847. 4. S. 12.

in den Schweinen und den Pferden gleichförmiger aus, hildet eine große Menge vereinzelter Ruchen in den Sauswiederfänern und concentrirt sich in höherem Grade in den Nagern, den anderen neben ihnen oben genannten Geschöpfen und dem Menschen. Es versteht sich übrigens von selbst, daß diese Verhältuisse erft im Verlaufe der Entwickelung allmählig zum Vorschein kommen.

Der Fruchts und der Mutterkuchen sind in den Schweinen, den Sinhufern und den Wiederkänern so socker vereinigt, daß man sie mit Leichtigkeit wechstelieitig trennen kann. Die grauweiße Absonderung der Schlauchdrüsen, in denen die Botten der vereinzelten Fruchtskuchen haften, bildet eine sogleich in die Augen fallende Zwischenschicht in den Hauswiesderkäuern. Sprift man eine wässerige Flüssigkeit in die Gebärmüttergefäße, so schwist so viel durch, daß sich einzelne Fruchtkuchen von selbst löstösen. Die bloße Schwere des Sies führt oft zu dem gleichen Ziele in nicht inzicirten Gebärmüttern jener Thiere. Wenn sich dagegen der Fruchtsuchen des Hundes weiter entwickelt, so verwachsen die Zotten nach Weber mit den sie umgebenden Schlanchdrüssen, von denen sich dann später nur einzelne Bruchstücke erkennen lassen. Die mütterlichen Haargefäße erscheinen dann ungefähr 3 Mal so diek, als die des Fruchtsuchens. Jene werden von den Falten des letteren möglichst eng und dicht umgeben. Frucht: und Mutterkuchen sind später in den Nagern, den oben neben diesen genannten Säugethierabtheilungen und in dem Menschen so innig verbunden, daß man sie ohne gegenseitige Zerreißung nicht lostrennen kann.

Es ift vorläufig noch nicht speciell nachgewiesen, daß die Botten des menschlichen Chorion in die Schlauchdrusen eindringen und später mit ihnen verwachsen. Es fehlt überhaupt noch an einer vollständigen Beobachtungereihe, welche die almählig eintreteneten Beränderungen des Mutter, und des Fruchtluchens hinreichend erläuterte. Die

meisten Erfahrungen beziehen sich auf die reiferen Entwickelungsstufen.

Die im Nabelstrange schraubig verlaufenden Nabelschlagadern breiten sich zunächt mit ihren Aesten an der Innenseite des Fruchtkuchens ans und verzweigen sich in den einzelnen verschmolzenen Cothsedonarabschnitten. Die freie Oberstäche Con diesen enthätt eine große Menge verästelter Botten. Schneidet man sie an einer frischen Nachgeburt lob, so kann man oft in ihnen die noch mit Blut gefüsten Gefäße vorsinden. Die kleineren Schlagadern theisen sich meist nach Maaßgabe der Bottenverzweigungen, gehen den Bottenreisern entsprechend, dahin, winden sich hierhei häusig zu oft wiederholten Masen und biegen dann am Ende in Blutaderstämmehen, die wieder mannigsach geschlängelt zurücklausen, um, Es vermehren und kalten sich daher die Blutbahnen, damit die Geschwindigkeit des Blutlauses verzögert, dieser selbst bei der aufrechten oder schiefen Stellung vieler der Gefäße erleichtert, und eine ausgedehnte Perührungsoberstäche hergestellt wird.

Die Botten- und Faltenbildungen des Fruchtfuchens find in entsprechenden Bildungen des Mutterkuchens so eingefügt, daß die ausgedehnteste und innigste Berührung der beiderfeitigen Blutgefaße möglich wird. Die Wefaße der Bebarmutter entwickeln fich nam= lich an diefer Stelle in einer bedeutenden und jum Theil auch eigenthumlichen Beife. Die Schlagadern verbinden sich hier nach E. S. Weber's 2) Untersuchungen mit den Blutadern durch eine Menge fehr dunmwandiger Stämme, deren Durchmeffer mehr als ½ Mm. beträgt und die daher nicht mehr füglich zu den Haargefaßen gerechnet were den können. Diefe ichmiegen fich bier den oben ermähnten Schlängelungsgefäßen des Fruchtfuchens auf das Junigfte au, fo daß beide nur durch fehr garte Saute 3) getrennt Efdiricht hingegen nimmt an, daß die Falten der nachträglichen hinfälligen haut in die Bwischenräume der Botten und Falten des Fruchtkuchens eindringen. enthalten nach ihm ein feineres Capillarnet, das die Schlag- und die Blutadern des Wird die findliche Placenta losgetreunt, fo reißt immer ein Mutterfuchens verbindet. arober Theil der zarthäutigen, vorzüglich venöfen Muttergefäße durch. Gine beträchtliche Blutung begleitet deshalb die Ausschridung der Nachgeburt.

Der ausgebildete Rabelstrang besteht, wie sich aus dem Früheren ergiebt, aus der äußeren Amnioshülle, den beiden Nabelschlagadern und

<sup>1)</sup> E. H. Weber, Zusätze. S. 414.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Weber, a. a. O. S. 418 u. 423.

<sup>&</sup>quot;) Ueber beren mifrossopische Bestandtheile f. Goodsir in J. Reid, Physiological, anatomical and pathological Researches. London 1848. 8. p. 331.36.

der Natelblutader, die schraubig dahingehen, dem Nabelblasengange und, so weit er vorhanden ist, dem Harnstrange. Eine gallertige Masse, die Wharton's che Sulze (Gelatina Whartoniana) hält das Ganze zusamsmen. Der Anfangstheil des Nabelstranges besitzt außerdem deutliche Nersven. Saugadern sind nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen.



Fig. 379: fann eine Schematische Ueberfict der gesammten Githeile der Menschen liefern. a bezeichnet die Wandung der Gebarmutter, b die harnblafe, c die Scheide, d den Mastdarm, e die Bauchdecken, f die mahre, g die umgeschlagene, h die nachträglide hinfällige Saut, i den Fruchtkuchen, der jedoch auch häufig lange der Seitenwand hingieht, felten dagegen über dem Muts termunde aufsint, k die freie Gischaalenhaut I die Schaafhaut, m den zwischen den beiden letteren vorhandenen Ueberreft des Giweißes, n die ideell eingezeichnete Nabelblase, o den Stiel derselben, p den Nabelftrang, der noch einen Uebereft des Sarnftranges an feinem Ursprunge enthalten kann, q den Raum für das Schaafwasser und r die Frucht. dann diese bei der Geburt ausgetreten und das Umnioswasser vollständig entleert worden, fo geben die übrigen Githeile mit dem Reste des Nabelstranges (f oder g bis p) als fogenannte Nach geburt fpater ab.

Die meisten Gier, welche frühzeitig durch Abortus ausgestoßen werden, sind mehr oder minder durchgreifend entartet. Gin Bluterguß, vielleicht auch die nach dem Gintritt des Gies in die Gebärmutter zu Stande kommende Menstruation, scheinen häufig die natürliche Verbindung des Gies mit dem Fruchthälter zu unterbrechen und die regelsrechte Entwickelung zu stören. Der Embryo erkrankt dann, stirbt ab und löst sich so gar nicht selten in der ihn umgebenden Früssigkeit größtentheils oder gänzlich auf. Die Sihäute selbst können die mannigkachsten krankhaften Veränderungen darbieten. Blutzmassen, Faserstossabse, Ausschwißungen und Hydatidenbildungen kommen hierbei am Säufigsten vor.

Man pflegt solche regelwidrige Producte, die, nachdem die Regeln ausgeblieben sind, abgehen, mit dem Namen der Molen (Molae) zu bezeichnen. Dieser Name umfaßt aber die verschiedensten Erzeugnisse. Falsche Molen sollten die Gebilde sein, welche ohne Befruchtung zu Stande kommen, wahre dagegen die, welche aus entarteten Siern hervorzgehen. Jene würden daher alte Blutergusse, Ausschwißungen, Deciduaabgange, polypose Massen und dergleichen und diese Körper bezeichnen, in denen noch ein Embryo oder wenigstens Ueberreste von Sihäuten enthalten sind. Die Schwierigkeit liegt aber darin, daß wahre Sier wahrscheinlich so sehr entarten können, daß selbst die Sihäute unkenntzlich werden, während andererseits ähnliche Bildungen aus anderen Ursachen möglicher Weise zu Stande kommen.

Die Botten des Chorion scheinen in früherer Zeit besonders geneigt zu sein, hydatis dös zu entarten. Diese Blasenbildung kann so sehr um sich greifen, daß sie fast die ganze Masse der Molen in Unspruch nimmt. Uehnliche Blasen zeigen sich auch bisweisten in dem Fruchtkuchen, dem Nabelstrange und vielleicht auch in dem Bezirke der hinfälligen Säute. Die sogenannten Fleischmolen entstehen wahrscheinlich aus frühern Bluterguffen und Ausschwigungen, die sich in das Dicke der hinfälligen Säute oder nach

innen von ihnen abgesett und zu faserigen Massen weiter entwickelt haben 1).

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Darstellung bieser Berhaltniffe f. in H. Müller, Abhandlung über den Bau der Molen. Würzburg 1847. 8. S. 8 — 87.

4731 Entwidelung ber Embryonaltheile. - Wie die Dotterfurdung nur ben außeren ins Muge fallenden Ausbruck ber inneren Beranberungen ber Dotterbestandtheile bildet, fo wiederholt sich bas Gleiche in ber Entwickelung der einzelnen Embryonalorgane. Die Gewebe bäufen fich an ben verschiedenen Stellen in ungleichem Maage an. Ihre Formen burchlaufen mannigfache Stufen, ber Ausbildung. Beibes gusammen bebingt es, daß Unschwellungen, Aufwulftungen, Bergrößerungen, Ginschnu. rungen, Einrollungen ober Sohlen zu Stande fommen, daß die Formen ber einzelnen Bezirfe immer wechseln, bis endlich bie verschiedenen Berfzeuge bes Rörpers nach und nach fenntlicher hervortreten. Die ihnen auf diefe Beife urfprünglich jum Grunde liegende Maffe beift bas Bla= ftem berfelben.

4732 Man bat bis jest bie erften Stufen ber Embryonalentwickelung bes Menschen noch nicht verfolgen fonnen. Da aber bie in ben frühesten Beiten auftretenden Bildungen in den boberen Wirbelthieren großen Theiles übereinstimmen, fo barf man mit Recht annehmen, daß die wesentlichs ften Berhältniffe, bie man in den Bogeln und den Saugethieren mabrgenommen, in dem Menschen wiederkehren werden. Gewisse Saupttypen wiederholen fich fogar im Unfange in allen Wirbelthieren. Die jedem Beicopfe gutommenben Gigenthumlichfeiten greifen erft um fo entschiedener burch, je weiter die Embryonalentwickelung felbft fortschreitet.

Es fann hier nicht der Ort fein, auf die Entwickelungegeschichte des Embryo, die den beschreibenden anatomischen Wissenschaften größtentheils angehört und als gesonderte Disciplin behandelt zu werden pflegt, genauer einzugehen. Wir wollen nur eine Reihe ihrer wefentlichsten Lehren des Folgenden wegen hervorheben. Wo die am Menfchen gemachten Erfahrungen nicht ausreichen, sind die an den Säugethieren angestellten Unterfuchungen ju Bilfe gezogen. Ginige Binweisungen auf leicht jugangliche Abbildungen

follen jur naberen Berfinnlichung des Dargestellten bienen.

Bir haben früher gefehen, daß eine aus Bellen bestehende Reimhaut oder Reimblafe als Endergebniß der Dotterfurchung hervorgeht. Die Embryonalentwickelung wird nun dadurch eingeleitet, daß sich wiederum die Maffen in bestimmten Richtungen vertheilen und anhäufen. Fast man das neue Wefen ins Huge , fo geben die erften fcharfer auftretenden Gebilde in einer von dem Ropfe nach dem hinteren Rörperende verlaufenden Bahn dahin. Dieje Langelinie entfpricht im Dogel der fleineren Achfe des Gies. Gie fieht daher auf dem längeren Durchmeffer deffelben nahebei fenfrecht. Die centrale Abtheilung der Reinhaut, in der sie vorkommt, nimmt die hochfte Stelle des Dotters in allen Lagen ein, weil wahrscheinlich die in dem Dotterkanal 1) enthaltene schwerere Daffe wie ein Senkblei wirft und den Dotter unter allen Berhaltniffen entsprechend dreht. Sat das Saugethierei eine längtichrunde Form angenommen, fo wiederholt sich hier dieselbe der kleis neren Achfe folgende Lagerungeweise der erften Embryonalanlagen 2). Diefe befindet fich überdies an der Seite, welche der Gefrosanheftung entspricht 3).

Eine dichtere, undurchsichtigere, zuerft runde, dann längliche und endlich biscuitformige Maffe, der Embryonalflect oder der Frudthof '), der fich fpater in feiner Mitte aufhellt und fo den durchfichtigen Fruchthof (area pellucida) erzeugt, bezeichnet junadift den Begirk, in dem die erste bestimmtere Anlage des neuen Wefens jum Borschein fommt. Diese verrath fich aber durch eine dunkele, in der Langenachse des Embryonalkörpere dahin gehende Linie. Baer hielt fie für eine mahre Maffenanhäufung

<sup>1)</sup> Burbach, a. a. D. Bb. II. Taf. II. Fig. I., obgleich in zu regelmäßigen Umrissen.
2) Bischoff, Hundeei. Taf. VI. Fig. 32 — 34. B u. D.
3) Bischoff, Kaninchen-Ei. S. 100.
4) Bischoff, Kaninchenei. Taf. VIII — XII. Hundeei. Taf. V. VI.

und nannte fie teshalb ben Primitivstreifen (Nota primitiva) Cofte, Delpech, Reis dert und Bifchoff tanden bagegen, daß fie unr eine Furde fei. Gie belegten fle deshalb mit dem Namen der Primitivrinne (Sulcus primitivus) 1). C. Bogt 2) nimmt nach den an Fifchen angestellten Untersuchungen an, daß ein Primitivftreifen allerbings auftritt, indem fich bie Embryonalgellen in der gangenrichtung bes fünftigen Embryo infammendrangen. Er geht aber in fein einzelnes fpateres Bebilde, wie z. B.

die Rückensaite, in der Folge über.

Man bemerkt hierauf, daß zwei Längewülste, die Rückenplatten (Laminac dorsalos) 3), zwifden benen eine Furche oder Rinne babinläuft, emporwuchern. Gie erheben fich immer mehr, machfen mit ihren Randern wechselseitig entgegen und vereinigen fich endlich, fo daß fie einen Ranal, in dem fich bald darauf die Unlagen des centralen Rervensystems Scharfer auspragen, einschließen. Die Maffe, die sich nach innen gur Serftellung ber Rückenplatten verdickt hat, geht von da in zwei hautartige bichtere, fich alls mablia verlaufeite Blatter, Die Bauchplatten (Laminae vontrales), über. Die mittlere Laugelinie des kunftigen Embryo bildet die ideelle Achse, um welche sich die Ruckens, die Bandplatten und die in ihnen entstehenden Theile in paariger Symmetrie anlegen.

Die Ruckenplatten ichließen fich zuerft in ihrem mittleren Berlaufe, und zwar in der Begend, in welcher der langliche Fruchthof feinen geringften Querdurchmeffer darbietet. Die vollkommenere Ranalbildung, die Erzengung des Mark. oder des Medullars rohres fchreitet bann nach vorn und nach hinten weiter fort. Wahrend aber jenes eine cylindriiche Gestalt lange des größten Theiles des fünftigen Rückenmarkes darbietet, debnt es fich vorn frühzeitig aus und bildet junachft drei binter einander liegende, alls mablig in einander übergebende Erweiterungen, die man mit dem Ramen der primis tiven hirnzellen ') bezeichnet. Die vorderfte von ihnen heißt die Borderhirn=, die zweite die Mittelbirn- und die lette die Sinterhirnzelle. Da fich der Kopftheil icharfer abfdynurt und nach unten umbiegt, fo liegen fie nicht mehr in einer und derfelben geraden

Cbene ausgebreitet.

Die Bahl ber Ginbuchtungen vergrößert fid banu bei dem ferneren Bachethume fo fehr, daß man funf Samptabtheilungen, das Borderhirn, das 3wifchenhirn, das Mittelhirn, das hinterhirn und das Nachhirn zu unterscheiden pflegt 3). Die beiden ersteren gehen aus dem Bereiche der Borderhirns und die beiden letteren aus dem der hinterhirnzelle hervor. Die indeß fortgeschrittene Ausbildung des Ropfes und des Nackens bedingt es, daß die Sirnabtheilungen um die beiden Flächen eines Rammes, deffen Spihe das Mittelhirn bedeckt, herumgelagert find und fich hinten ebenfalls winfelig an ber Grenze bes Nachhirus und an ber bes Ruckenmarkes einbiegen 6). Diefe Krümmungen fallen übrigens in den Säugethieren verhältnißmäßig am Stärksten aus. Das Borderhirn verwandelt fich später in den größten Theil der Großhirnhalbkugeln, das Zwischenhirn in die Sehhügel und die Nachbargebilde derfelben, und das Mittelhirn in den Begirk der Großbirnichenkel und der Bierhugel. Das Sinterbirn geht in ben Theil des verlangerten Martes über, der unter fich die Brucke und über fich das fleine Behirn hat. Diefes lettere erzeugt fid, burd eine Budgerung der oberen Gegend biefes Abschnittes des Medullarrohres. Das Nachhirn liegt endlich dem hinteren Abschnitte des verlängerten Markes, der die Rantengrube trägt, jum Grunde. Der Geruchsnerv geht im Unfange aus dem vorderen Theile des Vorderhirns, der Sehnerv aus dem Zwis schenhirn und ber hörnerb aus dem Grenzbezirke von hinterhirn und Nachhirn hervor.

Der enlindrische Theil des Markrobres, der dem Rückenmarke entspricht, erweitert sto an feinem hintersten Stucke rautenformig und bildet auf diese Weise die rauten . formige Ausbuchtung (Sinus rhomboidalis) 7). Sie entspricht der fünftigen unteren

2) C. Vogt, Embryologie des Salmones. Neuchatel 1842. 8. p. 45.

<sup>1)</sup> Bischoff, Kaninchenei, Taf. XI, Fig. 48 — 50. Hundeei, Taf. VI. Fig. 32 C.

<sup>3)</sup> Burbach, a. a. D. Taf. II. Fig. 2. 3. 4) Bischoff, Kaninchenei. Taf. XIII. Fig. 55.

<sup>5)</sup> M. P. Erdí, Die Entwickelung des Monschen und des Hühnehens im Eie. Bd. I. Leipzig 1845. 4. Taf. VIII. Fig. 2 (Sinterer Abschnitt).
6) Baer, a. a. O. Thl. II. Taf. IV. Fig. 18. Bischoff, Hundeei. Taf. XIII. Fig.

<sup>7)</sup> Bischoff, Kaninchenei. Taf. XIV. Fig. 58. 59. Hundeei. Taf. VII. Fig. 35 — 37. Taf. VIII. Fig. 38.

Lenden- und Seiligbeingegend, erhalt fich jum Theil fur immer im Bogel und geht fpaster in den Sangethieren ganglich verloren.

Dreierlei Erscheinungen treten dann bei der ferneren Entwickelung bes centralen

Nervensnstemes in den Bordergrund:

1) Die Markröhre enthält im Anfange eine Flufflakeit, welche die Innenfläche der Mucfenplatten unmittelbar gu berühren icheint. Bullen, die den Behirn: und Ruckens markhäuten entsprechen, treten erft etwas später hervor. Gine dichtere Maffe fest fich augleich ale die erfte Unlage der eigentlichen Nervensubstang ab. Gie berricht dann que nachft an der den Birbein jugewandten Borderflache und an ter Grundflache des Schabels por der an den Seiten befindlichen und Diese wiederum por der an der hinteren und oberen Flache bemerkbaren Maffe vor. Je mehr Markfubstang auf diese Beife gebildet wird, um fo mehr befchrankt fich verhaltnigmaßig der mit Gluffigkeit ausgefüllte Raum, der den fünftigen Sohlen des centralen Nervensnstems entspricht. Diese find das her in früherer Beit weiter und jum Theil einfacher. Jeder der beidem Seitenventrikel bildet zuerst eine einzige geräumige Höhlung. Die allmählige Massenauswulstung führt erst nach und nach zur Sonderung der drei Hörner derseben. Der Theil der Höhle des Bwifdenhirns, welcher den Sehhugeln anheimfällt, geht ganglid verloren. Die Splvifche Bafferleitung ift ebenfalls zuerft ein weiter und felbft feitlich ausgebuchteter Bang, der sich nachträglich in einen engen Kanal umwandelt. Der im Anfange weite Rücken. martsfanal wird fo fehr eingeschränft, bag er nur nach vorn in den Reugeborenen guganglich zu fein pflegt. Die Sirnhöhlen feben fich zugleich im Unfange in die Bernche-, die Geh: und die Sornerven fort. Der nachfolgende Maffenabfat verftopit aber auch diese Röhren späterhin ganglich.

2) Die Nervensubstanz lagert sich fast durchgehends an beiden Seiten entsprechend oder paarig symmetrisch ab. Einsuchungen, die nach und nach immer tiefer greifen, führen dann an vielen Orten zu schärferen Sonderungen. Das Borderhirn theilt sich auf diese Beise in die beiden Großhiruhalbkugesu, während die Grenze der Einsenkung zur Grundlage des Balkens und der unter ihm liegenden Theite wird. Eine ähnliche Bilz dung fordert das Zwischenhirn, um die Sehhügel zu trennen. Die hintere Commissur bezeichnet hier noch die Berbindungsbrücke. Eine mittlere Längseinsenkung, der eine quere nachsoszt, erscheint an dem schon größteutheils dicht gewordenen Mittelhirn, um die Vierhügel herzustellen. Nicht alle gesonderten paarigen Theile erzeugen sich aber auf solchen mittleren Trennungen ursprüngsicher Hirublasen. Es tritt zum Beispiel zuerst der Burmabschnitt am kleinen Gehirn vorzugsweise hervor. Die Halbkugeln desselben entstehen erst nach und nach als seitliche, immer mehr sich vergrößernde Bucherungen. Die Marktügelchen bilden umgekehrt nach Tiedem ann eine einsache Masse im Ansange.

Sie sondert fich nach ihm erft später durch eine nachträgliche Ginschnurung.

3) Die einzelnen Gehirnbläschen liegen im Anfange reihenweise hinter einander. Dieses Berhältniß erhält fich um so reiner, je niederer das Wirbelthier steht. Es verwischt sich um so ftarker, je mehr wir uns dem Menschen annähern. Der Grund hiervon liegt darin, daß sich das große und das kleine Gehirn in Berhältniß zu den Sehz, den Vierhügeln und dem verlängerten Marke beträchtlich entwickeln und über diese Theise binüberwachsen. Das kleine Gehirn, das zuerst als eine Markplatte in der Gegend der Oberseite des früheren Hinterhirns hervortritt, geht auf diese Weise bei seiner ferneren Massenausnahme über die Rautengrube, die ans dem Rachhirn eutsteht, berüber. Die Halbkugeln des großen Gehirns des meuschlichen Embryo überschreiten den Bezirk der Sehhügel im dritten bis vierten, den der Vierhügel im vierten und den des kleinen Gebirns im sünsten bis sechsten Schwangerschaftsmonate, bis sie sich endlich im siebenten über dieses vollkommen ansgebreitet haben.

Die Massenablagerung erzeugt mannigsache Wüsse an den beiden freien Oberstächen tes Gehirns. Die Streisenhügel, die Ammonshörner, die Bogelklauen entstehen auf diese Weise an der inneren und die Markfügelchen, die Brücke und die einzelnen Strangsabtheilungen des verlängerten Markes an der äußeren Oberstäche. Die Bindungen bilden aber nur den Ansdruck der gleichen Erscheinung. Die Furchen, welche diese trennen, treten übrigens im Anfange (gegen Ende des dritten bis Ansang des vierten Monates) gesondert auf und verbinden sich erst später mit einander. Es beginnt daher wahrscheinzlich die stärkere Auswusstung an einzelnen entfernten Stellen, um sich in der Folge alls

gemeiner zu verbreiten.

Diefe Beranderungen bedingen es, baf das centrale Rervenfustem des menschlichen Embryo viele Aehulichkeiten mit den bleibenden Formen ber Gaugethiere und mander niederer Wirbelthiere im Laufe der Entwickelung darbietet. Das Rückenmark geht j. B. zuerst bis in das kinterste Ende des Wirbelkanals fort und zieht sich allmählig bei fpaterer Ausbitdung weiter nad vorn zuruck. Sein ursprünglicher rhomboidaler Sinus entspricht jum Theil bem gleichen Webilde, bas wir im erwachjenen Bogel antreffen. Der Centralfanal des gangen Rückenmartes, die verhältnißmäßig beträchtliche Größe des verlängerten Marfes, die allmählige Ausscheidung der Brücke, die ursprüngliche Unlage des fleinen Wehirus in Form eines queren Markblaties, das fpatere Borberrichen des Burmtheiles über die Salbtugelabichnitte, die ftarfere Beutrifelbitdung in ibm, die alls mablige Ginfurdung der Bierhugel, die nachträgliche Ueberdachung der hinteren Theile durch die Sathfugeln des großen Gehirns, die anfängliche Glattheit der Dberflüche berfetben, die Beite der Seitenventrifel, die verhaltnismäßig betrachtliche Große des Sirn: anhauges, des Trichters und des Ummonsborns, die ursprüngliche Einfachheit der Markfügelden, die beträchtliche Ausbitdung hohter Geruchsfolben haben ihre Parallelftucke in ben Sirnen der einzelnen erwachsenen niederen Wirbelthiere und zwar größtentleile der Saugethiere.

Man fennt bis jest nur wenige unzusammenhängende Bruchstücke aus der Entwickelungsgeschichte des peripherischen Rervenspstemes. Knoten, die schon frühzeitig angetegt werden, wie die der hinteren Rückenmarkswurzeln oder des Grenzstranges des Spurpathicus und vorzüglich der Gasser'iche Knoten, haben im Unfange einen verhältnismäßig
sehr beträchtlichen Umfang. Die Verfolgung der Hirnnervenwurzeln tehrt, daß manche
von ihnen nicht so, wie sie später verlausen, ursprünglich dahingehen. Man findet vielmehr im Vereiche des Untlitzuerven und der vier letzten Hirnnerven Verschmelzungen und
nachträgtiche Sonderungen, wie sie in niederen Wirbelthieren das, ganze Leben hindurch
vorkommen. Man kann auch kaum bezweiseln, daß die peripherischen Rerven mit den
Gestalt- und Größenverhältnissen der Theile, zu denen sie sich begeben, wechseln werden.

Die Rückensaite (Chorda dorsalis), die den Borläuser des Birbelfäulenspstemes bildet und sich deshalb auch in den erwachsenen niedersten Fischen unversehrt erhält, tritt bald nach der Erhebung der Rückenplatten hervor. Sie geht in einer gewissen Ziefe unter dem Markrohre der Länge nach in der Mitte dahin, verläust auf diese Weise längs der ganzen künftigen Birbelfäuse, dringt aber nur in den Hinterhauptstheil des Schäedels ein. Ihr vorderes spikes Ende verwandelt sich jedoch hier nicht in den Hirnanhang. Es unterliegt vielmehr ihr ähnlichen Rückbildungen, wie die übrigen Abschnitte.

Eine Bellenmaffe fest im Unfange die Rückenfaite gusammen. Es sondert fich später eine Sulle ab, mahrend die im Innern befindlichen Bellen fernere durchgreifende Berganderungen erleiden. Saben sich hernach die Wirbelkörper gebildet, so eigt die Maffe derselben die Rückensaite immer mehr ein. Sie verschmälert sich zunächst an den den Wirbelkörpern selbst entsprechenden Stellen, geht hier endlich gänzlich verloren, giebt so ihren Busammenhang auf und trägt vielleicht in ihren Ueberresten zur Bildung der zwis

den den einzelnen Wirbelforpern befindlichen weicheren Daffen bei.

Die ersten Antagen ber Wirbelkörper zeigen sich als paarige viereckige Massenanhäusingen, die neben dem Markrohre in die Augen fallen 1). Sie vergrößern sich
allmähtig, wachsen einander entgegen und umgeben auf diese Weise die benachbarten Aleschnitte der Wirbelsaite ringförmig, bis sich endlich jedes Paar von ihnen in einen Wirbetkörper verwandelt. Dichtere Massenanhäusungen wuchern auch nach und nach und
oben, um die Grundlage der Wirbelbogen, und nach den Seiten, um die der Querfortläte darzustellen. Die Dornsortsäte entstehen erst nachträglich als Strahlen, die von
ben Nathstellen der Bogen ausgehen. Die schiesen Fortsäte bilden das Ergebnis der
kormansarbeitung der Wirbel. Alle diese Theile verknorpeln nach und nach und stellen
so das Knorpelskelett der Wirbelsäuse dar. Obgleich sich die Knochennasse in den meisten
Wirbeln noch während des Fruchtlebens reichtich ablagert, so wird doch dieser Proces erst
nach der Geburt vollendet. Der Körper des Altlas und die Steißbeine zeigen noch eine
knorpelige Beschafsenheit im Neugeborenen. Der Bahnsortsat des zweiten Halswirbels
verknöchert in selbstsändiger Weise.

<sup>1)</sup> Bischoff, Kaninchenei. Taf. XIII. Taf. XIV. Fig. 59. Hundeei. Taf. VII — VIII.

Die vordersten Theite der Rückenplatten liefern im Anfange hautige Rapseln für die in ihnen eing eingeschlossenen Hirnzellen. Die Massenverdichtung beginnt auch hier an der Borderseite, d. h. an der späteren Schädelgrundstäche. Zwei Umstände verwickeln aber hier die Berhältnisse in höherem Grade. Die Rückensaite hört früher- auf und die schon oben erwähnten Krümmungen der Schädelbasis inhren außerdem zu manchen Eigenthümlichkeiten. Das Blastem, welches die Grunostücke des Hinterhauptes andentet, verdrängt das vordere Eude der Rückensaite. Es gleicht daher in dieser Hinsch einem Wirbestörper, weicht aber schon in Betreff der Bogenbildung von ihm ab. Die Austage des künftigen Felsenbeines schiebt sich wie ein Keils oder ein Schaltstück ein. Sieht man die Anwesenheit der Nückensaite als ein unerläßliches Bedingungsglied der Wirbelbildung an, so lassen sich die Berhältnisse der weiter nach vorn gelegenen Schädelstücke mit den Wirbeln nicht zusammenstellen. Die Nückensaite reicht auch nur in dem niederssten Knorvelssiche nud Wirbelthiere, in Bronchiostoma, bis zu dem vorderen Ende des

Schadels. Sie bort dagegen sonft, wie im Embryo, fruber auf. Bährend die eben erwähnten hinteren Stücke der Schadelgrundfläche bis nahe an die Gegend des künstigen Keitheinkörpers reichen, sest sich die Massenanhänfung in uns gleichem Grade nach vorn bin weiter fort. Rathte beschrieb in Diefer Sinficht zwei feitliche Schadelbalten, die fich vorn wieder an einander legen, und einen dritten, unpaaren, um den fich das Gehirn herumtrummt 1) und der fvater wiederum verichwinden Die Berknorpelung greift auch hier immer mehr um fich und führt ju den Berhältniffen des von Jacobson jogenannten Primordialschädels (Cranium primordiale) 3). Diefer bildet nämlich eine Anorpelkapfel, die zum Theil dem fünftigen Schadel gleicht. Die Knochen des letteren erzeugen fich aber auf zweierlei Wegen. Manche (nad) Röllifer 4) die Schuppe, die Grund: und die Gelenftheile des Sinterhaupt =, der Körper des hinteren Keilbeines, das vordere Keilbein, die großen und die fleinen Flügel deffelben, das Riedybein, die untere Mufchel, die drei Weborknöchelchen, das Felsenbein, der Bipentheil, das Schläfenbein und das Bungenbein der Säugethiere) entstehen unmittelbar ans der Anorpelmaffe des Schädels oder der ihm benachbarten Theile. Undere hingegen (die obere Sälfte der Sinterhauptofchuppe des Menschen, die Seitenwands, die Stirns, die Rasens, die Zwischenkiesers, die Oberkiesers, die Jochs, Die Thranens, die Gaumens, die Flügelbeine oder die Flügelfortfage, die Schuppe der Schlas fenbeine, die Pautenknochen, die Pflugidiaar und der Unterkiefer) geben aus Sauten hervor. Gie haben keine Knorpel als Borläufer. Ihre, Anochenmaffe liegt nach außen vor den eben vorhandenen augrenzenden Anorpeln und wird durch eine Faserlage von Die Rnochen des erwachsenen Schadels zerfallen hiernach in drei ihnen geschieden. Dauptgruppen. Die eine erzeugt fich in der That aus der knorpeligen Schadelkapiel. Die zweite breitet sich über deren Oberfläche aus und verdrängt sie größtentheils. Die dritte endlich legt fich an hartere Nachbargebilde an, um fich mit ihnen meistentheils durch Antagerung und Nathbildung zu vereinigen oder inniger zu verwachsen.

Die Wirbessäule und der Schädel bilden eine fortlaufende, zur Einhüllung des centralen Nervenspstems bestimmte Röhre, die man auch mit dem Namen des ober en Eentralrohres oder des Martrohres bezeichnet hat. Die Bauchplatten rollen sich ebenfalls nach unten zu ein, führen auf diese Beise zur Ausbildung des Gesichtes, des Halfes, der Brust und der Banchwände. Es erzeugt sich auf diese Weise ein unteres Eentralrohr oder ein Visceralrohr, dessen Berbältnisse sich auf eine bald zu erwähnende Weise am Ropse und am Halfe gestalten, das weiter binten durch die Bauchsspalte und später gleichsam durch den Banchnabel nach außen hin offen sieht. Eine Hautdecke, das Hantrohr oder die Umhüllungshaut, geht über die Gesammtmasse

<sup>1)</sup> Bischoff, Hundeei, Tab. XIII. Fig. 45. F. h.

<sup>2)</sup> Bgl. and A. Bidder, De cranii conformatione ratione imprimis habita Jacobsonii de cranio primordiali ejusque ossificatione sententiae. Dorpati 1847. 8. p. 11 — 17.

<sup>3)</sup> II. Spöndli. Ueber den Primordialschädel der Säugethiere und des Menschen. Zürich 1846. 8. Taf. I. A. Kölliker, Berichte von der k. zootomischen Austalt zu Würzburg. Leipzig 1849. 4. Taf. IV.

<sup>4)</sup> Kölliker, a. a. O. S. 43.

des Embryo hin und umschließt auf diese Weise die beiden Centralröhren nebst den an

ihnen haftenden Blaftemen 1).

Daben sich die Bandplatten nach unten umgebogen und durch ihre Einrollung abzuschmuren angesangen, so erzeugen sich vorn paarige wechselseitig geschiedene Massenforts sabe, die von dem Schädel und dem obersten Theile des späteren Salses rippenartia ausseben. Es sind dieses die Riemen= oder die Visceraliortsabe (Processus branchiales s. viscerales). Man zählt im Ganzen vier in den Sängethieren und fünf in den Vögeln. Die vordersten von ihnen laben sich aber schon bedeutend entwickelt, wenu die hintersten stärter ansgebildet werden. Die zwischen ihnen besindlichen, streisensörmigen und durchgehenden Lücken heißen die Kiemen= oder Visceralspalten (Fissurae branchiales s. viscerales). Saben sich die beiden entsprechenden Fortsähe vorn in der Mittellinie vereinigt, so nennt man einen jeden der auf diese Weise entstandenen Salbsaürtel einen Kiemen bogen oder Visceralbogen (Arcus branchialis s. visceralis) 2). Dieser Ansdruck wird jedoch auch sown hänsig für die Visceratiortsähe selbst gebraucht.

Der erfte Bieceratbogen hat eine besondere Bichtigkeit für die Entwickelung ein: gelner Theile des Wefichtes und des Wehörorgans, der zweite und der dritte fur diefes und das Bungenbein. Es fentt fich nämlich außerlich eine hautartige Maffe, der Stirn . lappen ober der Stirufortfag (Processus frontalis) 3), hinter dem die inueren Beruchewertzenge entwickelt werden, von dem Uebergang ber Schabelgrundflache in Die Stirn rand hinab. Es erzeugt fich dann zwischen ihm und dem ersten Riemenbogen ein von diefem ausgebender Fortfag 1), der fich ihm bei dem Fortidritte der Ropfbengung paralleler richtet, deshalb den Schein einer Riemenspalte bei größerer Unnaherung leicht herbeiführt, und mit dem Stirnlappen und dem Schädel in Berbindung tritt. Diese Maffe heißt and ber Dberfieferlappen vder ber Oberfieferfortfan (Processus maxillaris superior) 5). Der Stirnfortsag, die beiden Dberfieferfortfage und die beiden gus fammengetretenen erften Dieceralfortfate laffen dann eine weitere Deffnung, ben Gin: gang in die Biscerathöhle, übrig. Er bildet fpater eine ausgedehnte Mündung, die fich oben in zwei durch ein weiches verschmolzen paariges Bwifchenfluck oder die innere Abtheilung des Stirnlappens getrennte Lucken, die fünftigen Rafenhöhlen, fort: fett '). Die Letteren ichließen fich auch bann unten, mabrend fich nach innen ju Querleiften von den Oberfieferfortlägen aus entwickeln, mit dem Mittelftuce gufammenftogen und fo den früher einfachen Gingang in die Bisceralboble, in die Rafenboblen und die Mundhoble trennen 7). Gin Bwifchentieferstück feilt fich auf diefe Beife zwifchen den beiden Oberfieferftucken ein.

Ein Knorpelstreifen, der Medel'sche Fortsat, auf den wir in der Betrachtung der Gehörwerkzeuge zurückkommen werden, entsteht jederseits im Innern des ersten Biecerals bogens. Das an seiner Außenseite abgelagerte Blastem hingegen verwandelt sich in den Unterkiefer. Der hintere Theil der ersten Bisceralspalte geht in den äußeren Gehörsgang, die Trommelhöhle und die Enstachliche Trompete über. Der Griffelfortsat, das Griffelzungenbeinband und das vordere Horn des Bungenbeines und nach Einigen der Steigbügel bilden sich aus dem Bereiche des zweiten und ter Körper nebst dem hinteren Horne der Bungenbeines aus dem dritten Bisceralbogen, mahrend die ihnen entsprechens den Visceralspalten sich schließen und ein Theil der übrigen Masse mit dem letzten Bissecralbogen zur Bildung des Halses verwendet wird.

Die verdickten Banchplatten laffen im Anfange eine weite Spalte offen, durch tie das Berg und ein Theil ter Unterleibseingeweide hervortreten. Sie schließen fich ipater vorn und hinten. Die Nippen und das Bruftbein sepen sich tann als nachfolgende Bucherungen ab, und zwar das lettere in paarigen Anlagen, die von vorn nach hinten

<sup>1)</sup> Baer, a. a. O. Th. II. S. 77. Taf. IV. Fig. 1. Reichert, Entwickelungsleben Taf. IV. Fig. XIII. XIV.

<sup>2)</sup> R. Wagner, Icones physiol. Ileft I. Taf. VIII. Fig. 4. Bischoff, Kaninchenei. Taf. XV. Fig. 65. Hundeei. Taf. X. Fig. 41. H. Erdl, a. a. O. Th. II. Taf. V Fig. 7. 10. 12.

<sup>3)</sup> Erdl, a. a. O. Thl. I. Taf. XII u. Thl. II. Taf. VII.

bischoff, Hundeei. Taf. X. Fig. 41. H. e.

<sup>5)</sup> Erdl, Taf. XII. Fig. 4. 6. 8. 9.

<sup>6)</sup> Erdl, a. a. O. Thl. II. Taf. VII. Fig. 4.

<sup>7)</sup> Erdl, a. a. O. Taf. VIII. Fig. 6.

allmählig verschmelzen. Es erhält um die Mitte der Schwangerschaft eine Reihe von

Knochenablagerungen, die fich fpater rofenkrangartig gufanmenfugen.

Die Unlage der Extremitaten tritt an der Grenze des oberen und des unteren Centralrohres auf. Es machft bier nämlich jederseits ein warzenartiges, von dem Saut= rohr überzogenes Bebilde vorn und hinten hervor 1). Gine Ginichnurung fondert es bald in ein freies, fich binnen Rurgem abplattendes Endftuck, das Endalied, und eine mit dem übrigen Korper verbundene, rundere und tiefere, nach innen reichende und fich hier verdickende Abtheilung, das Rumpfglied 2). Die vorderen Ertremitäten pflegen hierbei den hinteren etwas voranzueilen. Das eine ziemlich dicke Platte darstellende Endglied zeigt daun funf dichtere Langenaufmulftungen, die durch vier dunnere Streifen getrennt werden. Die Finger und die Behen werden auf diese Weise angedentet 3). Sie find aber noch wie die Flossenstrahlen der Fische hautartig verbunden. Nachdem fich fpater Rumpf= und Endglied stärfer eingeknickt haben, zieht fich an ihnen das Mittelglied, nämlich Borderarm und Unterschenkel, aus 1). Es haben fich aber auch schon indeß Die Gürtel oder die Berbindungen mit dem Rumpfe, Schluffelbein, Schulterblatt und Becken erzeugt. Die drei Sanptstucke jeder Ertremitat verlangern, gliedern fich in der Folge schärfer und nehmen nach und nach ihre eigenthumlichen Formen an. Die Saut, welche die Finger und die Beben verband, ichwindet von den Fingerspipen aus nach binten. Das anfangs gleichartigere, aus Bellen bestehende Blaftein bat fich mittlerweile in Die einzelnen Sart: und Weichgebilde geschieden.

Die Berknöcherung der meisten Skeletttheile beginnt schon im Laufe des Fruchtlebens und zwar in manchen Abschnitten sehr frühzeitig. Die Zeit, in der die ersten, dem freien Auge auffallenden Knochenmassen auftreten, scheint übrigens in verhältnismäßig bedeutendem Grade zu wechseln. Dieses, die ursprüngliche Insammensehung vieler später einssacher Knochen aus mehreren Stücken, und die Schwierigkeit, das Alter der Früchte gesnau zu bestimmen, haben zu den abweichendsten Angaben auf diesem Gebiete geführt. Das Schlüsselbein, der Unterkiefer, der Oberkiefer, das Schulterblatt, die Knorpel des Obers und des Anterschenzels gehören z. B. zu den jenigen Gebilden, in denen man die Knochenablagerungen frühzeitig bemerkt. Das Umsgekehrte hingegen zeigt sich in den Hand und den Fußwurzelknochen, die mit Ausnahme des Kopsbeines, des Hakenbeines, des Sprungs und des Fersenbeines bis zur Geburt

knorvelig bleiben.

Wiele Muskeln entsprechen im Anfange der durch die Wirbel bedingten Längenssymmetrie in höherem Grade als später. Die Gürtelstücke der Ertremitäten bedingen es auch, daß sich ihnen entsprechende Muskelmassen um die tieferen Muskelgebilde der beiden Centralröhren anlegen. Die Haut, die zuerst platt und dünn erscheint, trägt schon früh an ihrer Oberstäcke eine Zellenschicht, welche die zarten Innentheile vor den schälichen Sinstillen des Schaaswassers bewahrt. Sie sondert sich dann entschiedener in die Oberhaut, die mit ihren Tastwärzchen versehene Lederhaut und das Unterhautzellgewebe, in dem sich nachträglich einzelne, sich später häusende Fettzellen ablagern. Sind die seinen Haare, die Wollhaare (Lanugo) hervorgebrochen und die Hautdrüßen im Innern gebildet, so zeigt die Haut des Fötus eine Menge der regelmäßigsten Wirbelslinien, die gleichsam eine zierliche Tätowirung bedingen 3). Die Sinsalzung, welche die Nägel begrenzt, tritt schon im dritten Monate aus. Die Hautdschuppung und die Thätigkeit der Tasgdrüßen liesern einen Ueberzug, die Käseschwirere (Vernix caseosa), die von der Mitte der Schwangerschaft an dentlicher bemerkt wird.

Baer ließ die beiden Augen als getrennte blafige Ausstülpungen des späteren Bwisschenhirns hervortreten. Die hohlen Berbindungestiele entsprachen dabei den Sehnerven. Husch fe hingegen gab an, daß beide Augen von einer einfachen, von dem Borderende der Rückenplatten begrenzten Ginbuchtung ansgehen. Diese erhält dann eine blasige Auftreibung und schnürt sich beiderseits immer mehr brillenartig ab. Die zwei mit dem Geshirn in Berbindung stehenden Augenkugeln weichen nach und nach weiter aus einander \*).

<sup>1)</sup> R. Wagner, Icones. Taf. V. Fig. XV.
2) R. Wagner, a. a. O. Taf. IX. Fig. I.

<sup>3)</sup> Erdl, a. a. O. Thl. II. Taf. X.
4) Erdl, a. a. O. Thl. II. Taf. XII.

<sup>5)</sup> Eschricht, in Müller's Archiv. 1837. Taf. III - V.

b) Huschke, in Meckel's Archiv. Bd. VI. 1832. Taf. I. Fig. 1 - 7.

Mur das Chiasma bes Sehnerven beutet noch fpater die mittlere Berfchmeljung an. Bie fich die harte Saut und tiefere Gefäßhüllen am Sirn erzengen, fo fehren bann and die Stlerotica und die Aberhaut, an der fich die Pigmentzellen erft nachträglich abfegen, im Muge wieder. Wie die Rervenmaffe an den Banden Des Markrohres niedergeschiagen wird, fo wiederholt fich etwas Aehnliches fur Die Renhaut und ben feine Sohlung immer mehr ansfüllenden Sehnerven. Die Linfe geht nachter aus einer eigenthumlichen Beranderung des vorderen freien Theiles der Augenblase und zwar des Bezirkes der fpas teren Dornhaut hervor. Es bildet fich namlich bier nach Sufchte eine Einftütpung, deren Unegangemundung ') nach und nach verengt und endlich vollfommen geichloffen wird. Der fo erzeugte Sack entspricht der Linfentapiel. Gein Inhalt geht in Die Linfe Bener liegt mithin im Anfange dicht hinter ber Sornhaut und weicht erft nach: träglich in das Innere des Auges tiefer zuruck. Der Glaskörper bildet einen hinter der Linfenkapfel gelegenen Salbmond, ber anfange verhaltnigmäßig tlein, ipater immer mehr madift und die fehr diche Rethaut guruckbrangt.

Das Auge sehr junger Embryonen zeigt icon eine Onpille, die von einem fich bald fdmarg farbenden Rande umgeben wird. Diefer ruhrt aber nicht von ber Regenbogen. haut, die dann noch mangelt, fondern von der vorftehenden Alderhaut ber. Die Lettere befitt unten und innen einen ungefarbten Streifen, ten fogenannten Spalt bes Unges 2), der fpater verloren geht. Die Regenbogenhant entfteht erft nachträglich. Ihr Bervormachsen und ihre fernere Ausbildung andern die Begiehungen der die Linfen.

faufel befleidenden Blutgefäße.

Die Kapsels oder die Glaskörperschlagader (Arteria capsularis s. centralis corporis vitrei) dringt nämlich durch den Glasforper, wenn diefer ichon als Salbmond vorhanden ift, von binten nad) vorn durch, um jur Sinterflache der Linfentapfel ju getangen. Seine Zweige breiten fich nicht bloß auf diefer, fondern auch auf der Borders flace aus. Es entsteht auf Dieje Beije ein Beiagblatt, das die Linfentapfel umgiebt und das man den Rapfelpupillarfact (Saccus capsulo-pupillaris) nennt. Ift die Regen: bogenhant hervorgewachsen, fo geben einzelne Wefage derfelben in andere jenes Sactes über. Beide Theile verbinden fich überhaupt inniger mit einander. Weichen dann Linfenkapfel und Linfe weiter guruck, fo jondert fich hierdurch der Kapfelpupillarfack in drei Albschnitte: 1) Die Pupillarhant (Membrana pupillaris s. Wachendorffii) 3), die vor der Pupille liegt und fich, etwas von dem Pupillarrande entfernt, an die Borderfläche der Regenbogenhaut anheitet. 2) Die Kapselpupillarhaut (Membrana capsulopupillaris) 1), die von der Regenbogenhaut zu dem Rande der Linsenfausel hinnbergeht und 3) die hintere Gefäßausbreitung der Linsenkapsel (Paries vasculosa posterior) 3), deren Rame icon ihren Berlauf andeutet. Alle diefe Gefage und felbit der Stamm der Rapfelfchlagader gehen fpater ju Grunde. Die Pupillarhaut bildet gulett ein fehr feines und durchsichtiges Sautchen, das bisweilen noch in den Rengeborenen vorhanden ift, dann aber raich ganglich versch windet.

Man erkennt zuerft das Wehörmerkzeug ale eine geflielte Blafe, Die zwifden dem hinter: und dem Nachhirn aus der Marfröhre hervortritt .). Es ware jedoch möglich, daß ihr eine noch frühere einfachere Bildung voranginge. Das Bläschen entspricht dem Behörsacke und der hohle Stiel dem Behörnerven. Jenes erzeugt zuerft die halbeirtel: förmigen Kanale, die ihm im Unfange nahe anliegen und etwas darauf die Schnecke. mahrend die Blaftemmaffe des fpateren Felfenbeines das Gange einhult. Das Labn:

rinth wird auf diese Weise gleichzeitig vollendet.

Untersucht man die Paukenhöhle eines drei: bis viermonatlichen menschlichen Em: bryo, so findet man, daß ein eigenthümlicher dunner Anorvelstab, der Meckel'fche

4) Henle, Fig. 3. 4. 5. Reich, Fig. 2. 3.

<sup>1)</sup> Huschke, a. a. O. Fig. 5. C. Vogt, Embryologie des Salmones. Fig. 38. 133.
2) R. Wagner, a. a. O. Taf. IV. Fig. VIII — X. Erdl, a. a. O. Thl. I. Taf. X.

F. G. J. Henle, De membrana pupillari aliisque oculi membranis pellucentibus observationes anatomicae. Bonnae 1832. 4. Fig. 1.2. G. F. O. Reich, De membrana pupillari. Berolini 1833. 4. Fig. 1.

b) Henle, Fig. 6. Reich, Fig. 4. (b) Wagner, a. a. O. Taf. V. Fig. IV. c. Bischolf, Hundeel. Taf. X. Fig. 41, B.c. Erdl, a. a. O. Thl. I. Taf. X. XI.

Fort sat (Processus Meckelii) an dem Hammerkopfe entspringt, hinter dem Trommels fellringe hindurchgeht und dann in einer nach innen gelegenen Rinne des Unterkiefers bis zur Mittellinie desselben innmer feiner werdend verläuft. Wir haben schon früher aeseben, daß dieses eigenthümliche und verhältnismäßig sehr lange Gebilde aus der Masse der Innentheile des ersten Visceralsortsates entsteht. Das änßerste Ende desselben verschmilzt dann mit dem Schädel. Ein mittleres Stück liefert die Grundlage für den Steigbügel und den langen Fortsat des Umbosses, dessen kurzer Fortsat mit dem zweisten Visceralstreisen zusammenhängt. Die übrige Knorpelmasse geht dann in den Hammer und den Meckel'schen Fortsat über. Die Knorpelgerte schwindet übrigens von der Mitte des Unterkiefers nach dem Hammer zu. Sie verliert sich auf diese Weise schon vor der Geburt. Hambos und Steigbügel sind in der Hälfte des dritten Mosnates vollkommen knorpelig und einige Wochen später verknöchert.

Der hintere Winkel ber äußeren Kiemenspalte schließt sich nur durch eine dunne Masse, die dem künftigen, von dem Trommelfellringe (Annulus tympanicus) umsgebenen Pankensell entspricht. Der nach innen gelegene Abschnitt der Kiemenspalte verlängert sich später mit seinen angrenzenden Wänden, um in die Pankenhöhle und die Eustachi'sche Trompete überzugehen. Das Pankensell liegt im Ansange srei, doch etwas vertieft und gleichsam in einem sehr kleinen Rudimente eines äußeren Gehörganges versgraben. Das äußere Ohr entsteht aus einem Walle, der die eben erwähnte erste Andensetung des Gehörganges theilweise umringt. Seine Form, seine Erhabenheiten und Ver-

tiefungen werden im Laufe des dritten Mondes sichtlicher hervorgebildet.

Die Geruchswertzeuge bieten im Anfange zwei mit dem Gehirn in Berbindung ftehende Geruchsbläschen dar. Ein paar Einbuchtungen, die ihnen dann entgegentreten, sind
die erste Andeutung der Nasenhöhlen. Das Siebbein, die Muscheln und die Nasenscheides
wand erzeugen sich nach und nach hinter dem Stirnsappen, bis endlich die oben erwähnten Beränderungen des mittleren Stirnsortsabes und der Oberkieferfortsäpe die
Nasenhöhlen von der Mundhöhle vollständig abschließen.

Die Zunge wächst als ein kegelförmiger Wulft an dem untersten Rande der Innenfläche des ersten Bisceralbogens hervor. Er ist im Anfange mehr nach oben gerichtet, legt sich aber nach und nach wagerechter und erhält seine bleibende Form und seine warzigere Oberstäche, so wie sich der Unterkieser schärfer ausbildet und an Länge zunimmt.

Man kann die Anlage des Herzens, so wie nur die ersten mittleren Wirbelvierecke hervorgetreten, erkennen. Sie bildet einen länglichen, zwischen der Kopsumbiegung und der sogenannten Herz grube (Fovea cardiaca) gelegenen Schlauch, der vorn in den schmaleren Schlagaderstamm einsach auslänft. Zwei venöse Schenkel gehen dagegen in das hintere breitere Schlauchende von beiden Seiten aus über 1). Das Ganze wächst dann rasch, baucht sich zuerst aus, biegt sich hierauf schlingenartig und endlich Sförmig und fällt dabei immer mehr zur Bauchspalte hervor 2). Es zeigt dann drei Erweiterungen, einen Venensals vorkommende Arterienzwiebel (Bulbus arteriosus s. aortae) 3). Der Ohrkanal (Canalis auricularis) trennt den Venensack von dem Kammertheil und die Haller's sche Scinsch nürung (Fretum Halleri) diesen von der Arterienzwiebel. Es stülpen sich hierans die beiden Herzohren als zwei Säcke aus dem venösen Abschnitte hervor, während die Sonderung der Vorhöse beträchtlich später und zwar erst nach der ber Kammern durchgreift. Die oben erwähnten Sinschnlitten pabei näher zusammen. Die Arterienzwiebel erlangt ebensalls keine bleibende Bedeutung.

Die eben ermähnten Beränderungen des Herzens verbinden fich mit entfprechenden Umwandlungen der Befäßstämme. Beide Theile des Gefäßspftemes gehen überhaupt fort-

<sup>1)</sup> Pander, a. a. O. Taf. III. Fig. IV. Taf. VII. Fig. VII. VIII. Bischoff, Kaninchenei. Taf. XIII. Fig. 58. Hundeei. Taf. VII. Fig. 36. B. Fig. 37. C. Erdl, a. a. O. Thl. T. Taf. VI. — VIII

ninchenel, Iai. Alli, Fig. 35. Hundeel, Iai. VII. Fig. 55. 2 a. a. a. O. Thl. H. Taf. VI — VIII.

a) Pander, a. a. O. Taf. VIII. Bischoff, Kaninchenei, Taf. XIV. Fig. 60. Taf. XV. Fig. 62. 63. Hundeei, Taf. VII. Fig. 36. B. Fig. 37. B. C. Tab. VIII. Fig. 38. D. Erdl, a. a. O. Thl. I. Taf. IX — XI.

a) Rathke, Entwickelungsgeschichte der Natter (Coluber Natrix), Königsberg 1839. 4. Taf. I. Fig. 10. 11. Bischoff, Kaninchenei. Taf. XV. Fig. 67.

wahrend Sand in Sand. Gine vollfommene Erfenutuiß ift aber nur moglich, wenn man alle Gingelnbeiten der Unvronung der Rreislaufsbahnen Schritt fur Schritt verfolgt. Jede fürzere Darftellung läßt Lucken, die zugleich der flaren Auffassung ichaden. Man inuß ibrigens die Gefäße, die in dem Embryo verlaufen, mit denen, die fich auch außerhalb beffelben verbreiten, fortwährend gufammenftellen und die gleichzeitigen Entwicker

lungeguftande der Körperorgane und ber Githeile gu Rathe gieben.

Ift das Sförmig gefrummte Derg vorgefallen, fo fieht man, daß fich der von der Urterienzwiebel ausgehende Schlagaderftamm (Truncus arteriosus) gang im Unfange in zwei Bogen, die fogenannten primitiven Aortenwurzeln spaltet. Sie verbinden fich dann an der Wirbelfante zu einem einfachen Mittelstamme, der Aorta. Diefer theilt fich aber bald wieder in zwei Aefte, die beiden Unterleibe aorten oder die hinte: ren Wirbelfdlagavern (a. a. vertebrales posteriores), die gefondert bis ju bem Schwangende des Embroo hinabverlaufen und eine Reihe von Querzweigen den einzels nen Intervertebralraumen entsprechend aussenden. Gie liefern zugleich zuerft mehrere für die Gigebilde bestimmte Wefte '). Man bemerkt aber bald nur einen ftarfen, von je einer hinteren Wirbelfchlagader quer abgebenden Bweig, der den Befäghof des Dotters verforgt. Dieje beiden Nabelgefröefdelagadern (a. a. omphalo-mcsaraicae), die fpater in ben Sangethieren auf eine gurnchgeinhrt werten, geben in bas reichliche mit vieten rantenförmigen Dafchen verfehene Ren des Befaghofes über. Das Lettere flieft in ein rucfuhrendes Rreisgefaß, den Greng behalter (Vena s. Sinus terminalis), gufam. men. Bwei vordere und urfprünglich auch zwei hintere rückleitende Blutabern (Vonae revehontes) bringen endlich das Blut des Gefäghofes zu der venöfen Abtheilung des noch folingenförmigen Bergens 2). Die größte Unebildung des Dotterfreis. laufes ift auf diefe Weife moglich gemacht. Es bleibt aber auch gulent nur eine Nabelgefrösblutader (Vena omphalo-mesaraica) übrig.

Gine Reibe hinter einander liegender, den Bisceralfortfagen entsprechender Rie. mengefäßbogen (Arcus vasculosi branchiales s. viscerales) 3) erscheint bast statt der oben ermähnten primitiven Aortenwurgein. Baer nimmt 5 für die Sangethiere und die Bogel an. Man bemerkt aber hochstens 4 gleichzeitig, weil der vorderfte geschwunben ift, wenn fich die hinterften vollständig ausbilden. Drei, die nach Reichert überhaupt nur vorhanden find, liegen den ferneren Umwandlungen in bleibende Gefäße jum Grunde. Die ferner fich verbreitenden Arterienstämme erzeugen fich größtentheils felbit: fländig. Sie benuten nur bie Ueberrefte der Bogen ju den Zwischenwegen ber Berbindung mit den Bergfammern. Das vorderfte Wefaßbogenpaar dient auf diese Beije dem ungenannten Stamme (Truncus anonymus) ber linten Sales und ber linten Schluffel: beinschlagader, der linke zweite Bogen dem Avrtenbogen und das hintere Befäßbogen= paar den Lungenschlagadern (und dem Botalli'ichen Gange) der Saugethiere 1). Der

rechte mittlere Bogen binterläßt feinen bleibenden Reprafentanten.

Der aufangs einfache Schlagaderstamm theilt sich nämlich zuerst innerlich und fpater auch anfertich in zwei neben einander befindliche Arterien. Er icheint dann noch juerft nur aus der rechten Rammer gu fommen, fleht aber ichon zugleich im Junern mit der linken in Berbindung. Saben fich beide Stämme auf beide Rammern vertheilt, fo verlaufen fie bann auf eine eigenthumlide Beife. Der Stamm ber rechten Rammer mendet fich in einem Bogen nach links, fendet zwei Aefte in die beiden Lungen und fest fich dann in die Bruft: und in die Bauchaorta fort. Er erzeugt mithin auch die beiden für den Fruchtfuchen bestimmten Nabelfchlagadern. Die rechte Lungenfchlagader geht dabei aus dem fruberen binterften rechten Riemengefägbogen bervor, mahrend der linke der linfen Lungenschlagader und dem oben ermähnten nach links gerichteten Berbindungsbogen mit der Bruftaorta entspricht. Der aus der linken Bergfammer hervorgebende Urterien: ftamm entlagt den ungenannten Stamm, Die linte Sales und Die linte Schluffelbein:

<sup>1)</sup> Pander, a. a. O. Taf. VIII. Rathke, a. a. O. Taf. I. Fig. 2. Bischoff, Kaninchenei. Taf. XIV. Fig. 60.
2) Bischoff. Kaninchenei. Taf. XIV. Fig. 60.
3) Pander, a. a. O. Taf. IX. Fig. III. R. Wagner, a. a. O. Heft I. Taf. IV. Fig. X. A. Taf. V. Fig. XIV. Bischoff, Kaninchenei. Taf. XV. Fig. 65. Hunderi Taf. XV. Fig. 44. III. deei, Taf. X. Fig. 41. H.

<sup>4)</sup> Baer, a. a. O. Th. II. Taf. IV. Fig. 14.

schlagader und verbindet fich zugleich mit tem Bogen des tinken Stammes. Er ift aus dem vordersten Riemengefäßbogenpaare und dem linken mittleren Riemengefäßbogen bervorgegangen. Den Stamm, den die linte Rammer jest entläßt, verforgt alfo den Ropf, den Sals und die oberen Extremitaten oder, wie man fich ausdrückt, die obere Korpershälfte, der dagegen, der aus der rechten Kammer tervorgeht, den größten Theil der Bruft, den Unterleib, die Fuße oder die untere Korperhalfte und den Fruchtfucben. Man nenut die Blutbewegung, welche diefe eigenthumliche Bertbeilungsweife bedingt, den Sabatier'ichen Rreistauf des Embryo des Menfchen und der Gaugethiere.

Die Lungenschlagadern vergrößern sich nach Maakgabe der Umfangezunahme der Lungen. Gie werden daher nach und nach ju Sauptstämmen, in die fich der ihnen ents sprechende gemeinsame Grundstamm unmittelbar fortsept. Der Berbindungsameig amis ichen diefem Letteren und der Aorta gewinnt verhaltnigmäßig an Umfang und verwanbelt fich in den bleibenden Aortenbogen, der fich in die Bruftaorta unmittelbar fortfent. Bir baben daber gulent einen aus der linten Rammer kommenden Aortenftamm, der feine Alefte in den gangen Körper und in den Fruchtkuchen austheilt. Der Bogen dagegen, der von dem fruheren rechten Stamme gur Aorta hinüberging, tritt mit der ftarferen Ausbitdung der Lungenschlagadern in den hintergrund. Während diefe den von der rechten Kammer ausgehenden Stanim als ihren hauptstamm in Alufpruch nehmen, vermandelt fich der Ueberreft jenes Bogens in einen die Lungenfchlagader mit der lorta verbindenden Kanal, den Botalli'fden Bang (Ductus arteriosus Botalli) 1), der fich nach der Geburt schließt und in das Botalli'fde Band (Ligamentum Botalli) übergeht. Der Lungen: und der Körperfreislauf werden hierdurch vollständig geschieden.

Die rechte Kammer erscheint größer, als die linke, so lange vorzüglich die Sauptmaffe des Blutes der unteren Körperhalfte und des Fruchtkuchens aus ihr hervorkommt. Sie verliert dagegen ihren Borrang um fo mehr, je mehr fich die Scheidung der beiden Rreisläufe vorbereitet. Die Rabelfdlagadern (Arteriae umbilicales), welche Die Sauptfortsetungen der Gabeltheilung der Unterleibsaorta im Aufange bilden, werden

fpater nach und nach ju Seitenzweigen.

Eine Droffelblutader (Vena jugularis), die das Blut aus dem vordersten Theile des Embryo und eine Cardinalblutader (V. cardinalis) 2), die es aus dem übrigen Rörper gurnickführt, laufen guerft jederfeits nach dem Bergen gu bin. Die Droffel: und die Cardinalvene je einer Seite geben zu einem furzen Stamme, dem Envier'ichen Bange (Ductus Cuvieri) jufammen. Beide Cuvier'ichen Bange vereinigen fich aber ju einem mittleren Kanale (Truncus venosus communis), der fich in den Benenfact einfenft. Jener ichwindet dann zuerft, fo daß die Cuvier'ichen Bange gefondert in das Berg treten. Bahrend aber fpater ber rechte die obere Sohlvene erzengen hilft, geht zuleht der linke ganglich ju Grunde. Der größte Theil des Stammes ber Cardinalvenen erleidet das gleiche Schickfal. Es treten indeffen wieder zwei vordere und zwei hintere Birbelblutadern (Venae vertebrales anteriores et posteriores) 3) auf. Jene bleis ben als folche. Diefe hingegen weichen von der fich vergrößernden unteren Sohlvene (V. cava inferior) gurud, geben in ihren hintertheilen verloren und verwandeln fich mit ihren vorderen Abschnitten in die unpaare und halbunpaare Bene (V. azygos und hemiazygea).

Die Nabelgekrößblutader (V. omphalo-mesaraica) verbindet sich zuerst mit der Bekröbvene zu einem Stamme, der fich in den Benenfack einfenkt. Gie tritt dann gegen die Betrosblutader immer niehr gurud. Die indeß hervorgewachsene Leber führt aber zu einer wesentlichen Beränderung. Gin Befag, das hinten von dem gemeinschaftlichen Stamme der Nabelgefros: und der Gefrosblutader abgeht, wird von ihr aufgenom= men. Es entwickelt fich in ihrem Junern dergestalt, daß der hintere Abschnitt und die vergrößerte Gefrösvene, die Pfortader darftellen, mabrend vorn die Lebervenen auftreten.

1) J. H. Knabbe, Disquisitiones historico-criticae de circulatione sanguinis in foeto

3) Huschke bei Stark, a. a. O. Tab. II. Fig. XI.

maturo. Bonnae 1834. 4. Tab. III. IV.

2) Rathke, a. a. O. Taf. II. Fig. 2. 4. u. Dessen Abhandlungen zur Bildungs- und Entwickelungsgeschichte. Thl. I. Leipzig 1832. 4. Taf. IV. Fig. 1. C. Guil. Stark, Commentatio anatomico-physiologica de venae azygos natura, yi atque munere. Jenae 1835. 4. Tab. II. Fig. IX.

Ein anderes Befäß, die Grundlage des Arantius'ichen Ganges (Ductus venosus arantii), stellt die unmittelbare Berbindung mit dem Theile des Stammes, der in das Sery überaeht, oder dem vorderen Abschwitte der nuteren Hohsvene her. Der hintere Theil der Leptern, der früher in die Nabelgekrösblutader mündete, giebt diesen Zusammenhang auf und sest sich mit jenem vorderen Stücke in Berbindung. Die anfanas doppelte und später einsache Nabelblut a der (Vona umbilicalis) tritt zuerst in die Nabelgekrösvene über. Sie giebt später zahlreiche, schlagaderartig sich verbreitende Zweige in die Leber, verbindet sich mit dem indes ftärker ausgebildeten sinken Hauptaste der Psortader und geht dann in den Gang des Arantius über 1). Dieser und die Nabels blutader schließen sich nach der Geburt. Der im Ausschängebande besindliche Theil bildet auf diese Weise das runde Leberband (Ligamentum teres hepatis).

Gine Reihe tief greifender Beranderungen des Benenfactes und der Borbofe beglei. tet die Trennung der beiden Sohlvenen. Diese kommt wiederum im Innern früher als außerlich jum Borfdein. Wenn fich indeß die Borhofescheidewand von dem Septun der Rammern aus zu bilden begonnen hat, erzeugt sich binten eine zwischen beiden Sohls venen befindliche faltige Ergangung, die fogenannte Rlappe des eirunden loches (Valvula foraminis ovalis) 2). Die untere Sohlader felbst mundet so ein, daß ein gro. Berer Theil ihrer Soblung der linfen und ein fleinerer der rechten Borfammer entspricht. Eine zweite Falte, die Enstadi'fche Rlappe (Valvula Eustachii) weist aber dem grofiten Theile ihres Blutes die Bahn nach dem linken Borhofe an, fo daß das eirunde Soch (Foramen ovale) felbst den vorzüglichsten Ausgangeweg der unteren Sohlvene in Die linke Borkammer barftellt. Jene Bene ruckt bann nach der Geburt in ben Bereich des rechten Borhofes ganglich hinnber. Es nabert fich hierdurch die Rlappe des eirunden Loches dem ringförmigen Bulfte (Annulus Vieussenii), um fich mit ihm zu verbinden. Die eiformige Grube (Fovca ovalis), die einen Schliß selbst noch im Erwachsenen bieweilen offen laßt, entsteht auf diese Weise. Es ergiebt fich aber aus dieser gangen Darftellung, baft bas einnude Loch feine einfache Deffnung ber Scheidemand ber Borbofe bildet, fondern daß fich auch die Soblung der ausmundenden unteren Soblvene bei feiner Erzeugung betheiligt. Die ersten Beränderungen der Lungenblutadern bedürfen noch genauerer Untersuchungen.

Die Cinrollung des centralen Begirkes des Schleimblattes führt gur Bildung des Jeuer entfernt fich frubzeitig von dem ferofen Blatte. Die Gefros. platten (Laminac entericae) bleiben nur als Zwischenverbindung übrig. Da sich aber die Centraltheile des Schleim: und des mit ihm noch größtentheils verwachsenen Befäß: blattes von den peripheriiden Abschuitten abheben und einbiegen, so wiederholt sich hier ein ungefähr ähnlicher Borgang, wie wir ihn schon an dem seröfen Blatte kennen gelernt haben. Wir haben vorn ein blindes Erhebungs und Abschnürungsende, die Berg. grube (Fovea cardiaca s. aditus ad intestinum anterior), die nach dem ungebeugten Ropfeude hin vordringt, ein hinteres, vor dem Schwanze befindliches Endfluck, die Schwanggrube (Foveola inferior s. aditus ad intestinnm posteffor), und zwei feits liche Darm platten (Laminae intestinales), zwischen denen die Darmrinne (Fissura intestinalis) übrig bleibt 3). Die vollständige Schließung schreitet nun hinten und voru weiter fort, fo daß hierdurch das Darmrofr (Tubus intestinalis) erzeugt wird. Die Darmrinne verwandelt fich hierbei in den Darmnabel (Umbilicus intestinalis) 4), der in den Berlauf des künftigen Dünndarmes fällt. Wir haben schon früher gesehen, daß zugleich hierdurch die Bildung des Nabelblasengangs eingeleitet wird.

Das Darmrohr verlängert sich nun so sehr, daß es nicht mehr gerade in der Bauchhöhle dahingehen kann. Es bildet zuerst eine Aniebiegung, die schon zur Bauchspalte tleils weise hervortritt 5). Der Mitteltheil oder der Mitteldarm erzeugt dann eine spira-

tig eingerollte zweischenkelige Schlinge, die in den Anfangstheil des Nabelstranges durch den Bandenabel vordringt und von deren Spige der Nabelblasengang ausgeht 6). Der

<sup>1)</sup> Knabbe, a. a. O. Tab. I. Fig. 1. Tab. II

<sup>2)</sup> Knabbe, a. a O. Tab. I. Fig. 2.

Burdach, a. a. O. Bd. II. Taf. III. R. Wagner, a. a. O. Taf. IV. Fig. III.

Serdi, a. a. O. Th. I. Taf. XI Fig. 6.

Bischoff, Hundeei. Taf. XI. Fig. 42. C.
 R. Wagner, a. a. O. Taf. IX. Fig. IV — VI. Bischoff, Hundeei. Taf. XIII. Fig. 45. B.

102 Betrofe.

vor ihr liegende Eleil heißt der Anfangsdarm und der hinter ihr verlaufende der Enddarm. Diese beiden Abschnitte endigen im Ansange blind und zwar jener in der Gegend der späteren Cardia und dieser in der des oberen oder des mittleren Theiles des Mastdarmes. Sine von außen entgegendringende Aftergrube setzt sich später mit dem Letteren in offene Verbindung. Die Bildung der Visceralbogen erzeugt vorn die Schlundund nachher noch die eigentliche Mundhölste. Sine Grube geht wahrscheinlich nach hinten, um sich mit der Cardia des Magens in Verbindung zu setzen. Der Kanal verlängert sich vermuthlich in der Folge mit der Bildung der Brusthöhte. Die Speiseröhre

schaltet fich dann auf diese Weise zwischen Schlund und Magen ein. Gine bauchige Erweiterung des mittleren, größten Theiles des Unfangedarmes bentet den Magen fruhzeitig an. Diefer fieht dann fenfrecht, d. h. feine Langenachfe geht von vorn nach hinten ungefähr parallel der Wirbelfaule hinab 1). Er wendet fich fpater magerecht, fo daß fein vorderes Ende zur Cardia, fein hinteres zum Pförtner, fein rechter Rand zur fleinen und fein linker zur großen Krümmung wird. Das Endftück des Unfangedarmes verwandelt fich in den Zwölffingerdarm Die spiralig eingerollte Schlinge wird größtentheils jun Dunndarme. Der frubere vordere, in der Schlinge fich junadift nach binten wendende Albidinitt verlangert fich immer mehr, windet und rout fich felbst theilweife ichraubig ein und verwandelt sich nach und nach in den Leerdarm und den Krummdarin. Der hintere Abschnitt dagegen, der zuerst in der Schlinge nach vorn vortrat, geht in Berbindung mit dem Enddarme in die dicken Bedarme nber. Es begiebt fich daber auch der aufsteigende Grimmdarm nach vorn und biegt dann in einen Grimmdarm ein, der mehr in der Mitte lange der Birbelfaute weiter verläuft. Diefer Ubichnitt verlängert fich nachträglich und gieht fich dabei in feinem Mitteltheile nach links hinuber. Die Sonderung des gueren, des abfteigenten Grimmdarmes und des romifchen S entsteht auf diese Beife. Der Blinddarm und der Burmfortfat erzeugen fic als eigenthumlidje Ausftulpungen besjeuigen Abichnittes, der fich fruber von dem End. darm nach dem Mittetdarm hinüberzog. Diefer Begirk liegt aber an der Basis und nicht an der Spipe der ursprünglichen Darmschlinge. Der Burmfortsat kann daher auch feinen vergrößerten Ueberrest des Nabelbtasenganges bilden. Bliebe ein Theil von diefem franthafter Beife gurud, fo mußte er einen Nebenbeutel oder ein Divertifel des Dünndarmes darftellen.

Die beiden Gefrösplatten gehen anfangs, wie der gesammte Darm parallel langs der Birbelfäule hin. Ihre Fortsehungen umhüllen das Darmrohr in seinem ganzen Umstreise. Der Leerdarm und der Krummdarm, ein Theil des absteigenden Grimmdarmes, das römische S und der in dem Bauchsellsacke enthaltene Abschilt des Mastdarmes bewahren dieses einsache Berhältniß fortwährend. Das Bauchsell umgiebt hier immer den Darmentinder, legt sich dann zu den beiden Blättern des Gefröses zusammen und sett sich endlich in die Wandungslamellen des Peritoneum fort. Die übrigen Abschnitte des

Nahrungsfanales dagegen führen ju verwicketteren Borgangen.

Die hinter dem Bauchfelle entstehende Leber hebt diefes ihrer Bergrößerung ent. sprechend empor und gewinnt auf folde Beife einen Peritonealubergug, der in das übrige Bandifell unmittetbar übergeht. Deffnet man nun einen menichlichen Embryo, der aus der lehten Salfte des zweiten Monates ftammt, fo ficht man, daß der halbmond. förmige, noch fenktrecht verlaufende Magen, deffen große Krummung nach links gerichtet ift, von der Leber bedectt wird. Er hat bann ein einfaches, fenfrechtes Magenge frofe (Mesogastrium), gleich dem übrigen Nahrungefanal. Die beiden Blatter deffelben geben von der Birbelfaule aus, wenden fich etwas nach linke, um die große Krummung ju erreis den, faffen den Magen zwischen sich und legen fich dann wieder zu einem Doppelblatte, dem fleinen Retze (Omentum minus), bas fich von der fleinen Krummung nach der Leber lange des gangen Magens bingieht, jusammen. Wenn fich fpater der Dagen gu Unfange des dritten Monates magerecht wendet, fo dreht fich auch das Magengefrofe in ents fprechender Beife. Es ergiebt fich aber aus dem fruber Dargeftellten von felbft, daß hierdurch ein Beutel (Bursa mesogastrii s. Winslowii s. omenti minoris) entsteht, deffen Baudwand der Magen, deffen Rückenwand das Baudgfell bildet, der links und nach hinten zu blind endigt, rechts und vorn dagegen einen weiten Gingang, die Binslow's

<sup>1)</sup> R. Wagner, a. a. O. Taf. IV. Fig. VI. B. k.

Drufen. 103

fdie Spatte (Rima Winslowii), die sich später verengt und in das Winslow'sche

Loch) (Foramen Winslowii) übergeht, befint.

Der Windlow'iche Beutel verlangert fich nun über die große Krummung des Ma. gend hinaus. Die vordere Band diefes freien Theiles besteht aus den beiden Banchfell. biattern, die den Magen zwischen fich genommen haben und die hintere aus ber umgeichtagenen Fortfetung berfelben, Die dann nach ber Wirbelfaule bin verläuft 1). Das eine ber beiben Blatter Diefes letteren Abichnittes geht nachher in Diejenigen Bauchfellftude, melde die Bandifpeideldrufe, ben 3wölifingerdarm und ben Ruckentheil ber Unterfläche ber Beber befleiden, über, bas andere in ben Ruckentheil ber Parietallamelle bes Bauch. fells, von der dann weiter hinten auch bas quere Grimmbarmgefrofe (Mesocolon transversum) anegeht. Diefe Berlangerung des Binelow'ichen Bentele machft fpater noch weiter hinab und rückt immer inniger an das quere Brimmdaringefrose, während fich der quere Grimmdarm fetbit bem Magen annabrt. Der Theil der Parietalwand des Bauchfells, ber den Alubagnabpunit bes Nepbeutelb von dem des queren Grimmdarmgefrojes trennt, verliert zulept feine Selbftftandigteit. Beide verwachsen endlich mit einander, fo daß die Rudenwand des Nesteutele über ber Bauchfläde Des queren Grimmdarmes guruckgeht und fich in bas Gefrofe desfelben fortfent. Der über das Colon herabhangende Theil des Metzbeutels (Bursa omenti majoris), der das große Rety (Omentum majus) bildet, verwächft in der Folge. Man kann ihn jedoch noch im Rinde theiliveise aufblasen. Der Sohlraum erhält sich aber hinter dem Dagen und jum Theil zwischen diesem und bem queren Grimmdarme oder in tem Magen: Grimmdarmgefrofe (Omentum gastro-colicum .

Die Basis der früheren durch den Bauchnabel vortretenden Darmschlinge wurde, wie wir sahen, durch die gegenseitige Kreuzung der Uebergangsftellen des Mitteldarmes in den Anfangs- und in den Enddarm oder des künftigen Zwölffingerdarms und eines Theises des Erimmdarmes hergestellt. Dieser lag dabei vorn und jener hinten. Die entsprechenden Gefrösfalten wiederholen das gleiche Verhältnis. Wenn sich nun später die Hauptmasse der Darmschlinge zum Leerdarm und Krummdarm ausbildet und gleiche sauptmasse der Darmschlinges Gervöse verliert, geht daher unter dem gueren Grimmdarmges frose durch, um zu dem Leerdarm zu gelangen. Der absteigende Grimmdarm hat zuserst ein breites Gefröse, das jedoch später vorn größtentheils verfümmert. Das Gleiche wiederholt sich noch früher an dem aufsteigenden Grimmdarme und dem größten Theile des Blinddarmes. Es liegen daher diese Stücke, ähnlich wie die Bauchspeicheldrüse und der Zwössschlingerdarm, nicht sowohl innerhalb, als hinter oder unter dem Bauchspeile, das

nur beren Bauchfläche und bochftene deren Seitenfläche übergieht.

Die baum förmig verzweigten Drufen, deren Entwickelung man genauer keunt, entstehen dadurch, daß sich ein dichtes durchsichtiges und im Anfange farbivses Blaftem absent. Es höhlen sich dann in ihm Drusengänge, die sich nachträglich durch einen oder mehrere Sauptansgänge mit dem Aufnahmsraume des Secretes verbinden, aus Das Ganze bildet zuerst eine einfache Baumverzweigung? neben der die indeß in Lappen zerfallende Blaftemmasse verhältnismäßig bedeutend vorherrscht. Die Drusengänge zeichnen sich dabei durch größere Dichtigkeit und ihre milchweiße Färbung, wenn man das Präparat auf dunkelem Grunde betrachtet, aus. Sie häusen sich später immer mehr, zehren das sich weiter sappende Blastem vollständiger auf und erfüllen endlich die gesammte Drüssenmasse. Die Thränendruse, die Sarder'sche Druse, die Nundspeicheldrusen, die Lungen, die Bauchspeicheldruse und zum Theil die Leber bieten diesen Entwickelungsgang dar.

Bwei dichte vor dem Magen befindliche Blaftemmaffen bilden die erfte Unlage der Lungen. Sie verbinden fich bald mit der Speiferöhredurch ein der Luftröhre entiprechendes Mittele flück 3) an dem fich furz darauf die beiden verdünnteren Brouchi ausziehen. Die Lungensächen erhalten wahrscheinlich selbstständige Sohlungen, die sich mittelst der vermuthlich ebenfalls selbstständigen Söhlung der Luftröhre in den oberen Theil der Speiferöhre fortsehen. Die Definung bildet im Unfange eine senkrechte Spalte, die bald von zwei Willen umgrenzt wird. Sine vollständigere Unschwellung beutet später den Rehlkopf an. Seine weitere

<sup>1)</sup> Joh. Müller, in Meckel's Archiv. 1830. Taf. XI C. Hennecke, De functionibus omentorum in corpore humano. Gottingae 1836. 4. Tab. I.
2) R. Wagner, a. a. O. Heft H. Tab. XVII. Fig. I. II. III.

b) R. Wagner, a. a. O. Heft II, Tab, XV, Fig. XII,

Ausbildung bedingt es aber, daß fich jene Spatte oder die Stimmrige magerechter fellt. Die Bronchialverzweigungen erscheinen im Unfange, wie veräftelte Drufengange mit ftar. fen Endfopfchen oder Lungenblaschen 1). Da diefe in fruber Beit einfach find, fo muß noch genauer untersicht werden, of die in ihnen gulett vorkommenden Regfalten aus nachträglichen Erhebungen der Schleimhaut bervorgeben. Während fich das Blaftem immer mehr lappt, vermehren fich auch die Bronchialverzweigungen und die Lungenblaschen 1)

bis sie endlich wieder das gange Organ allseitig durchseben

Bwei am Anfangedarm auftretende Blaftemlappen, die ungefahr zu der Beit, in welcher fich bie Magenerweiterung aushildet, entfteben, deuten die Leber guerft an. Sie faffen das oben ermähnte Fortfetungsgefäß der Nabelgekrösblutader zwischen fich und erhalten im Innern ein mit dem Darm in Berbindung febendes Soblenfpften, das fich dem der übrigen baumförmig verzweigten Drufen angunaberen icheint, deffen runde Endföpfeben aber dicht beifammen ftehen 3). Diefe Gallengange vermehren und verlangern fich bald bedeutend und icheinen an einzelnen Stellen nebformig gufammengus troten. Die Leber des Menschen und der höheren Sangethiere machft nun binnen Rurgem in beträchtlichem Maafe, erhalt ihr bichtes Gefüge und ihre braunrothe Farbe und bildet mahrend bes gangen Fotuslebens ein machtiges Organ, das den größeren Theil des vorderen Abschnittes der Unterleishohle einnimmt. Die Gallenblase ist eine seitliche Mushuchtung des Gallenganges.

Die Bauch f peichel drufe entspricht einer an der linken Seite des Darmes angelegten Rebenwucherung. Baer giebt jedoch au, daß auch ein bald verfchwindendes rech.

tes Pankreas im Unfange mahrgenmmen wird.

Die Mila entsteht in der Nähe der großen Magentrummung und der Bauchspeicheldruse. Sie zeichnet sich bald durch ihre röthliche Farbe aus, scheint aber erft fpater ifre Fasernene und Die Milbladden ju erhalten. Die Blaftemmaffe ber neben nieren erzengt fid felbftftändig und nicht durch Abschnurung der vorderen Faden der Bofff'. ich en Körper. Sie zeichnen sich im Anfange durch ihren beträchtlichen Umfang aus. Sie fallen fogar zu einer gewiffen Beit im Meufden, mahricheinlich aber nicht in den Sausfängethieren größer als die Nieren aus 1). Die Schilddrufe zeigt fich als zwei Blaftembügel, die neben der Enftrohre liegen. Sie bildet ein verhaltnißmäßig größeres Organ im Embryo, ale im Erwachsenen.

Die Thy mus entsteht selbstftandig und aus feiner Fortsebung der Luftröhrenschleims Man fieht zuerft in ihrem Blafteme einen einfachen, jum Theil geschlängelten Schlauch, der späterbin Anospen treibt 5) Sie lappt sich immer mehr ankerlich bei ihrer ferneren Bergrößerung und machft im Embryo ftete weiter fort, hat aber ihre ver-

haltnismäßig größte Ausbildung in dem Rengeborenen noch nicht erreicht.

Die Urnieren, die Primordialnieren, die Bolff'iden oder die Den'. ich en Körper find zwei im Alufange machtige Organe des Gubryo des Menfchen, der Saugethiere, der Bogel und der beschuppten Reptilien. Gin jeder Bolff'scher Korper erstreckt fich zuerst längs der gangen Unterleibsboble. Er beginnt daher dicht hinter dem Serzen und reicht bis in den Schwanztheil hinein 6). Beide treten fehr furz nach der erften Entstehung des Darmrohres auf. Gie werden dann durch die Wirbelfaufe und die Aorta geschieden. Jeder bekommt bald darauf eine Menge querer Drufengange ?) die in einen Sauptfanal, den Ausführungsgang des Bolff'ichen Körpers, einmunden. Sie ergießen dann ihre Absonderung in die Rloate und fpater in den Sarn. fact Bahlreiche Schlagadern, die fogar Malpiabi'fche Körper in der Folge darbietent aeben von der Aorta zu ihnen hinuber. Lägt man ihren zum Theil einfacheren Bau be Seite, fo gleichen fie in mancher Sinfict den bleibenden Rieren ter Fische in fruberen

<sup>1)</sup> R. Wagner, a. a. O. Heft II. Tab. XV. Fig. XIII.
2) Bischoff, Hundeei. Tab. XIII. Fig. 45. H.
3) R. Wagner, a. a. O. Heft II. Tab. XVIII. Fig. VI — IX. Bischoff, Hundeei. Tab. XI. Fig. 42. C. D.
4) R. Wagner, a. a. O. Heft I. Tab. X. Fig. IV.
5) J. Simon, A Physiological Essay on the Thymus gland. London 1845. 4. p. 20. Fig. 1. p. 22. 23. Fig. 5. 6.
6) Rathke, Abbandl. Th. I. Taf. IV. Fig. 1. 2. Stark, a. a. O. Tab. II. Fig. IX.
7) Bischoff, Kaninchenei. Tab. XV. Fig. 70. Tab. XI. Fig. 42. C.

Beiten Man bat die boch oben an ber Leber befindlichen, fteruformig angeordneten Blinddarmden der Froidstarven 1), von denen ein langer Ausführungsgang berabgebt, mit ten Wolff'ichen Rörpern der höberen Befcopfe verglichen. Diese Deutung ift jedoch von mancher Seite in Abrede gestellt worden. Dem fei, wie ihm wolle, fo fcbeint fo viel gewiß, daß alle Thiere, die ein Amnion und einen Harufact besitzen (S. 83.), Bolif'iche Körper, die an die bleibenden Fischnieren erinnern, im Anfange darbieten, daß fie fpater andere Bestalten annehmen und julett größtentheils verschwinden. Dieje Rückbitdung tritt übrigens im Menschen verhättnismäßig am Früheften ein.

Die Urnieren löfen fich in der Folge von den Bauchwänden los, verwandeln fich in fpindelformige in der Mitte angefchwollene Organe 2) und bekleiden fich mit Bauchfells bullen auf eine diefen Beranderungen entsprechende Beife. Die bleibenden Nieren ergengen fich bann an der Rudenwand hinter ihnen, die feimbereitenden Befchlechtemerf. jeuge bagegen nach innen von ihnen. Gin Theil ihrer Daffe wird gur Bildung ber Benitalien verwendet, mahrend ein anderer fpurfos ju Grunde geht. Die naberen Schickfate diefer einzelnen Bebilde werden und in der Betrachtung der Befdlechtemert.

zenge beschäftigen.

Die Nieren erzeugen fich aus einem Blaftem, das fich an der Innenfeite ber Baudwande binter den Bolfi'ichen Rorpern abtagert. Jede von ihnen bildet bald barauf eine bohnenförmige Maffe, in der eine Menge felbstitändiger zuerft fänglich runder und bieranf fnoepentreibender Sohlungen ale die erfte grobe Undeutung der Sarnkanalden entsteht. Der Sarnleiter hat fich indeft als ein Streifen, der oben in das Rierenbecken anschwillt, fenntlich gemacht. Die Soblungen diefer Theile seben fich mit denen der harnkanalden nadeträglich in Berbindung. Diese verlängern sich und legen sich dabei fnanelformig zusammen. Sie nehmen nach und nach den größten Theil der Rieren. maffe, die fich zugleich an der Oberfläche lappt, in Anspruch. Die Ginschnitte verwischen fich in der Folge wieder, so daß zuleht die Niere ihre platte Außenseite für immer beibehält.

Die mannlichen und die weiblichen Befchtechtewerkzenge entstehen aus einem gemeinschaftlichen Grundtopus. Die einzelnen entsprechenden Theile zeigen baber durch. schnittlich um fo größere Formahnlichkeiten, je weniger sie entwickelt sind. Es ift auf diese Beife qualeich möglich gemacht, die verschiedenen Stücke der ausgebildeten Benita-

lien beider Geschlechter unter einander zu vergleichen.

Einelangliche, bald hohnenförmig werdende Blaftemmaffe, die neben dem Inneurande des Wolfficen Körpere jum Vorschein tommt, deutet den Soden oder den Gierfto can3). Die Langenachse des Hodens bleibt ungefähr in der des Embryonalkörpers, mahrend sich die des Gierstockes bei der ferneren Entwickelung quer legt. Der Hode erhält bald feine Samentanalden und der Gierftoch leiftenartige Abtheilungen, die jedoch fpater untennt. licher werden. Wir haben übrigens schon früher gesehen, daß die Follikel in dem Ovar'um des Embryo der Saugethiere auftreten konnen.

Bwei fadige von vorn nach hinten binablaufende Gebilde, der Ausführungsgang des Bolffichen Korpere und ein zweiter innerer Streifen, der Muller'fche Gang 1) kommen bei der Entwickelung der mittleren weibliden Gefdlechtewerkzeuge vorzugemeife in Betracht. Man hat jedoch mehrfach gestritten, welcher biefer beiden Bange in den Samen= und den Gileiter übergeht. Biele Forfcher laffen auch die Blindbarmchen der Bolffichen Körper theilweise zu Samenröhren werden, während dieses Andere in Abrede ftellen. Kobett 5) bat den vollständigsten Schematismus in diefer hinsicht in nenerer Beit aufzustellen versucht. Der Ausführungsgang der Wolffschen Körver würde hiere. nad) jum Samenteiter und dem gewundenen Kanate des Nebenhodens. Er ginge das

<sup>1)</sup> Reichert, Entwickelungsleben. Taf. II. Fig. 23.
2) Rathke, Abhandlungen Thl. I. Taf. IV. Fig. 3 — 5. L. Jacobson, Die Oken'schen Körper oder die Primordialnieren. Kopenhagen 1830. 4. Taf. I. II. R. Wagner, a. a. O. Heft I. Tab. IX. Fig. IV bis VI. Tab. X. Fig. II bis IV. VII. Bischoff, Hundeei. Tab. XIII. Fig. 45. H.
3) Jacobson, a. a. O. Taf. I. Fig. I bis III. Rathke, Abhandl. Th. I. Taf. III. Fig. 1. R. Wagner. Tab. V. Fig. IV. Ricabeth Hunderi. Taf. VIII. Fig. 45. H.

<sup>1. 3.</sup> R. Wagner, Tab. X. Fig. IV. Bischoff, Hundeei. Taf. XIII. Fig. 45 II.
4) G. L. Kobell, Der Neben-Eierstock des Weibes, das längst verwischte Seilen-

stück der Nebenhoden des Mannes entdeckt. Heidelberg 1847. 8. Taf. I. Fig. 1. h. 3) Kobelt, Ebendaselbst. S. 45 - 47.

gegen in der Frau ganzlich zu Grunde und erschienenur in einzelnen Säugethieren in der Form des sogenannten Gartner'schen Kanales. Der Müller'sche Gang wird umgekehrt zum Sileiter und sein Kölden zur Endndatide desselben, während er in dem niannliden Geschlechte großentheils schwindet. Nur sein unterer Abschnutt bleibt im Nebenhoden und sein Kolben verwandelt sich in die Morgagni'sche Hodatide. Die mittleren Blinddärme des mäunlichen Wolffichen Körpers werden zu den Samen gefäßte geln (Coni vasculosi); die sich durch das Samengefäßneh und die Aussührungsgefäße mit dem Nebenhoden verbinden. Sie gehen dagegen in dem weiblichen Embryo in den Nebeneier stock (Parovarium) 1), d. h. in eine Reihe geschlängelter nach dem Hilus des Sierstockes zusammenlausender, zwischen diesem und der Tube liegender Blinddärme, die sich noch später vorsinden und verharren, über. Die oberen Blinddärmehen schwinden in beiden Geschlechtern. Die untersten erseiden größtentheils das gleiche Schickal. Sinzelne von ihnen erhalten sich im Manne als die sogenannten Halleri).

Es giebt übrigens eine Beit des Fruchtlebens, in der der Müller'sche Gang eine offene Bauchspalte in beiden Geschlechtern hat. Sie wird im weiblichen Embryo zur

Bauchöffnung der Fallopischen Röhre.

Bir haben schon früher geschen, daß der in der Bauchhöhle eingeschlossene Theil des harnsades in die harnblase und den harustrang übergeht. Der unterfte Theil der Allantois oder die Blase und der Mastdarm seten sich im Anfange in eine gemeinschafts liche Unsgangshöhle oder eine Kloake fort. Beide fondern fich fpater von einander. Man hat vorn ein Rohr, das man den Sarn : Gefchlechtegang (Sinus s. Canalis uro-genitalis) nennt , dann die Scheidewand, den Damm (Perineum) und endlich hinten den Mastdarm mit seiner Afteröffnung. Man findet hierauf einen mittleren gebare mutterartigen Theil in beiden Geschliechtern. Die zwei Samenleiter munden zuerst ebenfalls am Grunde und später an der Borderseite desselben ein 2). Er schwindet hernach größtentheils, und die tiefer entstandenen Samenblafen rücken dabei mit den Enden der Samengange naber gusammen. Die meisten Forscher betrachten den im Erwachsenen vorhandenen Proftatafchlauch (Utriculus prostaticus s. Vesica prostatica s. impar) als den Urberrest jener männlichen Gebärmutter (Uterus masculinus). Die Urt, wie er fich aus diefer erzeugt, bedarf jedoch noch naberer Untersuchungen. Der uterusartige Mitteltheil der Frau vergrößert sich in der Folge verhättnismäßig beträchtlich-Der einfache Fruchthälter des Menschen ift aber erft eine fpatere Bildung. Man findet aufaugs gewissermaaßen eine doppelte, dann eine zweihörnige und erft zulett eine einfache Gebarmutter. Ihr unterster Abschnitt wachft faltig in den harn : Geschlechtsgang hinein. Es wird hierdurch die Bildung des Scheidentheiles und der Gebarmuttermunds lefgen eingeleitet.

Ein chlindrischer Stiel, der sich in der Richtung nach oben convex biegt, tritt an dem Bauchwinkel der Aloakenöffnung beider Geschlechter frühzeitig heraus. Er ents fpricht der Ruthe des Mannes und dem Ripler der Frau. Er verdickt fich bald an feiner Spipe knopfförmig, so daß auch die Anlage der Gichel gegeben ist 3). Seine Uns terfläche zeigt eine halbrinne, die fich in die harnröhre fortfest. Die Ränder der Undgangeöffnung des indeß abgeschiedenen harn-Geschlechtsganges verdicken fich babei. Sie gleichen dem Unfdein nach fart aufgewulsteten außeren Schaamtefgen. Die Sarnrohre spaltet fich indeß innerlich von dem übrigen Harn-Geschlechtsgange ab, so daß der Ueberreft in der Fran zur Scheide wird. Diefe machft fo weit vor, daß der Ripler in das Junere guruckweicht. Die inneren Schaamlefzen bilden fich fichtlicher aus. Das Jungfernhäutchen faltet sich erst um den 4. bis 5. Monat hervor. Die Entwickelung fcblägt dagegen einen fast umgetehrten Bang in dem Manne ein. Das äußere Glied vergrößert sich. Seine Rinne verwandelt sich von hinten nach vorn in einen geschlossenen Ranal, der fich in die innerlich abgefonderte harnrohre unmittelbar fortfett. Der Ueberreft der Sohlung des Sarn : Befchlechtsganges geht ju Grunde. Die Schaamlefgen ichwellen immer mehr auf und verwachfen nach und nach von hinten nach vorn. bilden auf diese Weise den Hodensack, deffen Raphe die Vereinigungenath bezeichnet.

<sup>1)</sup> Kobelt, Ehendaselbst. Taf. I. Fig. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rathke, Abhandl. Th. I. Taf. V. Fig. 7. 9. 10. <sup>3</sup>) R. Wagner, a. a. O. Heft I. Tab. X. Fig. II. III. Erdf, a. a. O. Th. II. Tab. XVI.

Die Hoden und die Gierstöcke verlassen allmähtig die Orte, die fle bei ihrem Ur-fprunge eingenommen haben. Diese Wanderung behnt fich aber in dem mannlichen Em-

brno viel weiter, als in dem weiblichen aus.

Der bohneuförmige, an der Innenseite des Wolffichen Körpers hoch oben gelagerte Sode ift so in den Banch Ulack eingedrängt, daß nur seine bintere Seite, an der die Befäße und die Nerven eintreten, frei bleibt. Man bemerft nun fpater ein ftrangformiges Bebilde, das Leitband (Gubernaculum Hunteri), das von dem hinteren Ende des Sodens nach dem Leiftenkanale hinabgeht und durch diefen weiter vordringt. Es bildet nach Beber 1) einen gefchloffenen hohlen Sact, abulich den Schleimbeuteln. Diefer erzeugt fich da, wo der Leiftenkanal entftehen foll, zwischen den Bundeln der Bauchmusteln, machft einerfeits in den Sodenfact hinein und anderfeits innerhalb einer Bauchfellfalte nach dem Soben hinauf. Er nimmt Fafern des inneren Schiefen Baudmustels auf bem letteren Wege außerlich mit fich. Die Manderung des Sodens wird nun baburch eingeleitet, daß fich ber Bauchhöhlentheil bes Leitbantes in bas Innere des übrigen Theiles einstülpt, ungefahr wie die Organtamelle des Bergbentels in die Parietallamelle deffelben eingesacht ift, und daß der hoden diefer Beranderung nach. folgt. Gie beginnt an dem dem Leistenkanale benachbarten Begirke. Der Sode rubt dann mit feinem unteren Ende auf dem Leitbande, wahrend fein oberer Theil an einer Doppelplatte des Banchfelles, dem Sodengefrose (Mesorchion), hängt. Ift nun der Dode eine Streder weit hinabgerudt, fo feuft fich das Bauchiell, das bisher über die innere Deffnung bes Leiftenkanales glatt hinwegging, in diefe grubenartig ein. Benn dann der Sode felbft jene Deffnung durchfent, fo ichiebt er die Grubenverticfung des Bauchfelles vor fich her und führt fie bis in den Sodenfact hinab. Da er nun den urfprunglichen Bauchfellubergug, der den großeren Theil feiner Oberfläche betleidet, beibehalt, fo erscheint er jest in einen Nebensack des Bauchfelles, der in den Sodenfack vorge: brungen, feitlich eingelegt. Der Bauchselleplinder, der Die Berbindung ber Bandboble mit jenem Nebensacke herstellt, heißt ber Scheibenfortfat (Processus s. Canalis vaginalis). Er ichlieft fich fpater und gwar allmahlig von der inneren Deffnung des Leis ftenkanales aus. Die Narbe des Banchielles geht bier völlig verloren. Der übrige Sact hingegen bleibt ale bas Doppelblatt ber eigenthümlichen Scheid enhaut des Sodens (Tunica vaginalis propria testis). Die anhaftende mit herabgekommene Bellgewebeidicht bildet fich vielleicht jum größten Theile der all gemeinen Scheiden. haut (Tunica vaginalis communis) und der umgestulpte Mustelfaferüberzug des Leits bandes jur Fleischhant (Cremaster) fort. Die Albuginea dagegen erzeugt fich urfprünglich am Soden, ehe er in feiner Banderung beträchtlich vorgeschritten ift.

Der Teftitel geht durschnittlich im Laufe des achten Monates durch den Leistenkanal und liegt in der Negel schon im Hodenfack, wenn das Rind geboren wird. Der Scheis benfortian hat sich dann auch sichon nieistentheils geschlossen. Man flößt jedoch auf viels

fache Ausnahmen in beiderlei Begiehungen.

Die Gierftode rucken nur verhältnismäßig wenig nach hinten. Das runde Mutterband (Ligamentum uteri rolundum) entspricht dem Leitbande des männlichen

Körpers.

Die Brufte icheinen im Unfauge in beiden Geschlechteru gleich angelegt zu werden. Sie sind aber ichon bei der Geburt in Madden umsangreicher, als in Rnaben. Sie liefern dann oft in beiden Geschlechtern eine milchartige Flussigkeit, die Colostrumkorperden neben Milchkörperchen nach husch te 2) enthalt.

Betrachten wir die allgemeineren Normen der Organentwickelung 4733 bes Embryo, so sinden wir, daß die Natur gewissermaaßen wie ein Master oder ein Bildhauer verfährt, jedes Stück gleichsam im Groben anlegt und die Einzelnheiten erst nachher ausarbeitet. Die Verschiedenheit der Details vergrößert sich daher in der Negel in dem ferneren Verlaufe der Unsbildung. Es hängt hiermit zusammen, daß viele einfache Grundanlas

1) E. H. Weber, in Müller's Archiv. 1847. S. 403 - 408.

<sup>5)</sup> huschfe, Lehre von den Eingeweiben und Sinnesorganen bes menschlichen Korpers. Leinzig 1844, 8. S. 537.

108 Befete

gen in eine Reihe von Organen oder Organtheilen späterhin übergehen. Der verhältnismäßige Umfaug eines solchen Hauptstückes pflegt daher im Unfauge am Größten auszufallen und mit dem späteren Wachsthume des absoluten Volumens abzunehmen.

Die meiften Stude feten fich nach gemiffen Symmetrieverhaltniffen 4734 Ein Theil von diesen erhalt fich das gange Leben bindurch, mabrend ein anderer in ben fpateren Umanderungen fpurlos zu Grunde geht. Die Langenachse bes Embryonalforpere bildet bas erfte Bestimmungeglieb, aus bem die seitlich paarige Symmetrie ber Ruden= und ber Bauchplatten, ber ursprünglichen Gefägbildungen und ber Darmplatten hervorgeht. Diefe boppelte entsprechende Unordnungsweise wiederholt sich in der Folge in den meisten übrigen Körpertheilen. Sie bringt so weit durch, daß felbst viele einfache Mittelgebilbe zwei verbundene feitlich symmetrische Stude vorübergebend oder dauernd darbieten. Gine zweite Anordnungsweise besteht barin, daß fich eine Reihe gleichartiger Stude ber gange nach binter einander wiederholt. Die Wirbelfaule nebft beren Unhangsstücken, ben Rippen und dem Bruftbein, ben zu ihnen gehörenden Musteln, druden biefe Längensymmetrie am Deutlichsten aus. Die nachträglichen Beranberungen der Weichgebilde verwischen aber oft einen Theil derselben. Man begegnet endlich einer gewissen symmetrischen Bertheilung in der Richtung von oben nach unten. Das obere und bas untere Centralrohr lagert fich auf Diese Weise um die Rudensaite und die Birbelforper ab. Man fieht aber leicht, daß bier die größte Berschiedenheit von Anfang an auftritt.

Bwei seitlich symmetrische Stücke entwickeln sich zwar in der Regel ungefähr gleichzeitig. Es können aber auch untergeordnete Abweichungen in dieser Beziehung unter sonft regelrechten Verhältniffen auftreten. Wenn sich die Wirbelvierecke des Hechtembryo vermehren, so sieht man, daß z. B. links ein neues hinzukommt, wenn man noch keine Spur seines rechten Gegenstückes wahrnimmt. Die seitlichen hinter dem Ropse zur Beit der ersten Entwickelung der Gehörwerkzeuge auftretenden Wellenbiegungen könenen ein zweites Beispiel der Art liefern.

Es wurde schon früher bemerkt, daß dasjenige, was wir als Organ= 4735 entwidelung beschreiben, nur einzelne aus bem Gange bes Gangen berausgeriffene Momente der Ausbildung umfaßt. Man follte ftreng genommen alle Theile bes Embryo von Stufe zu Stufe gleichzeitig verfolgen. Mur dieses fonnte mahrhaft barthun, wie und warum sich die einzelnen Factoren und bie Summe ber gegebenen Berfzeuge Schritt für Schritt verändern. Man wurde dann bierbei gemiffen Erganzunges ober Compensationsbildungen begegnen, b. b. ein Stud, das eine verhältnigmäßig beträchtliche Entwickelung zu einer gewissen Zeit barbietet, finft fpater zurud, weil sich indeg andere Theile, die für bestimmte Zwede beffer paffen, hervorgebildet haben. Wir werden feben, daß ber Wechfel ber Thas tigfeiten der Embryonalwerfzenge aus dem Gefege der Ergangungebildungen hervorgeht. Diefe Beranderungen bedingen es auch, bag manche Organe nach und nach ganglich zu Grunde geben, andere gurudtreten und noch andere ihren Borrang nach langem Rampfe behaupten.

Das einem Organe zum Grunde liegende Blaftem fällt im Anfange

4736

einfacher und gleichartiger aus. Die Berschiedenheit ber Bestaudtheile bildet fich erft nach und nach bervor. Da aber basjenige, mas wir Drganentwidelung nennen, nur ben angeren fummatorifden Ausbruck ber Beranderungen der mifroffopischen Elemente barftellt, fo erflart es fich, weebalb manche Bildungen, die fpater unmittelbar in einander übergeben, gesondert entsteben und fich erft nachträglich vereinigen. Die hirnwinduns gen, Die Mustelmaffen, viele Gefägverhaltniffe, Die Continuitat ber Drus fengange, ber wechselseitige Zusammenhang ober bie Rachbarschaft einzels ner Abschnitte ber Beschlechtewerfzenge erzengen fich erft auf biefem mittelbaren Wege. Dan nennt bie Diefen Berhaltniffen jum Grunde liegende Norm bas Gefet ber ifolirten Entstehung einzelner Korpergebilbe.

Der Abfat einer bestimmten Blaftemmaffe und Die fernere Ausbil- 4737 dung berfelben ift eine Kunction aller ober eines Theiles ber übrigen zur Beit porhandenen Bestandtheile bes Embryo, bes Gies und ber biefem gu Webote ftebenden Aufnahme = und Ausscheidungsftoffe. Es liegt aber in ber Natur ber Sache, bag bierbei Elemente, Die nabe bei einander liegen, einen größeren wechselfeitigen Ginfluß als entferntere ausüben. nach bem Gefete ber ifolirten Entstehung gefondert auftretenbe Stude, wie 3. B. die Mustelbundel, die Drufengange, baufen fich baber auch an einzelnen Stellen nach und nach fo febr an, bag endlich bie entfernteren Abtheilungen zu einem größern Systeme zusammenftogen. Wir finden bier eine gewisse Gleichartigfeit der Rachbildung, die an die organische Ungiehung ber Erwachsenen erinnert. Beide find aber wiederum nur ber außere Ausbrud ber Molecularvorgange ber feinften Bestandtheile.

Biele ber fogenannten Ginschnürungen und Abspaltungen beruben 4738 barauf, bag fich gewiffe Bezirfe vergrößern, bag aber bann Furchen ober Kalten an früher verschmolzenen Studen bervortreten. Die Trennung ift baber nicht bas Ursprüngliche, sondern nur die Folge bes ferneren Wachs thums. Die Abspaltung ber einzelnen Gegenden ber Barn-, ber Geschlechtswertzeuge und bes Mastdarmes aus ber urfprünglich gemeinschafts lichen Kloafe gebort g. B. zu diefer Reihe von Bildungen. Man findet umgefehrt, bag fich bie freien Ranber gefonberter Stude gufammenfugen und daß bie fpatere Entwickelung jede Spur ber Bermachsung ober ber Nachbildung verwischt. Die Berbindung der Amniockappen oder ber Schluß bes Scheibenfanales an ber innern Deffnung tes Leistenringes fann biefen Borgang verfinnlichen. Biele Erscheinungen bagegen, bie man ale Ginfurchungen, Abschnurungen und Rathbilbungen in ber Entwidelungegeschichte schilbert, fommen baburch ju Stande, bag fich ein unbebentenbes einfaches Mittelftud fpaterbin betrachtlich auszieht, fei es, daß es früher aus dem Bufammenfluffe zweier Seitenftude bervorgegan= gen ift ober nicht. Wir seben Dieses g. B. an einem großen Theile ber Banchplatten und bes Darmrohres.

Die vorzüglichsten Entwickelungeerscheinungen hangen von einer Reibe 4739 wechselnder Moleeularvorgange, Die wir ale physitalische und chemische Beranderungen bezeichnen, ursprünglich ab. Wie aber oft ein Organ bes Erwachsenen einem anderen vorarbeitet, so feben wir auch häufig im Em=

bryo, daß ein schon gebildeter Theil gewisse mechanische Bedingungen liesfert, welche die fernere Ausbildung anderer Stücke wesentlich bedingen helsen. Die Umwandlungen des Herzens und der großen Gefäße rühren zu einem großen Theil von den Kräften und den Richtungen der Blutströme ab. Die Ablagerung neuer Massen hebt oft schon vorhandene empor, bewegt andere Theile oder giebt ihnen eigenthümliche Stellungen, welche die späteren Veränderungen nothwendig machen.

Jedes einzelne Gi befitt von vorn berein gemiffe Eigenthumlichfeiten, 4740 bie von feiner Entstehungsweise b. h. nicht bloß ben bestimmten Ernabrungeverhältniffen ber gegebenen mutterlichen Thierart, fondern auch von ben mehr ober minder schwanfenden Rebenbedingungen seiner eigenen Ausbildung berrühren. Da ber befruchtende Same von ber gleichen ober menigstens einer verwandten Thierspecies berftammen muß, ba die Befchaffenheit bes fünftigen neuen Wefens von feiner Busammenfegung theil= weise abbangt, so wird ber Ginflug bes mannlichen Reimes bie Zeichen ber Specialität vermehren. Es fann baber nicht bavon die Rebe fein, bag völlig indifferente Bildungen zu irgend einer Entwickelungszeit vorbanden sind. Wir haben im Gegentheil immer nur Ginzelformen, benen gewiffe Individualitätseigenthumlichfeiten außer ben Merkmalen ber Thierspecies anbaften. Wir bemerken biefe nur im Anfange weniger, als spaterbin. Berfolgt man aber die Gestaltveranderungen, die im Laufe ber Embryonalentwickelung auftreten, fo zeigt fich allerdinge, bag viele Formen, die in anderen erwachsenen Thieren bleibend auftreten, mabrend jener vorübergebend zum Borfchein fommen. Diefes rührt aber nur von Nebenverhältniffen ber. Jedes Wefen besteht zu einer gegebenen Zeit aus einer Summe fich wechfelfeitig bestimmender, einem gewiffen Lebensplane entsprechender Stude. Diefe vermehren und verwideln fich in um fo boberem Maage, je weiter die Embryonalausbildung fortschreitet. Biele Thiere bieten aber gewisse Alehnlichkeiten in ber einfacheren Anordnungs: weise bar. Diese wird in boberen Geschöpfen mit einer verwickelteren vertaufcht, mabrend fie fich in niedereren Wefen nur mehr im Gingelnen ausbildet und feiner nachfolgenden burchgreifenden Geftaltveranderung Plat macht. Man hat daber nur eine gewiffe Formähnlichfeit und feine mahre Congruenz. Diefer Umftand und bie von vorn berein gegebene Individualitätemerkmale machen es unmöglich, daß ber Embryo eines boberen Geschöpfes ein niederes Thier zu irgend einer Zeit mahrhaft barstellt.

Der Sah, daß die höheren Wesen die niederen Stusen der Thierwelt mahrend il rer Entwickelungszeit durchlausen, hat schon deshalb keine vollkommen entsprechende Grundlage, weil der Embryo der Wirbelthiere gewissermaaßen mit den Fischen und nicht mit den Insuspried in dem Sinne jener Austauungsweise aufangen würde. Das Markrohr und die Rückensaite, die wir zuerst bemerken, sehten den wirbellosen Geschöpfen. Die Natur beginnt zwar häusig ihre Bildungen mit der Andeutung des centralen Nervenspstemes. Die entgegengeseste Lage aber, welche dieses in den Wirbelthieren und den Wirbellosen annimmt, führt dann gerade hier zu einer Grundverschiedenheit. Das Markrohr der Ersteren entsteht natürlich an der Nückenseite oder oben und die Bauchplatten rollen sich später nach unten zu ein. Die Entwickelung schreitet daher hier gewissermaaßen von oben nach unten fort. Legt sich dagegen der Bauchstrang mit zwei

neben ihm befindlichen Butften in einzelnen Ringelwürmern und Rrebsen zuerft an, fo befindet fic diefer naturlich an der Bauchseite, fo daß die Ansbitdung von unten nach

oben fortgeht.

ber Batradier u. bgl. ausüben 1).

Es baugt von der Gigenthumlichkeit der einzelnen Berfzenge ab, wie weit die guerft auftretende Formahnlichkeit in ber Thierwelt guruckgreift, ob die Theile , welche fie barbieten, in der Folge gn Grunde geben oder fpecieller ausgearbeitet werden. Die Merkmale der bestimmten Individualität verrathen fich aber unter allen diefen verfchiebenen Berhaltniffen. Die Wirbelfaule, ber Schabel, das Bebien und bas Ruckenmark beginnen gewiffermaafen mit den Knorpelfifden. Allein die untergeordneten Gigenthum. lichkeiten treten hier meift fo frühzeitig auf, daß nur allgemeinere lebnlichkeiten gu Stande fommen. Daffelbe gilt ftreng genommen von den auf einander folgenden Bildungen des Bergens und des Nahrungskanales. Die Riemengefäßbogen und die von ibnen abgebenden Stamme bieten Unalogien mit ben ideal aufgefaßten Befagbildungen der Fische und der Sirenoiden dar. Wir haben aber in diesen Thieren in der Wirktichfeit Rebenreifer und ein Capillargefäßinftem, das jede einfache bogenformige Umbies gung ber Befäßröhren ausschließt und erft die mahre Athmungethätigkeit möglich macht. Die bichte Leber ber Wirbelthiere fangt nicht mit ber Bildung freier Schlauche, wie wir fle 3. B. in den Rrebfen antreffen, an. Die erfte Unlage verrath vielmehr die fpatere compacte Drufe. Die Endglieder ber Ertremitaten befiten zuerft firffenahnliche Formen. Die Bahl ber Strahlen zeigt jedoch von rorn herein Die funftigen Berhaltniffe der Finger ober Beben an.

Salt man den Gedanken fest, daß die Embryonalentwickelung von dem Einsacheren jum Ansammengesepteren sortichreitet, so können jene Achnlichkeiten eine gewisse Bedeuztung für die zoologische Systematik gewinnen. Wenn zwei Bildungen, die sich in zwei verschiedenen Thieren bleibend vorfinden, im Lause der Entwickelung der höheren Geschöpfe nach einander austreten, so wird dasjenige Wesen, deffen entsprechende Formvershältnisse im Embryo früher vorübergehen, in der zoologischen Stale tiefer zu stehen kommen. Diese Betrachtungsweise kann z. B. ihren Giufluß auf die Rangordnung der einzelnen Abtheilungen der Stachelhäuter, der Mollusken, der verschiedenen Gattungen

Die Summe ber zu einer gegebenen Zeit vorhandenen Stücke und 4741 der zu Gebote stehenden Aufnahms und Ausscheidungsstoffe bestimmt die nachfolgende Entwickelungsstufe. Es hängt mithin der regelrechte Ausbau des Embryonalkörpers von einer bestimmten Reihenfolge sich gegenseitig bedingender Kettenglieder ab. Ein falscher Ring bildet den Samen späterer Abweichungen, die sich entweder örtlich beschränken oder immer weister ausdehnen. Die einfachen Mißbildungen entstehen auf diese Weise. Der Embryo wird aber nicht selten noch von ähnlichen Krankheiten, wie der Erwachsene, ergriffen. Sie können die Folgeerscheinungen gewisser Mißbildungen darstellen, diese umgekehrt nach sich ziehen oder endlich keine mit den embryonalen Gestaltveränderungen zusammenhängende Nebenwirskungen zur Kolge haben.

Es creignet sich hänfig, daß Formen, die zu einer gewissen Beit des Embryonallebens zur Regel gehören, frankhafter Weise zurückbleiben. Die Theile können dabei spaterhin verkleinert bleiben, sich einsach vergrößern oder in eigenthümlicher Weise ferner fortentwickeln. Hat sich die ursprüngliche Embryonalsorm reiner erhalten, so spricht man von einer Bildungshemmung. It sie hingegen durch die nachträglichen Wacksthumberscheinungen beträchtlich verändert worden, so hat man eine Hemmungsbils dung.

Alle Organe können Abweichungen der Art and den verschiedensten Stufen der Embryonalentwickelung darbieten. Der Mangel der hirnsichel oder des Rleinhirnzeltes, die

<sup>1)</sup> Bergl. 3. B. Agassiz, Lectures of Embryology in The Daily Evening Traveller. Boston. Dec. 1848. Jan. 1849.

verhaltnißmäßig zu große Beite ter hirnhöhlen, der Mangel der Mitteltheile bes gro-Ben Behirns, die zu große Meinheit der Salbfugeln derfetben, die Glatte ihrer Dberflache, die Ubwesenheit oder die Ginfadibeit der weißen Sugel, die freie Lage der Geb. oder Bierhügel, der geringe Umfang der Hemisphären des kleinen Gehirns, die Bentricularbitdung deffelben, die Unwesenteit eines weiten Rückenmarketanales, die Spina bifida sacralis, die Enclopie, Augen, die nur aus einer harten, einer Aderhaut und einem wäfferigen oder gallertigen Juhalte bestehen, pigmentlose Angenhäute, der Defect der Angenlider oder der Regenbogenhaut, jum Theil die Berschließung des Sehloches, der Mangel des außeren Ohres und des Gehörganges oder der Gehörknöchelchen, das Rtaffen der Mundspatte von einem Dhr zum andern, der Wolfdrachen, die hafeuscharte, die unvollständige Erennung der Rasenhöhle, überhaupt die Unwesenheit eines Zwischenfieferknochens, der Mangel eigentlicher Lippen, die zu große Kurze des Unterkiefers, die den früheren Kiemenspalten enisprechenden angeborenen Salöfisteln 1), die blinde Endigung des Rehlkopfes, der Luft: oder der Speiferohre, die Bruft : und die Bauchfpalte, der Borfall der Bruft : oder der Unterleibbeingeweide, die verschiedenartigen, die Blausucht bedingenden Ubweichungen des Herzeus und der großen Gefage 2), viele unterge. ordnete Befaß : und Nervenvarietaten, ber Mangel eines Theiles des Zwerchfelles, einer gefonderten Magenanichwellung, die fenfrechte Stellung des Magens, die unvollkommene Ausbildung des Blinddarmes oder des Burmfortsates, der Defect eines gesonderten queren Grimmdarmes, der Band : oder der Nabelbruch, die Kloafenbildung, die Lappung der Nieren, die Unwesenheit freier Nierenstücke (Ren succenturiatus), der offene harnstrang, die enlindrische Harnblafe, das Buruckbleiben der Hoden in der Bauchhöhte, die Anwefenheit eines blinden zwifden den beiden Sodenfactlefgen befindlichen Banges, die einer die Harnröhre vertretenden Rinne an der Unterfläche der Ruthe, die Nichtdurchbohrung der Gicel, das verkummerte oder gefrummte Glied, die Sppospadie, das Offenbleis ben des Scheidenkanales der Scheidenhant des Sodens, die zweigetheilte oder zweihörnige Gebarmutter, der Mangel der Bauchöffnung der Eube, der zur Schaamspalte vorftes bende und vergrößerte Rigler, die Aufwulffung der Schaamtefgen, in gewiffer Begiebung der Berichluß des Uftere oder der Erfan deffelben durch eine blinde Grube, die Unbefe tung der Sand an der Schulter oder des Fufes am Becten, die den Embryonalvefhalt: uiffen entsprechende Berkummerung der Ertremitäten, die floffenartige Sautverbindung der Finger oder der Beben, und jum Theil die Rlumphände oder die Klumpfuße konnen tehren, wie weit fich die feineswegs felten vorkommenden Bildungshemmungen und Demmungsbildungen ausdehnen.

Die einzelnen angeborenen Migbildungen gehen aus den verschiedensten Bestingungen bervor. Wir fonnen die vorzüglichsten von ihnen unter solgenden Gesichtes

punkten zusammenfaffen :

1. Manche Theile, die sonst zu einer bestimmten Zeit erzeugt werden, bisoen sich nicht aus. Es können auf diese Weise bald diese, bald jeue Organe in einem Fötus mangeln. Es versteht sich aber von selbst, daß weuigstens immer Apparate der Blutz vertheilung und der Absonderung da sein muffen, wenn ein entwickelterer Embryo überz haupt zu Stande kommen soll. Sin Stück vom centrasen Nervensystem scheint nicht immer nothwendig zu sein. Es ereignet sich im Ganzen seltener, daß sich nur eines von zwei symmetrischen inneren Organen ohne weitere Nebenschler entwickelt. Es kommt dagegen häufig vor, daß einzelne untergeordnete Bestandtheile eines Organes, wie z. B. die Augentider, die Negenbogenhaut, die äußeren Ohren, die Gallenblase, Abtheilungen der Extremitäten ohne wesentliche Nachtheile ausbleiben.

2. Ein Stud bietet Bestalt: und Lagenverhältniffe wie sie im Embryo zur Regel gehören, vollständig dar. Das Ganze hat sich höchstens vergrößert und in seinen Geswebtheilen weiter ausgebildet. Man hat es mit einer reinen Bildungshemmung zu thun. Die aus Stervtifa, Choroidea und einer einsachen Inhaltsmasse bestehende Augenblase, der Wolfsrachen, die Haselicharte, der zu kurze Unterkiefer, das mangelhafte

2) II. Friedberg, Die angeborenen Krankheiten des Herzens und der großen Ge-

fasse des Menschen, Leipzig 1844. 8. S. 75 fgg.

<sup>1)</sup> F. M. Ascherson, De fistulis colli congenitis adjecta fissurarum branchialium in mammalibus et avibus historia. Berolini 1832. 4. M. Neuhoefer, Ueber die angeborene Halsfistel. München 1847. 8.

Bwerchfell, der darmähnliche Magen, die Kloakenbildung, die doppelte oder die zweihörnige Gebärmutter, die lappige Niere, viele Fälle von Spyospadie und sogenannter Zwitterbils

dung gehören zu diefer Rlaffe von Abweichungen.

. 3. Das Burnckbleiben eines früheren Fötalzustandes bedingt eine regelwidrige Stellung und eine eigenthämliche frankhafte Formveranderung oder hemmungebildung eines Organes. Die Berkrüppelung trifft entweder nur den in feiner Ausbildung guruckgebliebenen Theil, noch andere neben ihm befindliche oder von ihm abhängige Bebitde oder Stude von beiderlei Begiehungen gugleich. Wenn eine Sand an der Schulter oder an einem fehr verkummerten Rumpfgliede haftet, fo zeigt fie häufig untergeordnete Abweichungen, eine zu geringe Bahl von Fingern, Steifigkeit einzelner Gelenke, Forms widrigkeiten geringeren Grades oder übermaßige Rleinheit aller Bestandtheile. Fehlt die Erennung beider Augenhöhlen in enelopischen Diffaeburten, fo tann fich auch natur lich nicht die außere Nase zwischen sie einschieben. Man findet daher über dem Unge ein ruffelartiges mifgeftaltetes Gebilde, das fich in Gingelfällen beträchtlich verlangert und felbft über den Scheitel guruckbiegt. Wenn Die Bruft: oder die Baucheingeweide durch eine Bauchspalte vorfallen, fo leidet hierdurch bisweilen nicht bloß ihre eigene Und. bildung, fondern es ift auch bin und wieder die Entwickelung einer Ertremität, der jene gerade im Wege liegen, geftort. Gine Demmungebildung bes Bergens verbindet fich bisweilen mit den verschiedensten Entartungen anderer Körpertheile. Gine regelwidrige Lage der Nabelblase und der Allantvis fann es vielleicht herbeiführen, daß sich einzelne Bancheingeweide, Die sich fonft rechts entwickeln, links ausbilden.

4. Der Justand eines Abschnittes trägt sich regelwidriger Weise auf einen Nachbarbezirk, der ihn sonst nicht darbietet, über. Die Regenbogenhaut betheiligt sich nicht an
dem Spalt des Auges. Man findet dieses aber frankhafter Weise in dem sogenannten
Colodoma der Iris. Es bildet sich wahrscheinlich dann, wenn der Spalt der Aderhaut
bei der Erzenzung der Regenbogenhaut noch fortbesteht. Es kommt daher vor, daß
solche colodomatöse Augen des Menichen Ueberreste der embryonalen Spaltbisdungen in
anderen Theilen und selbst Andentungen des Kammes des Vogelanges darbieten. Die
Verdoppelung des Gebärmuttermundes und die seitlich doppelte Scheidenbildung, die
angeborenen Halbsteln, die nicht in den Schlund, sondern in die Luströhre münden, kön-

nen unter einem abnlichen Besichtspunkte anigefaßt werden.

5. Sat fich ein Zwischenstück, das sonft paarige Organe zu trennen ober in der Nachbarschaft von ihnen zu liegen pflegt, nicht ausgebildet, so verschmetzen jene hänfig zu einem mehr oder minder einsachen Stücke. Die Sirenenmißgeburten zeigen die Sigenthümlichkeit, daß ihr Körper in eine hintere Ertremität, die häufig aus den verkrüpspelten Verschmetzungsstücken der beiden Veine zusammengeseht ist, ausläuft. Das Vecken und die Veckeneingeweide sind hier in der Regel mangelhaft. Der After wird in allen Fällen vermist. Der Mangel des Unterkiesers verbindet sich häufig mit Einsachheit der Naschhöhten, der Chvanen oder der Mundspeicheldrüsen, mit dem Insammenfluß der Ausgangsmändungen der Stenon'ichen Gänge, der Enstachischen Trompeten und ter

Berfcomelgung der inneren Gehörwertzeuge oder der angeren Ohren. 6. Wir haben icon früher gesehen, daß einzelne Theile, Die sonft einfach find, in Folge von Bildungehemmungen paarig werden. Die zweifache Gebärmutter liefert ein Beispiel der Urt. Es kann aber vorkommen, daß eine folche Sonderung nicht fo leicht erklart gu werden vermag, daß man eine tranfhafte Spaltung gu Bilfe nehmen muß. Wenn die harnblafe ans zwei getrennten Sacken besteht, fo konnen wir und noch allenfalls vorstellen, daß die ursprünglich doppelten Anlagen der Allantois geschieden blieben, daß jede von ihnen hohl wurde und sich dann für sich vergrößerte. Die zweigelappte Bunge, der in zwei oder mehrere Rammern getheilte Magen, die in gesonderte Rorper zerfallene Milz oder die Bildung einer fleinen Nebenmilz (Lien succenturiatus), segen das gegen Trennungen, Die fouft nicht vorfommen, vorans. Die frebefcheerenartig einander jugefrümmten beiden Abtheilungen der Sande oder der Fuße, die man bisweilen im Menfcen antrifft, liefern gemiffermaaßen einen Mittelfall zwischen den beiden erwähnten Do: dificationen. Die auch sonst vorhandene Sonderung hat hier zu tief in einer gang frankhaften Urt durchgegriffen. Fehlt das Chiasma der beiden Sehnerven, fo ift wahrschein: lich die Evennung übermäßig fortgeschritten.

<sup>1)</sup> Hannover, in Müller's Archiv. 1845. S. 485. 99.

Balentin, Physiol. b. Menfchen. It. 2te Huft. Bie Ubth.

7. Das Umgekehrte, daß sonft geschiedene Organe regelwidriger Beise verschmeizen, kommt nicht minder häufig vor. Die Verbindung beider Nebennieren, die Huseisensorn der Nieren, bei der die vor den Wirhelkörpern dahingehende Bereinigungsbrücke mit den oberen oder den nuteren Enden zusammenhängt, können diesen Fall versinnlichen.

8. Man ftößt bisweilen auf Continuitätsunterbrechungen, die fich aus den regelreche ten Gutwickelungsverhaltniffen auf keinerlei Weise herleiten laffen. Wenn einerseits der Schlund oder die Speiseröhre und andererseits der Cardiatheil des Magens blind schlies Ben, so vermag man dieses auf eine Hemmungsbildung zurückzuführen. Endigt dages gen der Pförtnertheil des Magens blind, während der Dünndarm wiederum blind ans fängt, so haben wir eine Souderung, die keinem früheren Entwickelungszustande entspricht. Daffelbe gilt von der Zerfällung des Darmes in niehrere Stücke oder dem Mangel des

größten Theiles des Befrofes.

9. Die Natur irrt sich gleichsam unter regelwidrigen Verhältnissen in der Bahl, der Lage und der symmetrischen Vertheilung der einzelnen Albschuitte. Sie steut z. B. eine regelwidrige Menge von Halde, Rückene, Lendenwirbeln oder Rippen her, schafft nur zwei halbmondsörmige Klappen oder zwei Aorten, die vor einander liegen, entwickelt zwei Harnleiter auf jeder Seite, bildet zu weuig oder zu viel Finger oder Zehen, kehrt die Eingeweide der Bruste und der Bauchhöhle um, so daß sich Alles, was sonst rechts lag, links befindet oder selbst die Organe der Brust im Unterleibe und viele Unterleibseinges weide in der Brust liegen, stellt die Nippen nur an einer Seite her, liesert nur einen Sierstock und einen Sileiter und dgl. m. Was die Zahlen betrifft, so haben wir hierbei zwei wesentlich verschiedene Fälle, die regelwidrige Verminderung, die häufig durch Nesbenverhältnisse, wie Naumbeengung oder Verkrümmungen bedingt wird, und die krankshafte Verniehrung, auf deren Gründe wir bei den Doppelmißgeburten zurücksommen werden.

10. Die früheren Embryonalverhältniffe mancher Theile begunstigen das Auftreten einzelner Krantheiten, die weitere Berftörungen herbeiführen. Wir sehen, daß das Mezullarrohr mit einer Flussigfeit im Unfange gefüllt ist. Sauft sich diese zu sehr au, während das Uebrige noch seinen Gang geht, so haben wir nur innere Waffersucht des centralen Nervensystems. Schließen sich aber überdies die Wirbelbogen an ihrer Sinzterseite nicht, so erhalten wir den gespaltenen Rückgrath. Dehnen sich die hirnblasen sacförmig aus und berften sie endlich nebst ihren nur häutig gebliebenen Schädeldachges

bilden, fo haben wir die fogenannten Ragenfopfe (Hemicephali, Anencephali).

11. Man muß es vorläufig unentschieden lassen, ob manche Abweichungen nur von ungewöhnlichen Entwickelungsverhältniffen oder von diesen und den zerstörenden Wirfunz gen von Krankheiten herrühren. Der schon Bd. I. §. 1558 erwähnte Vorfall der umz gestülpten Harublase, bei der die Harnröhre verschlossen zu sein pflegt, nuß hierter für jest gerechnet werden. Sben so die wahren kopflossen Mißgeburten, an denen Spuren von Narbenbildungen oder von tieferen Störungen überhaupt vorn erkannt werden, der umgekehrte Fall, in dem nur ein Kopf mit einem unkenntlichen Körperrudimente vorzhanden ist, die vorzüglich in Haus-Wiederkäuern bevabachtete Mißbildung, in der sich die Brust- und die Bauchdecken nach der Rückenseite umbiegen und hier sackförmig schließen, während die frei liegenden Lungen und bisweilen einzelne Baucheingeweide verkrüppeln. Otto nahm eine krankhaste Vergrößerung des ohnedies so beträchtlichen ersten Magens der Wiederkäuer als die Ursache dieses lesteren Falles an. Die Verwachsung der Nassensoder, des Mundes, des Afters können ebenfalls mit vielem Rechte hierher gerechnet werden.

12. Die den Embryo heimsuchenden Krankheiten ') wirken häufig in ähnlicher Weise, wie im Erwachsenen. So z. B. die Wassersucht, die Abzehrung, die englische Krankheit. Manche eigenthümliche Bildungen, deren Beschaffenheit schon im Erwachsenen befreundet, können sogar im Fötus wiederkehren. Wir haben Bo. I. S. 709 gezsehen, daß einzelne Geschwülste z. B. des Eierstockes Haare, Zähne oder Knochenstücke neben dem Fett, das ihre Hauptmasse ausmacht, enthalten. Aehnliche Ablagerungen sind auch in mauchen Misgeburten z. B. unten am Halse vorgefunden worden.

Regelwidrige Ausschwinungen, Die außerhalb des Fruchtförpere entstehen, konnen bieweilen ligaturartig auf diefen wirken. Es ereignet fich dann, daß einzelne Finger

<sup>1)</sup> J. Graetzer, Die Krankheiten des Foetus, Breslau 1837. 8.

und manche Stellen einer Ertremität überhaupt ringförmige Vertiefungen, als wenn sie von einem festen Bande umschnürt worden, darbieten. Greift die Einschnürung tiesser durch, so wird das Glied abgesöst. Es erklärt sich hierans die sogenannte Selbstams putation (Amputatio spontanea) der Frucht. Wird z. B. ein Kind mit einem Untereschenkelstumpse geboren, so geht häusig der getrennte und noch nicht durch Fänlniß volstig zerkörte Fuß nachträglich ab.

Es ware fehr zu wünschen, daß man das große bis jett vorliegende Material der einzelnen beschriebenen Fötalmisbildungen auf eine dem gegenwärtigen Bustande der Entwickelungsgeschichte entsprechende Weise verarbeitete. Man könnte dann Vieles, was man für jett nur Bruchlinkweise darzustellen vermag, zusammenhängender und ausführe

licher verfolgen.

1. Manche Mißbildungen unterstügen gewisse Ansichten über Entwickelungsverhältenisse, die sich für jest noch nicht mit vollkommener Sicherheit verfolgen lassen. Wir haben S. 97. vermuthet, daß die Linseneinstülpung die Augenblase entsprechend zurücktreibt. Es erzeugt sich daher eine eingestülpte Retinablase, deren Söhlung mit der des Sehnerven und des Gehirns in Verbindung steht. Der Glaskörper scheidet sich von dem Linsensacke her aus. Er liegt deshalb außerhalb des Netinasackes. Dieses alles ist aröstentheits bloße Theorie auf dem Felde der Entwickelungsgeschichte. Das Auge von Schweinserlopen kann aber Vildungen zeigen, welche diese Auffasungsweise in hohem Grade zu stügen scheinen 1). Das Gehörbläschen verbindet sich schon sehr frühzeitig mit dem Gehirn durch den hohlen Sörnervenstiel. Es kann aber als Mißbildung in Erzwachsenen vorkommen 2), daß Labyrinth und Gehirn völlig getrennt sind. Es frägt sich daher, ob nicht ursprünglich das Gleiche im Embyo der Fall ist. Da der Schlund oder die Speiseröhre, der Kehlkopf oder die Luströhre in vielen Mißgeburten blind endigen, so unterstügt dieses die Unsicht, daß die Söhlungen dieser Theise erst nachträglich mit denen des Mägens oder der Lungen zusammenstoßen.

2. Wir haben icon fruher gesehen, daß die Mißbildung eines Stückes Verlummes rungen in anderen Gebilden nach sich ziehen kann. Gine genaue Prüfung der bis jest beschriebenen Mißgeburten wird in dieser Sinsicht noch manche neue Normen kennen lehren. Es wird sich hierbei zeigen, welche Nebenabweichungen beständig und welche zussäulig sind. Einzelne von jenen laffen sich schon jest leicht erklären, andere dagegen deuten auf tiefere Entwickelungsgesese, die eine wissenschaftlichere Berarbeitung des vorlies

genden Materiales warfdeinlich nachweisen fonnte.

Es fann nicht befremden, daß die Ragenfopfe (Hemicephali) ein gerftortes Schadels dad, einen gespaltenen Ruckgrath, vorstehende Glopangen und nicht felten eine ungleiche Entwickelung beider Schabels poer Gefichtshälften, eine einfache Rafenhoble, Spaltungen des Gaumens oder eine hafenscharte befigen, daß die gesichtelofen Diggeburten Wafferlucht der vorderen Sirntheile darbieten, daß die Enclopen ein minder getheiltes und bisweiten mafferinchtiges großes Behirn, einfache Ried; und Sehnerven und einen über ber Augenhöhle gelegenen Ruffel ftatt ber Dafe haben, bag ber Mangel bes Unterficfere (Agenyi) mit Berichmelzungebitoungen der hintern Radgentheile, Berichluß der hinteren Rafenöffnungen und bes Schlundes, ber Speicheldrufen ober ber Ohren häufig verbunden ift, daß fich die Bruft : und Baucheingeweibe verfleinern, wenn die Wirbelfaule gu furg gebildet oder gefrummt ift, daß endlich die fcon fruher ermahnte Berfruppelung der Bedeneingeweide Die Sirenenmißbildung begleitet. Danche andere Ubweichungen find dagegen vorläufig rathfelhafter. Der vollige Mangel des Bergens der topflofen Mifiges burten (Acephali), auf den wir noch fpater zurücktommen werden, gehort ichon theilweise hierher, noch mehr die Abmesenheit oder die Kleinheit der Rebennieren in vielen Miggeburten, deren Gehirn oder Ropf zerftort ift (Monstra porocephala), die fropfartige, mit einer ichteimigten Ftuffigfeit ausgefullte Husbehnung ber Schundgegend, die man in den gesichtes und in ben unterfieferlofen Miggeburten antrifft, der Mangel der einen Nabelschlagader, der in vielen Migbildungen der oberen Körperhälfte wiederkehrt.

3. Das Fehlen mancher Stude Schlieft Die Fortbauer bes Lebens nicht and. Es

2) Bifchoff, Entwickelungegeschichte. G. 488.

A. Guil. Otto, Monstrorum sexcentorum descriptio anatomica s. Museum anatomicum Wratislawiense. Vratislawiae, 1841, Fol. p. 93.

fann 3. B. ein Mensch, der keine Spur von allen vier Ertremitäten besitht, erst im Mannesalter sterben. Die Alephalen lehren, daß der Mangel des Kopses, eines ausgebildeten Serzens und der Lungen die Entwickelung der Baucheingeweide und der unteren Ertremistäten nicht unmöglich macht. Die Hemicephalen zeigen, daß das Kind troß der Berstörung des großen Gehirus reif auf die Welt kommen, athmen und einige Zeit sortleben kann, sobald nur das verlängerte Mark erhalten geblieben ist. Es sehlt aber noch an genaueren Angaben, welche Mißbildungen die Entwickelung einzelner anderer Theile oder der Gesammtmasse des Embryo nothwendiger Weise ausheben, zu welcher Zeit eine bestimmte Mißgeburt absterben muß und welche Nebensolgen gewisse Abnormitäten in diesser Hinsicht begleiten.

4. Mandye Miggeburten entstehen badurch, daß eine zweite Frucht ihre Ausbildung beeinträchtigt. Sie können zulest zu einer gestaltlosen mit einigen Knochen versehenen Masse werden (Amorphus). Die Anwesenheit eines Zwillingesötus bildet aber eine Lebensfrage für einzelne andere Monstra. Die Acephalen können z. B. vermuthlich nur dadurch bestehen, daß eine zweite gesunde Frucht den Kreislauf ihres herzlosen Körppers unterhält. Dasselbe gilt von dem Falle, in dem nur ein Kops neben einer oder

mehreren Früchten vorhanden ift (Acormus).

5. Die franthafte Entwickelung der Geschlechtstheile führt zu der Frage, ob ein und derselbe Mensch beiderlei Geschlechtswertzeuge wahrhaft in sich vereinigen kann. Der bei weitem größte Theil der sogenannten Zwitter oder Hermaphroditen sind Männer oder Frauen. Ihre äußeren Geschlechtstheile leiden nur an hemmungsbildungen ans den Zeiten des Embryonallebens, in denen die Topen noch indifferenter waren. Die vielsachen verwickelten Metamorphosen die hier nach einander auftreten, scheinen das Vorkommen solcher Abweichungen zu begünstigen.





Fig. 380 zeigt z. B. die äußeren Genitatien eines von Schneider und Sömmerring ') beobachteten Mannes, dessen Hoden in der Bauchhöhle tagen und der sogar als Fran verheirathet war. Der Hodensack blieb auf der Stuse, auf der er den Schaamlefzen und die Ruthe a auf der, auf welcher sie einem Kipler gleicht. Die beiden bei b liegenden Dessingen bezeichnen die Mündung der Harnsröhre und des vor der Nathbildung des Hodenssacks vorhandenen scheidenähnlichen Gauges.

Obgleich man die Ginfeitigkeit des Beschlechtes in solchen Fällen meift mit Sicherbeit nachweisen fann, fo zeigen doch häufig die inneren Genitalien Bildungshemmungen, welche an die bleibenden Gestalten der weiblichen Geschlechtsorgane erinnern. Fig. 381 zeigt z. B. die zuin Theil gespaltenen Beckeneingeweide eines von Actermann befchriebenen männlichen Hermaphroditen, deffen Ruthe verkümmert und hypospadiaiid gestaltet und dessen Hodensack noch theilweise gespalten war. a a sind die beiden Hälften des entleerten Hodensackes, b die gebffnete Sparnröhre, c c die zwei Sälften der Harnblase mit ihrem Uebergange in die Harnröhre, d der niann= liche Uterus, der aber beträchtlich vergrößert

ist und an die Form des erwachsenen Fruchthältere der Frau in hohem Grade erinnert, es die Samenleiter, die nach außen zu von den Soden heraufkommen, oo, sich dann (bei e selbst) verknäueln, hierauf in der Wand der Gebärmutter herabgeben und sich bei am Gebärmuttermunde öffnen. i bezeichnet die beiden von einander getrenuten Schaamsbeine.

<sup>1)</sup> Bergmann, Lehrbuch ber Medicina forensis. S. 256.



Eine wahre Zwitterbildung ware nur unter zweierlei Berhältnissen möglich. Es mußte sich das keimbereitende Geichlechtswerkzeng der einen Seite zum Hoden und das der weiten zum Gierstock aushilden oder es würden sich diese Organe verdoppeln und in verschieden geschlechtiger Beise entwicken. Die Frage, ob einer dieser beiden Fälle wahrs bak möglich sei, ist ihr jest nicht entschieden. Ein sicheres Urtheil wäre bier nur möglich, wenn Samengefäße und Same in den Hoden und Follifel und Sichen in dem für einen Gehaltenen Gebilde beobachtet würden. Dieser Nachweis ist aber bis jest nicht gesübert worden. Die scheinbare Zwitterbildung dagegen kann in den mittleren und den äußeren Geschlechtswertzeugen auf das Entschiedenste bervortreten, ohne daß die Absinderung des Samens und die Geschlechtsgier unterdrückt sind. Nimmt man an, daß der Ausführungsgang des Wolff'schen Körpers in den Samenleiter der mänulichen und in den Gartner'schen Kanal der weiblichen Säugethiere übergeht, während der Eileiter aus dem Müller'schen Kanal der weiblichen Säugethiere übergeht, während der Eileiter aus dem Müller'schen Kanal der weiblichen Säugethiere Auf er der Samäle oder die Alequivalente der Samengänge neben dem Eileiter vorhanden sind.

Die Doppelmißgeburten bilden keine für sich abgeschlossene Klasse von Abweichungen. Sie sind am Ende nur Wesen, in denen eine gewisse größere Summe von Theilen zwies sach entwickelt werden. Alle Uebergänge von der Verdoppelung fast fämmtlicher Organe bis zu der eines einzelnen beschränkten Stückes können hierbei vorkommen. Man hat auch auf diese Weise keinen scharfen natürlichen Unterschied zwischen einer Doppelmisges burt und der Verdoppelung eines kleinen Bezirkes eines einzelnen Wesens. Es können auch nicht bloß Verdoppelungen, soudern selbst Verdreisachungen (Monstra triplicia) vors kommen. Es handelt sich hier daher überhaupt um die Frage, welche Ursachen den vers

schiedenen Bervielfältigungen zum Grunde liegen.

Da die Fran nur eine Frucht auf ein Mal zu tragen pflegt, so haben wir gewissermaaßen die niederste Stuse der Abweichung, wenn sich mehrere Fötus gleichzeitig auss bilden. Das Marimum scheint in dieser hinsicht auf sechs oder vielleicht sieben zu steigen. Die Seltenkeit dieser Mehrgeburten nimmt übrigens mit der Menge der Früchte auffallend zu Die Zwillinge betragen nur 1/70 bis 1/100, die Drillinge 1/2000 bis 1/2000 und die Vierlinge 1/20000 bis 1/2000 aller Neugeborenen, während ein Fall den Fünflingen erst unter mehreren Millionen von Fällen auftritt. Man kann sich die Mehrheit der Früchte zunächst daraus zu erklären suchen, daß sich eine gewisse Zahl von Sichen statt eines entwickelt. Dieser Fall sunder auch in der That wahrscheinlicher Weise Statt, wenn jedes Si seine eigene Sischaalenhaut hat, mögen nun die hinfälligen Häute gemein:

schaftlich oder getreunt erscheinen. Ift hingegen das Annion doppelt und das Chorion einfach 1) und bat keine Berreikung des Letteren Statt gefunden, so hängt die Beurteilung der Bertättnisse von der Entscheidung der Frage ab, wie sich die Eischaalentaut des Menschen erzeugt. Sette sie sich um das abgelagerte Eiweiß selbstständig ab, so könnte diese Art von Bwillingsschwangerschaft dadurch entstehen, daß zwei Sier von einem Siweiß und einer Sischaalenhaut nachträglich umschlossen würden. Ginge diese hingegen aus dem veränderten durchsichtigen Gürtel (Zona pellucida) hervor, so müßte ihr ein Si zum Grunde liegen, das zwei Dotter innerhalb einer Zone einschloß oder in dem sich später der Keim gespalten und in seinen Bruchstücken völlig getrennt hat. Die Fälle, in denen zwei oder selbst drei Frückte in einem Umniossacke lagen, beruhen vers muthlich auf der Zerreißung der trennenden Seitenwände. Die, in denen ihre Nabelsstränge zusammentraten, bieten jedenfalls viele Schwierigkeiten dar. Weder die Unnahme einer frühzeitigen Verwachsung der beiderseitigen Sarnsäcke, noch die von durchgreisen den Spaltbiltungen der Keime liesert eine völlig genügende Erklärung dieser Erscheinung.

Die Forscher, welche die Entstehung der wahren Doppelmiggeburten zu erstären versuchten, haben sich in zwei Sauptpartheien geschieden. Die einen nahmen an, daß zwei anfangs gesonderte Reime oder Embryone nachträglich verwachsen sind. Die anderen dagegen leiteten das Ganze davon ber, daß ursprünglich mißgebildete oder durch spätere Sonderung zum Theil gespaltene Reime der Vermehrung der Stücke zum Grunde liegen. Mauche endlich glaubten, daß der eine Fall in einer und der andere in einer

zweiten Reihe diefer Urt von Difbildungen vorgekommen ift 2).

Da zwei Menschen, beren Bundstächen in fortwährender Berührung erhalten wers ben, zulent zusammenwachsen, so dari man annehmen, daß dasselbe in zwei Embryonen vor der Bildung oder nach der Berreißung der Säcke der Schaafhant wiederzukehren vermöchte. Krankhafte Ausschwihungen könnten zu dem gleichen Biele führen. Dieses Alles ersäutert aber weder die in solchen Miggehurten vorkommende Symmetrie der versdoppelten Stücke, noch die Einsachheit vieler anderen Theile. Nur die vollständigsten Doppelmisgeburten könnten auf diese Weise und selbst dann nur sehr ungenügend erklärt werden.

Eine andere Borstellung fußt auf der Boraussehung, daß zwei Keine auf einem Dotter liegen. Sollte nun jeder von ihnen seinen hof, z. B. im Bogel, bilden, so würde dieser keinen hinreichenden Platz für seine beträchtliche rasche Ausdehnung finden. Es verschmelzen daher die beiden höse zu einer Masse. Wiederholt sich später die gleiche Collision bei der Vergrößerung der Embryonen, so kehrt auch dieselbe Folge wieder. Die gegenseitige Lage und die Berührungsweise bestimmt aber, welche Theile doppelt sind und wie die gegenseitige Vereinigung Statt sindet 3). Die Voppelmisgeburten wären auf diese Art gewissermaaßen Zwillingsschwangerschaften, die erst nache

träglich verkrüppelten.

Es ist wahrscheinich, daß zwei in einem Gie eingeschlossenen Keime, die zu nahe beisammen liegen, verschmolzene Frucht: und Gefäßhöfe bekommen werden, so wie vorher ihre Keimhäute in einander übergehen. Dieses Verhältniß könnte wiederum einen gegensseitigen Zusammenhang der Gefäße, der Bauch: oder der Darmplatten bedingen. Man wäre daher im Stande, die Verschmelzung zweier auf diese Weise vereinigter Einzelswesen nach jener Grundanschauung zu erklären, wenn nicht die so häufig vorkommende strenge symmetrische Lage und Ausbildung der beiden Körper Bedenken erregte. Es ist dagegen schwerer einzusehen, wie z. B. zwei schon anfänglich symmetrisch augelegte Vorder: oder Sinterhälften nachträglich verwachsen und sich wechselseitig so beschränken sollten, daß ein symmetrisch paariger Mitteltheil herauskäme. Erinnern wir uns endlich, daß die Möglichkeit der Verdoppelung eine ununterbrochene Reihenfolge von der Ver-

1) Erdi, a. a. O. Th. II. Taf. IV. Fig. 1.

3) E. d'Alton, De monstrorum duplicium origine atque evolutione. Halis 1849. 4.

pag. 8 fgg.

<sup>2)</sup> Ausführlichere Darftellungen finden fich in dieser Hinscht in: J. C. L. Barkow, Monstra animalium duplicia per anatomen indagata. Tom. II. Lipsiae 1836. 4. pag. 181 fgg. Bischoff, in R. Wagner's Handwörterbuch. Bd. I. Brauuschweig 1843. 8. S. 908 fgg. Baer, in den Mémoires de l'académie imp. de St. Petersbourg. Sixième Série. Tom. IV. 1845. 4. p. 79 fgg. und R. Leuckart, De monstris eorumque causis et ortu. Gottingae 1845. 4. p. 65 fgg.

mehrung eines Fingers oder einer Sand bis zu der des gangen Körpers bildet, fo wird man zugeben, daß diese gange Gruppe von Migbildungen aus der Berwachsung zweier

Gingelwefen mahrscheinlicher Beife nicht hervorgeht.

Nimmt man dagegen Spaltungen der Reime oder der Blafteme an, fo ficht man im Ganzen auf weniger Schwierigkeiten. Es kommen ichon unbefruchtete Gier mit gestheiltem Octter vor ). Diese Bildung, die sich aus der Entwickelungsgeschichte des unbefruchteten Gies erklaren lakt, wird die Möglichkeit einer Doppelmiggeburt von vorn berein bedingen. Gin zweiter Grund fann in der Furchung liegen. Denft man fich, daß die ursprüngliche Zweitheilung des Reimes guruckleibt und daß bann jedes Stück einen felbstständigen Furchungeproceg durchläuft, fo mare eine abermatige Urfache der Berdoppelung vorhanden. Man mußte noch untersuchen, ob nicht Thiere mit theilweifer Furdung ju Doppelmißbildungen geneigter find. Das häufige Borfommen derfelben in Anochenfichen, Bogeln (und Saudethieren) konnte vielleicht einen Fingerzeig liefern. Die erften Blafteme endlich und unter fich gleichartiger. Ihre Gigenfchaften ftimmen mahricheinlich mehr mit der Maffe der niedersten Thiere, mit der Sarcode derfelben, uberein. Wie fich biefe, ohne Dudteliaferbildung ju zeigen, gufammenzieht, fo wiederholt fich etwas Alehnliches, wie wir feben werden, fur bas Berg und fur andere Theile bes Ems brno. Die felbiffandige Soblenbildung ber Drufenblafteme lagt fich vielleicht mit der der Sarcode zusammenstellen. Da fich aber dicie durch Theilung oder durch Knoepen vermehrt, fo fann man etwas lehntides für die fruberen Embryonalblafteme annehe Benn 3. B. das Endglied einer oberen Extremität mehr Finger ober einen jum Theil verdoppelten Daumen bildet, fo hat Diefes nichts Befremdendes nach ber eben erwähnten Unichanungeweife. Befiten aber die urfprünglichen Blafteme jene farcobenähnlichen Gigenichaften, fo fragt es fid, ob biefe nicht in ben verichiedenen Stucken gu ungleichen Beiten verloren gehen, ob nicht deshalb einzelne Organe zu Doppelbildungen geneigter ale andere find. Gin Theil der Berdoppelungen fonnte hiernach vielleicht aus sommetrifchen Bermachsungen getrennter Reime, ein zweiter and theilweife doppetten Meimen, ein dritter aus regelwidrigen Durchfurdhungen und ein vierter aus frankhaften Veränderungen der frühen Blafteme hervorgeben.

Die kunftiche Erzengung der Mikgeburten, die Geoffron St. hilaire, Erdl 2) und ich 3) an hühnereiern verincht haben, lehren jedenfalls, daß viele Mikebildungen von nachträglichen Störungen und nicht von ursprünglichen Abweichungen abhängen. Die aufrechte Stellung des Eies, das Abzapfen eines Theiles des Eiweißes, bestige Erschütterungen durch anhaltendes herumtragen, können die Embryonalentwickelung bemmen oder in regelwidrige Bahuen treiben. Hirnlossgfeit, Verkümmerung der Gessichtstheile, Verkümmungen des Schnabels, des Rückens oder der Ertremitäten, Banchspalte und selbst eine tiefe Ginfurchung des noch mit seinen hirnblasen verschenen Kopfes sind auf diesem Wege hervorgebracht worden. War die hintere Hälfte eines Embryo am zweiten Entwickelungstage der Länge nach gespalten worden, so zeigte sich eine Dopspelbildung des Beckens und der Hinterbeine am fünsten Tage. Diese Theile waren aber in ihrer Entwickelung mehr, als die Worderbälfte des Embryonalkörpers, zurücks

geblieben.

Eine andere Beobachtung, die ich in nenester Beit machte, kann sehren, wie sely die Verdoppelung nachträglich entstehender Theile von der schon früher vorhandenen anderer scheinbar fremdartiger Stücke abhängt. Wenn sich der Embryo des Hechtes so weit anseatibet hat, daß der Kopf und der Schwanz, die Augen mit ihren Krnstallinsen und die Anlagen der Gehörbläschen hervorgetreten, so breitet sich eine feinkörnige hautartige Masse zu beiden Seiten des Fischens über der Oberfläche des Dotters aus. Der Herzschlauch erzengt sich später, wo diese an den Embryonalkörper stößt. Ich hatte nun ein Sechtei, dessen Embryo hinten und in der Mitte einfach war, vorn dagegen in zwei Körper auslies. Jene Haut entstand erst nachträglich. Sie bestand hinten aus einem einfachen Stücke, vorn dagegen aus zwei verschwolzenen Abtheilungen, von denen jede um ie einen der beiden Vorderkörper herumging und sichtlich unter dessem Einstusse

<sup>1)</sup> Bifchoff, Entwickelungsgeschichte. S. 150 und in R. Wagner's Sandwörterbuch.

<sup>2)</sup> Erbl, in den Münchener gelehrten Anzeigen. 1845. Nro. 192. S. 510 — 512. 3) Repertorium. Bd. II. S. 168. 169.

gesett war. Es bildete sich später je ein Herz zwischen je einem Borderkörper und dem ihm entsprechenden Abschnitte jener Haut. Man sah in anderen Misgeburten des Bechetes deutsich, wie sehr in dieser Hinsicht die Einpflanzung und die Lange des zweiten Körpers von Sinfluß war. Dieser hatte nur dann ein zweites eigenes Herz, wenn die Trennung nicht zu weit nach hinten oder der Nebenkörper nicht zu wenig ausgebildet war. Man kann nach diesen Shatsachen eber begreifen, weshalb die kopflosen Missgeburten, deren Kopf fast gar nicht ausgebildet worden oder frühzeitig zu Grunde ges

gangen ift, fein Berg, fondern nur Gefäßichläuche darbieten. Ich bemerkte jene Berdoppelung in einem Falle fchon 102 Stunden nach der kunftlichen Befruchtung. Die hirnblafen hatten fich damals noch nicht getrennt. Die Birbel waren erft in dem Mitteltheile des Korpers angedeutet. Diefe Entwickelungsflufe folgt dem Ende der Dotterfurchung und der Ablagerung des Kopfes und des Schwau: zes auf der Stelle nach. Der Embryonalkörper theilte fich deffenungcachtet vorn ichon gabelig, um in die beiden Ropfe auszulaufen. Obgleich fpater die Ruckenfaite einfach blieb und fich nur in den regelmäßig entwickelten Sauptkörper fortfeste, fo befaß boch der Rebenkörper einige Wirbel, von denen fich der hinterfte mit dem entsprecheuden des Sauptforpere verband. Waren hier zwei getrennte Embryonen zu der Beit, wo das Bildungsmaterial für die Rückensaite vorhanden war, verwachsen, so hatte man eine gabelige Theitung der Letteren erwarten dürfen. Man bemertte zwar im Unfange eine gewiffe Berbreiterung der Birbeiftucke des mittleren und felbft des hinteren einfachen Albschnittes des Embryonalförpers. Sie verlor fich in dem ferneren Berlaufe der Entwiefelung und zwar in der Richtung von hinten nach vorn, fo daß fie zulest nur in der Rachbarschaft der Gabeltheilung übrig blieb. Diese Erscheinung deutet aber nicht nothwendig auf eine Bermachstung getrennter Embryonen Denken wir und g. B., die Furchung habe eine folche regelwidrige Richtung erhalten, daß vorn zwei gesonderte Ropis anlagen und hinten ein einfacherer Rorper entstanden ift, fo haben wir gewiffermaaßen zwei Bildungoftröme, die, je weiter nach hinten, um fo mehr zusammenlaufen. Die eben ermähnte Verbreiterung erklärt sich auf diese Weise. Wächst aber später der Embryo, d. b. vervielfältigt fich die Menge der örtlichen Bestandtheile und Gigenthumlichkeiten, fo wird auch der Bezirk der beiden Bildungeströme um so mehr eingegrenzt werden, je weiter wir und von den wahrhaft doppelten Theilen entfernen.

Diejenigen Falle von Doppelmifigeburten, in denen fich eine zweite verkummerte Frucht in der Bauchhöhle, dem Sodenfacte oder überhaupt in dem Innern eines anderen Wefend befindet (Foetus in foeto), laffen fich vorläufig auf teine Beife genngend erklaren. 1) Man hat angenommen, daß hier urfprünglich ein Gi einem zweiten eingeschachtelt gewesen. Gine foldte Bildung ift aber bis jest noch nicht beobachtet worden. Man tonnte hiernach allenfalls einsehen, wie die zweite Frucht in die Bauchhöhle gelangte. Es läßt fich aber schwerer begreifen, weshalb fie bisweilen im Sodenfacke, in einem mit dem Damme zusammenhängenden Sacke, unter der Bangenhaut, der Gefäßhaut oder in anderen inneren Korpertheilen vortommt. 2) Man denft fich, daß fich ein zweiter Fotus in einen ersten einsenkte und etwa wie eine liegen gebliebene Kugel einkapselte. Nimmt man auch au, daß diefes möglich fei, fo fehlen doch alle Spuren von Berftorungen und Narbenbildungen, die eine fo tief greifende Einwirkung in dem beherbergenden Wefen erzengen mußte. 3) Die Aehnlichkeit mit der Korpermaffe der niederften Geschöpfe führte zu der Borftellung, daß der zweite Fotus auf dem Wege einer inneren Anospenbildung erzeugt murde. Man bat aber noch feinen Beweis, daß fich die Fabiafeiten der erften Blaftemmaffen fo weit ausdehnen. Gben fo rathfelhaft find die feltneren Fälle, in denen die Nabelschnur einer zweiten verbildeten Frucht in den blosliegenden hirnhäuten oder die verbindenden Blutgefäße in dem Gaumen eines erften Fötus

wurzelten.

Es versteht sich von selbst, daß die elterlichen Wesen zur Erzeugung der Mißgeburten wesentlich beitragen. Man weiß, daß einzelne Mißbildungen, wie z. B. die Hasensscharte, die Verstämmelung der Ertremitäten, nicht selten erblich sind oder wenigstens in manchen Familien häufiger vorkommen. Der Einfluß des mönntichen Samens kann sich in dieser Hinsicht sichtlich geltend machen. Otto 1) erwähnt z. B. eines Falles, in dem ein Stier 10 Mißgeburten in einer Heerde erzeugt hatte. Die Entfernung desselben

<sup>1)</sup> Otto, a. a. O. pag. 128.

befe tigte frater die Wiederfehr folder Abweidungen. Die Mutter fann natürlich noch leichter auf die Frucht wurden. Die Befchaffenheit ihres Blutes wird die Ernährung; Die Form, Die Lage und die Thatigfeit ihres Fruchthalters die Entwickelung Des Fotus wesentlich bestimmen. Mechanische Gingriffe, Schreck und andere Nervenwirkungen fonnen Die Lostofung tee Cies und eine Frühgeburt herbeiführen. Bie fich Miggeburten in bebruteten Subuereiern, Die man in einer Schachtel herumgetragen bat, leicht ergengen, fo ware es wohl möglich, daß hannige Erfchütterungen ber Gebarmutter abnliche Folgen im Menfeben nach fich ziehen. Das Berfeben ber Schwangeren dagegen, b. h. eine Wirtung ber Phantafie ber Mutter, durch die fich gewiffe Formen, welche die ichwangere Fran erichrectt haben, als Migbildungen an der Frucht wiederholen, gehort ju ben Fabeln. Biele Ergablungen der Urt ftreiten fogar wider die aus der Physioloaie und der Entwickelungegeschichte bekannten Thatsachen. Wenn sich 3. B. Franen, Die Rinder mit Muttermalen zur Welt bringen, an Erobeeren, solche, Die Anencephalen erzeugten, an Rapen, Die, welche Epclopen gebaren, an Elephanten oder Schweinen verfeben baben follen, fo widerlegen fich diefe Ungaben und die ihnen gum Grunde liegens den Analogieen bei einer irgend eruften Auffaffung von felbft. Man giebt haufig an, daß eine Fran ein Kind mit einer mangelhaften Ertremität ausbildete, weil sie einen Umputirten oder einen ihrem Rinde abuliden Berftummelten um die Mitte ber Schwangerichaft erblicht batte. Wir wiffen aber, daß die Ertremitäten um diefe Beit langft vollftandig porhanden find und daß daber die Berfummerung berfelben aus fruberen Embryonalepochen herrühren muß. Die Phantafie der Mutter fann moglicher Weife badurch wirken, daß unpaffende Bufammengiehungen des Fruchthältere auftreten und die Entwickelnug mittelbar beeinträchtigen. Die bes Baters scheint ohne allen Ginfing gu fein. Gin Mann hatte seine Gebanken mahrend des Beischlafes auf eine ihm vorgefommene Berftummelung lebhaft gerichtet. Das hierbei erzeugte Rind fam aber fpater vollfommen gefund gur Welt.

Gewebeentwickelung. — Der Keim enthält von Anfang an so 4742 verschiedenartige Bestandtheile, daß er eine mechanische Mischung von Körpern ungleicher Dichtigseit bilden muß. Es sind daher Deltropfen und unlöstiche Festgebilde seiner stüssigen oder halbstüssigen Grundmasse beiges mischt. Wenn später die Brütung den Zusammenhang der Molecüle lockert, wenn neue Stosse aufgenommen werden, so wird hierdurch ein anhaltender Wechselsvon Anslösungen und von Niederschlägen eingeleitet. Das Endergebniß dieser vielfachen Veränderungen sind Flüssigseiten oder seste Abstätz, die den bleibenden Lebenszwecken des Geschöpses entsprechen d. h. die vollendeten Gewebe desselben.

Sollte eine flare Einsicht in tiese Vorgänge möglich werden, so 4743 müßte man die chemischen Beränderungen der kleinsten Theile des sich ents wickelnden Eies Schritt für Schritt versolgen können. Die Erklärung des Formenwechsels würde sich hieraus von selbst ergeben. Wir haben aber schon früher gesehen, daß die gegenwärtige Chemie nicht im Stande ist, die. Eigenschaften der seineren Elementarbestandtheile der ansgebildeteren Gewebe in befriedigender Weise im Einzelnen zu erkennen. Sie kann daher um so weniger von den mikrostopischen Umwandlungen, aus denen das neue Wesen entsteht, Rechenschaft geben. Es bleibt daher Nichts übrig, als die sichtbaren Gestaltveränderungen zu versolgen. Die Lehre von der Entstehung der Gewebe, die Histiogenie und daher auch die ganze Entwickelungsgeschichte muß deshalb ihren Standpunkt verrücken. Sie wird genöthigt, dassenige, was sich eigentlich von selbst erklären sollte, ohne Erkenntniß des inneren Zusammenhanges zu beschreiben und Formgesetze,

die bloße Folgeerscheinungen eines tieferen Zusammenhauges bilten, als ihr

Hauptziel aufzustellen.

So verschieden auch die einzelnen Blafteme ber organischen Besen aus-4744 fallen, fo fehrt doch eine Grundgestalt, die ber Belle, in ben Pflanzen und ben Thieren auf fast jedem Schritte bes Entwidelungslebens wieder. Die Sonberung ber Maffen in Bellenhaut, Belleninhalt, Kern (Nucleus) und Kernforperchen (Nucleolus) muß gewisse wesentliche Bortheile in ben verschiedenften Mischungen barbieten. Sie wiederholt sich häufig in einem und bemfelben Begirfe mehrere Male neben ober binter einander. Die Ausscheidung einer awischen ben Bellen befindlichen Grundmaffe ober ber Intercellularsubstang febrt fast überall wieder. Ein Theil der Bellen behauptet fich endlich auch fur Die Kolgezeit. Nachträgliche Beränderungen verleiben ihnen nur die nöthige Sicherheit ber Dauer und die zu ihren bleibenden Thatigfeiten erforderlichen Eigenschaften. Das Bellgewebe ber Gewächse, Die Bellen bes Fettes, bes Pigmentes, ber Epithelien, ber bichten horngewebe, zum Theil ber Rnorpel, die Ganglienfugeln und die Gier der Thiere liefern Beispiele bieses einfacheren Kalles. Biele Gruppen anderer Zellen bagegen geben allein ober in Berbindung mit ber Intercellularsubstang in Saute, Blatter ober Fafern über. Die ursprünglichen Bellenformen verlieren fich bierbei fpurlos ober es bleiben noch bie Kerne als Errinnerungszeichen zurud. Manche Gewebe scheinen fich endlich aus freien Rernen und andere selbst aus Blaftemer, in benen feine Abscheidung von Rernen ober Bellen Statt gefunden hat, herauszubilden.

Die Berhältniffe ber Kernkörperchen wechseln noch am Meiften. Man bermißt sie bisweilen ganglich. Sie konnen in anderen Fallen erft nach der Ausbildung des Rernes mahrgenommen werden. Man findet bald ein, bald mehrere Gebilde der Art in einem Kerne. Es hangt überhaupt haufig von der Deutung des Beobachters ab, was man als Kernkörperchen auffaßt. Man lant fich in der Regel dadurch leiten, daß es einen icharfer gefonderten Abidnitt des Rernes oder ein belles durchfichtiges Rorverchen barftellt. Man fieht aber leicht, baß beiderlei Merkmale nicht vollständig genugen. Sat das Rernförperden eine wesentliche Bedeutung, fo fann diese mahricbeinlich auch manchen Bestandtheilen bes Rernes, die fich nicht durch die erwähnten Beichen fund

Schleiden und Schwann nehmen an, daß sich die Kerne zuerst absetzen und der Belleninhalt nebft der Bellenhaut nachträglich herumbilden. Es murden biernach die Bellen aus einer ungleichartigen Umlagerung (Circumpositio heterogenea) bervorgeben. Man findet in der That freie Kerne und außerdem in Große, Farbe und Form übers einstimmende Kerne, die von Bellen umringt werden 1) häufig genug neben einander. Die Bellenhant liegt im Unfange bem Kern enger und bisweilen einseitiger an. dehnt fich fpater aus. Gigenthumliche Festgebilde lagern nicht selten an ihr, in dem Belleninhalte oder in beiden ab. Die ungleichartige Umlagerung fann fich auch mehrfach wiederholen. Die Bildungemaffe des centralen Nervenspstemes zeigt im Unfange Bellen, die den fünftigen Kernen der. Ganglienkugeln entsprechen. Die Grundmaffe von dieser tritt erst später aus. Der Dotter verhält sich auf ähnliche Weise zu dem Keinbläschen. Es bilden daher die Ganglienkugen und das Si Umlagerungszellen zweiten Grades. Gine dreifache Ginichachtelung zeigen die Follifel ber Gaugethiere.

Manche Bellen entwickeln fich nach anderen Topen. Der Kern liefert hier nicht den erften Ubfab, um die fich die folgenden Bildungen herumlegen. Er tritt vielmehr erft gleichzeitig mit ber übrigen Belle ober felbft noch fvater auf. Bogt fand g. B. in

<sup>1)</sup> Prevost und Lebert, Annales des sciences naturelles Zoologie. Troisième Série. Tome I. Paris 1844. Pl. 12. Fig. 31. 35.

den Rnorpeln Bellen, an benen fich nicht entideiben ließ, mas fruber entftanden mar, ob Die Belle felbft oder der Kern derfelben. Die Betrachtung ber Dottertheilung hat uns icon Beifpiele vorgeführt, in benen fich bie fpateren Juhaltemaffen felbitfandig gufams menballen und die Rerne erft nachträglich jum Borfchein tommen '). Dan hat endlich 4. B. in der Ruckenfaite der Fifche und der Batrachier Bellen beschrieben, Die aller Rerns

bildung zu jeder Beit ermangeln follten.

Die einfachfte Bermehrungsweise ber Bellen besteht barin, bag fich eine immer grofere Menge derfelben neben einander felbstständig ablagert. Die Natur verfolgt aber bisweilen gewiffe Umwege, um zu dem gleichen Biele zu gelangen, Gine Mutterzelle bereitet die Erzeugung neuer Tochterzellen vor. Sat fie Diefen 3med erfüllt, fo giebt fie häufig ihre Selbfiffandigfeit auf, fei es, baß ihre Bellenhaut ju Grunde geht ober mit anderen Theilen verschmilit. Der Ueberschuft 'ihres Inhaltes kann fich nach und nach verlieren oder mit der die frei gewordenen Sochterzellen verbindenden Grundmaffe oder der Intercellularsubstang vereinigen. Diefe Erzeugung von Bellen in Bellen (Generatio cellularum endogenea) vermag auf mehrfache Urt ju Stande ju tommen.

1) Es wiederholt fich die ungleichartige Umlagerung. Es entstehen zwei oder niehs rere Kernbildungen, die fich mit Cochterzellen umgeben. Dan fieht dann wiederum meh: rere innerhalb der Mutterzellen liegende freie Rerne als Borläufer 2). Mande Forfcher nehmen au, daß fich die oit in Farbe und Gestalt den menschlichen Blutkörperchen nicht unahnlichen Rerne ber Embryonalzellen ber höheren Thiere oder bie Rerne anderer ausgebildeterer Bewebe fpalten b) und mit neuen Bellen umgeben oder in diefe felbft ans geblich durch Auftreibung übergeben 1) Die scheinbare Spaltung der Kerne, die man nach ber Ginwirkung ber Effigfaure beobachtet, ift entweder ein Runftproduct oder fie beruht barauf, daß mehrere icon vorbandene Rerne durch bas Gindringen und die Auflolungefraft jener Fluffigfeit aus einander gedrangt und fichtbar gemacht werden. Die Rernspaltung kehrt überhaupt nicht so allgemein wieder, als dieses einzelne Forscher ans genommen haben 3). Es fragt fich fogar fehr, ob die nicht kunftlich erzeugten toppelbrodartigen Nuclei immer noch weiter aus einander fallen. Man kann dagegen in den Knor-

veln, in vielen Frankhaften Wefdwülften deutlich feben, daß neue Rerne felbitftandig abgefett werden, um fpater in Bladchen überzugeben oder fich mit Bellen gu umringen.

2) Der Inhalt der Mutterzelle sondert sich in mehrere kugelige Abschnitte oder diese ballen fich in ihm gufammen, mahrent ein anderer Theil ber mit Kornchen verfebenen Maffe als Inhalt der Mutterzelle übrig bleibt. Diese Sochterkugeln bekommen erft fpater Bellenhäute und Rerne, welche lepteren auch unvollkommen bleiben oder vielleicht felbft mangeln tonnen. Wir haben icon fruher gefehen, daß die Furchungekugeln 6) und die Spermatozoiden 7) mancher Thiere aus folden Bellenbildungen um Inhaltsabichnitte bervorgeben. Die Mutterzellen ber Samenfaden vieler hoheren Beichopfe führen eine fornige Intaltemaffe neben ben Tochterkugeln, in benen die Samenfaben felbft ausgebilbet werden B). Es ereignet fich umgekehrt, daß belle Bellen in einem gleichartigen Inhalte der Mutterzellen scheinbar plöhlich auftreten. Der Mangel der Inhaltstörnchen hindert , hier vermuthlich die Wahrnehmung der Zusammenballung oder Sonderung, die der Ents stehung der Tochterzellen vorangeht.

Manche Bellen des Embryo find bloge Borbereitungeftufen für eine Reihe neuer Bildungen. Es kann fich bierbei ereignen, daß ihre Kerne, ihre Wandungen und viele Bengebilde ihres Inhaltes ju Grunde geben, daß fie nur ein neues gleichartigeres Enftoblaftem, in dem die fpateren Bellen entftehen, liefern. Rerne, die früher durch und durch dicht maren, tonnen ebenfalls zu einfachen Bladden oder zu vollständigen Bellen merden.

Erinnern wir und, daß alle Formverhältniffe nur den außeren Ausdruck der physis

<sup>1)</sup> Vogt, Ehendaselbst. Tome VI. 1846. Pl. 6. Fig. 4. 5.

<sup>2)</sup> Kölliker, Entwickelungsgeschichte der Cephalopoden. Tab. VI. Fig. LXVII bis LXIX.

<sup>8)</sup> Benle, allgemeine Anatomie. Taf. V. Fig. 22.

<sup>4)</sup> Barry, in The Edinburgh New Philosophical Journal. 1847. p. 204 fgg. 5) Barry, a. a. O. p. 209 fgg.

<sup>6)</sup> Reichert, in Müller's Archiv. 1846, Taf. IX. Fig. 9 - 13.

<sup>7)</sup> Reichert, Ebendaselbst. 1847. Taf. VII. Fig. 6 — 8. <sup>8)</sup> R. Wagner, Icones physiologicae. Heft I. Tab. I. Fig. V. VI. VII.

falischen und demischen, nie raftenden Bechselwirkungen der Molecule der Reimftoffe bilden, fo fann es nicht befremden, wenn die verschiedenartigften Entstehungs und Ber-mehrungsweisen der Bellen vorkommen. Die Embryonalzellen oder die organoplaftischen Rugeln können die mannigkachsten Bestoltbeziehungen aus demselben Grunde barbieten. Die der Frosche zeichnen sich z. B. im Unfange durch ihre hellen bläschenartigen Kerne und die große Monge frustallähnlicher Stegrinforverchen ihres Inhaltes que 1). Diefe werden in der Folge nach und nach aufgezehrt. Die erften Bellen der Reimhaut der Bogel 2) oder der Reimblafe der Säugethiere 3) führen noch gahlreiche Rugelchen und einen hellen blaschenartigen oder einen dichten Kern. Er ericheint oft fpaterbin unter ftarferen Bergrößerungen röthlich gefärbt, mahrend der Belleninhalt durchsichtig und farblos ift und feine dichten Inhaltsförper einschließt 4).

Es verfteht fich von felbft, daß diefe Berichiedenheiten der Geftalten der erften Grundmaffen auf die Entwickelung der Gewebe einwirken muß. Es wird baher diefe mehr oder minder bedentende Abweichungen in den verschiedenen Thieren darbieten. Bedenken wir aber, daß die Bedingungen der Neubildung mit Ort und Beit wechseln, fo ift es felbit nicht unmöglich, daß die Entwickelung eines und deffelben Bewebes an den verichiedenen Körperftellen ungleich ausfällt oder daß das gleiche Gewebe, wenn es an einem Puntte früher und an einem anderen fpater auftritt, mannigfache Bildungeverhaltniffe

darbietet.

Die Ablagerungen des Fettes oder des Pigmentes werden une das eben Gefagte gunachft verfinnlichen. Die Bildung gefonderter Fettingelchen hangt bavon ab, daß Fette, Die bei der Temperatur des Rorpers noch nicht erftarren, in gaben Bluffigfeiten abgefent und fo por dem Bufammeufließen bewahrt oder emulfionsartig vertheilt werden. biergu nöthigen Bedingungen können in freien fluffigen Maffen und in dem Inhalte eingelner Bellen gegeben fein. Es wird daber auch der Abfat der Fette mechiefn konnen. Bir feben in der That, daß die Deltropfen g. B. im Dotter und in feltenen franthaften Fällen fogar in dem Blute des jungen Sühnerembryo frei vorkommen, mahrend fie unter vielen anderen Berhaltniffen als Belleninhalt erscheinen. Das Gleiche fehrt für die Diamentfornchen wieder. Sie feben fich in den Embryonalzellen der Umbullungshaut der Froiches, der Aderhaut der Bogel nachträglich ab, mahrend fie an einzelnen ferofen Sauten und in manchen frankhaften Gefchwülften (Melanojen) (Bo. I. G. 711.) frei ju liegen Scheinen.

Stellt man die Angaben von Rölliker 5) mit denen von Prevoft und Les bert 6) zusammen, fo würden fogar die früher erzengten Mustelfafern der Froschlarven anders, als die fpateren entstehen. Jener erstere Forfcher fand nämlich, daß die Mustelfafern des Ropfes, des Rumpfes und der Glieder in ahnlicher Beife gebildet werden, wie ich es auch in den Saugethieren und den Bogeln mahrgenommen habe. Die Embryonalzellen reihen fich confervenartig an einander. Es schwinden später die Querscheides wande, mahrend die Primitivfaden im Umfreife abgefest werden. Prevoft und Bebert hingegen geben au, daß die erften neben der Rückenfaite und den Wirbeltorpern liegenden Muskelfafern aus einer einfachen Berlangerung und Berfcmalerung ber Embryonalzellen hervorgehen. Wir werden fpater noch feben, daß die Urt und Beife, wie die Ruchenmaffe erzeugt wird, in hohem Grade wechseln fann. Bedenken wir aber, daß diese gewisse allgemeine Merkmale, wie die Knochenkörperchen und die von ihnen ausgehenden Strahlen dessenungeachtet darbietet, so ergiebt sich, daß jene Formbestandtheile nicht die ausschließliche Folge gewiffer von vorn herein gegebener Bedingungen, son-

<sup>1)</sup> C. Vogt, Entwickelungsgeschichte der Geburtshelferkröte. Taf. II. Fig. 1. 4. Prevost u. Lebert, a. a. O. Tome I. Pl. 9. Fig. 12. Cramer, in Müller's Archiv. 1848. Taf. II. Fig. 14 - 16.

<sup>2)</sup> Th. Schwann, Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Structur und dem Wachsthum der Thiere und der Pflanzen. Berlin 1839. 8. Taf. II. Fig. 5 bis 7.

3) Bischoff, Kaninchenei. Taf. VI. VII. Hundeei. Taf. II bis V.

<sup>4)</sup> Prevost und Lebert, a. a. O. Pl. 11. Fig. 10.

<sup>5)</sup> Kölliker, in ben Annales des sciences naturelles Troisième Série. Zoologic. Tome VI. pag. 93.

<sup>6)</sup> Prevost u. Lebert, Ebendaselbst. Tome I. p. 202. 203. Pl. 10. Fig. 17.

dern auch anderer erft im Laufe der Ausbildung entstehender Berhaltniffe darzustellen

vermögen.

Es verfteht fich von felbit, baß gemiffe Riederschläge ausfrnftalliffren fonnen. Die rhombiiden Blattchen bes Gallenfettes (Bd. I. G. 373.) entftehen g. B. auf diefe Urt. Die Ralffryftällchen der Behörwerfzeuge des Menfchen und vieler Thiere, die größeren Ralfdrusen der Behörorgane einzelner Einten- und Knorpelfische feten fich mahricheinlich in abulider Beife ab. Gie fonnen hierbei im Fotus 3. B. des Schaafes um einen Rern herundiegen. Die froftallinischen Angeln geben aus der Berendung einer gefchich. teten organischen Grundlage hervor. Sie machfen fpater durch neuen Daffenanfat ferner fort (Bd. I. S. 689.).

Man findet bieweilen, daß einzelne Fetttropfen einen nur beschränkten Theil tes Belleninhaltes ausmachen. Sie umgeben bieweilen den Rern in einem gewiffen vollstans digen oder unvollständigen Rreife. Man bemerkt anderseits Fettzellen, in denen zwar der Deltropien den Raum der gangen Belle in Unipruch nimmt. Es ift aber ein Bellenfern zwischen ihm und der Bellenwand eingekeilt 1). Da nun der Kern in den ausges bildeten Fettgellen vermißt gu werden pflegt, fo darf man ichließen, daß fic das Fett als Belleninhalt abjulagern und alles Uebrige ju verdrangen vermag. Es fann fich aber auch mahricheinlich in freie, gallertige oder halbfluffige Grundmaffen felbfiftandig ein: drangen.

Man fieft an der Aderhaut des Auges, daß fich die Pigmentmolecute in den icon fertigen Bellen und zwar zwischen dem Rern und der Bellenhaut oder um den erftern nachträglich absehen. Sie hanfen fich fpater immer mehr an und fullen endlich den gangen zu Gebote ftebenden Raum aus. Der Rern wird dabei farblos und durchfich: tig 2). Die Bergweigungen, welche die Digmentzellen nicht felten besigen, entsteben burch

aftige Unswüchse der früher einfacheren Bellen.

Bir haben icon Bo. I. S. 692. bemerkt, daß rothliche freie Kerne, die fich mit verhältnißmäßig femalen Bellenfaumen fpater nungeben, in den jungften Oberhautschichten auftreten. Greift in der Folge die Berhornung tiefer durch, fo platten fich die Bellen immer mehr ab. Die Bandungen werden fester, bicter, forniger und gum Theil uns durchsichtiger, der Rern blaffer und nicht felten forniger. Die Bellen des Enlinderepis thelium madgen ber Lange nach aus. Manche von ihnen icheinen fich in Ausnahmefalfen theilen zu fonnen. Die Frage, ob die Flimmerhaare von vorn herein gefondert entfteben oder erft, wie angegeben worden, nachträglich durch Spaltung getrennt werden, muß vorläufig dahingestellt bleiben. Die Sornblatten der dichten Sorngewebe werden durch eine Zwischenmaffe, deren Festigfeit jedenfalls erft im Laufe der Entwickelung gu: nimmt, zusammengefittet.

Die graue Substang des Behirns und des Rückenmarkes der Saugethiere enthalt anfange febr garte, in Baffer plagende und mit runden gefärbten Rernen verscheue Belg len, Die den fpateren Rernen der Nervenforper entspreden. Die fornige Grundmaffe

schlägt sich dann in ihrem Umfreife nieder.

Die Bellen der achten Knorpel werden aufange durch geringere Mengen von Intercellularsubstang wechselseitig gefchieden. Gie entstehen theils durch die Umwandlung der urfprünglichen Embryonalzellen, theils durch Reubifdung in der Intercellularmaffe. Es fann fpater vorfommen, daß fich die Babl der Rerne vermehrt, daß fich Cochterzellen ergengen, einzelne Rerne zu vollkommenen Blaschen oder zu Sohlungen umbilden, daß fic die Bande ber Mutterzellen verdicken und mit ber Intercellufarsubstang verwachsen oder ganglich verschmelgen 3).

Wir haben icon S. 94. gefeben, daß nur ein Theil der Anochen aus Anorpein erzeugt wird. Diefe brauchen deshalb nicht immer von Blutgefäßen durchzogen gu fein. Die Soblungen der Knorpelmaffe, die man bin und wieder antrifft, find ebenfalls feine nothwendige Borbedingung. Pruft man einen Schnitt, welcher der Grenze des verknöchernden Knorpels und der icon erzeugten Knochenmaffe eines Röhrenknochen der

<sup>1)</sup> Schwann, a. a. O. Tab. III. Fig. 10.

<sup>2)</sup> R. Wagner's Handwörterbuch. Bo. I. Tab. I. Fig. 9.
3) Schwann, a. a. O. Tab. I. Fig. 8 9. Tab. III. Fig. 1. Vogt, Entwickelungs-geschichte der Geburtshelferkröte. Taf. II. III. Embryologie des Salmones. Fig. 166 - 168.

Glieber entnommen ift, so sieht man, daß die Knorpelförperchen, die früher allseitiger zerftrent waren, in sichtlicheren Reihen in der Nähe des Verknöckerungsrandes vertheilt sind 1). Es sind dieses meist Tochterzellen in die Länge gezogener Mutterzellen. Die Kalkmasse schlägt sich dann zuerst in der Form von undurchschigen kleinen unregelmäsigen Absäten nieder. Die Verkalkung durchtringt hieraus die Intercellularsubstanz, die Wandungen der verdickten Multerzellen und den sest gewordenen Inhalt derselben. Die zurückbleibenden Kernhöhlen, die Leste treiben oder deren Leste während der Veränderungen der Mutterzellen übrig bleiben 2), werden zu den Knochenkörperchen mit den von ihnen ausgehenden Strahlen. Die Markhöhlen entstehen als gesonderte selbstständige Lücken, die, was ihrer Ausbildung in den Wea kommt, Knorpelzellen oder Intercellularmasse nach und nach auszehren. Sie sind im Ansange verhältnißmäßig sehr umfangreich, so daß die jungen Knochen schwammigter werden. Die dichte Knochenmasse, die sie später einhült, erscheint nachträglich zwischen der Beinhaut und der schon vorhandenen schwammigten Knochensubstanz.

Die eben geschilderte Erzeugungsweise des Anochengewebes laßt sich an den Röhrenknochen der Glieder am Shesten verfolgen. Es kann aber in anderen Anochen vorkommen, daß sich die Kalkfalze in den Anorpelzellen zuerst und erst nachträglich in der Intercellularmasse absehen. Die Anochen, die nicht unmittelbar aus dem Anorpelstelette
hervorgehen, entwickeln sich vermittelst eines kalkigen Negbalkenwerkes, dem faserige Beichgebilde zum Grunde, liegen. Ginfachere Knorpelzellen, deren Kerne wahrscheinlich ebenfalls in Anochenkörperchen übergehen, können in den Maschenräumen auftreten. Die

Letteren werden oft in der Folge durch fernere Ablagerungen eingeengt.

Die Bahne werden uns bei der Betrachtung der nachembryonalen Entwickelung be-

ichäftigen.

Biete einfache häutige Schichten haben feine Zellen als Borläufer. Es verdichtet sich vielmehr eine gleichartige Blastemmasse zu einer eben so gleichartigen oder faserigen und faltigen Membran. Die Innenhaut der Gefäße kann aber ein Beispiel liefern, wie die Zellenverschmelzung zu dem gleichen Ziele zu führen vermag. Es verwachsen hier die länglich gewordenen Zellenwande, während die ebenfalls länglichen blassen Kerne noch

eine Beit lang guruckbleiben 3).

Die Entwickelung der Wände und des Inhaltes der Gefaße hat zu vielen Biderfprüchen, die noch nicht befeitigt find, Anlaß gegeben. Die Sohlung des Bergens entsteht durch die Berfluffigung des Junern der anfangs dichten Herzanlage. Es bleiben Dabei Bellen als die Grundlage der fünftigen Blutforperchen übrig. Man fieht ferner 3. B. in dem Körper der Fischembryone, dem Schwanze der Frosch: und der Tritonen: larven, daß fich die Schlage und die Blutadern im Aufange durch einfachere Bogen verbinden. Die Menge der Zwifchengefäße nimmt erft fpater nach und nach zu. Die eis genthumliden Formen, welche die Capillaren fpater zeigen, bilden fich dabei allmablig aus. Die Wandungen der größeren Gefäßstämme laffen zuerft nur helle durchsichtige Säute mit einzelnen aufliegenden Kernen unterscheiden. Biele Forscher geben an, daß Die erften Wefäße aus Lucken ber Blaftenmaffe hervorgeben. Die an ben Innenflächen der Lehteren haftenden Embryonalzellen 4) wurden durch den Blutstrom fortgefchwemmt, in den allgemeinen Rreislauf fortgeriffen und in Blutforperchen umgewandelt. Die Nepe des Gefäßhofes des Suhnchen zeigen sich zuerst ale Netstreifen, die sich nachträglich durch Auswüchse immer mehr verbinden. Ihr verfluffigter Inhalt führt an Ort und Stelle einzelne den ersten Blutförperchen gleichende Gebilde, ehe der Kreislauf begonnen hat. Die schon vorhandenen Gefäßschlingen vermehren sich auf andere Beife. Es machfen einzelne dazwifden liegende Bellen fternformig aus. Die lefte verbinden fich dann mit entgegenkommenden Seitenzweigen der icon vorhandenen Gefäße 5). Man erkennt noch

2) Senle, allgemeine Anatomie. Tab. V. Fig. 8.

4) C. Vogt, Embryologie. Fig. 42.

<sup>1)</sup> F. Miescher, De inflammatione ossium eozumque anatome generali, Berolini 1836. 4. Fig. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. Jaesche, De telis epithelialibus in genere et de vasorum sanguiferorum parietibus in specie. Dorpati 1847.. 4. Fig. 3. 4.

<sup>5)</sup> Schwann, a. a. O. Taf. IV. Fig. 12. Prevost u. Lebert, a. a. O. Pl. 9. Fig. 15 — 20 (3um Theil). Kölliker, Ann. des sciences naturelles. Troisième Série. Tome VI. pl. 5.

im Anfange die früheren Bellenkerne und bieweilen fetbft einzelne Körperchen des Bellens inhaltes. Saben fich die beiderfeitigen Strahlen vereinigt, fo find fie zuerft noch ichmal-Ihre Breite nimmt einerseits nach dem Bellentorper und anderfeits nach den fcon beftebenden Wefagen bin allmählig gu. Sie weiten fich fpater aus, werden dabei gleichformiger entindrifd und laffen von nun an Blut durchfließen. Die Grundlage der Gefaß: baut geht hiernach aus Bellenwänden hervor. Es gesellen fich aber fpater noch eigen-thumliche fich fortbildende Ablagerungen hinzu. Die verschiedenen Fasergebilde und selbst Die Menge der Rerne, die wir nachher antroffen, zeugen fur diefe fernere Entwickelungsweife.

Biele Forfder laffen die Blutkorperchen 3. B. der Froide aus den Embryonalzellen unmittelbar entfteben. Die Dotterforperchen werden hierbei allmablig aufgezehrt. Der Rern tritt immer mehr hervor. Das gange Körperchen rothet fich allmählig und wird jugleich langlich und platt '). Undere, Die berfelben Grundanschauung nach ihren an Saugethieren angestellten Beobachtungen huldigen, laffen fogar die Menge der Blutkor: perchen auf dem Wege der Cochterzellenbildung mittelft ungleichartiger Umlagerung gus nehmen 2). Roch Andere endlich, die fich vorzüglich auf die Embryonen der Fifche und jum Theil der Caugethiere ftuben, glanben, daß die Sulle der Embryonalzellen ichmitgt und die Kerne in Blutkorperchen, die neue Kerne erzeugen, übergeben 3). hierfur fpricht auch der Umftand, daß manche ber oberften Blutkorperden des Suhndene ferulos find 1). Das Blut führt verhaltnißmäßig um fo weniger Blutkörperchen, je jünger es ift. Die Rolle, die man der Leber für die nachträgliche Erzeugung der größeren Masse von Blutförperchen zugetheilt hat, wird und später beschäftigen.

Rölliker 3) beschrieb noch aus dem Schwanze der Froschlarven eigenthümliche Stämme, die er fur Saugadern halt und bie fich nach ihm gang in abulicher Weise wie

die Blutgefäße aus Bellen entwickeln.

Die guergestreiften Mustelfajern der ichon etwas entwickelteren Embryonen der Fro: fc, ber Bogel und der Gaugethiere erzeugen fid dadurch, daß fic die Embryonalzellen der Lange nach an einander reihen. Die Querscheidemande diefer confervenähnlichen Bebilde geben fpater zu Grunde, während fich die Langefaden im Umfreife abseten und die verschmolzenen seitlichen Zellenhäute in das Moolemma wahrscheinlich verwandeln. Man fieht dann im Anfange ein hohles Rohr, in dem die länglich runden von Köruchen umgebenen Rerne liegen. Diefe Theile fdminden aber in der Folge, indem die fich häufende Daffe der Primitivfaden den urfprünglichen Sohlraum immer mehr in Unfpruch nimmt. Die Querftreifen ericheinen ichon, fo wie ein nur verhältnismäßig fleiner Theil ber Langsfaden abgefest ift b). Diefe konnen fich nach Rollifer in ben Frofchlarven entweder in bem gangen Umfreife ober nur einfeitig ablagern. Die Linfenfafern geben ebenfalls aus vereinigten Bellgebilden hervor.

Die Bellenfafern, d. h. bandartige, mit einzelnen, meift tanglich runden Kernen vers febene Streifen ?) liegen den meiften Fafergeweben, dem Belle ober Bindegewebe; den Sehnen- und den ihnen verwandten Fafern, fo wie den einfachen Muskelfafern gu Grunde. Sie zeigen erft nachträgtich die parallelen Langelinien, welche die meiften Torfcber als die Fafern des Bellgewebes, Reichert und Fick hingegen als Falten anschen. Gine eigenthumlide Form der Bellenfafern, in welden der den Rern bergende Bellenraum eine gros fere Baht von Fortfagen, die fpater von verschiedenen Bellen aus nebformig gufamnienftoffen.

a. a. O. Taf. IV. Fig. 37 — 39.

7) Schwann, a. a. O. Tab. III. Fig. 6 — 9. 11. R. Wagner's handwörterbuch. Bb. I. Tab. IV. Fig. 61.

<sup>1)</sup> C. S. Schult, bas System ber Circulation. Stuttgart und Tübingen 1836. 8. Tab. II. Fig. 4 bis 9. Prevost und Lebert, a. a. O. Pl. 10. Fig. 20 bis 23. Cramer, a. a. O. Tab. IV. Fig. 42. 43.

<sup>2)</sup> J. C. Fahrner, De globulorum sanguinis in mammalium embryonibus atque adultis origine. Turici 1845. 8. Tab. I. Fig. 1-9. Kölliker, in Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. IV. Taf. I. Fig. 12 - 16.

<sup>3)</sup> Vogt, Embryologie. p. 203. 204.

<sup>4)</sup> Prevost u. Lebert, a. a. O. Pl. 12. Fig. 22. 5) Kölliker, a. a. O. Tome VI. p. 99 fgg. Pl. 5.

<sup>6)</sup> Schwann, a. a. O. Taf. IV. Fig. 1 bie 3. R. Dagner's Sandwörterbuch. Bb. I. Taf. IV. Fig. 57 bis 60 Kölliker, a. a. O. Pl. 6. Fig. 11 bis 16. Cramer,

entläßt, findet fich in einzelnen gallertigen Maffen , wie in bem Bahnkeime ber Bhar : ton'ichen Gulze, dem Ueberrefte des Ciweißes zwischen der Gifchaalenhaut und ber Schaaihaut und felbst in der gallertigen Umbullungemaffe der Borbofe erwachsener Froide 1).

Die Blafteme der weißen Gubftang des centralen Nervenspftems enthalten im Unfange abntide primare Bellen, Die ebenfalls von einem feinkornigen Riederfctage umgeben werden, wie die graue Daffe. Pruft man die peripherischen Rerven gu ber Beit, gu welcher fdvon die Faferbildung angedeutet ift, fo findet man Bellenfafern, die an vielen Stellen gefonderte Rerne enthalten, fich in manden Theilen, wie in dem Schwange ber Froschlarven, den Plattchen der elektrischen Werkzeuge der Bitterrochen, verzweigen und wechselseitig anastomosiren 2). Das Nerveumark lagert sich in mattgrauen und blaffen Fafern frater ab, mahrend die bisweilen angeschwollenen Rernstellen in den Sintergrund treten. Mehrere Nervenfasern können nach Kölliker in dem Bezirke einer einzigen früheren embryonalen Fafer ausgebildet werden.

Sente folog aus feinen Untersuchungen, daß die Rern = oder die Umbulungs= fafern aus den fich verlängeruden und verichmelgenden Rernen hervorgeben. Die groberen elaftifchen Kafernene erzeugen fich ale eigene Abfabe der Rander abgeplatteter Belten, deren in den Maschenräumen befindliche Ueberreste nachträglich ganglich zu Grunde geben fonnen. Die feinern icheinen fid auch ale felbftftändige nepformige Ablagerungen

an durchsichtigen Säuten bilden zu können.

Sarting 3) hat durch eine Reihe forgfältiger mifrometrifcher Prüfungen gu bestimmen gefucht, wie fich die Durchmeffer vieler Gewebe von dem vierten Monate des Fruchtlebens bis zur Belt bes erwachsenen Menichen verandern. Er ichloß aus feinen Mittelwerthen, daß die Breite oder die Große der Spithelials und der Oberhautzellen, der Fafern des Bellgewebes und der Sehnen, ter quergestreiften Muskelfasern und der Marthöhlen der Ruochen von der Beit an, wo diese Gebilde ein Mal entstanden find, nur fehr wenig junimmt. Die Blutforperchen wachsen auch nur in geringem Maage mahrend der letten zwei Drittheile des Embryonallebens. Gie vergrößern fich in der erften Beit, nachdem die Luftathmung eingeleitet worden, erreichen aber dann fogleich Die für das übrige Leben bleibenden Umfangeverhaltniffe. Die Fettzellen, die Bellen des fdmargen Pigmentes der Aderhant des Auges, die Lebergellen, die Knorpelgellen, die Rervenfafern, die Sarufanalden, die Malpighi'ichen Korperchen und mahricheinlich auch Die Banglienkugeln und Die elaftifchen Fafern vergrößern fich von ihrer erften Entstehung bis gur vollkommenen Entwickelung des Organes, dem fie angehoren. Die Fafern der Arnstalllinfe verhalten fich, wie die gulebt genannten Gewebthoile gur Beit des Frucht: lebens und wie die quergeftreiften Mustelfafern in dem jur Belt gekommenen Menichen. Läßt man die ersten wechseluden Entwickelungsstufen der Gewebe bei Seite, so fcheinen viele im Allgemeinen dreierlei Arten von Bergrößerung nach einander darzubieten. Es nimmt im Aufange fast nur die Bahl der Glementartheile gu. Man bat spater eine Bermehrung und das Bachsthum berfelben zugleich, bis endlich diefes allein als Bergrößerungemittel julent übrig bleibt.

Rraufhafte Ginfluffe ftoren haufig genug die Entwickelung der Bewebtheile. Die früheren Formen derfelben find aber meiftentheils an fo garte Bedingungen gebunden, daß fie fich nicht unverändert erhalten, fondern fich regelwidrig verändern oder bis gur Unkenntlichkeit zu Grunde gehen, fo wie fie ihren gefunden Entwickelungeverlauf nicht verfolgen können. Man findet daher dann häufig gallertige oder von Fluffigkeiten durchdrungene Maffen mit einzelnen Kernen, Bellenfafern, oder fehnigten Fafern, und feine Unhäufung primarer Bellen. Spatere Entwickelungsstufen 3. B. der Mustelfasern konnen sich eher erhalten. Es ereignet sich aber auch hier vit, daß ein Theil der Masse, der fich in Muskelfasern verwandeln follte, gallertig geworden und Fett oder durchziehende Bindegewebefafern aufgenommen hat. Sartere Gewebe fonnen allerdings vollständigere

des mierométriques. Utrecht 1845. 4. p. 40 — 88.

<sup>1)</sup> J. Raschkow, Meletemata circa mammalium dentium evolutionem. Vratislawiae 1835. 4. Tab. I. Fig. 7. R. Wagner's Handwörterbuch. Bd. I. Tab. VII. Fig. 95.
2) Kölliker, a. a. O. Pl. 6. Fig. 9. 10. Pl. 7. Fig. 17. Ecker, in Siebold u. Kölliker's Zeitschrift für wissenschastliche Zoologie. Bd. I. Tab. IV. A.
3) P. Harling, Recherches micrométriques sur le développement des tissus et des organes du corps humain, précédées d'un examen critique des différentes metho-

Demmungebildungen darbieten. Die regelmäßige Ofteoporose der Gesichteknochen, welche die Pferde bieweiten zur Welt bringen, beruht z.B. auf nichte weiter, als dem Vorherrischen der schwammigten Knochenmasse, das trankhafter Beise zurückgeblieben ift.

Organe, die einer Demmungebildung verfallen find, bieten häufig regetrecht entwi-

cfelte Gewebtheile dar.

Thätigkeiten bes Embryo. — Wir haben früher gesehen, daß 4745 die Dotterfurchung, die Bildnug der Primitivrinne, die Erhebung und zum Theil der Schluß der Rückenplatten, die Sonderung der Blätter der Keimshaut oder der Keimblase, die Ablagerung einer Reihe von paarigen Wirsbelvierecken und die erste Abschnürung des Darmrohres der Anlage des Herzens der Sängethiere und der Bögel vorangehen. Es dauert hierauf noch eine Zeit lang, che der Dotterkreislauf eingeleitet wird. Es ergiebt sich daher von selbst, daß der sehr junge Embryo keine fortwährende Verstheilung des sich stets erfrischenden Blutes nöthig hat, um eine gewisse Menge seiner Körperorgane aufzubauen. Die Brütung, die gegebenen Vestandtheile des Eies und die zu Gebote stehenden unmittelbaren Aufsnahmsstosse liesern alle Vedingungen, welche die ersten planmäßigen Entswickelungsstusen des Eies nöthig haben.

Die Ausbildung ber niederen Geschörfe weift noch deutlicher nach, daß ber Kreislauf feine wesentliche Bedeutung erft verhaltnismäßig fpat gewinnen tann. Der gum Und. fchlüpfen bereite Embryo von Acteon zeigt nach Bogt 1) weder ein Serg noch ein centrales Nerveninftem. Das Derg bes Bechtes und anderer Anochenfiche entftent erft. wenn ichon der Ropf und der Schwang, das Rückenmart, eine Reihe von Birnbfafen, die Angenblasen und ihre Linsenkreife, die erften Unfange der Gehörblaschen und eine gewiffe Menge von Wirbeln angelegt worden find. Der Blutfreislauf icheint fogar fpa. terbin einen nur untergeordneten Ginfluß in Diefem Wefen zu gewinnen. Satte Bogt 2) einen Theil feiner Palaeneier in Befäßen mit dunkelem und einen anderen in folden mit hellem Grunde aufbewahrt, fo blieben die Blutbildung und die Kreislaufswertzeuge in jenen ersteren zuruck. Der Gefammtkörper des Fisches entwickelte sich deffenungeachtet. wie gewöhnlich, eine Beit lang fort. Der Nachtheil verrieth fich erft dann, wenn ichon die Bellen der meiften Organe beträchtlich vorgeschritten waren, in sichtlicherer Beife. Alls ich die G. 119 erwähnte Doppelmifgeburt bes Sechtes im Gie verfolgte, fand ich, daß fich das zweite Derz, wie das erfte des Sauptforpers, ausbildete. Ich konnte aber feinen von ihm ausgehenden, wenigstens durch Bluttorperchen fenntlichen Befägverlauf mahrnehmen. Es erging mir eben fo in anderen Doppelmifgeburten Des Bechtes, Die ich nach dem Austritte aus dem Gie untersuchte. Der verknmmerte Rebenkörper diefer Beschöpfe empfing entweder gar feine oder wenigstens feine mit Blutforperchen versebene Blutftrome. Es ift mir felbft in jungen Suhnerembryonen vorgefommen, daß fich ihr Blut durch eine verhaltuigmäßige Urmuth von Blutforperden auszeichnete. Man fann and in ihm einzelne Deltropfen ausnahmsweise vorfinden.

Das schlanchförmige Herz der Fische zieht sich früher, als irgend eine 4746 Blutbewegung in den peripherischen Gefäßen zum Vorschein kommt, zus sammen. Die ersten Verfürzungen zeichnen sich durch ihre Langsamkeit und die Größe der Zwischenpausen aus. Sie schreiten dabei von dem hinteren oder dem späteren venösen Theile nach vorn fort. Sie fallen bald darauf so fräftig aus, daß sich die gegenüberstehenden Wände im

<sup>1)</sup> C. Vogt, in den Annales des sciences naturelles. Troisième Sèrie. Tome VI. 1846.

<sup>2,</sup> C. Vogt, Embryologie des Salmones. p. 294. 95.

Augenblicke der stärkften Zusammenziehung theilweise berühren. Haben sich der Borhofssack, der Ohrkanal, der Kammertheil, die Haller'sche Einschnürung und die Schlagaderzwiebel abgeschieden, so folgen drei Schläge, der des venösen, der des arteriellen Abschnittes und der der Arterienzwiesbel mehr oder minder deutlich auf einander. Sondern sich endlich der Benensack und der Kammertheil in einen rechten und einen linken Abschnitt, so verkürzen sich einerseits die beiden Vorhöse und anderseits die beiden Kammern von Ansang an gleichzeitig.

Die Thatsache, daß die Zusammenziehung des Herzens dem Kreislaufe vorangeht, kann in den Embryonen des Barsches, der Paläe 1) oder des Hechtes deutlich wahrgenommen werden. Die Unsicht dagegen, daß der durch das Herz bedingte Stoß die Blutzbahnen gleichsam ausbohre, ist wenigstens für viele Gefäße unrichtig. Man bemerkt die ersten Unlagen der beiden hinten eintretenden Blutaderstämme und die des vorn abgehenden Schlagaderstammes eben so früh, als die des Herzschlauches. Die Umrisse treten schon deutlich hervor, ehe die Herzbewegungen beginnen. Man sieht auch die frühesten Undeutungen der Nebe des Gefäßhoses, ehe noch irgend ein Blutstrom hierher gesangt. Wir haben aber schon S. 110 kennen gesernt, daß die Kraft der Blutströme Einzelverzänderungen der späteren Kreissausswerkzeuge allerdings bedingt.

Prüft man das noch frei liegende Herz des Hühnchens am fünften Tage der Ents wickelung, so findet man, daß sich der nach links gerichtete Benensack, die nach rechts gewandte Kammerabtheilung und die Schlagaderzwiebel gesondert zusammenziehen. De Martino <sup>2</sup>) bemerkte hierbei, daß sich dann das Herz unter dem Kopfe hob, wenn der Kammerabschnitt in Diastole trat, und gegen die Bauchwände zurücksank, so wie er in

Snitole verfiel.

Die Zahl der Herzschläge ist im Anfange beträchtlich geringer, als späterhin. Das Blut bewegt sich zuerst in den Hauptstämmen des Embryos nalkörpers mit einer so geringen Geschwindigkeit, daß sie sogar der der Fortsbewegung in den Haargefäßen des Erwachsenen (Bd. I. S. 1093.). nachssteht. Sie vergrößert sich erst später mit der Umfangszunahme der Gesfäße und des Herzens und der stärkeren Muskelablagerung an diesem. Die ersten Uebergangsbogen der Schlags und der Blutadern können auch Schnelligkeitswerthe, die hinter denen der ausgebildeten Capillaren zurücksbleiben, liefern.

Untersucht man den Blutlauf der Keimhaut des Bogels oder der Keimblase der Säugethiere zu den Zeiten, in welchen der Dotterkreislauf in hohem Grade ausgebildet ist, so kann man sich schon von den angeführten Gesehen ungefähr überzeugen. Man verfährt hierbei am Zweckmäßigsten, wenn man die Bärme des Wassers, oder der Eisweißtssung, unter der man die Theile prüft, auf ungefähr 30 bis 40° E. erhält. Da man jedoch hier nur absterbende Thiere betrachten kann, so ist es nicht möglich, die am Ende allein beweisenden Zahlenwerthe zu gewinnen. Die Frosch- und die Salamanderlars ven können über die Kreislaufsverhältnisse der freien Kiemen und des Schwanzes unter den naturgemäßen Verhältnissen belehren. Die Durchsschtigkeit der Embryonen der Knochenssche gestattet aber in dieser Hinsicht die vollständigsten Ausschlässisse.

Das Berg der Bechtembryonen lieferte mir 44 bis 50 Schläge in der Minute am ersten Tage seiner Entstehung oder 7 bis 8 Tage nach der Befruchtung. Die Blutkörsperchen der beiden von dem Embryonalkörper kommenden und der von der Dotterobersstäche heranrückenden Ströme drangen nur mahrend der Erweiterung des Benensackes vorwärts. Sie ruhten dagegen mahrend der Spstole, sie murden sogar dann hin und

C. Vogt, Embryologie des Salmones. p. 182.
 De Martino, in ben Annales des sciences naturelles. Troisième Série. Tome VI. 1846. pag. 109.

wieder eine Strecke weit zurückgeschoben. Der Benensack ließ dabei stete nur einen Theil der in seiner Nähe befindlichen Blutkörperchen ein, während die übrigen etwas entfernteren auf die nächste Diostale warten unßten. Die nachsolgende Systole des Herzschlauches hatte eine meist kürzere Dauer, als die Diastole, so daß jene ungefähr 0,5 oder 0,6 und diese 0,6 oder 0,7 Secunden in Auspruch nahm, wenn das Herz 50 Mal in der Minute schlug. Bog es sich kräftig zusammen, so rückten in ihm die Blutkörperchen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ½ bis ¼ Mm. für die Secunde vorwärts. Der vordere in das Herz eintretende Blutstrom gab in dieser Hinschl ½ bis ¼ Mm. und der hintere ¼ Mm. Die Blutkörperchen, die von der Dotteroberstäche kamen, um sich mit diesen zu vereinigen, gingen jedoch sichtlicher langsamer dahin. Die endlich, welche sich in den Nehbahnen des Dotters und zwar pulsatorisch bewegten, liesserten nur ½ bis ½ Mm. und im Durchschnitt nahebei ¼ Mm. Sie rückten mitz hin beträchtlich langsamer, als in den Haargesäßen des Erwachsenen sort.

Das Serz schung am folgenden Tage 70 bis 80 Mal in der Minute. Die später ausgeschlüpften Sechtchen lieferten sogar 80 bis 108. Das stoßweise dahin eilende Aoretenblut hatte dann eine durchschnittliche Secundengeschwindigkeit von 1/3 bis 1/2 Mm., das continuirlich strömende Blut der rücksührenden Hauptvene des Schwanzes eine solche von 1/3 bis 2/3 Mm. Diese Werthe saufen aber bedeutend, wenn die Herzkraft wegen der Schwäche der Thiereersahmte. Die Aorta, inder dann das Blut sichtlich vor: und zurückerückte, gab hierbei selbst nur 1/7 bis 1/6 Mm. Die Nete der Dottergesäße lieserten durcheschnittlich 1/9 Mm. und die ersten Gesäße derselben vor dem Uebertritt in die Schwanze

vene 1/7 Mm. Das Berg flopfte babei 85 Mal in ber Minute.

Gelingt es, die allerersten Herzschläge in den Barschembryonen zu beobachten, so erhält man 10 bis 16 Schläge in der Minute. Dieser Werth steigt aber schon im ersten

Zage auf 40 und im zweiten auf 72.

Die Schwanzaorta einer 14 Mm. langen Froschlarve (R. esculenta), die weder äußere Riemen noch Ertremitäten besaß, lieserte eine Blutgeschwindigkeit von 3/5 Mm. Die entsprechende Bene 2/11 bis 2/5 Mm., die Haargefäße des Schwanzes 1/5 und bei größerer wahrscheinlich regelwidriger Verlangsamung selbst nur 1/10 bis 1/14 Mm. Die Lehteren zeigten dagegen 1/4 bis 1/3 Mm. in einer 32 Mm. langen Froschlarve.

Die Auscultation der Schwangeren lehrt, daß das Berg der reiferen Frucht 90 bis 180 Mal und nach Naegele durchschnittlich 135 Mal in der Minute klopft. Die Kinds-

bewegungen fonnen die Menge berfelben augenblicklich vergrößern.

Der Gegensatz eines Körpers und eines Ersrischungsfreistaufes kehrt 4748 schon in allen Anordnungen der Blutbahnen des Embryo wieder. Die zur Wiederherstellung der Blutmasse bestimmten Bezirke wechseln dagegen im Laufe der Entwickelungszeit. Ein gewisser Abschnitt der Dotteroberstäche übernimmt diese Nolle im Anfange. Wir haben dann den sogenannten Dotterkreistauf Der Harnsack oder der Fruchtsuchen der höheren Gesschöpfe leistet später ähnliche Dienste. Man spricht daher von dem Fruchtstuchen oder Placentakreistaufe der Sängethiere. Die Lungen werden endlich nach und nach so sehr ausgebildet und die Gefäse derselben dersgestalt umgewandelt, daß der Lungenkreistauf die Thätigkeit der Blutserseisschung nach der Geburt übernehmen kann.

Das schlauchsörmige Herz stößt ansangs das Blut in die ursprüuglichen Schlagaderbogen und die doppelte, bald einfach werdende Norta. Diese vertheilt es in dem Ems benonalkörper und sindet zugleich eine gewisse Menge desselben durch mehrere Zweige und bast nur durch die beiden Nabelgekrösschlagadern (A. A. omphalo-mesaraicae) nach dem über einen Theil der Dotter ausgebreiteten Gesäshose. Die Nehbahnen des Lebteren gehen dann in die Grenzblutader (V. terminalis) über. Zwei vordere und zwei hintere rücksührende Blutadern (V. V. revehentes anteriores et posteriores) seiten die Blutmasse aus jener nach dem Herzen zurück. Die Nabelgekrösschlagadern enthalten also gebrauchtes Blut, wie die Lungenschlagadern, und die Grenzvene nehst den rückschrenden Blutadern ersrischtes, wie die Lungenvenen des Erwachsenen. Da aber bald die hervorgebildeten Körperbl tadern ihr Blut in das einkammerige Herz ebenfalls entleeren, so ergiebt sich von selbst, daß sich hier gebrauchtes und erfrischtes Blut wechselseitig vermischen. Sind nur die beiden Nabelgekrösschlagadern vorhanden, so tritt umgekehrt ein zufälliger Theil des in der Aorta herabkommenden Blutes in den Gefäßhof über.

Hat der Dotterkreislauf seine eben geschilderte verhältnismäßig höchste Ausbildungsstuse überschritten, so gehen allmählig die beiden Nabelgekrösschlagadern in eine, die zu einem Zweige der Gekrösschlagader herabsukt, über. Die rücksührenden Blutadern wers den ebenfalls zu einer Nabelgekrösblutader, deren Blut sich im Laufe der allmähligen Umwandlungen in die untere Hohlader, die Leber und die Pfortader ergießt. Sie vers

tritt alfo gemiffermaaßen die Leberschlagader des Erwachsenen.

Sat fic der Sarnfact mit feinem Befäßblatte oder dem Endochorion hervorgebildet, fo bezieht er feine beiden arteriellen Sanptstämme aus den Endftucken der Norta. rucklaufenden Blutadern munden in den noch mit der Rabelgefrosvene eng gufammen= hangenden Begirf der fpateren unteren Soblvene. Ift ber Fruchtfuchen entstanden, fo bifben die beiden Nabelichlagadern (A. A. umbilicales) immer noch die Fortsegung der Hüftpulsadern. Die Nabelblutader (V. umbilicalis) leitet aber einen mit den Gutwickelungsftufen wechfelnden Theil ihres Blutes durch die Leber, mahrend der venofe Gang (Ductus venosus Arantii) einen anderen Theil geraden Weges gur unteren Sohls vene abführt. Die Nabelblutader übernimmt alfo wieder die Rolle der künftigen Leberschlagader. Das Herz empfängt dann eine Mischung von dreierlei Blutarten, nämlich 1) Blutmaffen, die ein Saargefäßinftem der Korpertheile durchfett haben und deffenungeachtet nicht wieder erfrifcht worden find (obere und jum Theil untere Soblvene); 2) folche. die zwar in dem Fruchtenchen waren, fogleich aber die Saargefaße der Beber durchlaufen haben (Leberzweige der Nabelichlagader oder Pfortader) und endlich, 3) folde, die geraden Beges vom Fruchtkuchen zur unteren Sohlvene und von da jum Gergen übergeben (Ductus venosus Arantii). Die Leber nimmt einen Theil des erfrischten Blutes auf dem eben geschilderten Wege auf. Sie empfangt aber überdies eine gemiffe, wenn auch geringe Menge des von dem Dotterfacke guruckfehrenden Blutes von der Nabelgekrösbluts ader, wenn der Rreislauf der Nabelblafe noch fortbesteht. Sie erhält endlich einen großen Theil des Blutes, der von Unterleibseingeweiden oder den hinteren Rörpertheilen überhaupt zurückkommt und weder unmittelbar durch die untere Hohlvene noch durch die unpaare und halbunpaare Blutader nach der oberen Sohlvene abgeleitet wird.

Bir haben ichon S. 99. gefehen, daß fich die Vertheilung der aus dem herzen kommenden Gefäßstämme allmählig so verändert, daß hieraus der Sabatier'sche Kreistauf Die rechte Rammer verforgt vorzugeweise tie untere Rörperhalfte und den Fruchtkuchen, die linke dagegen die obere Körperhälfte. Die doppelte Bogenverbindung, von denen die eine fpater zum Botallifchen Gange herabfinkt, hindert schon jede scharfe Trennung dieser beiden Kreislaufsabschnitte von arterieller Seite. Die Beziehungen der unteren Hohls vene zu dem eirunden Loche, der Gustachi'ichen Rlappe und dem linken Borhofe leiften das Gleiche für die Beuen-Berhältniffe. Beiderlei Umstände bedingen eine gegenseitige Mischung, deren Größe mit den Entwickelungestinfen allmählig wechselt. Halten wir uns an die Hauptrichtungen, so geht das Blut, das von der oberen Körperhälfte als gebranch: tes zurnktrommt, durch die obere Sohlvene in den rechten Borhof, die rechte Kammer und den rechten Schlagaderstamm. Es fann von hier in den Berbindungebogen mit der Bruftaorte und endlich in die Nabelichlagadern unter den gunftigften Berhaltniffen gelangen. Das Blut der unteren Sobstvene, das eine Mischung von gewöhnlich verbrauchtem Körperblut, Leberreneublut und Fruchtfuchenblut bildet, tritt größtentheils in den linken Borhof vermöge der ichon S. 101 erlänterten Berhältniffe des eirunden Loches, deffen Thatigkeit durch eine eigene Muskelmaffe nach de Martino 1) gefichert wird. Es gelangt von bier in die linke Rammer und den linken Schlagaderftamm, um sich, so weit es angeht, in der oberen Körperhälfte zu verbreiten. Gin anderer Theil dringt auch in die untere Körperhälfte, um die zu ihrer Ernährung nothwendig geworde

nen Stoffe zu liefern.

Wenn der Dotterkreislauf und der Fruchtkichenkreislauf, mithin der Embryonals freiklauf überhaupt zu dem Ergebniffe führen, daß Mischungen von gebranchten und ersfrischten Blutmaffen in dem Körper herumbewegt werden, so heißt dieses nur, daß das Blut, das ein Mal durch die Haargefäße getrieben wurde, seine Fähigkeiten deshalb

<sup>1)</sup> De Martino, in Il filiatre Sebezio. 1844. p. 186.

nicht ganglich verloren hat. Gine theilweife und nicht felten wechselnde Bugabe erfrische ten Blutes reicht schon bin, um den augenblicklichen Foderungen zu genügen.

Die Vorbereitung gur Serftellung des Lungenfreistaufes andert immer durchgreifens der die Beziehungen der oberen und der unteren Korperhalfte, die der Sabatier'iche Rreistauf darbietet. Die Lungenschlagadern bilden zuerft untergeordnete Zweige des rechten Befäßstammes. Sie werden alfo von dem Blute, bas größtentheils in die uns tere Körperhälfte übergeht, verforgt. Wahrend fie das Uebergewicht allmählig gemin-nen, andern sich auch die Beziehungen der unteren Sohlvene zum linken Borhofe. Gin immer größerer Theil ihres Blutes tritt in die rechte Borkammer, die rechte Kammer und mitbin auch in die Lungenschlagadern. Die Lungenblutadern der noch nicht athmen: den Lungen ergießen aber immer mehr renofes Blut in die linke Kammer, Rückt die Beit der Geburt heran, so empfängt der rechte Borbof venoses Blut von der oberen Sohlvene und eine Mifchung von gebrauchtem Korperblute, Lebervenenblute und Frucht kuchenblute von einem Theile der unteren Hohlader. Der größere Theil fließt in die Lungenschlagadern und ein fleinerer durch den Botallifchen Bang in die Aorta. linte Borhof nimmt viel Lungenvenenblut von den Lungenvenen und eine gewiffe Menge gemifchten Blutes von der unteren Soblvene burch bas eirunde Loch auf. Ift die Frucht gur Welt gefommen, fo bort der Buffuß des Fruchtfuchenblutes auf. Die erften Athems guge orndiren das durch die Lungenschlagadern zugeführte Blut. Da aber der Botalli'iche Gang und das eirunde Loch in den ersten Tagen fortbestehen, fo mischen sich noch zwei Blutarten, wenn auch in geringem Grade. Schließen sich jene zwei Berbindungsglieder, fo fondern fich auch ber große und der fleine Rreistanf vollständig. Das Ausbleiben des Fruchtfuchenblutes bedingt es aber indeß, daß fich die Sauptwege deffelben, die Nabels ichlagadern, die Nabelblutader und der venöfe Bang des Arantins in dichte Stränge oder in fogenannte Bander umwandeln.

Da der Anngenkreislauf des geborenen Thieres nur den Gaswechsel 4749 des Blutes beforgt, so mußten die tropfdar flüssigen, neu eintretenden Stoffe auf anderen Wegen, durch die Verdauung und die Einsaugung, zusgeführt werden. Anders hingegen verhält sich die Sache im Embryo. Die Blutgefäße des Gefäßhoses sowohl, als die des Fruchtsuchens kommen nicht mit der Anft, sondern mit flüssigen Stoffen, dem Dotter und dem Mutterblute in mittelbare Berührung. Es leitet sich daher hier eine Diffusion der Flüssigkeiten ein. Das Blut bezieht hierdurch seine Naherungsstoffe. Es kann höchstens Gase, die von den umgebenden Flüssigkeizten verschluckt werden, nebenbei aufnehmen. Die Erfrischung besteht daher vor Allem in der Anfnahme passender Nahrungsstoffe, sei es, daß ein Gasanstausch außerdem eingeleitet wird oder nicht. Dieser übernimmt übrigens eine nicht unbedentende Rolle in den Vogeleiern. Sie entwickeln sich höchstens bis zum dritten Tage und bringen es nie bis zur Bildung rothen Blutes 1), so wie man sie unathembaren Lustmischungen aussetz.

Wir werden §. 4753 aussührlicher kennen lernen, daß das Hühnerei Sauerstoff im Lanfe der Brutzeit aufnimmt und Kohlenfaure nebst Wasserdampsen ausscheidet, daß mithin hier ein ähnlicher Gaswechsel, wie bei der Luftathmung der geborenen Thiere durch greift. Die Gefäße des Endochorion, die sich an die Innenstäche der Eischaalenhant antegen, können die Beziehungen zu der umgebenden Atmospäre durch die poröse Eischaale leicht unterhalten. Der eben erwähnte schältiche Einfluß der nicht athembaren Gase deutet daranf hin, daß die flüssigen Stosse des sied schon von vorn herein Gase der Umgebung ausnehmen oder, daß ihre Veränderungen von der Veschaffenheit derselben abhängen. Da Schneckeneier und Froschlarven ebenfalls Kohlensaure ausscheiden, so erzgieht sich, daß die Verbrennung die Unwesenheit des Harusackes nicht nothwendig voranssetzt.

<sup>1)</sup> Baudrimont und Martin St. Ange, in ben Comptes rendus. Tome XVII. Paris 1843. 4. pag. 1345.

Es ware möglich, das schon das Eiweiß und der Dotter gebundene Gase enthielten, mit denen das Blut des Dotterkreislauses in Beziehung träte. Die Entwickelungsvershältnisse der Fische, die Art, wie sich hier die Blutgefäßnebe auf der Oberstäche des Dotters verbreiten, scheint sogar diese Vorstellung zu unterstühen. Man könnte sich serner denken, daß ein gewisser Gaswechsel zwischen dem Mutters und dem Fruchtblute in der Placenta der Säugethiere eingeleitet wird. Es sehlt aber noch an allen, dem gegenwärtigen Stande der Eudiometrie entsprechenden Untersuchungen, welche diese Vorstellungen zu erhärten oder zu widerlegen im Stande wären. Die früheren Angaben über Unterschiede der Färbung des Blutes der Nabelschlagadern und der Nabelblutader, die chemischen Verschiedenheiten beider, die Entziehung von Gasen ans ihnen oder die Sins wirkung verschiedener Luftarten auf sie sind zu unzuverläßig, als daß sich sichere Schlüsse aus ihnen herseiten ließen.

Der Umsat ber Körpergebilde des Embryo erzeugt mahrscheinlich eine gemiffe Bar = memenge. Diese ift aber zu gering, als daß sie die außerhalb des Mutterkörpers möglischen Abkühlungenomente ausgleichen könnte. Bleiben auch Früchte eben geöffneter Gier

einige Beit am Leben, fo erkalten fie doch verhältnifmäßig fehr ichnell.

Die durch den Dotterkreistauf bedingte Erfrischung des Blutes hat keine so wesentliche Bedentung für die augenblicktiche Lebensdauer, als der Lungenkreistauf der geborenen Thiere. Fischembryonen können wenigstens noch eine beträchtliche Zeit nach der Zerktörung des Dotters fortseben. Ein achtägiger Hechtembryo, den ich aus dem Ei herausgeschält und dessen Dotter ich völlig zerktört hatte, bewegte sich noch 12 Stunden später, wenn er mechanisch gereizt wurde. Das Herz klopfte länger als 24 Stunden fort. Es schlug Lechtung 70 bis 80 und 24 Stunden darauf 35 Mas in der Minute, stand aber nach 36 Stunden völlig still. Obgleich kein Blut mehr von dem Dotter hereintrat, so schritt doch seine Zusammenziehung, wie gewöhnlich, von hinten nach vorn fort. Der Kreislauf der Körpergefäße erhielt sich mehrere Stunden lang. Er war aber schon nach weniger als einer Stunde so sehr geschwächt, daß die Geschwindigseit der stoßweise schwankenden, in der Aorta enthaltenen Blutkörperchen nur 1/33 bis 1/10 Mm. betrng. Er hörte früher als der Herzschlag aus.

Der Placentarfreislauf der ausgebildeteren Sängethierembronen macht fich in dieser Sinsicht in nachdrücklicherer Weise geltend. Drückt man den Nabelstrang eines fast reis sem Sängethiersötus, der noch in seinem Sie eingeschlossen ist, zusammen, so erscheinen Uthembewegungen wie in einem erstickenden Thiere. Wird der Nabelstrang eines Neusgeborenen unterbunden, ehe die ersten Athemasige begonnen haben, so geht das Leben zu Grunde. Fehlt die Athmung, so können die zur Lebensrettung angestellten Versuche auf

größeren Erfolg rechnen, wenn indeß der Fruchtkuchenkreislauf fortdauert.

Die Diffusion des Mutters und des Fruchtblutes im Bereiche der Placenta erklärt es, weshalb z. B. Anflösungen von blausanerem Kali, die man in eine Bene des Mutsterthieres eingespritt hat, in das Fruchtblut übertreten. Eigenthümliche passende oder schädliche Berbindungen, Arzneien und Gifte können auf die gleiche Weise dem Fötus mitgetheilt werden. Wir haben übrigens schon S. 87 gesehen, daß die Schlauchdrüsen vielleicht eine eigenthümliche Mischung, aus der erst das Fruchtblut die passenden Bestandtheile ausnimmt, vorbereiten.

Dbgleich die Verdauungswerfzeuge ihre ausgedehnte Bestimmung im Embryo noch nicht erfüllen können, so ruhen sie doch keineswegs gänzlich während der ganzen Dauer des Fruchtlebens. Die Natur benutt sie vielmehr zu allen irgend möglichen Zwecken. Sie sind daher als Ausfuhrswege der überschüssigen, von der großen Leber gelieferten Galle, als Abschuppungs und Einsaugungsstächen thätig. Man weiß dagegen noch nicht, in welcher Weise ihre auslösenden Kräfte in Anspruch genommen werden.

Obgleich der Fötus, wie wir sehen werden, Schaaswasser zu verschlucken scheint, so pflegt doch der Magen ausgebildeterer Früchte eine zähe Mischung, in der noch andere eigenthümliche Eiweißkörper vorkommen, zu enthalten. Diese können sogar schon in dem

Schlunde und der Speiferohre angetroffen werden 1). Die Unnahme, daß fie von den

Speicheldrufen herrühren 2) ift jedenfalls noch nicht bewiesen.

Die schon frühzeitig einen großen Umfang besispende Leber sendet eine beträchtliche Meuge Galle in den Zwölffingerdarm hinab. Gine gewisse Masse eiweißhaltiger Stoffe soll gugleich nach Lee 2) auf diesem Wege in den Nahrungskanal eintreten. Dem sei, wie ihm wolle, so bildet das Kindspech (Meconium) (Bd. I. S. 761.) eine Mischung der Gassenbeskandtheite, des von der Innenfläche des Darmes losgestoßenen Spithelium und einer schleimigten Substanz, die wahrscheinlich theils von der Innenfläche des Nahrungsschlauches abgesondert, theils durch Anssolung der Spithelien entstanden ist. Die ron Ridge 4) beschriebene Mecon immhaut (Membrana Meconii), die zur Geburtszeit und kurz nachber vorbanden ist, ist wahrscheinlich nur die Spithelialschicht der Darmsschleimhaut, die das Kindspech umgieht und sich noch in den ersten Lebenstagen mit sost wist. Jener Forscher spricht auch von einem Gefäßnehe, das zwischen ihr und der Schleimhaut enthalten ist.

Man findet bisweilen Stücke von Kindspech in dem Munde, dem Schlunde, dem Magen, dem Kehlkopfe und der Luftröhre älterer todter Früchte. Sind diese Bestaude theile, zu denen sich bisweilen noch Haare hinzugesellen, nicht erst nach dem Abselben des Fötus eingedrungen, so deuten sie an, daß dieser sein Kindspech durch den After entleert und Stücke desselben mit dem Schaaswasser zufällig verschluckt hat. Die Gingangswege der Athmungswerkzenge würden auch nicht jene Empfindlickkeit, jene Geneigtheit zu Resterbewegungen, wie im Erwachsenen, darbieten. Es könnten daher jene fremde Massen durch die Stimmribe ohne Widerstand vordringen und in dem Kehlkopse und der

Luftröhre ruhig liegen bleiben.

Der Juhalt der dicken Gedarme ist dichter, ale ber der dunnen. Es wird also eine gewisse Menge von Flussigeiten ichou im Fruchtleben eingesogen. Boerhave bonnte Bewegungen des Milchfaftes in den Sangadern des Gefroses eines Neugeborenen, deffen Banchdecken gerissen waren, beobachten.

Alle Absonderungswerkzeuge liefern wahrscheinlich ihre Secrete, so 4751 wie ihre Ausbildung bis zu einem gewissen Grade fortgeschritten ist. Manche Drüsen zeichnen sich aber dadurch aus, daß sie größere Absonsterungsmengen bereiten. Die Wolff'schen Körper und später die Niesren, die Leber, die Hauts und die Schleimdrüsen gehören zu densenisgen Drüsengebilden, die eine lebhafte Thätigkeit schon im Embryo versrathen.

Die Wolff'ichen Körper bereiten vielleicht die erste harnsäurehaltige Allantoisstüssigkeit. Sie werden später von den Nieren ersett. Die Absonderung von diesen kann hernach durch den Harnstrang in den Harnsack der Sängethiere und durch die Harnstöhre in das Schaaswasser entleert werden. Sind beide Ausgangswege der Blase verschlossen, so können sich die Harnseiter übermäßig ausdehnen. Die linke Niere entartete überdies in einem von Betschler beobachteten Falle in wesentlicher Beise. Bir haben also Veränderungen, wie sie auch in Erwachsenen unter ähnlichen Verhältnissen vorkommen (Vd. I. §. 1559.).

Die beträchtliche Ausbildung der Leber und die untergeordnete Rolle, welche die Galle in dem Darme des Embryo übernehmen fann, deuten darauf hin, daß jene Drufe einen wesentlichen Ginfluß auf die Mischung des Blutes ausüben soll. Die verhältniß-

<sup>2</sup>) Robinson, a. a. O. p. 513.

5) Bifchoff, Entwidelungegeschichte. S. 531.

<sup>1)</sup> Robinson, in The Monthly Journal. Jan. 1847, p. 506 - 514.

B. Ridge, Physiology of the Uterus, Placenta and Foetus: with Observations on the Membrana Meconii and Rete vasculare, newly-discovered structures existing in the Foetus and Young of Man and Animals. London 1845. 8. p. 60.
 Ridge, Ebendaselbst. p. 52.

<sup>5)</sup> J. Guil. Betschler, Disquisitio physiologica, num a foetu urina secernatur et secreta excernatur. Berolini 1820. 8. p. 47 — 53.

mäßig so reichtichen Berzweigungen der Nabelschlagader in der Leber scheinen diese Bermuthung zu unterstüßen. Mehrere Forscher suchten die Berhältnisse der Blutkörperchen mit denen der Leber in Beziehung zu bringen. Prevost und Dumas leiteten die eltiptische Gestalt der Bogelblutkörperchen von ihrem Einstusse mit Unrecht 1) ber. Reischert 2) und Kölliser 3) sahen in ihr die spätere Bildungsstätte der Blutkörperchen, die dann bier nach dem Lepteren selbstständig und nicht auf endogenem Wege entstehen würden. Wird der Dottersack am Ende des Fruchtlebens des Bogels in den Unterleib zurückgezogen, so gehen die von den Blutgefäßen ausgesogenen settigen Stoffe nach E. H. Weber 1) in die Gallengänge der Leber über und bleiben hier eine Zeit lang als gelbstiche Massen, um zur Vildung von Galle und vielleicht auch zu der von Blutkörperchen verwendet zu werden.

Die später stark gefüllten Hautdrusen liefern die settige Masse, welche die Rase schmiere (Vernix caseosa) in Berbindung mit den losgestoßenen Oberhautblättchen darftellt. Die Menge dersetben, die man an dem Neugeborenen vorsindet, wechselt in hohem Grade. 15 Grm. bilden schon eine beträchtliche Masse b. Die ersten bedeutenderen Unsammlungen derselben pstegen im sechsten Schwangerschaftsmonate aufzutreten. Buek band in dieser Mischung 84,5% Wasser, 5,4% Epithetien und 10,1% Fett. Das Ganze ist ein Gegenstück der Hautschmiere des Erwachsenen. Sein Fett kann das Eindringen des Schaaswassers zurückweisen und einzelne Stellen des Fötalkörpers schlüpferiger mas

den, fo daß diefer durch die Geburtswege leichter hindurchgleitet.

Die Verrichtungen der Blutdrüsen des Fötus sind eben so dunkel, als die der gleichen Gebilde des Erwachsenen. Die Milz und die Schilddrüse zeichnen sich zu keiner Zeit des Embryonallebens durch eine verhältnismästig auffallende Größe aus. Wir haben dagegen schon S. 104 gesehen, daß die Nebennieren einen großen Umfang in frühester Zeit besitzen, während die Thymns bis zur Geburt fortwächst und nach derselben an Masse zunimmt (Bd. I. §. 1644).

Es wurde schon S. 104 bemerkt, daß sich der frühere menschliche Embryo durch die relative Größe seiner Nebennieren auszeichnet. Ecker?) verlegt die Zeit, in der ihr Volumen dem der Niere gleicht, in die zwölfte Woche der Schwangerschaft. Es vershält sich dagegen zu dem der übrigen Körpermasse in neugeborenen Kapen auf die gleiche Weise, wie im erwachsenen Thiere, nämtich wie 1:56 bis 60. Die Beziehungen, in die man jene Werfzeuge zu dem centralen Nervenspstem, den Nerven oder den Geschlechts-werfzeugen bringen wollte, beruhen nur auf Vermuthungen, die sich auf feine sicheren Gründe stüßen und z. Tht. sogar nur auf Mißdeutungen sußen. Dasselbe gitt von den mechanischen oder chemischen Verrichtungen, die man der Thymus des Embryo zuschrieb \*). Die in den Schläuchen beider Theite vorkommende Kern: und Zellenbildung deutet darauf hin, daß sie Laboratorien für eine eigenthümtliche Sästeverarbeitung darstellen. Man kennt jedoch noch nicht die einzelnen Ergebnisse, welche auf diesem Wege zu Stande kommen:

Mir haben schon §. 4745 geschen, daß viele Bildungen und Aussscheidungen des Embryo bloße Folgeerscheinungen der durch die Brütung und die Aufnahmsstoffe bedingten Molecularveränderungen darstellen. Die Ernährung durch erfrischte Blutmasse tritt immer erst hervor, wenn schon die Embryonalanlage eine gewisse Größe erreicht hat. Das Blut hat

Buek, a. a. O. p. 30.
A. Ecker, Der feinere Bau der Nebennieren. Braunschweig 1846. 4. S. 39.
M. Entwickelungsgeschichte. S. 510. J. Simon, On the Thymus Gland. p. 1—16.

<sup>1)</sup> Meine Entwickelungsgeschichte. S. 295.

Reichert, Entwickelungsleben. S. 227.
 Kölliker, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. IV. p. 156.

E. H. Weber, Ebendaselbst. S. 161, 62.
 G. Buek, De vernice caseosa. Halis 1844, p. 57.

dann auch zuerst .noch nicht die Bedentung, die ihm späterhin zukommt. Die Abweichung seiner Bestandtheile macht ihren Einstuß erst nach und nach geltend. Die Statistif der Entwickelungsverhältnisse wechselt übrisgens nach den Nebenbedingungen in wesentlicher Weise. Die hartschaalisgen Bogeleier, die im Freien ausgebrütet werden, bringen von vorn hersein das organische Material, das sie nöthig haben, mit. Sie sind auch am Ende der Entwickelungszeit leichter, als früher. Werden dagegen die Eier in dem Juneren des Mutterförpers ausgebrütet, so nehmen sie imsmer mehr Stosse aus, so daß sie zulest unverhältnismäßig größere Massen als früher bilden.

So dunkel auch noch die Gründe sind, weshalb Kerne und Zellen im Laufe der Embryonalentwickelung so häufig auftreten, so kann man doch schon für jest manche hierher gehörende Verhällnisse wenigstens im Allgemeinen andeuten. Wie sich die Niesderschläge einer Mutterlange an einem in ihr besindlichen Körper am Leichtesten auseben, votönnen die Kerne eine ähnliche Wirkung auf die benachbarten Vlastemstoffe ausüben. Dat sich später die umgebende Gallertmasse hantartig verdichtet, so wird diese nicht nur eine Dissusson statt einer einsachen Mischung möglich machen, sondern auch die Natur der eins und der anstretenden Bestandtheise nach Maaßgabe ihrer seineren Beschaffens beit bestimmen belsen. Es ist so ein eigenthümsliches Kettenglied, von dem die ganze Reihe der nachsolgenden Veränderungen abhängen kann, gegeben

Die Menge der Blutkörperchen bildet für jeht das auschaulichste Kennzeichen der Beränderungen, die das Blut in den ersten Abichnitten des Entwicklungslebens erleidet. Es wurde schon früher bemerkt, daß die relative Bahl derselben nach und nach und zwar ziemtich rasch beträchtlich zunimmt. Man kann in jungen Tischen bemerken, daß dieser Umstand keinen unmittetbaren Sinfluß auf die übrigen Thätigkeiten ausübt. Ich hatte Hechten, die sich vollkommen munter im Freien bewegten. Sie besaßen aber so wenig Blutkörperchen, daß man deßhalb den Blutlanf in der Schwanzvene oder in den Gefäsßen des Dottersackes gar nicht oder nur zeitweise bemerkte. Die Thierchen lebten dessen ungeachtet noch mehr als fünf Tage fort und nahmen hierbei an Körpermasse offenbar in. Es ist mir sogar vorgekommen, daß ein Hechtchen, das eine beträchtliche Menge von Blutkörperchen früher dargeboten hatte, sie späterhin nicht besaß. Abweichungen der Art kehren auch in Doppelmißgeburten jener Fischeier wieder.

Das Schaafwaffer gehört zu benjenigen Mifchungen, die wahrscheinlich im Anfange unmittelbar abgesett und fpater mit Siffe bes Bintes vermehrt werden. Seine Unmefenheit in den Giern der Bogel und beschuppten Umphibien lehrt von vorn berein , daß die Erifteng deffelben von feiner inneren Brutung wesentlich abhängt. Die erften Mengen, die sich zu den Beiten der Kappenbildungen vorfinden (G. 83.), gehen nur daraus hervor, daß sich die Menge der icon früher zwischen der Dotterhant und dem ferofen Blatte abgeschiedenen Fluffigkeit vergrößert. Diese bildet ein Rebenerzengniß der Absate, welche die übrigen Testbildungen erzeugen. Wenn fpater die Menge des in dem Umniossacke eingefchtoffenen Schaafmaffere junimmt, fo tounen die hierzu nothigen Berbindungen von der Dberfläche bes Embryonalforpers ausgeschieden werden. Es ware aber einseitig, wenn man fich bas Gange als eine Urt tropfbar fluffiger Sautausbunftung vorftellen wollte. Die Wefagarmuth der frühesten Sautbildungen fpricht icon gegen dieje Lehnlichkeit. Die Frage, ob und wie viel die Gefäße der Gebärmutter zur Vermehrung der Amnivefluffigkeit beitragen, läßt fich ebenfalts nicht entscheiden. Es fehlt noch an statistischen Werthen der Berhältnißmengen jener Fluffigfeit in Bögeln und Saugethieren. Wir wiffen auch nicht, wie viel Waffer ber Embryo ber verschiedenen Sangethiere in Folge feiner eigenen Fortbildung abscheiden muß und wie demgemäß in ihnen bie Menge des Schaaswaffers wechselt. Die regelwidrig zu großen Quantitäten, die bisweilen bei der Anwesenheit normaler menschlider Früchte vorkommen, und die frankhaften Unfammlungen von Fluffigkeiten zwifchen Chorion und Amnion konnten vielleicht eher auf eine Mitwirkung der Gebarmutter bindeuten.

Man weiß aus den Untersuchungen von Bogt und Scherer 1), daß die Anniose flüssigkeit des Menschen in den späteren Zeiten der Schwangerschaft wässeriger und eis weißarmer als früher ist. Bogt fand 97,9% Wasser und 1,1% Eiweiß für den 4ten und 99% Wasser und 0,67% Eiweiß für den 6ten Monat. Scherer erhielt 97,6% Wasser und 0,8% Eiweiß im 5ten Monate und 99,1% Wasser und 0,08% Eiweiß zur Geburtszeit. Dieser Wechsel der Bestandtheile kann davon herrühren, daß eine eiweiß ärmere Flüssigfeit die Menge des Annioswassers in der Folge vermehrt, daß das Eisweiß früterer Zeiten theilweise verwendet wird oder, was weniger wahrscheinlich ist, auf dem Wege numittelbarer Diffusion verloren geht.

Das Schaafwasser gewährt zunächst den Ruben, daß sich der Embryo, der auf diese Weise in einem flüssigen Mittel schwimmt, ungehinderter entwickeln und bewegen kann. Man vermag sich ferner vorzustellen, daß einzelne Mengen desselben von Zeit zu Zeit in die Verdanungswege aufgenommen und hier theilweise zum Besten des Embryo benutt werden. Manche Thätigkeiten des neuen Wesens erhalten außerdem hierdurch eine eisgenthümsliche Richtung. Die von einer tropfbar flüssigen Masse umgebene haut kann

feine Bafferdampfe, wie nach der Beburt entlaffen.

Es wurde schon S. 135 bemerkt, daß zuerft die Primordialnieren und später die bleibenden Nieren ihre Absonderungen dem Harnsacke übergeben können. Die Allantoissflüsseit der Bögel und der Sängethiere führt auch Harnstoff und Harnsaure. Wenn dagegen Harnstoff in dem Schaaswasser der reiferen menschlichen Früchte nachgewiesen worden, so deutet dieses darauf hin, daß hier der Fötus seinen Harn aus leicht begreife

lichen Gründen durch die Sarurohre entleert.

Die beträchtlichen Mengen der Allantoisfluffigkeit, die wir in den Giern der Böget und der Säugethiere autreffen, können möglicher Beise von zweierlei Ursachen herrühzen. Man stellt sich vor, daß sie aus der allmähligen Anhäufung von Harn hervorgehen oder daß die Gefäße des Endochorion außerdem noch Fluffigkeiten absehen. Da die Masse der Allantoisstufsseit der verschiedenen Thiere und selbst des gleichen Geschöpses mit der Ausbildung der Nieren nicht Hand in Hand geht, so ergiebt sich von selbst, daß bier gewisse berechnete Bildungsverhältnisse und keine bloße zufällige Ansammlungen von Ausscheidungsklusseiten vorhanden sind.

Salt man sich an die von Dzondi 2) vorzüglich an den Sauswiederkäuern angestellten Beobachungen, so fällt die Eigenschwere der Allantvieflussigfeit zu allen Zeiten größer, als die des Schaaswassers aus. Sie scheint sich auch in dem Lause der Entwickelung zu erhöhen. Die in ihr vorkonnnenden festen Abfabe (Hippomanes) bestehen

nach Laffaigne aus fleefaurer Ralfeide.

Manche Gewebe treten, nachdem der Kreislauf hergestellt worden, hervor. Man sieht in Sechteiern, daß die Pigmentzellen erst, wenn das Blut in ausgedehnterem Maaße den Körper durchströmt, erzeugt werden. Sie vergrößern und vermehren sich aber dann sehr rasch. Die Fettzellen der Sängethiere und der Vögel lagern sich verhältnißmäßig spät ab. Die ersten Johlgänge der Leber und der Nieren entstehen zwar in dem von keinem Blutgefäßnehe durchzogenen Blasteme. Ihre fernere Ausbildung fällt hingegen mit der der Blutgefäße, die erst ihre Absonderungethätigkeit inöglich macht, zusammen. Etwas Aehnliches gilt von vielen Blastemen, deren Grundlagen vor oder nach der Vildung des Herzens ausgetreten, wie von denen des centralen Nervenssystemes, der meisten Muskelmassen und der Steletttheile. Die Vermehrung oder selbst die erste Ausscheidung der primitiven Zellen hängt hier oft mit der Blutzusuhr sichtlich zusammen.

Wir haben ichon früher bemerkt, daß die die Entwickelung begleitenden Ernährungeverhaltniffe zu mancherlei Schwankungen der Ausbildung der Organe führen.
Einzelne Theile, wie die Wolff'schen Körper, verkümmern in der Folge zu einem
großen Theile, andere, vorzüglich Horngebilde, werden oft nach der Geburt losges
stoken. Viele wirbellose Geschöpfe verlieren ihre Augen, einzelne Extremitaten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Scherer, in Siebold u. Kölliker's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. I. S. 88 — 92.

<sup>2)</sup> Dzondi, Supplementa. p. 72.

andere Rorperftude bei diefer ruckfchreitenden Metamorphofe 1). Es gehen immer

Stude, die den ferneren Lebenszwecken nicht mehr entsprechen, ju Brunde.

Die statistischen Entwickelungsverhältnisse sind bis jest nur an Hihnereiern ges nauer verfolgt worden. Prout, Prevost und Dumas, Baudrimont und Martin St. Unge 2), so wie Sacc fanden übereinstimmend, daß das Ei im Laufe der Embryonalausbildung an Gewicht abnimmt. Der verhältnismäßige Gesammtvertust vach prout und Sacc 3), welche diese Erscheinungen am Sorgfältigsten untersuchten, 0,16 oder nahebei 1/6. Er vertheilt sich aber in sehr ungleicher Weise. Prout erhielt 0,05 für die erste, 0,08 für die zweite und 0,03 für die dritte Woche. Die entsprechenden Werthe von Sacc sind 0,05, 0,08 und 0,023, wenn man das unbebrütete Ei zum Lusgangspunkt nimmt. Er fand 30,4 Grm. als Durchschnittsgewicht der vor vier Wochen oder einige Tage vorher gelegten Eier, die der Prülung unterworfen wurden. Ihre mittlere Schwere war aber auf 28,9 Grm. am Ende der ersten, auf 26,5 an dem der zweiten und auf 25,8 an dem der dritten Woche gesunken. Wog er zwei Hühnchen einige Minuten nach dem Auskriechen, so glich ihre durchschnittliche Körpermasse 20,9 Grm. oder 81 % des Eies, das sie kurz vorher eingeschlossen hatte.

Die Eischaale und die Schaalenhaut des unbefruchteten Sühnereies beträgt nach Prout 10,4 %, das Eiweiß 57,6 % und der Dotter 32,0 %. Bergleicht man hiermit das Ei zu der Beit, zu welcher das Junge hervorbrechen will, so machten nach jesuem Forscher die Schaale 24,8 % (?), die Häute und die Eiweißreste 3,0 %, der in den Bauch übergetretene Dottersack 16,8 % und bas Hühnchen selbst 55,5 % aus.

Sace +) berechnet nach feinen Unalufen, daß das frifche unbebrütete Gi durch. fcnittlich 3,3 Grm. oder 10,7 % an festen Stoffen der Eifchaale und der Schaalenhaut, 16,2 Grm. oder 52,7 % Baffer, 5,5 Grm. oder 17,8 % trockenes Albumin des Eiweißes und bes Dotters und 5,8 Grm. oder 18,8 % Fett enthält. Das vollständig ausgebrütete Gi liefert dagegen 3,1 Brm. ober 10,0 % trocene Gifchaale und Schaas lenhaut, 14,5 Brm. oder 47,1 % Baffer, 6,0 Grm. oder 19,4 % mafferfreies Eimeiß nud 2,0 Grm. oder 6,5 % Fett. Es enthalt alfo 1,7 Grm. Waffer weniger, als das unbebrütete Gi. Da aber der Gesammtverluft, den das Gi mahrend der Brutzeit er. leidet, 4,6 Brm. beträgt, fo ergiebt fic, daß jene geringere Baffermenge nur 37 % der absoluten Substanzabnahme deckt. Das Ende der Brutzeit liefert 3,8 Grm. weniger Fett und 0,5 Brm. mehr Gimeif, mahrend die Schaale und die Schaalenhaut 0,3 Brm. verloren haben. Man fann vermuthen, daß ein Theil des Ralfes der Schaale vielleicht zur Knochenbildung und eine nicht unbedeutende Menge des Fettes zu den bald zu ermähnenden Berbrennungsproducten verwandt werden. Es ift jedoch noch nicht möglich, diese Berhältniffe und den übrigen, mahrend der Entwickelung flattfinden: den Umlauf der Stoffe näher anzugeben.

Die Bahlen, die Baudrimont und Martin St. Ange 5) für die dampfe und gasförmig austretenden Verbindungen angeben, lassen sich mit den frihern erwähnten Thatsachen nicht leicht vereinigen. Diese Forscher sanden nämlich, daß das Suhenerei von dem neunten bis zwölften Brütungstage 0,5 Grm. Wasserdampf, 0,02 Grm. verbrannten Kohlenstoffes oder 0,087 Grm. Kohlensaure und 0,007 Grm. Wasserstoff verliere. Das Gi des sechszehnten bis neunzehnten Brütungstages dagegen giebt 0,6 Wasserdampf, 0,07 Grm. verbrannten Kohlenstoffes oder 0,27 Grm. Kohlens und 0,007 Grm. Wasserstoff. Es würden hiernach in der dritten Boche mehr Wasser und mehr Kohlensaure davongehen, als in der zweiten. Es soll außerdem eine merkliche Menge von Sticksoff austreten 6). Der Milchzucker, der in dem Eiweiße der rohen und der bebrüteten Gier vorkommt und die Fette können leicht die zur Verbrennung nöthigen

Rathke, in ben meistsn Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. III. Heft IV. Danzig 1842. 4. S. 120 — 154.

<sup>2)</sup> Baudrimont u. Martin St. Ange, in ben Annales de Chimie. Troisième Sèrie. Tome XXI. Paris 1847. pag. 195 — 294.

Sacc, in ben Annales des sciences naturelles. Troisième Série. Tome VIII. 1847. pag. 169 fgg.
 Sacc, a. a. O. pag. 189.

<sup>5)</sup> Baudrimont u. St. Ange, a. a. O. p. 1345. 6) Baudrimont u. St. Ange, a. a. O. p. 1358.

Rörper liefern. Die eben ermähnte Ausscheidung von Stickstoff, so wie die schon bei der Ernährung des Erwachsenen angeführten: Gründe deuten darauf hin, daß auch quaternäre organische Berbindungen zur Verbrennung verwendet werden. Die Rohlensfäurcausscheidung fehrt übrigens auch in den fich entwickelnden Giern der Schlangen, der Gidechsen und der Schnecken, so wie in den Froschlarven wieder.

Der Herzschlag der Wirbelthierembryonen zeigt sich früher, als Musselsfasern in dem Herzschlauche mit Sicherheit erfannt werden. Er geht auch den Bewegungen der Körpermuskeln voran. Die Beschaffenheit und die Entleerung des Kindspechs beweisen, daß sich der Nahrungskanal und wahrscheinlich anch der Gallenausssührungsgang in der letzten Hälfte des Fruchtlebens, vermuthlich aber auch früher von Zeit zu Zeit zusammenzichen. Die Flimmerhaare der Luftröhrenschleimhaut wirbeln schon in Schweineembryonen, deren Körperlänge nur 2 Zoll beträgt. Das Flimmersepithelium des Ueberzuges der Hirnhöhlen beginnt ebenfalls seine Thätigsfeit während des Fruchtlebens. Es sest sich sogar dann in die hohlen Geruchssolben fort. Es sehlt dagegen noch in den weiblichen Geschlechts-werkzeugen des Fötus und des Kindes.

Der Herzschlauch des Hühnerembryo kann sich schon im Laufe des zweiten Brütungstages zusammenzuziehen anfangen. Es wird daher hier der Kreislauf zu einer Epoche, die ungefähr 1/10 der ganzen Brutzeit beträgt, eingeleitet. Die Körpergebilde haben sich erst beträcktlich später in so bedeutendem Grade entwickelt, daß sie selbst ständige Verkürzungen darbieten können. Unders verhält sich die Sache in den Embryonen der Knochensische. Das Herz der Hechte klopft 5 bis 6 Tage nach der kunklichen Beiruchtung oder ungefähr um die Mitte der Zeit, die der Embryo unter den günstigsten Verhältniffen im Sie zubringt. Kopf, Rumpf und Schwanz sind schon vorher beträchtlich ausgebildet worden. Man bemertt auch hier die ersten Seitenkrummungen des Rumpses und des Schwanzes wenige Stunden, nachdem der Herzschlag einen gewissen Grad von Lebhaftigkeit erreicht hat.

Die Rindsbewegungen lehren, daß gewiffe Mustelgruppen, deren ge-4755 meinschaftliche Thätigfeit von bem Rudenmarke bes Erwachsenen bestimmt wird, mindeftens ichon um die Mitte ber Schwangerschaftegeit berechnet zusammenwirken. Nimmt man an, daß ber Fotus das Schaafwaffer wahrhaft verschluckt, so muffen bierbei Reflerthätigkeiten mitwirken (§. 4850.). Erinnern wir une, daß Früchte, die der Reife nabe find, Althembewegungen machen, fo wie man ihren Nabelftrang zusammenbrudt, fo ergiebt fich, bag bie biergu notbigen Rrafte bes verlangerten Martes fcon ebe die Luftathmung eingeleitet wird, vorgebildet fein muffen. Die Thatsache, bag menschliche Früchte, die um zwei bis drei Monate zu früh gur Welt gefommen find, am Leben bleiben founen, erhartet bas Gleiche. Es liegen überhaupt alle biejenigen instinctiven Thatigkeiten, die ber Sängling zu feiner Erhaltung nothig bat, schon vor der Geburt bereit. Diefe fann baber etwas fruber eintreten, ohne daß beshalb bas Rind nothwendiger Beise gu Grunde geben muß. Die Sinne und die boberen geistigen Thätigkeiten schlummern noch ganglich. Rur bas Sautgefühl scheint eine gewisse größere Empfänglichkeit zu besitzen. Wir werden seben, daß vielleicht das erfte Athmen des geborenen Kindes von diesem Umstande abhängt.

Das herz der Bögels und der Saugethierembryonen fängt fo fruhzeitig zu klopfen an, baß dann noch keine mit öligtem Inhalte versehene Nervenfasern vorhanden sein können. Wenn fich die Froschlarven zuerst bewegen, so benierkt man entweder Nervensfasern, die noch Dotterkörperchen führen, oder graue Nerven, die noch keine markigten Maffen einschließen. Diese Thatsachen deuten jedenfalls darauf hin, daß der spätere Bau der Nervensafern zur Verrichtung gewiffer Embryonalthätigkeiten nicht nöthig ift.

Geburt. — Der Oberförper ber Frucht hat ichon in ben früheren 4756 Schwangerschaftsmonaten bie Neigung, fich nach unten zu wenden. Man fann diefes mit der Ginpflanzung des Rabelstranges in Beziehung zu bringen suchen. Es fällt bierdurch die über bem Rabel befindliche Körrermaffe schwerer and. Die Frucht scheint eine wechselnde schiefe Lage in ben mitt= leren Schwangerschaftsmonaten bargubieten. Die geradlinigte Berlangerung ber Uchfe best inneren Muttermundes fann bierbei eine Seitenflache ber Bruft, einen Abschnitt bes Rudens ober bes Steifes treffen. Gie ftogt bagegen in ber Regel auf den Kopf besonders in den letten Monaten. Sat fich diefer bei dem Beginn der Geburt und vorzüglich nach bem Rif ber Eibäute und bem Abgange ber erften Menge von Schaafwaffer fester eingefeilt, fo trifft meift ber burch ben Muttermund eingeführte Finger auf Die Wölbung bes rechten Scheitelbeines. Die fleine Kontanelle liegt bann nach links und etwas schief nach vorn, die große nach rechts und etwas ichief nach binten, mabrent die Pfeilnath nicht gang in bem queren Durchmeffer des Bedens dahingeht. Es fommt nur in ungefähr 1/3 bis 1/5 ber Ropfgeburten vor, daß fich bas Verhältniß umfehrt, daß man gunächst gu bem linken Scheitelbeine gelangt, die fleine Fontanelle nach rechts und etwas nach vorn, die große bingegen nach links und etwas nach binten bemerft.

Wenn auch die Vorlage des Kopfes und der Verlauf des Rumpfes in der Richtung von unten nach oben die Regel bildet, so flößt man doch auch auf die verschieden ften Abweichungen in einzelnen Ausnahmsfällen. Halt man sich an die von Deforsmeaur 1) angegebenen statistischen Werthe, so liegt die Frucht in 99,6 % der Geburten der Länge nach und nur in 0,4 % der Lucre nach. Mau kößt in zenem Falle in 96,7 % auf den Kopf und in 2,9 % auf den Rumpf, in 96,2 % auf das Hinterhaupt oder den Scheitel, in 0,5 % auf das Gesicht, 1,7 % auf den Steiß und 1,2 % auf einen oder beide Füße. Die schrägen Scheitellagen betragen 95,7 %, die queren 0,4 % und die geraden von vorn nach hinten gehenden 0,1 %. Das Hinterhaupt sieht in 94,7 % schief nach vorn und in 1,0 % schief nach hinten. Es blickt in 76,8 % nach vorn und liuke, in 17,9 % nach vorn und rechts, in 0,6 % nach hinten und rechts und in 0,4 % nach hinten und links.

Greift nicht die Größe des Kopfes, die Enge des Beckens, die Kraftlosigkeit der Gebärmutterthätigkeit oder eine andere Unregelmäßigkeit störend ein, so bieten die Ropfgeburten einen regelmäßigen Berlauf am Shesten dar. Ift einmal der Kopf hers vorgepreßt, so ist in der Regel die Hauptschwierigkeit überwunden. Rumpf und Füße pflegen dann rasch nachtusolgen. Die Gesichtsstellungen können von vorn herein geges ben oder erst nachträglich entstanden sein. Es lag in dem letteren Falle ein Abschnitt des Scheitels im Ansange vor. Das Gesicht tritt dessenungeachtet in der Folge zu den Geschlechtswerkzeugen zuerst heraus. Ist das Fruchtwasser nicht zu früh abgegangen und hat sich die Gebärmutter nicht krampfhast um das Kind zusammengezogen, so pflegen auch diese Geburten leicht zu Stande zu kommen. Geht der Steiß voran, so wird er mit den gegen den Leib emporgeschlagenen Beinen durchgepreßt. Es kann aber hierbei die Nabelschnur zusammengedrückt und der Placentarblutlauf gehemmt werden.

<sup>1)</sup> Burbach, Physiologie. Zweite Auflage. Bb. III. G. 45.

Es fehlt auch oft zuleht die zur Austreibung des Ropfes nöthige Kraftgröße. Die Steißgeburten sollen nach den Erfahrungen mancher Geburtshelfer vor dem siebenten bis achten Monate häufiger vorkommen. Wenn ein Abschnitt der unteren Ertremitäten vor dem Gebärmuttermunde liegt, so ereignet es sich bisweilen, daß sich die Stellung in eine Steißlage im Laufe der Geburt umwandelt. Es können aber auch einer oder beide Füße zuerst hervortreten (Partus agrippinus s. agripparum.). Sind zwei Früchte vorhanden, so pflegt die eine umgekehrt, wie die andere zu liegen.

Die schmerzhaften Gebärmutterverfürzungen ober die Wehen liefern die Hauptkräfte, welche die Frucht und die Eitheile bei der regelmäßigen Geburt austreiben. Sie sinden sich am Ende der Schwangerschaft von selbst ein und kehren dann nach größeren Zwischenpausen immer heftiger und für immer längere Zeiträume wieder. Die Hauptmasse der Gebärmutter, vorzüglich der Grund derselben fühlt sich während der Dauer der Wehe härter an. Sie wendet sich zugleich mehr nach den Bauchdecken hin, so daß hier der Fruchthälter eine stärkere kugelige Erhabenheit bildet. Die Umgebungen des Gebärmuttermundes zeigen indeß keine auffallende Verzänderung ihrer Dichtigkeit.

Manche Frauen liefern schon eine Reihe von Vorzeichen vor dem Eintritte der ersten Wehen. Frösteln oder ein erhöhtes Barmegefühl in den Geschlechtswerkzeugen oder in dem ganzen Körper, Dedem der äußeren Schaamlefzen, eine vermehrte Absonderung der Scheide, die Erweiterung der Deffnung des Scheideneinganges, das Einsinken des Leibes, die Schiessellung des Gebärmuttermundes nach oben und hinten, eine größere Schwierigkeit, den vorliegenden Kindestheil zu fühlen und ein östers wiederskehrender Drang, den Harn und den Stuhl zu entleeren, können das Annahen der Geburtszeit verrathen. Es ereignet sich jedoch sehr häufig, daß alle diese Merkmale mangeln oder unbeachtet vorübergehen und die Frau wachend oder schlasend von den Wehen überrascht wird. Sind diese einmal eingetreten, so wiederholen sie sich in der Regel nach gewissen Zwischenzeiten, bis die Frucht ausgestoßen worden. Es kann aber auch krankhafter Weise vorkommen, daß sich die Gebärmutter wiedernum für längere Zeit beruhigt und die Geburt selbst eine Reihe von Tagen später eintritt oder daß die Wehen nicht kräftig genug ausfallen, um alle Schwierigkeiten, die der Austritt des Kindes entgegenseht, zu überwinden.

Die Daner und die Kraft der Wehen, so wie die Kurze der zwischen ihnen liegenden Ruhezeiten vergrößern sich zwar, je mehr die Geburtsarbeit vorrückt. Man stößt aber in dieser Sinsicht auf keine stetig zunehmenden Werthe. Diese wechseln auch von einer Geburt zur anderen. Nur statistische Durchschnittszahlen, die aber noch gänzlich mangeln, könnten hier genügendere Zeitbestimmungen liefern. Ein einzelner Fall ist nicht im Stande, eine genauere Uebersicht zu gewähren. Sa combe 1) bes merkte in einem solchen, daß 23 Wehen zur Geburt des Kindes hinreichten. Die erste dauerte 21 und die lette 93 Secunden. Die Zwischenzeit zwischen der ersten und der zweiten betrug 15 und die zwischen der achtzehnten und der neunzehnten 4 Minuten.

Die letten Wehen folgen häufig Schlag auf Schlag hinter einander.

Man kennt noch nicht die Urfachen des Anfanges, der beschränkten Dauer und der späteren Wiederkehr der Geburtswehen. Die Bedingungen aller dieser Berhältniffe liegen in der Gebarmutter. Es kehren nämlich die gleichen Wechselerscheinungen in den Nachwehen d. h. in den schwerzhaften Fruchthälterzusammenziehungen, die nach der Ausstoßung des Sies zu Stande kommen, wieder. Es kommt auch in Bauchsschwangerschaften vor, daß Geburtswehen, die natürlich erfolglos bleiben, auftreten. Man darf daher höchstens annehmen, daß vielleicht der im Verlause der Geburt wachssende Widerstand und die Folgen der Einkeilung der umfangreicheren Theile des Kindsekorpers kräftigere und schneller auf einander folgende Wehen anregen.

<sup>1)</sup> Litmann, in R. Wagner's Sandwörterbuch. Bb. III. Abth. I. S. 114.

Es bleibt eben fo dunkel, weehalb fich die Berkurgungen des Fruchthälters mit fo heftigen Schmerzen verbinden. Die Rachwehen und die unnügen Wehen der Bauch. ichwangerichaften lehren, daß bler nur die Beranderung der Gebarmuttermande die urfprüngliche Unregungeurfache liefern. Da der Schmerz bei fehr leifen Berkurzungen des Fruchthälters auszubleiben und erft einige Augenblicke nach dem Beginn der ftars feren Bufammenziehungen aufzutreten pflegt, fo ergiebt fich jedenfalle, daß er nur gu ben nachträglichen Folgeericeinungen gehort. Man fann fich bier zweierlei Berhalte niffe benten. 1) Die fich gufammengiebende Bebarmutter bruckt die Empfindungenere ven, die in ihrer eigenen Daffe enthalten find, und gerrt die, welche außerhalb derfelben verlaufen. Wir hatten daher hier heftige Schmergen, weil ein Theil der Fafern geraden Weges von dem Rückenmarke kommt, ein anderer, der mit zahlreichen Knoten in Berbindung fteht, beftig gereigt wird. 2) Der Schmerz bildet eine Refferempfindung (S. 4467.), die theils in das Rückenmark, theils peripherifch in den Unterleib verlegt wird. Dem fei, wie ihm wolle, fo muß man die Schmerzen, welche der Durch: gang des Rindefopfes unmittelbar erregt, von den mahren Wehensempfindungen wohl unterscheiden. Alle diefe Gindrucke bilden aber nur unwefentliche Debenerscheinungen. Eine paraplegifche Frau tann ein Rind gebaren, ohne daß die geringfte Empfindung gu ihrem Bewuftfein gelangt. Das Bebaren nad dem Tode wurde bas Bleiche erharten, wenn es ficher mare, daß hier noch eine Reihe von Wehen gum Borfchein fommen fann.

Man befitt nur einige allgemeine und ungenigende Borftellungen über die Mechanik, mittelft der die Gebarmutter das Rind austreibt. Manche Geburtehelfer 1) taffen die Bufammengiehungen des Fruchthälters von dem Salfe nach dem Grunde der Gebarmutter fortschreiten. Undere dagegen, die sich zum Theil auf Beobachtungen an dem vorgefallenen Uterus berufen, weisen ihnen die umgekehrte Richtung an 2). Die Längen: und die schiefen Fasern, die in den äußeren und den inneren Bezirken der Muskelmaffe der Gebarmutter vorkommen, machen jedenfalls eine allseitige Formver. änderung bes Fruchthältere möglich. Die Fafern, welche um bie Tubenöffnungen freise förmig berumgeben, können dabei verhuten, daß fich ein kleiner Theil der angrengenden Eihäute in den Eileitern einklemmt. Die Ausstrahlungsfafern der runden Mutters bander und die in diefen vorhandenen Fafern tragen vielleicht dazu bei, daß fich der Grund der Gebarmutter nach vorn und unten wendet. Da fich die gangefafern an dem Saletheile des Fruchthältere oder in der Umgebung des Muttermundes ftrablig ausbreiten, fo geben fie möglicher Beife den erften Unftoß zu der allmähligen Erweites rung jener Deffnung , die von verhaltnismäßig ichwächeren Kreisfafern umftrict wird. Diefe Beranderung bildet nämlich feine mechanische Folge der Gingmangung der Gioder Kindetheile. Der Gebärmuttermund vergrößert fich schon in jeder regelmäßigen Beburt , wenn felbft noch feine Sartgebilde in ihm eingeflemmt worden. Die Erweis terung fehrt auch in Ertrauterinalichwangerichaften wieder. Man will fie fogar an dem zweiten Muttermunde des doppelten Fruchthälters beobachtet haben. man aber auch, die erfte Unregung ju ihr aus dem Berlanfe der Langefafern der Bebarmutter auf die eben ermahnte Beife berguleiten, fo ergiebt fich doch bei genauerer Betrachtung, daß biefes zu einer vollftanbigen Erklarung nicht hinreicht, weil ber Muttermund feinen einmal gewonnenen Umfang auch mahrend der Ruheyaufen der Wehen zu behaupten pflegt.

Sollte es in Bufunft gelingen, eine klarere Borftellung über die Art und Beife, wie sich die Gebärmutter des Kindes und des Gies entledigt, zu erhalten, so wird sich hierbei wahrscheinlich finden, daß die Erscheinungen mit dem Fortschritte der Geburt und in gewissen Grenzen auch mit der Lagenverschiedenheit der Frucht wechseln. Der verkürzte Gebärmuttergrund scheint im Allgemeinen den sesten Stüppunkt, gegen den sich die Seitenwände des Fruchthälters hinaufziehen, darzubieten. Es müssen daher die Eitheile und die Frucht oben und seitlich größeren Druckfrästen begegnen und die Richtung nach unten angewiesen erhalten. Die später hinzutretende Bauchpresse (Bd. I.

2) Lipmann, a. a. D. S. 116.

<sup>1)</sup> H. F. Kilian, Die Geburtslehre von Seiten der Kunst und der Wissenschaft dargestellt. Th. I. Frankfurt a. M. 1839. 8. S. 175. D. W. H. Busch, Lehrbuch der Geburtskunde. Fünfte Auflage. Berlin 1849. 8. S. 83.

§. 533.) kann diese Werhältnisse nur begünstigen. Da sich aber Früchte, die ihrer Rleinheit wegen die Geburtswege leicht durchlausen, nichts desto weniger um ihre Langenachse drehen, so ergiebt sich, daß diese Urt von Fortbewegung schon durch die bloße Zusammenziehung der Gebärmutter bedingt sein kann. Die Selbstwendungen d. h. die Fälle, in denen sich die Lage der Frucht in Folge der Wehen andert, deuten zum Theil das Gleiche an. Die Gebärmutter erinnert hierdurch an die peristaltischen Bewegunsgen der anderen Unterseibseingeweide.

Die Geburt beginnt mit den sogenannten Bor- oder Neckwehen (Dolores praesagientes), d. h. mit verhältnismäßig schwachen Gebärmutter- verkürzungen, die nach größeren Zwischenzeiten, oft von ungefähr einer Biertelstunde auftreten. Die Scheide sondert dann schon mehr Schleim ab, sie wird wärmer und weiter geöffnet. Die etwa noch vorhandenen Neste des Scheidentheiles des Fruchthälters verstreichen dabei nach und nach. Er steht hoch oben und hinten und kann mit dem Finger unr mit Mühe erreicht werden.

Die Weben verstärfen sich später und geben auf diese Urt in die vor-4759 bereitenden Weben (Dolores praeparantes) über. Die Frau wird dabei unrubiger und ungeduldiger, wirft sich auf ihrem Lager umber, sucht Erleichterung burch Aufstehen und Berumgeben und fühlt häufiger bas mahre ober bas icheinbare Bedürfniß, Sarn und Stuhl zu entleeren. Es rothet fich ihr Geficht, der Durft nimmt zu. Uebelfeiten, Aufftogen, Burgen und Erbrechen fommen nicht felten zum Borschein. Der meift fleine Puls flopft bald ichneller, bald ruhiger. Es treten Schweißtropfen am Gefichte oder an vielen anderen Körpertheilen hervor. Der Muttermund erweitert fich indeß im Unfange langsamer und fraterbin rascher. Der in eini= ger Entfernung vorliegende Rindtheil, mithin in der Regel ber Ropf, treibt bie dazwischen befindlichen Abschnitte des Chorion und bes Umnion nebst einer gewissen Menge des Fruchtwassers mahrend jeder Webe hinab. Diese Eigebilde drängen sich in der Form einer halbkngel vor und weis den anfangs nach bem Aufhören ber Bebe gurud. Man fagt bann, baß fich die Blafe ftellt. Der Scheidenschleim wird immer reichlicher. Ent= halt er Blutftreifen, so nennt man biefes die rothen Zeichen.

Sat sich der Muttermund so weit geöffnet, bag sein Durchmeffer un-4760 gefähr 6 Centimeter ober etwas mehr beträgt und wiederholen fich bann die Weben mit der gehörigen Rraft, so ragt endlich die Blafe auch außerhalb der Webenzeit zum Muttermunde beraus. Sie wird dann immer praller, erscheint, wie man fich ausbrückt, sprungfertig und reifit zulest während einer späteren Webe burch. Gine verhaltnifmäßig geringe Menge von Schaafwasser läuft in Folge biefes Blasensprunges zur Scheibe beraus. Der Kindstopf ift indeß mehr in den Gebärmuttermund vorgetreten. Der Fruchthälter hat das Rind, das fich oft von nun an nicht mehr felbstständig bewegt, und die Eigebilde enger umschlossen. Die stärkften Geburtswehen (Dolores ad partum) folgen nun nach einer fürzeren ober längeren Zwischenzeit nach. Die Frau wird dabei immer aufgeregter, hat nicht selten stets größeren Sarn- und Stublzwang, schwitt immer mehr und wird ftets ungeduldiger und verzweifelter. Die Bauchpresse verstärkt fich mit der Zunahme der Lebhaftigkeit der Geburtsthätigkeit. Die Areißende stemmt ihre Ertremitäten an benachbarte feste Stüßen, umsfaßt die ihr dargebotene Sand frampfhaft, und schreit so laut, daß die Tönc, welche sie in den Zeiten der größten Noth erzeugt, zu den höchsten und intensivsten, die das Stimmorgan hervorbringt, gehören. Die Ungesduld und nicht selten auch die Muthlosigfeit erreichen ihre bedeutendste Stärfe in den furzen Zwischenvausen.

Der Ropf bes Rindes ift mit seinem größten Umfauge in ben Be: 4761 barmuttermund mabrent biefes Sturmes eingetrieben worden. Er befindet fich dann in der fogenannten Rronung. Die nächsten fräftigen Beben pflegen ihn gäuzlich durchzutreiben. Die Umgebung bes Muttermundes reißt bei diefer Belegenheit und zwar am Stärfften in Erftgebarenden ein. Die nachfolgenden Weben zwängen ben Ropf burch bie Scheibe burch. Das angrengente in bobem Grabe verdunnte Mittelfleisch und die Schaamlefzen spannen fich und treten halbfugelig bervor. War früher ber noch in ber Sarublase vorhandene Urin unwillführlich abgegangen, fo werden jest die in bem untern Theile. bes Mastdarmes liegen= ben Kothmassen herausgepreßt. Die Qualen ber Frau erreichen nun ibren bochften Grad. Ihre Gegenanftrengungen burch Stemmen, Preffen und Schreien werben immer lebhafter. Der Drud auf bas Buftgeflecht führt nicht felten zu heftigen Schmerzen ober zu Budungen in ben Scheufeln. Die Bebarente fdwist am gangen Rorper, ihre Augen glangen, ihr Besicht ift geröthet, ihr Beift nur mit ben augenblidlichen Leiben beschäftigt. Reines ober mit Blut vermischtes Schaafwasser bringt anfange noch zur Scheibenspalte hervor. Die heftigsten Beben, Die soge= nannten Schüttelweben, folgen zulett Schlag auf Schlag. Gie führen ben Kindstopf ber Schaamspalte immer naber. Das Sinterhaupt fommt endlich frei beraus. Der Ropf ichneibet jest ein. Er wird während bes schmerzhaftesten Angenblides mit seinem größten Durchmeffer jum Scheibenausgange berausgetrieben und läßt bas Beficht mit einem schnellen schmerzloseren Rude unmittelbar nachfolgen. Die Gebärmutter rubt jest einen Angenblid ober, etwas langere Zeit aus. Gine neue Bebe treibt ben Rumpf unter weit geringeren Beschwerben, bisweilen felbst obne alles sichtliche Leiden der erschöpften Frau bervor. Die rechte Schulter geht hierbei in der Regel hinter der Schaambeinsymphyse berab. Die Fuße folgen mit Leichtigfeit nach. Die größte Menge bes Fruchtwaffers fürzt mit etwas Blut vermischt heraus, so wie ber Ropf und ber Rumpf die Ausgangsöffnungen nicht mehr tamponartig verftopfen. (Bgl. die Abbilbung Fig. 371.)

Wir haben schon . 144 gefehen, daß die Gebärmutterzusammenziehung die Frucht nicht gerade, sondern unter gewissen Drehungen fortrücken lassen können. Diese Eigensthümlichkeit kommt dem Ropfe des reisen Kindes, das nur mit Mühe vordringt, zu Statten. Die Rämmlichkeitsverhaltnisse, die Nachgiebigkeit seiner zum Theil nur durch Knorpel verbundenen Schädelknochen und die Schlüpferigkeit seiner eigenen Oberstäche und der Bahnen, längs der er dahingleitet, bilden die Nebenbedingungen seiner der Vollendung der Geburt entsprechenden Fortbewegungsweise. Die einzelnen Wensdungen wechseln zwar nach Maaßgabe der ursprünglichen Kopfstellung, der besonderen Formverhaltnisse des Beckens und der Weichgebilde desselben, der Art der Wehenthätigseleit und der Jusammenziehung der Gebärmutter. Man kann nur als allgemeinere

Regel ausstellen, daß tie größeren Durchmeffer der umfangreicheren Kindestheite den queren bis schiefen Durchmeffer in dem oberen Beckenraume oder dem Beckeneingange aufsuchen, während sie sich später mehr dem geraden, von vorn nach hinten gehenden Durchmeffer der mittleren und unteren Beckengegeno zuwenden. Die Theise, wiche hinter der Schaumbeinsmphyse liegen, stehen zuerst tiefer, als die gegenüber befindlichen. Satten wir und an den gewöhnlichsen Fall, in dem, wie wir sahen, die kleine Fontanelse ansangs nach links und etwas nach vorn, die große nach rechts und etwas nach hinten sieht, so können wir den gewöhnlichen Sergang folgendermaaßen auffassen.

Wird der in die Arönung getretene Ropf durch die nachfolgenden Beben tiefer hinuntergepreßt, fo dreht er sich fo um die Querachfe des Sinterhauptgelenkes, daß die hintere Salfte des Ropfes tiefer, ale die vordere ju fteben fommt. Er wendet fich gugleich in der Urt, daß jene nach dem linken Berftopfungeloche und diefe nach der reche ten Rreugdarmbeinfuge gerichtet ift. Es wird dabei ein Abschnitt ber rechten Salfte des hinterhauptes und des Scheitels dem fühlenden Finger zugänglich gemacht. Rückt später der Ropf weiter vor, so dreht er fich dergestalt um feine Längenachse, daß das Hinterhaupt hinter den Schaambeinen liegt und die Stirn mit dem Gesichte nach der Aushöhlung des Kreuzbeines blickt. Man findet daher jest die kleine Fontanelle vorn und die große hinten, mahrend die Pfeilnath mehr in gerader Nichtung von vorn nach hinten babingeht. Drangt jest der in dem oberen ichiefen oder queren Beckendurchmeffer geftellte Rumpf bei den fpateren Wehen weiter vorwarte, fo rucht das Sinterhaupt hinter der Schaambeinsymphyse hinab und ftemmt fich gegen den Schaambiinbogen, mahrend der Nacken hinter jene erstere zu liegen kommt. Diefes hat aber zur Folge, caf das Sinterhaupt einen Stuppunkt bilbet, und fich der Borderkopf in einer Bogenfrummung nach unten und vorn bewegt. Die Stirn und bas Beficht rollen gleich. fam an dem Mastdarm und der Kreuzbeinaushöhlung und bann über dem Damm vorbei. Sie wickeln fich gemiffermaßen an diefen Aushöhlungeflächen ab. Das Rinn entfernt sich so zuleht von der Brust, der es früher anlag. Kommt es nun zu dem Einschneis den des Roufes, fo gehen die Pfeil. und die Stirnnath in der Langerichtung der Schaam: fpalte dahin. Die große Fontanelle fieht gegen ben Kipler, die Stirn mit dem Gesichte gegen und über dem Damme. Der Ropf dehnt dabei die Umgebungen der Schaams fpalte auf das leußerfte aus. Diefe fartenbiattounnen Bande ftreifen fich mahrend des Durchschneidens über ihm zuruck, so daß er frei zum Borfchein kommt. fich aber hierbei abermale, fo dag das Beficht nach der inneren und hinteren Seite des rechten, Das hinterhaupt nach der inneren und vorderen Geite des linken Dberichenkels sieht. Der Grund der Wendung liegt in dem gleichzeitigen Durchgange der Schultern, die den ichiefen Bedendurchmeffer ebenfalls benuten muffen. Die rechte fieht nach ter rechten Schaamdarmbeinverbindung und die linte nach der linten Beiligbein Darmbeinfomphofe. Dringt endlich der Rumpf noch weiter hinab, fo ftellen fich auch die Schultern in den geraden Beckendurchmeffer. Die rechte fommt gewöhnlich hinter die Schaams beine und die linke vor das Kreuzbein. Es fieht daher dann das Geficht nach dem recht ten und das hinterhaupt nach dem finken Dberfchenkel.

Bleibt der Ropf langere Beit in der Aronung ftehen, fo faltet fich die Saut des oberen Theiles des hinterhauptes und des hinteren des Scheitels und schwillt durch Erguß von Blut und Ausschwigungsmaffen auf. Der sogenannte Vorkopf oder die

Ropfgeschwulft (Caput succedaneum) bildet fich auf diese Beife.

Es versteht sich von selbst, daß der durchgezwängte Ropf die benachbarten Theile möglichst zusammendrückt. Die Nachgiebigkeit des Schwanzbeines kann ebenfalls in passenden Augenblicken bennnt werden. Die Annahme, daß sich anfangs auch die Scheide kurz nach dem Beginne der Wehen zusammenziehe, bedarf noch genauerer Bestättigung.

Die Formverhältniffe des knöchernen Beckens, auf besten Eigenthümlichkeiten mir später zurückkommen werden, bilden eine der Hanptbedingungen des Ersotges der Beburtsthätigkeit. Die Geburtshelfer haben sich daher bemüht, die hier vorkommenden gesunden oder regelwidrigen Gestaltverschiedenheiten so ausführlich als möglich zu besschreiben. Sie unterscheiden auf diese Weise regelmäßige, ovale, runde, gnerelliptische, langsovale, viereckige neben den kranken kindlichen, den rhachitischen, den oftenmalacisschen, den schreiben, den gerengten, den zu weiten oder den allgemein oder örtslich zu kleinen Beckenformen.

Hat sich die Gebärmntter des Kindes und des Fruchtwassers entles 4762 digt, so zieht sie sich so sehr zusammen, daß ihr Grund in die Gegend des Nabels zu stehen kommt. Die Mutter ist für den Angenblick von ihren Schmerzen erlöst und erholt sich von den erlittenen Austrengungen vers hältnismäßig schness. Es melden sich aber bald neue, minder qualvolle Wehen, unter denen sich der Fruchtsuchen, wenn er sich nicht schon früher gänzlich gelöst hat, von dem Mutterkuchen vollständig trennt. Er tritt bald in die Scheide und zwar so, daß die von dem Amnion überzogene Fläche gegen diese hinsieht. Er kommt entweder von selbst oder nach eis nem leisen, an dem Nabelstrange ausgeübten Zuge heraus. Die mit ihm verbundenen Eihäute und nicht selten der letzte Rest des Schaaswassers solgen sogleich nach. Ein mehr oder minder bedeutender Strom theils stüssigen, theils geronnenen Blutes begleitet seinen Austritt. Die Gebärsmutter verkleinert sich indeß noch mehr und die Geburt ist auf diese Weise beendigt.

Es ereignet fic bieweilen, daß die Entiernung des Fruchtkuchens und der Sihänte wer ber Nachgeburt langere Beit auf fich warten lagt oder daß man jene Theile fund lich hervorholen muß, damit fie feine Blutungen bedingen oder andere Leiden burch ihre nachträgliche Berfegung anregen. Die Angabe, daß ein Fruchtkuchen, der in der Gesbarmutter zuruckgeblieben, späterhin aufgesogen werden könne, ift bie jest nicht genüs gend nachgewiesen und sogar im Ganzen genommen unwahrscheinlich 1).

Wochenbett. — Schüttelfrost und Jähneklappern, die Folgen der 4763 ersten reichlicheren Blutung und der vorangegangenen Anstrengungen, pflezgen die Mutter nach der Beendigung der Geburt zu ergreifen. Das Gessicht erblaßt dabei nicht selten, während sich die Haut fühler anfühlt. Verdrehungen der Augen, Inchungen der Gesichtsmuskeln, allgemeinere Krämpfe und augenblickliche Vewußtlosigkeit gehören schon zu den tieferen krankhaften Störungen. Hat sich der erste Sturm beruhigt, so bricht ein dustender Schweiß hervor. Die Fran verfällt leicht in einen wohlthnenden Schlaf, während dessen sie sich vollständig erholt.

Die vorzüglichsten Eigenthümlichkeiten, die das regelrechte Wechen= 4764 bett darbietet, rühren kavon her, daß der Fruchthälter zu seiner früheren Kleinheit zurückzukehren sucht und der lleberschuß der Blutmasse, der nicht unmittelbar aus ten Geschlechtswerkzeugen absließt, zu anderen Ausscheisdungen benutt wird. Da aber die reichlichere Milcherzeugung nur nach und nach hervortritt, so ist die Frau in den ersten Tagen des Wochensbettes zu Schweißen geneigt. Man darf vermuthen, daß sie dann auch mehr Kohlensäure durch die Lungens und die Hautausdünstung abscheiben wird. Die Mengen des Harnes zeigen viele Verschiedenheiten. Die Stuhlentleerungen scheinen eher sparsamer zu werden.

Der Fruchthälter zieht sich von Zeit zu Zeit in den ersten Tagen des 4765 Wochenbettes fräftiger zusammen. Es erzeugen sich hierdurch die Nach- weben, die im Allgemeinen in umgekehrtem Verhältnisse zu den ächten Weben stehen. Sie fallen deshalb durchschnittlich schmerzhafter ans, wenn

<sup>1)</sup> C. Bergmann, De placentae foetalis resorptione. Göttingae 1838. 8. p. 41.

die Geburt weniger Kraftauswand in Anspruch nahm. Sie sind in Erste gebärenden schwächer, als in Mehrgebärenden, mährend diese leichtere Gesburtswehen, als jene zu haben pflegen. Obgleich auch in den Ruhezeiten Blut zu den Geschlechtswerkzeugen ausstließen kann, so gehört es doch zur Regel, daß ein stärkerer Strom nur unmittelbar nach jeder Nachwehe here vorquillt.

Die Gebärmutter verkleinert sich mahrend des Wochenbettes so fehr, daß sie fpatestens nach dem Berlaufe der ersten Woche über der Schaambeinsymphyse nicht mehr durchgefühlt wird. Die Theile des Fruchthalters, die man von der Scheide aus erreicht, erscheinen aufgelockert und der Eingaug in die Gebärmutterhöhle verhältnismäßig weit. Ein ausgedehnterer Scheidenabschnitt pflegt erst am Ende der ersten Woche deutlicher hervorzutreten. So sehr sich aber auch der Fruchthälter zurückbildet, so bleibt er doch immer etwas umfangreicher, als er früher war.

4766

Die Wochenbettreinigung oder die Lochien werden dadurch erzeugt, daß die verletten Blutgefäße, vorzüglich des Mutterfuchens, Blut in die Gebärmutterhöhle ergießen und daß sich die Gebärmutterschleimhaut, die sich früher zur Bildung der hinfälligen Häute aufgelockert hatte (§. 4719.), theilweise losstößt, während das Uebrige eigenthümliche Ausschwitzungen liefert. Es ändert sich hierbei die Farbe und die Zusammensezung der Flüssigkeiten, die zur Mündung der Geschlechtswertzeuge hervortreten. Man hat daher im Anfange blutige oder rothe, später dünuslüssigere fleischfarzbene oder seröse und endlich farblose oder weiße Lochien Obgleich die Dauer derselben in hohem Grade wechselt, so kann man doch im Allgemeinen annehmen, daß die erste Art der Wochenbettreinigung bis zum dritten oder vierten, die zweite bis zum zehnten oder eilsten Tage und die dritte bis zur vierten bis sechsten Woche anzuhalten pflegt.

Die innige Berbindung des Frucht: und des Mutterkuchens, der wir in dem Menschen begegnen, bedingt es, daß eine bedeutende Menge von Muttergefäßen bei der Lösung der Nachgeburt abgeriffen wird. Die Hauptmasse des Blutstromes, der sich während oder kurz nach der Geburt zeigt, rührt hiervon her. Bieht sich später die Gebärmutter zusammen, so werden auch viele zerriffene Gefäße eingeengt. Das in ihnen noch bleibende Blut scheint zu einem großen Theil zu gerinnen und Pfröpfe zu bilden. Neben ihnen liegende Blutcvagula und nachträgliche Ausschwitzungen dienen

gur Bervollständigung des Berichtuffes.

Untersucht man die Gebärmutter von Böchnerinnen, die in der ersten Woche nach der Geburt gestorben sind, so findet man, daß eine ½ bis 1 Mm. dicke Gebärmuttersschleimhaut, die in der Gegend des früheren Mutterkuchens etwas stärker ausfällt, die Innenseite der Muskelschicht des Fruchthälters bekleidet. Sie ist schon mindestens seit dem ersten Dritttheil der Schwangerschaft vorgebildet. Blutcoagula und Reste der noch loszusloßenden hinfälligen Säute, so wie abgesonderte halbstüssige Massen bedecken ihre Oberstäche auf das Mannigsaltigste. Alle diese Gebilde werden nach und nach mit der Wochenbettreinigung fortgeführt. Die frühere Gebärmutterschleimhaut erhält sich nur nach Nobin 1) in der Gegend des Mutterhalses. Die eben erwähnte tiesere Schleimhaut hat 4 bis 6 Wochen nach der Geburt an Festigkeit merklich zugenommen. Sie wird so zu der vorläusig bleibenden Innenhaut des Fruchthälters.

Es ergiebt fich aus bem eben Dargestellten, daß die Formbestandtheile und die demische Busammensepung der Lochien im Laufe der Beit in hohem Grade wechseln muffen. Sie enthalten in den ersten Tagen fast reines Blut mit regelrecht geformten

<sup>1)</sup> Robin, in ben Archives générales. Tome XVII. Paris 1848. 8. p. 281.

Mildy. 149

Blutforperden. Diefe verandern fich baufig, fo wie andere fluffigere Husscheidungen mit dem dritten bis vierten Tage des Wochenbettes hingufommen. Dan bemerft dann auch gabireiche Erfudate und Giterforperchen. Rleine Fetttropichen, loggeftogene Gpie theliablatten fonnen fich zu allen Beiten in wechselnden Mengen hinzugesellen. Die Menge der Blutforperchen nimmt mit der gunchmenden Farblofigkeit der Ausscheidung ab. Salt man fic an die Anhang Rr. 175 verzeichneten Analysen von Scherer, fo ichwantt ber 2Baffergebalt der 2Bochenbettreinigung in den erften Tagen. Er machft aber von bem fünften an immer mehr. Die organischen Stoffe nehmen dabei durchichnittlich ftarter ab, ale die unorganischen, eine Gigenthumlichfeit, die auf den Beitritt einer ferofen Absonderung hindeutet. Der widerliche Beruch und die zwifchen dem drite ten bis fechften Zage bemertte Ummoniafentwickelung lebren, daß fich das Bange icon im lebenden Rorper faulig gerfest. Brachte Scherer Lochien des dritten Tages in eine Bunde eines Kaninchens, fo folgten örtliche brandige Berftörung, allgemeine Bergiftung und der Tod bald nach. Die dichteren flodigen oder ichleimigen Bemengtheile, Die man in der Wochenbettreinignug antrifft, rubren theile von den veranderten Blutgerinnfeln und theils von den losgefloßenen lepten Reften der hinfälligen Saut und der früheren Gebarmutterschieimhaut ber.

Mild. - Die Brufte, die fich ichon mabrend ber Schwangerschaft 4767 zu ihrer späteren reichlicheren Absonderung vorbereitet und mehr Bluffigfeit als fonst geliefert haben, führen nach ber Geburt Diejenigen Stoffe, Die jest bem Rinde bienen follen, aus. Gie schwellen um den britten Tag bes Wochenbettes beträchtlich an. Das Gefühl ber Spannung, Stiche in ihnen, die Anftreibung ber Achseldrufen und felbst eine fieberhafte Anfregung, bas sogenannte Mildfieber, bas jedoch schon zu ben frankhaften Erscheinungen gehört, fonnen diese Beranderung begleiten. Die bann in reichlicherer Menge abgesonderte Milch beforgt die natürliche Andfuhr ber lleberschußstoffe, welche die Gebärmutter nicht entleert. Es schwinden bas her die Schweiße der Wöchnerinn. Wird die Milchbereitung durch bas Sängen bes Rindes unterhalten, fo bleibt in der Regel die monatliche Reinigung unterbeg aus. Diefe und fogar bie Schwangerschaft fonnen jedoch auch in Ausnahmefällen wiederkehren, ohne daß beshalb die erhöhte Thatigfeit ber Brufte beeinträchtigt wurde. Die Milch vermag babei nahrhaft zu bleiben, ihre Zusammensegung wesentlich zu andern ober wenigftens von nun an von bem Sängling zurudgewiesen zu werben. Absonderung berfelben vermindert fich aber in anderen Fällen in auffallenterer Beife, fo bag bie Umme jum Entwöhnen gezwungen wird.

Die Ausbildung der Brüfte unterliegt bedeutenden Schwankungen im Laufe der nachembryonalen Entwickelung. Man findet bisweilen, daß die Bruftdrüsen neugebores ner Knaben oder Mädchen eine verhaltnismäßig nicht unbedeutende Menge einer mit Milche und Evlostrumkörperchen. verschenen Flüssigkeit austreten lassen. Diese Erscheinung verliert sich aber in der Folge. Die Thätigkeit jener Theile ruht im Mann in der Regel für immer, in der Frau dagegen, in der sie sich schon von der Geburt an, vorzüglich aber zur Zeit der Geschlechtseise beträchtlicher entwickeln, bis zur Schwansgerschaft. Während die Brüste mancher Schwangern noch keine bedeutendere Flüssigskeitsmassen absondern, liefern die anderer, vorzüglich von dem slebenten Monate an eine schleimigte eiweißreiche Mischung, die sich von der späteren wahren Milch wesentzlich unterscheidet, mit der Milch aber, die in den beiden ersten Tagen des Wochenbettes vorhanden ist, dem reinen Bies oder Solosftrum mehr übereinstimmt. Dieses geht erst nach und nach im Lause der ersten Säugungszeit in die wahre, vollkommen näherende Milch über.

<sup>1)</sup> Bufdte, Gingeweitelehre. G. 537.

Die reichlichere Milchabsonderung dauert in der Regel, so lange die Flussigeit in gehörigem Maake abgezogen, mithin das Kind gesäugt wird. Sie hört nur bisweilen, wenn die Frau unterdeß menstruirt oder geschwängert ist, einen anhaltenden beträchtstichen Sästeverlust auf einem anderen Wege erleidet oder sonst durchgreisenden Kranksbeiten unterliegt, größtentheils oder gänzlich auf. Nährt die Wöchnerinn von Anfang an nicht, so häuft sich meist die Milch zuerst in den Brüsten an und dehnt sie nicht selten schwerzhaft aus. Sie verliert sich aber nach und nach von selbst. Abführemittel, die eine Masse von Flüssigkeiten durch den Darm entleeren, beschleunigen die Rückehr der Brüste zu ihrem früheren Zustande.

Der Umfang und die Gestalt, welche diese Drufen mahrend der Säugungszeit darbieten, wechseln mit der Verschiedenheit der Menschenracen in beträchtlicher Beise. Sie hängen z. B. bei den Frauen der Hottentotten euterartig herab. Die Mutter reicht sie dann oft durch die Uchselhöhle dem auf ihrem Rücken getragenen Kinde.

Die Milchbereitung hängt nicht nothwendig von dem Borangehen eines Bochenbettes ab. Es ereignet sich bisweisen, daß Mäden, die noch nicht geschwängert worden, oder Frauen, welche die Jahre ihrer Blüthe längst überschritten haben, Milch von
selbst ober in Folge von Ansaugungsversuchen in ihren Brüsten bekommen. Man sand
Männer und nicht selten männliche Thiere, 3. B. Ziegenböcke, die eine, von der Milch
der weiblichen Geschöpfe nicht wesentlich abweichende Mischung aus ihren weiblich entwickelten Brüsten lieferten. Man hat auch Fälle beschrieben, in denen die Gegend der
Achselhöhle, der Leiste, des Hodensackes oder des Oberschenkels eine weiße für Milch gehaltene Flüssteit hervortreten ließen. Da diese jedoch bisweisen Bestandtheile enthielt,
die später von selbst gerannen, so müssen hier jedensalls noch sernere Ersahrungen alle
möglichen Zweisel beseitigen.

Der feinere Ban der Brufte zeigt eine Neihe von Eigenthümlichkeiten, die das Aussaugen der Milch mehr oder minder erleichtern können. Die baumkörmigen Berzweigungen der Milchgänge, die zulet in die Endbläschen der Bruftdrufe übergehen und zum Theil unmittelbar mit Seitenbläschen beseth sind, bilden eine Menge, den Lappenabschnitten, wie es scheint, entsprechende Milchbehälter, in denen sich größere einzelne, für das Saugen bereit gehaltene Milchmassen anhäusen. Die zwischen diesen und der Oberfläche der Brustwarze besindlichen Milchgänge sind an ihren Ausgangsöffnungen enger und erzweitern sich in ihrem späteren Berlaufe. Es wird daher die Milch, so lange sie sich nicht zu sehr anhäust, weniger Neigung haben, von selbst auszuströmen. Sie wird zugleich aus den gestreckt verlaufenden Gängen bei dem Saugen rascher ausstießen. Ihre Menge und ihre Isolirtheit sichern endlich in gewissen Grade gegen eine völlige Berstopfung aller Absuhrwertzenge durch zusällige Nebenursachen.

Die Bruftwarze nicht nur der Frauen, fondern auch vieler Männer hat das Bermögen, sich nach äußeren mechanischen Reizen, oder unter der Sinwirkung eines kalten Bades aufzurichten. Die einkachen, songitudinalen und kreiskörmigen Muskelkasern, die in und unter ihrer Haut versausen, üben wahrscheinlich einen wesentlichen Ginfluß auf den Wechsel ihrer Formverhältnisse aus. Es frägt sich aber, ob die Ausrichtung der Warze von ihnen allein und unter allen Verhältnissen abhängt. Die Rolle, welche die

Blutgefäße übernehmen, bedarf jedenfalls noch genauerer Untersuchungen.

Die erste Milch oder das sogenannte Colostrum enthält die wesentslichsten Bestandtheile in verhältnismäßig reichlicherer Menge, als die spätere Milch. Sie liesert eine größere Masse sesten Nücktandes, mehr Milchsucker, mehr Asserbeitandtheile und ungefähr eben so viel oder selbst mehr Käsestoss. Man sindet in ihr reichliche Quantitäten von Colostrumkörperschen neben den eigentlichen Milchtörperchen. Sie wirft auf den Neugeborenen nach Art eines Abführmittels. Er entleert daher größere Massen von Kindspech am Anfange seines Extrauterinallebens.

Genauere Analysen der Fluffigkeit, welche die Brufte por ber Riederkuntt der Fran bereiten, liegen bis jest nicht vor. Clemm') fand in ihr 5,48 % fester Stoffe, mals

<sup>1)</sup> Scherer, in R. Bagner's handwörterbuch. Bt. II. Braunschweig 1845. 8. S. 450.

rend biefe 17,2 % in dem Coloftrum nach Fr. Simon ausmachen. Dan weiß ferner, daß die Absonderung bes Guter ber noch trachtigen Gfelin oder Biege fehr mafferig er'deint, verhaltnigmaßig viele Schleim: und Coloftrumforperchen ') zeigt und größten. theile Gimeiß fatt des Rafestoffes führt.

Die erfte der Nro. 176 ces Unhanges verzeichneten Unalpfen bezieht fich auf das Coloftrum der Menichenmild. Ueber bas der Sausfängethiere f. Die Bufammenftellung

pon Scherer a. a. D. S. 451.

Die nährende Mild enthält einen Sauptreprafentanten ber ftidftoff: 4769 haltigen Giweißförper, ben Rafestoff, einen ber Roblenbydrate, den Mildander und einen ber Kette, Die Butter. Gie befigt außerdem eine nicht unbedentende Menge feuerbeständiger Berbindungen, von benen die phosphorfaure Ralferde verhältnifmäßig die größten Werthe in Unfpruch zu nehmen pflegt. Gie ift verbunnter, als bas Blut, in ber Regel bagegen bichter ale bie meiften Absonderungofluffigfeiten. Ihre Busammenfenung wechselt mit ber Verschiedenheit ber Thiere, ber Zeit, Die seit ber Rieber= funft verfloffen ift, ter Menge, Die nach außen abgeführt, ber Schnelligfeit, mit ber fie abgesondert wird und der Rahrungs= und lebensweise bes mütterlichen Geschöpfes.

Der Rafeftoff ber Dilch ift mit Alfalien und zwar, wie es fcheint, mit Rali in ber Rube und vorzugeweise mit Natron in der Menschenmilch verbunden. Seine Auflösung bangt mit diesem Umstande zusammen. Man ftellt fich gewöhnlich vor, daß die Sauren, die den Rafestoff in fester Form niederschlagen, ihm das zu feiner Löfung nöthige Alkali entzieben. Werden nun feine Galge, die ihn geloft erhalten konnen, gebildet voer find fie nicht von vorn berein nebenbei vorhanden, fo ideidet fich bann der Rafeftoff in fefter Form ab. Mehrere Thatfachen, welche tiefer einfachen Auffaffungeweise entgegenzufteben icheinen, find ichon in der Berdanungelehre (Bd. I. §. §. 619 und 629.) angeführt wor: den. Will man ben Rafeftoff burch ftarfere Sanren abscheiden, fo muß man im All: gemeinen mehr zuseben, als die bloge Neutralisation des freien Alkali fodern wurde.

Die Mildfanre fomint in ter vollkommen regelrechten frifden Mild nicht vor-Benn die aus den Bruften quellende Milde Frankhafter Beife fauer reagirt, fo durfte jene cher von porn herein angetroffen werden. Sie erzengt fich in der fauer werdenden Mitch and tem Mildbander. Diefer fann aber auch unter anderen felteneren Berhaltniffen gunachft in Tranbenguder und bann in Weingeift und Roblenfaure übergeben. Es beruht bierauf die Möglichfeit, beraufchende Betrante, wie den Rumis der nördlichen Affiaten

aus Pferdemilch zu bereiten.

Das Tett ift in der Mild emulfionsartig vertheilt. Die Milchförperden, von denen die weiße Farbe der Fluffigkeit abhängt, find nichts weiter, ale Fetikugelden, Die von

einer aus einem Giweißtörper bestehenden Bulle umgeben werden.

Wie der Rafestoff den stickfoffhaltigen und der Milchaucker nebst dem Fette den flicks ftofflosen Nahrungsmitteln entspricht, so führt auch die Menschenmilch diesenigen Aschens bestandtheile, die in dem Körper am Weitesten verbreitet sind. Phosphersauerer Kalk und Zalf, (Rati oder) Ratron, Chtorfalium, Chfornatrinm und Gifenorne finden fich in dem fenerfesten Rucknande. Schwefel und Phosphorverbindungen kommen fchon in bem

abgeschiedenen Rafestoffe beständig vor.

Es fehlt vorläufig an ausgedehnteren ftatiftifden Untersuchungen, die nber die im Lauf ter Beit eintretenden Beränderungen der Mildy Aufchluß geben konnten. Bergleicht man aber wenigstens vorläufig die von Simon an einer Fran erhaltenen, in Dro. 176 Mubang des Unhanges verzeichneten Untersuchungen, fo fieht man, daß die Mild im Unfange maffriger wird, fo wie fie die Merkmale des Coloftrum verloren hat. Ihr Waffergehalt schwankt aber in der Folge in der mannigfachsten Beife auf: nud abwarts. Die Gigen: schwere derfelben wurde nach jenen Beobachtungen nicht einmal die Menge der festen Stoffe, wenn auch nur ungefähr andenten. Die Werthe des Rafestoffes finken anerst

<sup>1)</sup> A. Donné, Du lait et en particulier de celui des nourrices. Paris 1837, 8. p. 36. 37. Fig. 7. 8.

dem Colostrum gegenüber bedeutend. Sie beben sich aber allmählig so sehr, daß sie sichen im dritten Monate nach der Geburt absolut und relativ das Solostrum überflügeln. Sie erhalten sich auch von nun an auf einer beträchtlichen Höhe. Der Milchzucker ist umgekehrt in den ersten Zeiten des Säugungsgeschäftes stärker vertreten, als der Käsesstoff. Die Butter zeigt viele Wechselfälle. Ihre Monge erscheint meist geringer als im Colostrum. Sie kann jedoch auch ausnahmsweise höher steigen und im fünften Monate eben so groß, als 10 Tage nach der Geburt ausfallen. Bedenkt man endlich, welche Fehlerquellen die quautitative Bestimmung der Alche einschließt, so wird man das geringste Gewicht auf die für sie angegebenen Größen legen können. Die Procentzahsen scheinen hier nach dem Ausschen scheinen hier nach dem Ausschen dem Eolostrum plöhlich zu sinken, sich dann wieder alle mählig zu heben und endlich von dem Ausfange des dritten bis zum sünften Monate ziemlich beständig zu bleiben.

Der Raseltoff, der Milchzucker, die Butter und die an phosphersaurer Kalkerdereiche Alfche kehren auch in der Milch der Hausfäugethiere wieder. Der Milchzucker ist in der Milch der Fleischfresser schwächer vertreten. Er fehlt aber selbst nicht in der von Sündinnen, die nur mit Fleisch allein erhalten werden. Busammenstellungen von Analysen der Milch verschiedener Haussäugethiere geben z. B. A. G. Knoche, De lacte Mulierum.

Halis. 1845. 8. p. 15-17. und Scherer, a. a. O. S. 465-467.

Die Frauenmilch enthält im Allgemeinen weniger Fett, als die Kuhmilch. Ihr Del ift flüssiger. Ihr Räsestoff scheidet sich durch verdünnte Sauren minder vollständig aus.

Läßt man die Milch eine Beit lang ruhig stehen, so sondert sich eine fettreichere Schicht, der Rahm an der Oberfläche ab. Sie gerinnt später, tie dünussussignere, sauere Masse bleibt hierbei als Molfe übrig. Der in dieser ausgetöste kicktoffreiche Bieger, der sich bei dem Kochen flockig absept, ist nur ein durch die Gährung veränderter Käsestoff. Die Butter ist das durch Schütteln oder Stoßen aus der Milch geschiedene Fett, dem noch Bestandtheile der flüssigeren Buttermilch beigemengt sind. Der reife Käse ist eine durch die Gährung zum Theil veränderte Mischung vorzüglich des Käsestoffes und der setten Bestandtheile der Milch. Er wird fett oder mager, je nachdemman ihn aus der ganzen oder aus der entrahmten Milch gewinnt.

Die Beschaffenheit der Milch hängt von den Ernährungsverhältnissen der Mutter in hohem Grade ab. Man nimmt durchschnittlich an, daß Brunetten bessere Ummen als Blondinen seien und E'Heritier will in der That gesunden haben, daß die Milch von jenen weniger Wasser, mehr Käsestoff, Butter und Milchzucker enthält. Es versteht sich aber von selbst, daß nicht sowohl die Farbe der Horngebilde der äußeren Körpersoberstäche, als die gesammte Constitution entscheiden muß. Kann die Umme nicht genug Nahrungsmittel verzehren oder ist sie vorzugsweise auf Pflanzenkost angewiesen, so liesert sie auch weniger Milch. Es nimmt der Gehalt an Butter, nicht aber nothwendiger Weise der an Käsestoff oder Milchzucker ab. Sine mäßige Fleischkost kann schon die Menge der zuleht genaunten Bestandtheile erhöhen. Sine reichliche vergrößert den Fettzgehalt in auffallenderer Weise 1). Es ist bis jeht noch nicht gesungen, wesentliche Absweichungen der Milch in syphilitischen Frauen auszusinden. Gemüthseindrücke können die Milch augenblicklich verändern. Man hat sogar beobachtet, daß der Säugling plöpzlich starb, wenn die Mutter heftig erschrocken war.

Biele von ihr eingenommene Berbindungen können in die Milch theilweise übergeshen. Hält man sich an die fremden und die zahlreichen sorgfältigen eigenen Erfahrungen, die Harnier? zusammengestellt hat, so kehren Jod (Ziege), Jodkalium (Frau, Eselinu, Ziege), Kochsalz (Eselinu, Ziege), Schwefelsaure (Ziege), schwefelsaures Natron (Ziege), Borar (Ziege), Zinkoryd (Eselinu, Ziege), Blei (Ruh), Wismuth (Eselinu, Ziege) und Eisen (Frau) in der Milch wieder. Es ist aber bis jest nicht geglückt, Quecksicher mit Sicherheit nachzuweisen, man mochte Quecksilbersalbe eingerieben oder Sublimat innerlich verabreicht haben. Essigfaueres und weinsteinsaueres Kali zeigen sich wenigstens nicht als solche niehr. Kasiumeisenchanür konnte weder in der Milch der Frau noch in der der Ziege ausgefunden werden. Die schwefelsauere Bittererde dagegen, die in

1) F. Simon, a. a. O. S. 61.

<sup>2)</sup> Guil. L. Harnier, Quaedam de transitu medicamentorum in lac. Marburgi 1847. 8. p. 17 — 34.

der Menschenmilch fehlen sollte, war in der Thiermilch in geringen Mengen zu erkennen. Es wird übrigens bei einem Abführmittel überhanpt davon abhäugen, vb es Durchfall erregt oder nicht. Die flüssigen Stüble entsevnen dann einen großen Theil desselben unter jenen Verhältnissen. Viele Pflauzenstosse, die sich durch ihre Farbe oder ihren Geruch verrathen, lassen sich oft in der Milch wiedererkennen 1). Da es vorgekommen ist, daß der Sängling in einen betäubenden Schlaf verfiel, wenn die Umme eine größere Menge von Opinmtinctur genommen hatte, so darf man vermuthen, daß auch die betäubenden Stosse von dieser in die Milch überzugehen im Stande sind.

Rindesalter. - Die Geburt versett das Rind aus seiner bisbe- 4770 rigen tropfbar fluffigen Umgebung in die luftförmige ber Atmosphäre. Es athmet biefe ein, fdreit, fo wie feine Respirationethatigfeit in ben Bang fommt und fest biefe nun rhythmisch bas gange Leben bindurch fort. Der bisberige Fruchtfuchenfreislauf fällt als überfluffig binweg. Fruchtfuchen und ber Nabelftrang werden jest ohne Schaben von bem übrigen Kindesförper entfernt. Das an bem Unterleibe befindliche Rabel= ftud bes letteren wird welf, gelb ober blaulich, vertrodnet am zweiten bis britten Lebenstage vollständiger und fällt endlich ungefähr am fünften Tage ab. Die Nabelgefäße, ber venoje Bang bes Arantine und ber Bo= talli'sche Gang verwandeln sich nach und nach in bichte Stränge, mabrend fich bas eirunde loch immer mehr verengt und zulest unter regelmäßigen Berhältniffen ganglich schließt Die Enftathmung befreit bas Rind von ber Nothwendigfeit, mit bem Mutterförper unmittelbar jusammengubangen. Die ihr nachfolgenden Beränderungen führen zu ber vollkommenen Gonberung bes Lungen- und bes Körperfreislaufes.

Warf haben schon früher gesehen, daß der noch allseitig von dem Fruchtwasser umsgebene Kötus Althembewegungen machen kann. Drückt man den Nabelstrang zusammen, so kommen sie nicht selten in der Erstickungsgesahr zum Vorschein. Das verlängerte Mark besitzt also schon die Fähigkeit, die zur Luftathmung nöttigen Muskelverbindunsgen einzuleiten, ehe jene selbst auszutreten braucht. Man sindet anderseits, daß die Nabelschagadern unter den hald zu erwähnenden Nebenverhältnissen sortslopfen, wenn schon die ersten Althemzüge begonnen haben. Diese hängen daher nicht etwa davon ab, daß der Fruchtsuchenkreistauf aufhört und die durch die Erstickungsgesahr hervorgerusenen Althembewegungen den Lustwechsel in den Lungen einleiten. Man weiß endlich, daß der Anstritt des Kindes aus den Geschlechtswertzeugen keine nothwendige Bedingung der Lustathmung bildet. Ist ein großer Theil oder das ganze Fruchtwasser früher abgelausen und statt dessen Altmosphäre in die Gebärmutterhöhle eingedrungen, so kann das noch in ihr besindliche Kind schreien (Vagitus uterinus), ohne daß wahrscheinlich der Fruchtkucher kreistaus in dem ersten Augenblicke nothwendiger Weise ausgehoben ist.

Geht die Geburt rasch von Statten, so hat der ganze Kindeskörper die Geschlechtswerkzeuge verlassen, ehe die ersten Athemzüge zum Vorschein kommen. Folgt dagegen
eine langere Ruhepause dem Austritt des Kopfes nach, so beginnt schon jest das Spiel
der Althembewegungen. Gin leises Bucken der Gesichtsmuskeln, vorzüglich der Lippengegend, kann dabei vorangehen. Man bemerkt aber in allen Fällen zuerst eine Gin- und
dann eine Ausathmung. Das Kind schreit und floßt oft Schleimmassen mit den nach-

folgenden Althembewegungen hervor.

Manche Forscher 2) haben angenommen, daß Luft vor dem ersten Athemzuge in die Lungen dringt und einen Theil des Blutes arteriell macht. Dieses wird zu dem verstängerten Marke geführt und regt es zur Athemthätigkeit an. Jener Centraltheil des Nersvenspstems gehorcht nur einer soldzen Einwirkung, wenn er das Kind oder den Erwach:

<sup>1)</sup> F. Simon, a. a. 0. S. 70. 71.

<sup>2)</sup> Joh. Müller, Physiologie. Bd. II S. 76.

seinen zum Althmen zwingt. Der Buftand der Lungen der zur Welt gekommenen Kinder, die nicht geathmet haben, lehrt aber, daß jedenfalls keine sehr beträchtliche Luftmengen von selbst einstürzen. Sie werden um so kleiner ausfallen, je weniger Flüssigkeit ans den Althmungswegen bei der Geburt herausgekommen ist. Das verlängerte Mark wird übrigens nur wenig von dem durch jene geringe Luftmassen veränderten Blute erhalten. Da der Althmungseinfuß desselben nach der Entfernung des Herzens und der Lungen fortdauert, so folgt, daß das hochrothe Blut kein ursprüngliches Bedingungsglied desselben bildet.

Eine andere Unschauungsweise hat mehr Wahrscheinlickkeit für sich. Während alle freien Oberflächen der Frucht von tropsbar flüssigen Medien bis jest umgeben waren, werden nun die Haut, ein Theil der Mundhöhle und vielleicht auch der Althmungsund der ersten Verdauungswege von der Atmosphäre berührt. Diese kann zunächst die Nerven derselben anregen. Ein Rester auf die Athmungscentra des verläugerten Marstes ist leicht möglich: Sollte es sich bestätigen, daß Früchte, deren Gier man bloßgelegt hat, trop der Fortdauer des Fruchtlichenkreislaufes bisweilen von selbst athmen, so könnte man sich vorstellen, daß das Schaaswasser die gesammte Mischung der Utmossphäre oder den Sauerstoff derselben in reichlicherem Maaße verschluckt und daß schon hierdurch eine ähnliche Wirkung, wie nach der Geburt zu Stande zu kommen vermag.

Neugeborene Thiere vertragen die Unterbrechung des Athmens eher, als allere Gesfchöpfe. Die Berfuche von Saller, Buffon, Roofe und Joh. Müller lehren, daß man neugeborene Sängethiere, wenn fie felbst schon geathmet haben, eine Zeit lang

unter Waffer oder Mild ohne Lebensgefahr untertauchen fann.

Die erfte Ginathmung fangt mehr Blut in die Brufthohle und Luft in die Uthmungewertzeuge. Es vergrößert fich die Menge des nach den Lungen ftromenden Blutes. Diefe entleeren fich aber von nun an nie vollftändig. Es bleibt immer eine gewiffe Menge von Residualluft in den Brondvialverzweigungen guruck. Gie wirft dem specififchen Gewichte der Lungenmaffe, obgleich diefe mit Blut stärker gefüllt ift, so febr entgegen, daß die gesammte Gigenschwere unter der des Waffers liegt, daß mithin die Lungen in ihm nicht unterfinten. Man hat hierauf die fogenannte bydroftatische Lungen : probe gegründet. Die Lungen von Kindern, Die noch nicht geathmet haben, follten im Maffer immer untersinken, und die, welche Luft eingefogen, nicht. So richtig die Theorie im Allgemeinen ift, fo führen doch die Rebenverhältniffe zu mancherlei Unnahmen und Unficherheiten. Ift ein Theil der Lungen durch Entartungen ihrer Daffe verftopft, hat das Rind nur einzelne Abschnitte derfelben mit Luft füllen konnen, fo werden fie auch vollständig oder theilweife unter dem Wafferfpiegel hinabfinten. Es ware umgefehrt möglich, daß Lungen, die noch nicht geathmet haben, to viele Gafe bei ihrer Fantniß entwickelten, daß fie fich aus diesem Grunde an oder über dem Baffer hielten .. Diefer Fall wird jedenfalls feltener vorkommen, weil die Lungen der Fäulniß verhaltnigmäßig lange widerstehen und eine fo bedeutende Menge von Fäulnifigafen wohl nur in Ausnahmefällen darbieten. Man hat außerdem uoch die abwechselnd helleren und die duntleren Fleden der Lungen, das absolute und das mit dem Körpergewicht in Beziehung gestellte Bewicht der Lungen, welche beide mit der Ginleitung des Athemspieles zunch: men, ju Silfe zu ziehen gesucht. Allein diese Berhaltniffe liefern oft noch unficherere Merkmale, ale die Gigenschwere. Die an gleichen Orten loegeschnittenen Lungen, die noch nicht geathmet haben, tonnen ichon die größten Schwanfungen in jener Sinficht Darbieten. Sie mogen g. B. 44 Grm. in einem vollfommen reifen Anaben von 2639 Grm. Körpergewicht und 75 Grm. in einem eben so beschaffenen Madchen von 2229 Brm. Wir haben alfo eine Ubweichung der abfoluten Gewichte, wie 1 : 1,7, mahrend die relativen Verhältnisse 1:60 und 1:28 betragen.

Richt alle Theile der Lungen scheinen sich bei den ersten Althemzügen gleichförmig auszuschenn. Die größere Weite des rechten Bronchus kann zwar einige Bortheile der rechten Lunge gewähren. Der Hauptentschied für beide Lungen wird aber darin liegen, mit welcher Kraft die Wände der Brusthöhle spielen, wie sehr sich die Lungen entfalten und welche Mengen tropsbar flüssiger Körper in ihnen von früher her enthalten waren. In die Lungenathmung bis zu einem gewissen Grade eingeleitet, so hören die Pulsadern des Nabelstrauges zu klopken auf. Ihr Schlag verliert sich daher gewöhnlich wenige Minusten nach dem Austritt des Kindes. Hat man aber auch den Nabelstrang unterbunden und durchschnitten, so können die in dem Körpertheile desselben enthaltenen Nabelschlags

adern regelwidriger Weife eine halbe bis drei viertet Stunden fortichlagen. Unvollfoms

menheiten der Athmung icheinen Diefe Aluenahmeerfcheinung zu begunftigen.

Die nachfolgende Bertrocknung des Nabelstranges bietet noch manches Rathselbaste bar. Der große Basserreichthum der Wharton'schen Sulze und die Bertheilung ihrer gallertigen Grundmasse zwiichen den dichteren Gewebeelementen üben vermuthlich einen nicht unbedeutenden Ginfluß aus. Es sehlt aber noch an genügenden vergleichenden Ersabrungen, wie sich in dieser Hinsicht der Nabelstrang todter und der tebender Kinder vorzüglich unter denselben Temperaturen verhält. Es gehört jedenfalls schon zu den krankhaften Erscheinungen, wenn sich eine Art von Entzündung des Nabels zur Zeit der Abbissung des Nabelstranges ausbildet.

Der erfte Athemzug macht fich als Widersacher des Botalli'ichen Ganges geltend. Es geht dann ein ftarkerer Bug nach den Lungenschlagadern, als nach der zur Aorta führenden Ableitungsbahn. Diese verengert und verschließt sich nach und nach und zwar in der Regel in der Mitte ihres Berlanies zuerft 1). Es dauert aber meist zwei bis vier Wochen, ehe der Botalli'iche Gang völlig unwegsam geworden. Der Berschluß des eirunden Loches wird erft in vier bis seches Monaten vollendet. Es kommt aber nicht seleten vor, daß eine Spalte noch länger zurüchleibt oder selbst im Erwachienen vorhaus

den ift.

Die Btausucht (Cyanosis) begleitet nur die durchgreisenderen Bildungshemmungen des Serzens und der großen Gefäße. Man findet sie daher z. B., wenn nur eine Kamemer, eine zu mangethafte Kammerscheidewand oder ein mehr oder minder einfacher Besnenfact eristirt, wenn die Lungenschlagader aus dem linken und die Aorta ans dem rechsten Bentriket kommt und embryonate Bogenreste nebenbei verblieben sind oder nicht, wenn einer jener beiden Stämme über beiden Kammern zugleich steht, wenn die Lungenschlagader blind anfängt oder ein Alft dersetben verstopit ift, wenn sich überhaupt eine Gefäsvertheilung ans den Zeiten des Sabatier'schen Kreistauses erhalten hat, durch die das hoche und dunkelrothe Blut in ansgedehntem Maaße vermischt worden 2). Das btoße Offenbteiben des eirunden Loches und des Botalti'schen Ganges dagegen führt nicht nothwendig zur Blausucht. Man hat ein weites Loch in der Vorkammerscheidewand von Leuten, die 50 Jahre ohne Veschwerde alt wurden, vorgefunden 3). Die mangelhafte Ausbildung einer oder beider Lungen können natürlich ebenfalls einen Urberschuß dunsketrothen Blutes bedingen.

Wird ber Neugeborene, nachdem er von der anhaftenden Käseschmiere, 4771 dem Kindspech und den anderen Unsauberkeiten gereinigt worden, vor der Abfühlung geschüt sich selbst überlassen, so verfällt er in anhaltenden Schlaf. Dieser fußt wahrscheinlich auf einer Art von Betändung, die der Ausenthalt in dem noch vorläusig ungewohnten Luftfreise und die Umswandlung der Blutmasse hervorrusen. Das Nahrungsbedürsniß macht sich dann in den beiden ersten Lebenstagen weniger geltend. Geringe Mengen eingeslößter Flüssigsteiten reichen hin, das Leben zu unterhalten. Stuhl und Urin gehen mittlerer Weile von Zeit zu Zeit ab. Es sintt das Körspergewicht. Die Unvollsommenheit des gegenseitigen Abschlusses der beiden Kreisläuse verräth sich nicht selten durch die bläuliche Farbe der Rägel und sogar der Lippen und anderer zarthäutiger Oberslächen. Die Oberhaut schuppt sich endlich in den ersten Lebenstagen reichlicher los, so daß man oft eine merkliche Masse von Kleien in der Wässe des Kindes vorsindet.

Die Anfangotheile bes Nahrungsfanales bes Sänglinges zeichnen 4772 . fich burch manche Eigenthümlichkeiten, die bem Saugen und ben Ernäh-

<sup>3</sup>) Biel. a. a. O. p. 12.

<sup>1)</sup> Guil. E. Biel. De foraminis ovalis et ductus arteriosi mutationibus. Berolini 1827. 4. Fig. 1. 2.

<sup>2)</sup> H. Friedberg, a. a. O. S. 78 - 151.

rungeverhältnissen des Kindes überhaupt zu Statten fommen, aus. Die verhältnismäßig größere Länge der Lippen, die Kürze des harten Gaumens, die Breite der gleichförmigeren Oberslächen der vorderen Abschnitte der Rieferränder, die verhältnismäßige Weite der Mundsund der Nachenhöhle, der minder schroffe lebergang beider und die relativ fürzere und weitere Speiseröhre bilden die vorzüglichsten Begünstigungmittel des Saugens. Die Form des Magens, dessen Blindsack schwächer angedentet ist (vgl. Fig. 77. Bd. l. S. 281.) verbindet sich mit den zulest genannten Gestaltsverhältnissen des Schlundes und der Speiseröhre und dem fräftigen Spiele der Bauchmusseln, daß das Erbrechen mit Leichtigseit von Statten geht und ein Theil der überslüssigen Mengen der aufgenommenen Milch ohne weiteren Kampf entleert wird.

Wenn der Säugling faugt, so umschließt er die Basis der Brustwarze mit seinen Lippen lustdicht, klemmt sie dann zwischen dem Bordertheile der Kieferränder mehr oder minder fest und legt die rinnenartig ausgehöhlte Zungenspise an die untere Seite von jener, während die obere den harten Gaumen berührt. Die durch eine starke Erweiterung des Brustkastens bedingte Aspiration reicht schon hin, Milch auszusangen. Da sie aber einen vollkommenen Abschluß der Mundhöhle vorausseht, so ertlärt es sich von selbst, weshalb Kinder mit Hasenscharte und vorzüglich mit Botserachen aus Schwierigskeiten in dieser Beziehung stoßen. Die offene Verbindung mit der Nasenhähle durch die Choanen macht es auch möglich, daß ein gefundes Kind, wenn es auch die Brustwarze sest umschlossen hält, ohne zu saugen rubig fortathmet. Wird die Nahrungseinnahme regelmäßig und anhaltend fortgeseht, so gesellt sich eine eigene Ornetinechanik hinzu. Die wellenförmigen Bewegungen der Lippen entleeren zunächst die Milchgänge der Brüste. Die Wechselverkürzungen der Annge unterstühen sowohl diese Wirkung, als den Fortsschrifts der Flüssigkeit nach dem Racheneingange.

Das Bahnen beutet bas naturliche Ende ber Säugungsperiode an. 4773 Die erfte Unlage ber Babne fällt ichon in ben Anfang bes britten Monates bes Fruchtlebens. Reiner von ihnen ift aber in bem menfchlichen Neugeborenen unter ben gewöhnlichen Berhältniffen durchgebrochen. Gie beginnen vielmehr in der Regel in der letten Balfte des erften Lebensiabres und zwar meift ungefähr im neunten bis zehnten Monate bervorgutreten. Man bemerft zuerft die beiben inneren Schneibegabne bes Unterfiefere, bann die inneren ber Dberfinnlade, hierauf die außeren beiber Riefer, nachher die erften Badgabne, bann die Edzähne und endlich die zweiten Backzähne. Diefe 20 Milchzähne fommen meift bis zum Ende bes zweiten ober bem Anfange bes britten Lebensjahres zum Vorschein. Gie werden frater von ben bleibenden Erfangabnen verdrangt. Sie fallen nach und nach von dem siebenten ober achten bis zu dem dreizehn= ten Jahre aus. Die nicht wechselnden bleibenden Bahne bagegen, nämlich bie brei legten Badgabne brechen febr fpat und zu febr ungleichen Zeiten durch. Der britte erscheint meist zu 6 bis 8, der vierte zu 15 bis 18 und der fünfte ober der Weisheitszahn, der bieweilen gar nicht jum Borschein fommt, zu 18 bis 30 Jahren.

Der verdickte Bahnrand zeigt schon am Ende des zweiten bis zum Anfange des dritten Monates des Embryonallebens eine Bahnrinne (Sulcus dentalis), deren Bildung von hinten nach vorn fortschreitet und in deren Grunde die Bahnkeime (Germina dentalia) in der Form von Warzen hervortreten. Die Bwischenräume zwischen ihnen

verwachsen dann durch fernere seitliche Quederungen der Jahnrinne '). Die Jahnkeime treten aber am Ende des dritten bis zu Anfange des vierten Monates oben frei heraus. Sie werden erft im Laufe des vierten Monates von eigenen lappenartigen Gebilden, von denen ein Jahn mehrere haben fann, überdeckt und vollständig eingeschlossen. Eine freie Deffnung kann selbst hin und wieder noch in Neugeborenen vorhanden sein.

Die Keime der Mitchzähne erzeugen sich durchschnittlich etwas früher im Obers, als im Unterfieser. Die Reihe, in der sie zum Borfchein kommen, ftimmt nicht mit der ihe res späteren Durchbruches oder ihres nachfolgenden Wechsels überein. Man sieht zuerst die Anlage des ersten Backzahnes, dann die des Eckzahnes, hierauf die des innern und

des außern Schneidezahnes und endlich die des zweiten Backzahnes.

Der in dem embryonaten Bahnfackthen oder der Allveolarkaufet enthaltene Bahnkeim 2), deffen Umfang nach und nach gunimmt, trägt an feiner Oberfläche eine dichte burchfich: tige Saut, die Borbildungemembran (Membrana praeformitiva). Rernhaltige länglich werdende Bellen, die hierauf in ftrahlige Fafern durch Bermachfung übergeben, liegen unter derfetben. Diefer Begirt entspricht der fpateren achten Bahnsubstang. Die Bahnröhrchen erzeugen sich nach Sente aus den verschmolzenen Kernbildungen. Schmelzorgan (Organon adamantinae) findet fich zwischen der Alveotarkapsel und der Worbitdungshaut. Es enthält im Unfange Die fcon S. 128 erwähnten ftrabligen Fafergellen. Es übergieht den Bahnkeim kappenartig und verschmälert sich verhältnißmäßig mit der Ausbildung deffelben. Es erzeugt fich an der Grenze deffelben eine ebenfalls ftrahlige Schicht mit Rernen versebener langlicher Bellen, beren freie gufammengebrangte Enbe flächen fich polpedrisch abplatten. Sat die Bererdung begonnen, so stößt man, wenn man innerhalb ber Alveolartapfel von außen nach innen geht, auf die noch weichen Theile bes Schmelzorgans, eine icon erhartete aus Schmelgprismen bestehende hautartige Schicht, Die Schmelgmembran (Membrana adamantina) und ben ebenfalls an feiner Deripherie fon vererdeten Bahnkeim. Die erften größeren Anochenscherben, die auf Diefem Wege entstehen, laffen fich von dem übrigen weichen Bahnteime leicht ablofen. Gie breiten fich immer mehr aus, ftoßen in ben Bactgahnen, wo anfanglich eben fo viel Stucke, ale fpatere Spigen vorhanden find, zusammen und ichließen endlich die verhaltnigmäßig vertleinerte Pulpe ein. Die Schmelgfafern verlangern fich anderfeits dadurch, daß fich außen eine immer neue verwachiende Schmelgidicht aulegt. Das Schmelgorgan wird auf diefe Beife größtentheils aufgezehrt. Die ersten Schmelgfafern trennen fich wechselfeitig leicht von einander. Die Borbereitungshaut bildet die Grenzscheide, von der die Berknöckerung bes Schmelges von innen nach außen und die der achten Bahnmaffe von außen nach innen fortichreitet. Während bie Bahnfrone auf diefem Wege gebildet wird, mandelt fich die Junenschicht der Alveolarkapfet in die Beinhaut der Alveole um.

Die Sahnfronen werden im Verlaufe des Fruchtlebens beträchtlich ausgebildet, die Allveolarfäcken und die Unipe verlängern sich aber erft\_um und nach der Geburtszeit, um die Bahnwurzeln herzustellen. Es erzengt sich hierbei eine Schicht von Cament, die von dem Alveolarfäcken ausgehen soll, an der außeren Oberfläche. Diese Veränderung tritt nach und nach an den unteren inneren, dann an den übrigen Schneidezähnen, den ersten Backzähnen, den Eckzähnen und endlich den zweiten Backzähnen auf. Die Neihensfolge des Durchbruches der Milchzähne hängt mit diesem Vorgange wesentlich zusammen. Die immer weiter vorgeschobene Krone tritt endlich mit einer schmalen oder, spigen Fläche ihres oberen Abschnittes durch die gegenüber liegenden verdünnten Gewebtheile frei hers aus. Die übrige Masse derselben rückt nach, während sich das Jahnsteisch über sie zu-

rückstreift.

Die Nothwendigkeit des Bahnersaties liegt mahrscheinlich davin, daß sich die Milche zähne über einen gewissen im Kindesalter gegebenen Umfang nicht-vergrößern und für die Berhältnisse des Erwachsenen deshalb nicht genügen. Die ersten Unlagen der bleis benden Bahne, sowohl derer, welche die Milchzähne verdrängen, als derer, die gar nicht gewechselt werden, erzeugen sich schon in früher Embryonalzeit. Die Andeutungen ihrer Alveolarfäckhen kommen im viermonatlichen Fötus und zwar in gerader Reihenfolge von dem inneren Schneidezahn zu den dem Wechtel unterworfenen Backzähnen zum Vorschein.

<sup>1)</sup> Senle, Allgemeine Anatomie. G. 864.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) J. Raschkow, Meletemata circa mammalium dentium evolutionem. Vratislaviae 1835. 4. Fig. 3. 4.

Das Altvolarsachen des bleibenden Ersanzahnes liegt hinter dem des entsprechenden Milchzahnes, mahrend die Fächerräume beider wechselseitig in Verbindung stehen. Bricht später der Milchzahn hervor, so ziehen sich die Gebilde des bleibenden Zahnes in entgesgengesehter Richtung zuruck. Die Altveolen beider vereinigen sich nur durch einen versschmälerten Hals, der einen dichten Strang (Iter s. gubernaculum dentis) enthält. Soll nun der Zahnwechsel beginnen, so vergrößert sich der Ersanzahn rascher, als früher. Die Scheidewand des Fächers, die ihn von seinem entsprechenden Milchzahne bisher sonderte, wird nach und nach ausgesogen. Die Wurzel des Lehteren verliert ebenfalls au Masse, bis er endlich bei irgend einer Gelegenheit aussalt. Der Ersanzahn nimmt dann theils seinen früheren Altveolarraum, theils den seines verdrängten Vorgängers ein.

Der Reim des dritten Backzahnes zeigt fich schon im Embrno, der des vierten am Ende des zweiten Dritttheils des erften Lebensjahres und der des Beisheitszahnes noch später. Der unvolltommenere Schluß bedingt es, daß eine Sohle zwischen dem Bahn-

fleische und dem Alveolarfacken des dritten Bactzalnes übrig bleibt.

Es gehört zu den frankhaften Abweichungen, wenn ein oder mehrere Bahne in neusgeborenen Kindern durchgebrochen sind. Dieses bildet hingegen die Negel in manchen Säugethieren, wie z. B. in dem Kaninchen und in einzelnen Wiederkäuern. Es fallen sogar schon Bahne mährend des Fruchtlebens des Meerschweinchens und der Walfsiche aus. Der regelmäßige Durchbruch wird von keinen wesentlichen Abweichungen der übrisgen Körperthätigkeiten begleitet. Die sogenannten Bahnbeschwerden, die Neigung zu frankhaften Erscheinungen im Gehirn, zu den hiermit zusammenhängenden Durchsällen rühren vor Allem davon her, daß sich der Kopf um die Beit des Bahndurchbruches besträchtlich entwickelt. Alle Gelegenheitsursachen, welche die Hirnthätigkeit stören, sinden

daber einen gunftigeren Mutterboden.

Die Natur arbeitet dem Ersane der Milchzähne sehr langsam vor. Die Kronen und die Körper der bleibenden Schneidezähne, die Kronen der Ecks und der ersten Backzähne und die Körper der dritten Backzähne entwickeln sich fraftiger im zweiten, die Kronen der zweiten Backzähne im dritten und endlich die Wurzeln der Schneidezähne und der dritten Backzähne im fünsten Lebensjahre. Die Schneides und die Unfänge der fünsten Backzähne im fünsten Lebensjahre. Die Schneides und die dritten Backzähne sind im siebenten ausgebildet, die Wurzeln der Eckzähne und der zwei ersten Backzähne sagegen noch in der Entstehung begriffen. Die vierten Backzähne haben dann ihre Kronen, während die fünsten noch nicht verknöchert sind 1). Es bricht nun der dritte Backzahn oder der erste bleibende keinem Wechsel unterworfene Zahn durch. Ist dieses geschehen, so sallen allmählig die immer lockerer werdenden Milchzähne aus und werden von den hervortretenden bleibenden Zähnen ersent. Die neuen Backzähne und die Eckzähne des Unstersiesers dringen dabei gerade auf ihre Vorgänger ein. Die Dessinungen für die bleis benden Schneidezähne und die Eckzähne des Oberkiesers dagegen liegen hinter den entssprechenden Milchzähnen.

Die Zeiten, zu benen, und die Ordnung, in welcher die einzelnen Bahne gewechselt werden, schwanken in nicht unbedeutendem Grade. Sommerring 2) nimmt als Regel an, daß die unteren Milch-Schneidezähne im siebenten, die oberen im achten und die Eckund die beiden ersten Backzähne im zehnten bis zwölften Jahre ausfallen. Das mittlere Paar der bleibenden oberen und der unteren Schneidezähne bricht dafür im siebenten Jahre durch. Es folgen dann zunächst die äußeren Paare derselben und hieranf die ersten Backzähne nach. Die zweiten bleibenden Backzähne dagegen erscheinen erst im dreis.

gehnten bis vierzehnten Lebensjahre.

Die Bahne wechseln nach Me cet im Madchen langfamer, als im Knaben. Es ereignet sich auch hier eber, daß Milchahne fteben bleiben oder gar nicht, wenn sie ansgefallen find, erseht werden.

4774 Geschlechtsentwickelung. — Der Einfluß beschränkt sich nicht bloß auf die Zeugungswerkzeuge. Er führt vielmehr auch zu durchgreis

1) C. F. Burdach, a. a. D. Thl. III. S. 269.

<sup>2)</sup> S. Th. von Commerring, Lehre von ben Anochen und Banbern bes menfchlichen Korpers. herausgegeben von R. Wagner. Leipzig 1839. 8. S. 94.

fenden Beräuderungen in den übrigen Körpergebilden und zum Theil in den geistigen Thätigkeiterichtungen. Der Knabe und das Mädchen haben eine Pubertätszeit, während der sie die Fortpflanzungsfähigkeit ge-winnen. Die Lettere kann sich dann in dem Manne bis zum natürlichen Tode erhalten. Die Fran dagegen verfällt später in eine Rückbildungs-oder Nevolutionsperiode, welche die Zeugungskraft und mit ihr die Blüthe des Körpers vernichtet.

Die Pubertätezeit bee Jünglinge findet fich burchschnittlich um bas 4775 fünfzehnte bis fiebzehnte Lebensjahr ein. Man bemerft fie jedoch auch nicht felten früber, vorzüglich in fraftigen, lebhaften Perfonlichkeiten, bei füblichen Bolfern ober bei Stämmen, Die aus füblichen ganbern in nordliche vor Jahrhunderten übergesiedelt maren. Das Stelett und die Dudfelmaffen vergrößern fich um biefe Beit in bobem Grabe. Die Bruft wird breiter. Es machft ber Bart ftarfer bervor. Der Schaamberg gewinnt eine reichlichere Saarbededung. Die Beranderung ber Stimme bilbet aber bas fichtlichfte außere Merfmal. Es schwinden bie feinen Tone bes Discantes. Der Gefang und bisweilen auch bie Sprache werben mabrend ber Uebergangszeit rauber. Der Mensch springt leicht aus ben feineren boben in raube tiefe Tone und umgefehrt über. Der Rehlfopf vergrößert fich ichnell mabrent Diefes Brechens ber Stimme. Er tritt am Salfe ftar: fer hervor und erlangt erft jest seine vorzuglichsten Unterscheidungemertmale von ber weiblichen Laryur. Die Stimme gewinnt allmählig an Rraft. Gie geht in Tenor ober Bag über. Der Befichtsausbrud wird mannlicher, die Saltung fester, der Charafter nachdruckevoller, der Gebanfengang selbstständiger. Die Soben vergrößern fich indeg, ihre Samenfanale nehmen mabricheinlich an Umfang gu. Es tritt achter Same in ihnen auf und ber erfte unwillführliche Samenerguß verrath ben Gintritt ber Mannbarfeit.

Wenn seiht der Mann groß und frästig geworden, auf die Stimmverhältnisse zurückwirft. Die Castraten können am Deutlichsten beweisen, wie sehr die Etimmverhältnisse zurückwirft. Die Castraten können am Deutlichsten beweisen, wie sehr die Entwickelung anderer Körpertheile von dem Mangel der Hoden und der hierdurch gehemmten geschlechtigen Ausbildung abhängt. Biele Theile erhalten Formen, die gleichsam zwischen dem regelrecht entwickelten männlichen und dem weiblichen Körper in der Mitte stehen. Der Mensch bleibt oft kleiner, hat verhältnismäßig kürzere Füße und ein breiteres Becken, zeigt seinen Bart und besitht einen kleineren Kehlkopf 1), dessen Theile zwischen dem männlichen und dem weiblichen Larynr stehen und sich selbst noch in späteren Jahren durchgehends knorpelig erhalten können. Gruber fand z. B., daß der von ihm genau untersuchte Kehlkopf eines Castraten dem Durchschnittswerthe, den der geschlechtig entwickelte Mann ergiebt, um ¼ nachstand, den hingegen, welchen die Frau liesert, nur um ½ übertraf. Die Schilddrüße aber siel nicht, wie in der Fran größer, sondern eher kleiner aus. Die Samenleiter können, wenn auch die Castration in früher Jugend vorgenommen worden, in hohem Alter offen erscheinen und die verkleinerten Samenblasen eine eigenthümsliche Albsonderungsstüsssischen einen verhältnismäßig größeren Umsang darbot.

<sup>1)</sup> Ausführliche vergleichente Meffungen giebt Gruber, in Müller's Archiv. 1847. S. 465 - 471.

Die Geschlechtsreife der Frau beginnt mit dem Eintritt der Regeln. 4776 Babrend bis jest die allgemeine Körperform des Madchens schlanker und der des Knaben ähnlicher mar, treten mehr Berschiedenheiten zur Pubertätezeit bervor. Das Beden wird weiter und flacher und bas Rreuzbein mehr nach binten gedrängt. Die Suften verbreiten fich, der unterfte Theil des Ruckens tritt ftarter beraus. Die Lendengegend und ber ganze Rorper überbaupt gewinnen an Rulle, der Bufen entwidelt fich in boberem Grade. Die mabre weibliche Schönheit bildet fich erft jest vollständig aus. Die Stimme bricht fich zwar ebenfalls in einzelnen Fällen in merklicher Weise. Es fehlt aber ber auffallende lebergang, ben ber mannliche Dragnismus barbietet. Die Tone bleiben feiner und garter. Sie gewinnen nur an Kraft, Tiefe, Rundung und Annehmlichkeit. Die Regeln überraschen bisweilen die Jungfrau. Ginzelne Beschwerben, wie Ropfschmerz, Schwindel, Blutandrang nach ber Bruft, unangenehme Empfindungen im Rreuze, Rolifen ober Nervenzufälle geben in anderen Fällen dem Durchbruche voran. Die nächste Menftruation fann bessenungeachtet ohne Leiden irgend einer Art jum Borfchein fommen.

Die reife weibliche Frucht unterscheidet sich schon von der männlichen durch noch andere Merkmale, als durch die, welche den Geschlechtswertzeugen unmittelbar entnommen werden. Die Abweichung erhöht sich während des Kindesalters. Sie vergrößert sich aber am Bedeutendsten im Laufe der Pubertätsentwickelung. Der Geschtstheil, die Brust und die Glieder entwickeln sich im Durchschnitte verhältnismäßig stärker im Manne, die Lendengegend, der Unterleib und das Becken dagegen in der Frau. Diese hat weniger Masse in ihrem Gesammtkörper und vorzüglich in ihrem Skelette und ihren Muskeln. Sie ist dafür zu Fettablagerungen geneigter. Ihre Brustorisen, die schon in neugebore.



nen Madden grober, als im Knaben anszufallen pflegen, gewinnen befondere 3nr Un-

bertategeit ihren unverhältnißmäßig bedeutenderen Umfang 1).

Das Beden bes Menichen zeigt beträchtlichere Geschlechtenulerschiede, als bas der Sangethiere. Fig. 382 stellt ein manuliches und Fig. 383 ein weibliches Menschenberten



dar. Man fieht, daß dieses Leptere offener, flacher, zarter und dünnwandiger, verhälts nibmäßig breiter und niedriger, endlich zugleich gerundeter ift. Die Darmbeine d Fig. 383 liegen gleichsam ausgebreiteter. Der obere Beckeneingang, xxxi, erscheint umfang: reicher und verhaltnismäßig rundlicher. Das durch den letten Lendenwirbel a und das Deiligbein b erzeugte Borgebirge bildet eine im Ganzen fanftere Biegung. Das Kreuzbein b ift breiter, etwas fürzer und vorn ftarfer und gleichartiger ausgehöhlt. Das Steißbein e ragt weniger hervor und befigt eine großere Beweglichfeit. Die wagerechten Aleste der Schaambeine sind langer und bilden einen ausgeschweifteren Bogen af a. Es erzengt fich daher hier kein fo fpiper Binkel, als im mannlichen Becken. Die breitere Schaambeinsymphyse & giebt eber nach. Die auffleigenden lefte der langeren Sitbeine laufen nicht unter einem fo kleinen Winkel zu'ammen. Man findet daher einen weiteren Bogenausschnitt unterhalb der Schaambeininmphyse. Der eine Sitbeinhöcker e ift deshalb auch von feinem Gegenstück weiter entfernt. Daffelbe gilt von den Pfannen g, die nach vorn stehen. Die Form der oberen Beckenöffnung, xxxhfxi, nähert sich mehr einem reinen am Borgebirge eingebogenen Obal. Der gerade und der quere Durchmeffer der unteren Beckenöffnung fallen größer aus, wenn felbst die Durchmesser der oberen Deffnung und des mittleren Beckenraumes in dem verglichenen männlichen Becken betrachtlichere Berthe liefern. Es fann fid) der Abstand des Borgebirges von dem oberen Rande der Schaambeinfuge (Conjugata) des mannlichen zu dem des weiblichen Beckens wie 1:0,95 verhalten, während der gerade Durchmesser der unteren Beckens öffnung 1 : 1,07 und der quere 1 : 1,15 giebt.

Denkt man sich die Conjugata so weit geradlinigt verlängert, bis sie den wagerecheten Fußboden schneidet, so erhält man den Neigungswinkel des Beckens. Er gleicht ung gefähr 59 ° bis 64 °, ist aber im Manne etwas kleiner, als in der Frau (§. 2927.). Der

Winkel der Schaambeinfuge beträgt in jenem 75° und in dieser 95°.

Manche Manner, deren Geschlechtsentwickelung unvollkommen von Statten gegangen, zeigen Körperformen, die sich denen der Fran annähern. Es fehlen auch die Ente wickelung des Bartes, der geradere Verlauf der Oberschenkel und nicht selten die fraftigere Ausbildung des Skelettes und die Möglichkeit einer flarkeren Bruftsimme. Es

<sup>1)</sup> Ueber bie einzelnen Unterschiebe f. 3. B. Berthold, in R. Bagner's Sandwörsterbuch. Bb. 1. S. 603 fgg. und Ligmann, ebendafelbst Bb. III. Abth. I. S. 19 fgg.

giebt umgekehrt Maunweiber (Viragines), die ftarke Varthaare, eine große kräftigere Körperfigur, die Haltung und nicht selten auch die Kraft und die Neigungen des Mansnes, so wie eine tiefe Tenorstimme haben und in der Regel unfrucktbar bleiben. Die weiblichen Eunuchen (S. 38.) besigen weder entwickelte Brüste, noch einen stärkeren Hals. Ihre Lendengegend ist schmal, wie in dem Manne, und ihr Schaamberg mit keiner gekräuselten Haarwolle versehen. Die äußeren Geschlechtswerfzeuge führen ein schwäscheres Fettposster. Die Statur und die Stimme gleichen oft denen des Mannes in höcherem Grade.

Der erste Eintritt der Regeln wechselt nicht minder bedeutend, als der der Mannbarkeit des Jünglings. Hält man sich an die Mehrzahl der Fälle, so bekommen die Frauen südlicher Bölker ihre monatliche Reinigung früher, als die nördlicher, die von Stämmen; welche in kalte Klimata einzewandert sind, eher, als die der Ureinwohner, Brünetten frühzeitiger, als Bloudinen. Es giebt aber in allen Zonen und unter allen Bölkern einzelne Personen, die sehr früh, und andere, die sehr spät menstruirt werzden. Diese Schwankungen fallen der Zeit nach so greß aus, daß hierburch die Unterschiede des Klima und der Ragen verwischt werden könzuen. Der gewöhnliche Durchschnittswerth der europäischen Mittelländer beträgt 14 bis 16 Jahre. Die äußersten Grenzen sind 8 und 25 Jahre.

Es ereignet fich, daß einzelne Madchen g. B. in den Umgebungen von Christiania ihre Regelu fchon zu 11 Jahren, auf Jamaika lebende Negerinnen dagegen erft gu 19 Jahren bekommen. Unter 1500 Fallen, die Bun') aus England anführt und unter des nen mahricheinlich viele Irlanderinnen begriffen find, erfcheinen einer für 8, vier für 9. drei für 22, zwei für 23 und einer für 21 Jahre. Die Majorität der Fälle dagegen führt zu schärferen Ergebniffen. 71 hindufrauen , von denen Robert fon 2) die Gintrittegeiten der erften Regeln verzeichnet hat, liefern 9 bis 16 Jahre. Der Durchichmittewerth ergiebt 13,17 Jahre. Die Araberinnen werden fogar ichon bieweilen zu 8 Jahren menftruirt. Die Judinnen lehren am Deutlichsten, wie fich die Gigenthumlichkeiten ber Race Jahrhunderte lang in falteren Klimaten erhalten konnen. Lebrun fand in War: ichan unter 100 Judinnen 12, die ihre monatliche Reinigung gu 13 Jahren bekommen batten, mabrend die gleiche Menge flavifcher Katholifinnen nur einen Sall der Urt dars bot. Es follen dagegen die Weißen und die Schwarzen in Sierra Leone und auf St. Bincent um das gleiche Alter menftruirt werden. Der Aufenthalt in hoben Bebirgsgegenden, fdmere Sandarbeiten, Urmuth und Stropheln verzögern angeblich das Unfe treten der weiblichen Reife.

Marc d'Espine und Naciborski 3) haben Durchschnittstabellen größerer Beobachtungereihen zusammengestellt, nach denen sich die Mittelzahlen der Jahre schon nach geringeren Unterschieden der Breite und des Klima sichtlich andern. Sie wachsen um so Anhang mehr, je weiter man in Europa nach Norden und zu kälteren Orten fortschreitet. Nro.

Re. 177. 177 des Unhanges enthält die einzelnen Hauptwerthe.

Die Menstruation bilbet das änßere Merkmal der Befruchtungsfähigsteit der Frau. Man sindet daher in Arabien, Ostindien und anderen heis gen Ländern Wöchnerinnen, die 11 Jahr alt sind, z. B. ihre ersten Regeln zu 10 Jahren bekommen haben und wenige Tage nach dem Einstritt derselben befruchtet wurden. Die Ausübung des Beischlases und noch mehr das Wochenbeit führen zu einer Neihe bleibender Veränderungen

<sup>1)</sup> Guy, in The med. Times. Aug. 1845. p. 363.

<sup>2)</sup> Robertson, in The Edinb. Med. and. Surg. Journ. Vol. LXIV. Oct. 1848. pag. 424. 25

<sup>3)</sup> M. A. Raciborski, De la puberté etc. Paris 1844. 8. pag. 17.

ber Geschlechtswerkzeuge und sogar anderer Körpergebilde. Die Hauptsthätigkeiten erhalten hierdurch keine wesentlich andere Nichtung. Man bes merkt dagegen einen Einfluß auf einzelne untergeordnete Nebenverhältnisse derselben.

Der Beischlaf führt meistentheits zur Beweißung des Jungsernhäutchens. Die mprethenförmigen Carunkeln entwickeln sich dann stärker. Der Scheidentheil der Gebärmuteter erscheint gerundeter. Die beiden Muttermundslefzen, von denen die vordere ungefähr einen halben Centimeter tieser in der Jungirau herabzuhängen pflegt, scheinen einegleichere Länge zu besiehen. Der Muttermund bildet keine seine Querspalte. Er ist etwas breister querelliptisch geworden. Die großen Schaamlefzen stehen mehr von einander, wähzrend die blassen Nymphen zwischen ihnen hervorragen. Die meisten, wo nicht alle diese Beichen können auch in Folge von Krankheiten und vorzüglich von Selbstbesteckung austreten. Sie beweisen daher nicht unbedingt die Defloration in irgend zweiselhaften Fällen.

Hat die Fran ein oder mehrere Male geboren, so findet man außerdem, daß die Muttermundelefzen linienförmige, eingezogene, von wulstigen Hervorragungen begrenzte Narben darbieten. Sie rühren von den während der Krönung entstandenen Einrissen (S. 145.) her. Sie mangeln daher, wenn eine Frühgeburt stattgesunden oder das reistere Kind einen sehr geringen Umsang besessen hat. Eine größere Weite des Scheiden rohres, Dammeinrisse, Blutaderkuoten an den Schenkeln oder den Schamlefzen, Schwäche in der Aurückhaltung des Harnes, örtliche Verhärtungen und Schlassheit der Brüste, Narben an den Warzen derselben und eine größere Dicke des Halses können als unterstübende Wahrscheinlichkeitszeichen des vorangegangenen Wochenbettes betrachtet werden. Man sindet jedoch die meisten von ihnen vorzugsweise nur dann, wenn die Schwangersschaft oder die Geburt nicht ganz regelmäßig ausgesallen ist. Jedes der erwähnten Merkmale kann aber auch durch Krankheit in dem jungfräulichen Weibe erzeugt werden.

Unregelmäßigkeiten der Menstruationsverhältnisse pflegen als die Bors 4779 boten der Rückbildung oder der Revolution der Frau aufzutreten. Die Regeln werden sparsamer, farbloser und schleimigter. Sie bleiben zulest gänzlich aus. Manche Frauen leiden noch vorher an Blutslüssen, die bald periodisch, bald hingegen zu unbestimmteren Zeiten hervorbrechen. Die Brüste fallen stärker zusammen. Die Gesichtshaut wird blasser und faltiger. Die Züge der Matrone sinden sich in auffallend kurzer Zeit ein. Dyskrasische Anlagen, die bis jest geschwiegen haben, können sich nun auf das Nachdrücklichste geltend machen. Unheilbare Leiden, wie sibröse oder hydatidöse Entartungen der Eierstöcke, Fasergeschwülste der Gebärmntter, zum Tode führende Krebebildungen der Brüste oder des Fruchthälters kommen hänsig zum Vorschein. Die Rückbildung der Frau tritt im Durchschnitt absolut und relativ früher ein, wenn sich die Regeln in der Jugend zeitiger eingefunden hatten.

Landmadden, die viel grobe Handarbeit verrichten, verbluhen meistentheils auffale lend rasch und vorzüglich nach den ersten Bochenbetten, so daß die Rückbildung weniger mehr andern kann. Gben so erhalten sich meist Brünetten weniger gut, als sehr helte und üppige Blondinen. Die Frische des Gesichtes verliert sich aber oft in beiden zur Nevolutionszeit innerhalb weniger Monate.

Die Beit, mahrend der die Frau menstruirt ist, erscheint in mancher hinsicht als eine Epoche des Waffenstillstandes, die mit der eingetretenen Rückbildung aushört. Machen, die als Kinder an Augenentzundungen und anderen skrophulosen Beschwerden häufig gelitten haben, werden nicht felten gesunder, so wie ihre Negeln durchgebrochen sind. Sind sie aber ale Frauen der Rückbildung versallen, so zeigen sich Krebegeschwülste in den Brüsten oder der Gebärmutter am Leichtoften. Niederdrückende Werhaltnisse be-

gunstigen diese schwerzhaften und das Leben untergrabenden Eutartungen in sichtlicher

Die Mehrzahl der Frauen von Stämmen heißer Klimate verliert ihre Regeln gu 30 bis 35 Jahren. Die Rückbildungsepoche gemäßigter Gegend liegt bagegen immer jenfeits 40 und gwar meift zwifchen 42 und 47 Jahren. Wenn alfo g. B. eine Sindu-Frau durchschnittlich von 13 bis 32 Jahren menftruirt ware, fo wurde fie 19 Jahre lang fruchtbar bleiben. Rehmen wir dagegen 15 und 45 fur die germanischen Stamme. Mit teleuropas au, fo erhalten wir 30 Jahre. Salt man fich an die von Bup verzeichneten 250 Falle, die in Dro. 178 des Unhanges wiedergegeben find, fo hat man im Durchschnitt 14,95 Jahre für die erfte und 45,82 Jahre für die lette Menftruation und mithin 30,87 Jahre für die Befruchtungsfähigkeit. Es taun aber vorkommen, daß die Rückbildung erft verhaltnigmäßig fpat trot des fruben Erscheinens der Meuftruation eintritt oder das Umgefehrte stattfindet.

Die Berkummerung der Gierstöcke beginnt oft icon fruher, ale die Rückbildung vollendet ift. Man vermißt fpater in den Follifelu eingeschloffene Giden. Dichte kugelige Maffen oder Bafferblafen, die dann nicht felten vorkommen, bilden wahrscheinlich die Ueberrefte ber gu Grunde gegangenen Follifel. Die fich verkleinernden Gierftoche finten an den verschiedenen Stellen in ungleichem Maaße zusammen, so daß ihre Oberfläche höckeriger wird. Man darf mit Necht vermuthen, daß wiederum die Veränderungen des Gierstockes ben erften Unftog jur Rückbildung geben, die Regeln dagegen nur bas außere

Merkinal derfelben darftellen.

Die Maffe der kleiner gewordenen Gebarmutter vertheilt sich ungleichartiger. wird weiß, hart und erinnert bas freie Auge an die Beschaffenheit des Faferknorpele. Das Scheidenrohr glättet fich mehr aus. Die Schaamlippen und der Schaamberg verlieren ihre Fulle und diefer einen großen Theil seiner Saarbefleidung. Der Ausfluß von Schleim und nicht felten auch frankhafte Bluterguffe bilden zuleht die einzigen Lebenszeichen der feit Sahren unthätigen Geschlechtemerkzeuge.

Massen= und Thätigfeitewechsel mahrend ber nachem= 4780bryonalen Entwidelung. - Dbgleich ber Rengeborene größtentheils dieselben Organe wie der Erwachsene besigt, so weicht doch feine Rorpermaffe infofern wefentlich ab, ale eine Reihe der wichtigften Sauptftucke anderen Bruchtheilen bes Gesammtgewichtes, als in dem völlig entwickelten Organismus entsprechen. Das Berg, die Rieren und vorzüglich ber Ropf, die Thomus und die Leber haben in dem gur Welt gefommenen Rinde größere, die Ertremitäten dagegen fleinere relative Werthe. Bringt man den Reugeborenen in die § 2965 beschriebene Lage, so findet man deshalb auch, daß der Schwerpunft zwischen der Durchschnittsebene des Nabels und der des Schwerdtfortsages und zwar dieser naber, als jener liegt. Er fällt dagegen in dem Erwachsenen in die Gegend bes letten Lendenwirbels, also zwischen die Rabel- und die Bedengegend.

Mau besigt bis jest zu wenig consequent durchgeführte Bagungen der einzelnen Korpertheite, als daß fich vollkommen genugende jum Bergleich paffende Mittelzahlen angeben ließen. Salten wir uns vorläufig an die Nro. 180 des Unhanges verzeichneten Werthe, fo ergiebt fich junachft, daß der Ropf, die Ertremitäten und der übrige Rorper Anhang Werthe, fo ergiebt fich gunatin, bug bet stepf, ett Bruchtheile der gesammten Kor-Rr; 180. perschiedener Reugeborenen auffallend übereinstimmende Bruchtheile der gesammten Korpermaffe einnahmen. Der Kopf betrug 1/25 oder zwischen 1/4 und 1/3, jede der beiden oberen Ertremitäten 1/25, jede der beiden unteren 2/25 oder nahebei das Doppelte der oberen und Rumpf und Sals zusammen 1/20 oder, wenn man das bei dem Abschneiden der Theile ausgeschloffene Blut hierher rechnet, 12/25, mithin etwas weniger, als die Salfte. Es nehmen alfo alle vier Ertremitäten des Neugeborenen, der noch nicht geathmet hat, 1/25 oder etwas weniger, als 1/4 der Körpermaffe in Unspruch. Jede obere Extremität des Erwachsenen dagegen hat durchschnittlich 1/18 bis 1/21 und jede untere 1/6 bis 1/4 und daher alle vier 2/5 bis 1/4 tes gesammten Körpergewichtes.

Bergleichen wir die Nr. 180 des Unbanges verzeichneten Sahlen und nehmen die Unbang bierifft paffenden Sirnwerthe, die in Nr. 84 des Unhanges vorkommen, hinüber, so können Nr. 84 wir und vorläufig folgende Durchschnittsübersicht der absoluten und der relativen Berän: u. 180 derungen der Gewichte der einzelnen Sauptorgane entwerfen:

| Theil. | Absolute<br>Gewichtevers<br>größerung in<br>Erwachsenen. | Bruchtheil bes Korpergewichts |                 | Ungefähre rela-                              |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
|        |                                                          | in Neugebos<br>renen.         | in Erwachsenen. | tive Berkleine:<br>rung in Er=<br>wachsenen. |
| Gehirn | 2,5                                                      | 1/8                           | 1/41            | 5                                            |
| Sperz  | 12,3                                                     | 1/111                         | 1/200           | 2                                            |
| Lungen | 15,2                                                     | 1/4)                          | 1/58            | 1/3                                          |
| Leber  | 10,9                                                     | 1/20                          | 1/40            | 2                                            |
| Mils   | 16,8                                                     | . 1/250                       | 1/333           |                                              |
| Mieren | 9,3                                                      | 1/83                          | 1/200           | 21/2                                         |

Diese Tabelle sehrt also, daß z. B. die Leber bes Erwachsenen durchschnittlich 10,9 Mal so schwer, als die des Neugeborenen, der noch nicht geathmet hat, ausfällt. Sie beträgt in diesem 1/20 und in jenem 1/40 des Körpergewichtes. Sie hat sich mithin versbältnismäßig um das Doppelte verkleinert. Wir sehen zugleich, daß das Herz, die Leber und die Nieren im Laufe der nachembryonalen Entwickelung trop ihrer beträchtlichen absoluten Vergrößerung relativ bedeutend abnehmen. Die stärkere Entwickelung der Erstremitäten, des Skelettes und der Muskeln überhaupt bildet den Grund dieser Erscheis nung. Nur die Milz zeigt die Eigenthumlichkeit, daß sie neben ihrer beträchtlichen absoluten Innahme relativ wenig verliert.

Die Lungen liefern im Ganzen unsichtere Bahlen, weil sie einerseits aus Neugeborenen, die noch nicht geathmet hatten und anderseits aus Erwachsenen, die schwankende Mengen von Residualluft enthalten, genommen wurden. Man sieht aber, daß sie zur Geburtszeit so weit vorbereitet sind, daß ihr resativer Werth verhältnißmäßig höher

fteht, ale der der übrigen oben angeführten Körperorgane.

Das Gehirn zeichnet fich dadurch aus, daß seine Berhältnißzahl im Nengeborenen auffallend groß, sein späteres absolutes Bachsthum beschränkt und seine nachträgliche relative Verkleinerung beträchtlicher, als in den anderen geprüften Eingeweiden ausfällt. Die oben gegebene Cabelle kann dieses ichon deutlich erhärten. Daffelbe ergiebt sich aus der Uebersicht, die Reid 1) für die einzelnen Lebensabschnitte getiefert hat:

Mittlere Bruchtheile des Körvergewichts.

| Mann.                          |               |       |               |  |
|--------------------------------|---------------|-------|---------------|--|
| Altersabschnitte<br>in Jahren. | Gehirn.       | Herz. | Leber.        |  |
| 1 bis 5                        | 1/8 bis 1/9   | 1/177 | 1/21 bis 1/22 |  |
| 5                              | 1/10          | 1/130 | 1/23 bis 1/24 |  |
| 7                              | 1/10 bis 1/11 | 1/175 | 1/21          |  |
| 13 bis 15                      | 1/15 bis 1/16 | 1/177 | 1/26          |  |
| 20 bis 30                      | 1/86          | 1/174 | 1/29 bis 1/30 |  |
| 30 bis 40                      | 1/37 bis 1/38 | 1/166 | 1/35 bis 1/36 |  |
| 40 bis 50                      | 1/38          | 1/170 | 1/35 bis 1/36 |  |

1/165

1/137

1/35 bis 1/36

1/43 bis 1/41

1/37

50 bis 60

60 bis 70

<sup>1)</sup> J. Reid, Physiological Researches. p. 384.

Mittlere Bruchtheile des Körpergewichts.

| F 1 | r a | u. |
|-----|-----|----|
|-----|-----|----|

| Altersabschnitt<br>in Jahren. | Gehirn.       | Herz. *         | Leber.        |
|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2 bis 4                       | 1/8 bis 1/9   | 1/151           | 1/20          |
| 5 bis 7                       | _             | _ ,             | _             |
| 7 bis 10                      | 1/13          | _               | 1/22 bis 1/25 |
| 13 bis 15                     | 1/22          |                 | _             |
| 16 bis 20                     | 1/30 bis 1/31 | 1/181           | 1/80 bis 1/31 |
| 20 bis 30                     | 1/33          | 1/184           | 1/33 bis 1/84 |
| 30 bis 40                     | 1/84 bis 1/85 | 1/173 bis 1/174 | _             |
| 40 bis 50                     | 1/35          | 1/174           | 1/42          |
| 50 bis 60                     | 1/38          | _               | _             |
| über 60                       | 1/38 bis 1/39 | 1/130 bis 1/181 | 1/25 bie 1/26 |

Der auf eine bestimmte Stellung des Körpers bezogene gemeinschaftliche Schwerpunft giebt naturlich den Gesammtausdruck der Maffenvertheilung. Rro. 181 des Uns Artibang punft giebt naturing ven Seinmittauvertad ber Mageborenen für die gleiche Lage b. h. für Rr. 181. hanges enthält die Werthe, die ich in zwei Neugeborenen für die gleiche Lage b. h. für die möglichste horizontale gestreckte Stellung mit den über die Beckengegend zusammens gebundenen händen erhalten habe. Die fenkrechte Querebene des Schwerpunktes fiel in dem nengeborenen Madchen, das noch nicht geathmet hatte, ungefähr in die Mitte ber Entfernung des unteren Endes des Schwerdtfortfanes und des Nabels. Die des neugeborenen Anaben, der ebenfalls noch nicht geathmet hatte, näher an die untere Grenze des Schwerdtfortsages. Diese geringe Berrudung des Schwerpunktes nach vorn erklarte fid) daraus, daß die Rnice des Knaben der Todtenftarre megen nicht völlig geftrect werden konnten. Es ergiebt fich aber hieraus jedenfalls, daß den Organen nach der Schwerpunkt des Neugeborenen beträchtlich weiter nach dem Ropfe gu liegt, ale der des erwachsenen Maunes (S. 2965.). Unders verhalt sich bagegen die Sache, wenn wir die Körperlange jum Grunde legen. Die Abstände des Schwerpunktes vom Scheitel und von der Fußschle verhalten fich im Durchschnitt im Reugeborenen, wie 1 : 1,1, im Erwachsenen dagegen, wie 1 : 1,3. Die hauptursache Diefes Unterschiedes liegt darin, daß die Beine des ausgebildeten Meuschen eine viel bedeutendere relative Länge besigen.

4781

Die durch die Geschlechtsverschiedenheit bedingten Abweichungen machen sich ich on in den Durchschnittszahlen, und felbst in vielen Ginzelwertben des Neugeborenen geltend. Das mittlere Körpergewicht des Mädchens. verhält sich zu dem des Knaben nach den von Quetelet angegebenen Größen, wie 1:1,1 und nach benen, die ich erhalten habe, wie 1:1,05. Die Körperlängen ergaben in dieser Hinsicht 1:1,02 nach jenem Forscher und 1:1,015 nach meinen Beobachtungen. Der neugeborene Knabe ift mithin im Allgemeinen um 1/20 oder 1/10 schwerer und um 1/50 oder 1/67 länger, als das neugeborene Mädchen.

Quetelet 1) fand 2,34 bis 4,50 Kilogr. und 0,438 und 0,532 Meter als die beiberfeitigen Grenzwerthe ber Rorpergewichte und ber Rorperlangen von 63 ueugeborenen

<sup>1)</sup> A. Quetelet, Ueber den Menschen und die Entwickelung seiner Fähigkeiten. Deutsche Ausgabe von V. A. Riecke, Stuttgart 1838, 8, S. 354 u. 363.

Rnaben. 56 Madden lieferten 1,12 bis 4,25 Rilogr. und 0,438 bis 0,555 Meter. Die Minimaljahl tes Korpergewichtes bes Maddens beutet barauf bin, daß unreife ober fehr abgezehrte Rinder in diefer Uebersicht aufgenommen wurden. Ich trug deshalb die Gewichte und die Körperlangen (d. h. den fenfrechten Abstand der durch den höchsten Punkt tes Scheitels und den tiefften der Fußsohle gelegten magerechten Cbene) von 93 Ruaben und 76 Madden, Die 1848 und Unfange 49 in Der hiefigen geburtehilflichen Rlinif geboren wurden, gufammen, nahm aber dabei nur die Werthe gefunder reifer Unbang Früchte, die meistentheils fortlebten, auf. Dro. 179 bes Unhanges enthält die Endergebniffe Rt. 170. diefer Berechnung. Die Grenzwerthe der Knaben find hiernach 2,07 und 4,38 Ritogr., 0,405 und 0,537 Meter. Die Matchen ergeben 2,00 bis 3,88 Kilogr. u. 0,427 bis 0,533 Meter. Die Durchichnittegrößen von Quetelet find 3,20 Riloge, und 0,496 Meter für die Knaben und 2,91 Kilogr. und 0,483 für die Mädchen. Ich erhielt in dieser hinsicht 3,18 Kilogr. und 0,477 Meter für jene und 3,03 Kilogr. und 0,470 Meter für diese. Es icheinen taber die neugeborenen Rinder in Bruffel etwas größer, ale in Bern auszufallen.

Man bemerft in der Dr. 179 gegebenen Ueberficht, daß die Mittelwerthe zu den nas türlichen gehören d. h. daß die meiften Gingelfälle ihnen nabe liegende Größen licfern und daß die Bahl derfetben um fo mehr abnimmt, je weiter man gu den außerften Grengen

porschreitet.

Es zeigt fich g. B. fur alle 169 Rinder:

| "Körpergewicht zwischen | Zahl<br>ber Kinder. |
|-------------------------|---------------------|
| 2 und 2,1 Kilogr.       | 2                   |
| 2,2 n. 2,5 ·            | 22                  |
| 2,6 u. 3,4 »            | 106                 |
| 3,5 n. 4,0 »            | 34                  |
| 4,1 ii. 4,4 ·           | 5                   |

Dan fieht zugleich hieraus, baß fich die Reigung zur Ueberschreitung des Mittelwerthes im Gangen bedeutender als das Entgegengesette geltend macht.

Das Körpergewicht nimmt zu feiner Zeit des Lebens verhältnißmäßig 4782 so bedeutend, als im ersten Lebensjahre zu. Das Kind wiegt am Ende besselben fast genau brei Mal so viel als der Reugeborene. Es wird Unbang übrigens in ben ersten brei Tagen nach ber Geburt leichter, vom vierten Rr. 182. an jedoch nach und nach ichwerer 1). Diefe Schwanfung erklärt fich aus der anfänglichen reichlicheren Entleerung bes Rindspeches, ber bisweilen verstärften Santabschuppung (s. 4771.) und zum Theil auch aus bem 216fallen des Rabelstranges. Der Säugende empfängt auch von dem vierten Tage an Milch, die ihm mehr als Ernährungs = benn als Abführmittel bient. Die Lange bes Kindes steigt um 2/5 bes ursprünglichen Werthes im Laufe bes erften Jahres.

Die Abnahme des Körpergewichtes, die man in den erften Lebenstagen bemerkt, fällt im Ganzen unbedeutend aus. Ihr Marimum beträgt nur 1,20 des ursprünglichen Werthes. Man hat bis jest durch vergleichende Wägungen noch nicht ermittelt, um wie viel der Sängling von Woche zu Boche zunimmt. Die Erfahrungen, die Sacc 2) an ausgekrochenen Suhnchen machte, lehren, daß hier die Bermehrung der Körpermaffe

<sup>1)</sup> Quetelet, a. a. 0. S. 358.

<sup>3)</sup> Sace, in ben Annales des sciences naturelles. Troisième Sèrie. Tome VIII. 1847. pag. 192.

überaus fraftvoll und verhältnißmäßig weit ftarfer, ale im Menfchen vor fich geht, ein Umftand, der mit der größeren Gelbftfandigfeit der Jungen und der geringeren Lebensdauer zusammenhängt. Die Hulhnchen werden ebenfalls in den erften Stunden nach dem Mustriechen leichter, weil fie dann beträchtliche Rothmengen ausführen. Ift biefes aber vorüber, fo machfen fie mit reißender Schnelligkeit. Gie find ichon am Ende der erften Boche um 3/5 und am Schluffe des vierten Monates 16 bis 161/2 Mal fo fdwer, als fie am erften Tage waren. 9,044 Brm. verzehrter Gerfte entsprechen in ihnen 1 Grm. Erhöhung des Rorpergewichtes, mahrend die erwachsenen Thiere der Urt 42 Grm., mithin beinahe das Fünffache ju dem gleiden Bwecke nothig hatten.

Der mittlere Mann erreicht das Maximum seines Körpergewichts 4783 um bas vierzigste und die Frau bes ihrigen um bas fünfzigste Lebensjahr. Unbang Jener ift bann beinahe 20 und diese 19 Mal so schwer, als der Neuge= borene. Beide erscheinen schon zu 60 Jahren merklich leichter, als fru-Ihre Körpermaffe nimmt bann bis in bas höhere Greisenalter immer mehr ab. Das Maximum ber Körperlänge wird in beiben Geschlechtern zu 30 Jahren erreicht. Es finft bann von 50 Jahren an fortwährend.

Man fann die durchichnittlichen, fur die verschiedenen Lebensalter gultigen Rorper-

gewichte unter zweierlei Besichtspunkten wechselseitig vergleichen.

1) Man legt die Schwere des Neugeborenen als Ginheit jum Grund und fucht dann den entsprechenden Coefficienten des Körpergewichtes, d. h. die Bahl, mit der man das Körpergewicht des Nengeborenen vervielfältigen muß, um das eines bestimmten Lebensalters zu erhalten. Dr. 182 des Unhanges liefert die hierfür gultigen Werthe. Diefer Evefficient faut bis gu 16 oder 18 Jahren in der Frau, von da au aber bis in das höchste Alter in dem Manne größer aus.

2) Die Bachothumszahl eines Lebensalters ift die Differenz seines Berthes und bes des vorangehenden verglichenen Lebensalters, getheilt durch die absolute Größe des Lepteren. Der neugeborene Knabe wiegt z. B. durchschnittlich 3,20 Kilogr. Er zeigt aber 9,45 Rilogr. am Ende des erften Lebensjahres. Er hat alfo um 6,25 Rilogr. gu-

Wir erhalten daher  $\frac{6,25}{3,20}$  oder 1,95 für die Größe der Wachsthumszahl. genommen.

Betrachten wir nun die Dr. 182 des Unhanges verzeichneten Berthe, fo findet fich Me. 182- junadift, das die Bachethumszahlen des Mannes, wie fich icon aus bem fruher Dargestellten von selbst ergiebt, von 50 und die der Frau von 60 Jahren an negativ werden. Das erste Jahr hat die größte von allen, nämlich fast genau zwei. Sie sinkt schon zu zwei Jahren auf 1/5 und zu drei Jahren auf 1/10 binab. Sie geht dann im Knaben zwischen 4 und 12 Jahren innerhalb jener beiden Grenzen auf und nieder, fleigt aber gn 13 und 16 Jahren d. h. zur Beit der Borbereitung und des Gintrittes der Pubertät auf 1/8 bis 1/8 für jedes einzelne Jahr. Sie sinkt auf 1/16 für 17 und auf 1/11 für 18 Jahre. Der zweijährige Zeitraum bis 20 Jahre hat nur noch im Ganzen 1/27, der fünfjährige bis 25 Jahre 1/21, der ebenfalls fünfjährige bis 30 Jahre 1/91 und der zehn-

schenraume liefern einzeln nie mehr als 1/26. Der 90jährige Greis ist nur um 1/1 leiche ter als der Mann von 40 Jahren, der das Maximum des Körpergewichts darbietet. Die Wachsthumszahlen des Mäddens zeigen mehr Schwankungen und weniger hers vortretende einzelne Steigungen. Nur das Alter von 12 Jahren macht fich durch eine Erhöhung auf 1/6 bemerklich. Die auffallendere ftetige Ubnahme der Bachsthumszahl tritt hier schon zu 16, bei dem Jünglinge aber erst zu 17 Jahren ein. Die Fran hat dafür noch für 40 bis 50 Jahre 1/50 bis 1/60. Die 90jährige Fran ist um 1/8 bis 1/60 leichter, ale die 40jährige, die den verhaltnismäßig größten Werth in diefer Sinficht darbietet.

jährige bis 40 Jahre felbit nur 1/3300. Die negativen nun folgenden gehnjährigen Bwi-

Halt man fich nur an die mittleren Größen, fo ift der Mann höchstens 3,37 Mal und die Fran 3,22 Mal fo lang, als der Neugeborene gleichen Gefchlechtes. Der 90jährige Greis ift um 1/23 und die 90jährige Frau um 1/21 kleiner, als sie zu 30 Jahren waren.

Unhana

Man besitt noch fehr wenige Zahlenwerthe, welche über die im Laufe 4784 ber nachembryonalen Entwickelung eintretenden Beränderungen ber einzelnen Thätigfeiten Aufschluß geben fonnten. Bergleicht man ben mittleren erwachsenen Menschen mit bem Reugeborenen, so findet fich, daß die Menge ber Puloschläge und ber Athemguge auf die Balfte beruntergesunfen ift. Balt man fich an die von Lecanu angegebenen Werthe, fo wurde ber Menfch von ungefähr 30 Jahren mittleren Alters 5 bis 6 Mal fo viel harnstoff, als ber vierjährige Anabe ausführen.

Wir haben schon S. 4747 gesehen, daß das Herz der im Mutterleibe eingeschloffenen Frucht ungefahr 140 Mat in der Minnte ichlagt. Elfaeffer ') fand nach 21 Gingels beobachtungen, daß die Nabelichnur durchschnittlich 144,33 Mal in den erften Minuten nach der Geburt flopft. Die Mittelgahl der Pulefchlage beträgt aber 123,00 am Ende der erften Lebenswoche, mahrend 132,95 dem gefammten Durchschnittewerthe für die drei ersten Wochen entsprechen. Die Bo. I. S. 1189 angeführte Tabelle zeigt, wie fich die Pulefchtäge und die Athemguge fpaterhin verandern. Der Wechfel der Kohlenfauremengen ift 3d. I. 66. 1368 und 1411 angegeben worden.

Legt man bie Bo. 1. §. 1596 mitgetheilten Lecanu'ichen Durchschnittegablen gum Grunde, fo wurde ber Greis beinahe 2 Mal, der 35jahrige Mann 6 Mal und der Sjährige Knabe 3 Mal fo viel Saruftoff, als der 4jährige liefern. Schweig 2) fchloß aus feinen Unterfuchungen, daß die Ausscheidung der Sarufaure des Ermachfenen gemiffen periodischen Schwankungen unterliegt. Sie wurde bei Sonnenauf : und Sonnen-untergang abnehmen, einen btägigen Enelus im Uebrigen durchlaufen, sich vor der größten Erdnähe und der weiteften Erdferne des Mondes vermindern und sowohl vor, als nach dem letteren Beitraume bedeutender, ale vor und nach der Erdnabe ausfallen.

Die mittleren Lebensjahre suchen ben Körper auf einer gewissen fich 4785 gleich bleibenden Stufe der Ausbildung zu erhalten. Diese finft bagegen in höheren Lebensjahren in auffallender Beise. Es wird das überschüffige Fett nach und nach aufgezehrt. Es legt sich baber bie gleichsam zu weite Sant, vorzüglich bes Gesichtes, faltig zusammen. Die haare ergrauen vollständig oder fallen in reichlicherem Maage aus 3). Thränenfluß oder Entzündungen ber Tarfalgebiete ber Augenlider fommen leichter gum Borfcein. Die hornhaut umgiebt fich mit einem weißlichen Ringe (Arcus senilis s. Gerontoxon). Das Auge wird weitsichtig. Das Gehör leibet bin und wieder. Die Bahne geben nach und nach verloren. Die boblen Alveolen schwinden bann und es schärfen fich die Zahnfleischränder zu, fo baß sie noch zum Kanen weicherer Dinge gebraucht werden fonnen. Die unvollfommenere Bermalmung ber Speifen führt leicht zu Berdauungsstörungen. harn und Stuhl werden sparsamer, Appetit und Schlaf nehmen fichtlicher-ab. Der Korper friert bei ber geringften Gelegenheit. Der alte Mensch fobert baber auch größeren Schutz burch Rleiber ober außere Warme. Regelwidrige Bererdungen ber verschiedensten Art fommen häufig vor. Es verfnöchern nicht felten ausgedebnte Streden bes Rehlfopfes ober felbst ber Luftröhrenringe; es setzen sich Ralfmaffen in

<sup>1)</sup> Quetelet, a. a. O. S. 393.
2) G. Sehweig, Untersuehungen über die periodischen Vorgänge im gesunden und kranken Organismus des Menschen. Karlsruhe 1843. 8. S. 31 fgg.
3) Theoretisch mathematische Betrachtungen über das Ergrauen und das Kahlwerden giebt Drobisch, in den Beriehten der Gesellschast der Wissenschasten zu Leipzig. III. S. 105 - 115.

ben Herzklappen und ten Schlagadern ab. Die Aschenbestandtheile ber Knochen nehmen nachweislich zu. Manche Knorpel, wie z. B. die Rippenstnorpel verknöchern dagegen selbst nicht in dem höchsten Alter unter den gewöhnlichen Verhältnissen. Die Muskeln verlieren immer mehr von ihrer früheren Kraft. Es erschlassen daher die Gesichtszüge, die Unterlippe hängt mehr herab, der Rücken diegt sich, es zittern die Hände, die Stimme schwankt bei der geringsten Anstrengung und zeichnet sich nicht selten durch Feinheit oder einen unreinen Klang aus. Der Mensch geht nicht nur langsamer, sondern auch schlotternder und unsicherer. Die Stärfe der Geisteskräfte sinkt nach und nach. Der Greis hat oft mehr Interesse an seinen materiellen Nahrungsverhältnissen, als an dem höheren Denken. Die ausgezeichnetesten Köpfe können im Alter stumpssinnig oder kindisch erscheinen.

Die eben erwähnten Ernährungsveränderungen, die sich im Laufe der höheren Lesbensjahre geltend machen, führen zu mauchen Krankheiten, an denen die alten Leute häufig zu Grunde gehen. Die Verknöcherung der Herzklappen und die hierdurch bedingten Störungen des Lungenkreistaufes, die Lungenschleimflüsse, die Wassersuchten, der Ulstersbrand gehören zu der Reihe von Leiden, welche die meisten älteren Menschen dahinraffen. Sind aber diese bis zu ihren letten Lebenszeiten gesünder geblieben, so zeigte sich, daß die Kraft der Thätigkeiten allmählig immer mehr sank und endlich gänzlich erstosch oder daß eine heftig einwirkende Ursache das schwächliche Leben rasch vernichtete.

Es kann ausnahmsweise vorkommen, daß der in fortwährender Ubnahme begriffene Körper einzelne frühere Thätigkeiten dessenungeachtet wiederholt. Das Zahnen sehr alter Leute, die angeblich periodische Aussonderung von Blut aus den Geschlechtswerkzeugen bejahrter Frauen und die Mischabsonderung in den Brüften derfelben gehören zu dieser

Reihe regelwidriger Reminiscenzen.

4786 Das höchste Alter, das der Mensch erreichen kann, scheint etwas mehr, als 1½ Jahrhunderte zu betragen. Thomas Parre, den Hars ven 1) zergliederte, starb zu 152 Jahren. Er hatte bis zu 130 Jahren das Feld bebaut und bis zu 140 die Begattung vollzogen. Sein Leiche nam war noch sett und sleischig. Die Nippenknorpel boten keine Knochensabsätze dar.

Statistif der menschlichen Gesellschaft. — Haben sich die Eltern zu spät verheirathet, so leidet hierdurch die Fruchtbarkeit der Ehe. Wurde aber diese zu früh geschlossen, so werden entweder weniger oder schwächliche Kinder, die eine geringere mittlere Lebensdauer besißen, erzeugt. Es ist physisch wie social das Zweckmäßigste, daß der Mann um einige Jahre älter als die Frau sei. Südliche Völker oder Stämme pstegen zwar eine größere Nachkommenschaft unter sonst gleichen Verhältnissen zu liesern. Die Nebenbedingungen der Ernährung, der Speisen, der Arzbeit und der Sitte verwischen aber häusig genng alle Unterschiede der Art, so wie man die Mittelzahlen für irgend nicht zu große Länderstrecken bezrechnet. Theurung, Krieg und Revolutionen vermindern die Zahl der Geburten. Die nachsolgenden günstigeren Jahre erhöhen sie aber wiederum über das gewöhnliche Mittelmaaß, so daß gleichsam die Menschheit den augenblicklichen Verlust nachzuholen sucht. Man sindet endlich häusig in

<sup>1)</sup> Burbach, a. a. D. Bb. III. S. 426.

gewöhnlichen Zeiten, daß bie Fruchtbarfeit mit ber Sterblichfeit gu= ober abnimmt.

Man ftoft im Allgemeinen auf die größte Fruchtbarfeit, wenn fich ber Mann vor 33 und die Frau por 26 Jahren verteirathet hat '). Die productivfte Beit der Frauen iallt wenigstens nach ben ausführlichften Cabellen, Die man in Dieser Sinficht besitt und Die Schweden und Finnsand umfaffen, zwischen 25 und 35 Jahren. 3,3 % ber Geburten betrafen Versonen von 15 bis 20, 16,5 % solche von 20 bis 25, 26,3 % von 25 bis 30, 25,6 % von 30 bis 35, 18,1 % von 35 bis 40, 8,5 % von 40 bis 45, 1,7 % von 45 bis 50 und 0,004 % Frauen von mehr als 50 Jahren 2).

Die Bahl der Rinder, die einer Che entspricht, taun in benachbarten gandern ficht. lich wechseln und in fehr entfernt gelegenen übereinstimmen. Benoifton de Chateaus neuf 3) glaubt aber annehmen zu konnen, daß fich ein den Breitegraden entiprechender Untericied nachweifen laffe, wenn man Europa in zwei große Rlaffen theilt. Die eine, Die von Portugal bis Belgien reicht, hatte bann burchschnittlich 4,57 und die andere, Die fich von Bruffel bis Schweden erftrecte, 4,30 Geburten auf eine Ghe. Reapel bietet ben Marimalwerth aller bis jest hierauf untersuchten europäischen gander, nämlich 5,55 dar.

Das Berhältniß der Neugeborenen zu den übrigen Ginwohnern schwantt nach vieten Nebenbedingungen. Es betrug z. B. nach früheren Angaben 1 in Prengen 1:23,1;
in Belgien 1:30,0; in Frankreich 1:32,2 und in England 1:34,0. Die von Die terici 5) veröffentlichten Ungaben konnen g. B. aufchaulich maden, wie fich biefe Beziehung in Zeiten der Noth sichtlich andert. Die Jahre 1844 und 45 lieferten fur den preußischen Staat 1: 24,8 und 1: 24,1. Das Jahr 1846 bagegen, in dem das Gestreide und die Kartoffeln mißrathen waren, 1: 25.4 und das nachfolgende Jahr 47 so. gar 1 : 27,6. Faßt man größere Beitraume gufammen, fo verwischen fich diefe untergeordneten Ginfluffe der Jahrgange ganglich.

Das gegenseitige Berhältniß der einfachen und der Mehrgeburten 4788 scheint eine auffallende Beständigfeit in großen Bevolferungemaffen baraubieten. Soffmann 6), welcher die Jahre 1826 bis 1834 berudfiche tigte, fand in diefer Sinficht, daß bochstens 101,25 und mindeftens 101,14 Rinter auf 100 einfache Geburten in bem gesammten preußischen Staate jährlich auftreten. Aeltere Forscher, die fleinere Werthe zum Grunde legten, famen auf bedeutendere Schwanfungen (1:73 bis 1:113 und durchschnittlich 1 : 84). Die Zwillinge zeigen beständigere Größen, als Die Drillinge, und biese wiederum beständigere, als die Bierlinge oder die Künflinge.

Eine Drillingsgeburt fam 3. B. in Preußen (1826 bis 1834) auf 6850, in Sachsen (1831 bis 1835) auf 6460 und in Würtemberg (1821 bis 1825) auf 7980 Geburten. Die Drillinge verhielten fid) zu den 3willingen wie 1 : 80, 1 : 75 und 1 : 115 in den drei genannten gandern, die Vierlinge dagegen wie 1:4762 in Preußen und wie 1:1274 in Sachsen, mahrend fie in Würtemberg ganglid mangelten. Gin ober wenige gufällig vorkommende Falle Diefer fo feltenen Weburtearten fonnen naturlich die Berhaltnifigablen wesentlich anderu. Erft die Berücksichtigung von einigen Millionen von Geburten wird and bier den beständigeren mittleren Werth fennen lehren.

Da viele Zwillingsfdywangerschaften mit Frühgeburten schließen, so darf man nur

Berlin 1843. 4.

<sup>1)</sup> Quetelet, a. a. 0. S. 62.
2) Quetelet, a. a. 0. S. 66.

<sup>9)</sup> Quetelet, a. a. O. S. 69.
4) Quetelet, a. a. O. S. 79.
5) F. W. Dicterici, Miltheilungen bes stalistischen Büreaus in Berlin. Erster Jahrsgang. Berlin 1849. 8. S. 200.
6) Noffmann, in ben Abhandlungen der Berliner Akademie aus dem Jahre 1841.

bie, in denen lebenefähige Rinder gur Welt fommen, gu den ftatiftifchen Betrachtungen der der Beborenen benugen. Es liegt vielleicht hierin ein Sauptgrund, weshalb die Proportionstahlen der Mehrgeburten fo abweidend angegeben wurden. Die Einen haben vielleicht die Frühgeburten der Zwillinge hinzugerechnet, die Anderen hingegen sie ausgeschlossen.

Unhang

3wei 3willingepaare fanden sich unter den 169 Kindern, deren Gewichte in Nro. 179 des Unbanges verzeichnet find. Es famen alfo 101,20 Kinder auf 100 Geburten und Rr. 179. eine Mehrgeburt auf 83,5 Geburten. Das eine Paar der Zwillinge bestand aus einem Rnaben, der 2,50 und einem Madchen, das 2,38 Kilogr. wog, das andere dagegen aus zwei Knaben, die ebenfalls 2,50 und 2,38 Kilogr. ergaben. Das Körpergewicht eines ieden diefer Kinder ftand alfo auf der Seite, die unter den mittleren Werthen liegt und von der im Ganzen weniger Ginzelfälle bei einfachen Geburten vorkommen.

Bas die Geschlechter betrifft, so scheint jeder der drei möglichen Fälle 1/3 der ge fammten Zwillingsgeburten in Auspruch zu nehmen. 33,1 % von diesen bestanden z. 📆 in Preußen aus zwei Knaben, 30,3 % aus zwei Mädchen und 36,6 % aus einem Kna-ben und einem Mädchen. Sachsen ergab in dieser Hinsicht 35,7 %, 31,9 % und

32,4 % und Bürtemberg 30,6 %, 34,0 % und 35,4 % 1).

4789

Es wiederholt fich in allen größeren europäischen Ländern, daß mehr Unbang Anaben als Mädchen erzeugt werden. Hält man sich an die von Bides Rr. 183. gelieferte Tabelle, so werden durchschnittlich 106 Knaben auf 100 Mädchen geboren. Rugland hat hiernach das Maximum von 108,91 und Schweben bas Minimum von 104,62. Diefer leberschuß gleicht fich aber wie= der dadurch aus, daß verhältnißmäßig mehr Anaben todt zur Welt fommen und eine größere Bahl mannlicher Sauglinge im erften Lebensjahre dahinstirbt.

Berücksichtigt man nur kleinere Bezirke, die minder große Zahlen in nicht zu langen Beiträumen liefern, so kann das Uebergewicht der Knaben noch bedeutender als oben angegeben wurde, ausfallen. Es können aber auch die Mädchen in einzelnen Jahren vorherrichen. Der Canton Neuenburg, in dem jährlich 1500 Geburten vorkommen, lie: ferte in 24 Jahren 3 Jahre, in denen je 98 Knaben 100 Mädchen entsprachen und wiederum zwei, in denen 125 und 122 männliche auf 100 weibliche Neugeborene auftraten?). Diefes Berhältniß stieg fogar ein Mal (1832) in Genf auf 157: 100.

Die Juden, welche sich in den meisten statistischen Verhältniffen zu ihrem Vortheit auszeichnen 3), liefern auch gunftigere Werthe für die und hier beschäftigenden Erscheinungen. Sie hatten in Prenfen (1820 bis 1835) 111,21 Knaben auf 100 neugeborene Mädden. Diefe Beziehung flieg fogar auf 121 in Livorno. Die freie Bevotkerung des Rap der guten Soffnung zeigte umgekehrt (1813 bis 1820) 102,80 Madden auf 100 Anaben, mährend die farbige 103,89 männliche für 100 weibliche Neugeborene darbot 1).

Das Uebergewicht der Anaben fällt häufig in den unehelichen Kindern schwächer, als in den in legitimen Chen erzeugten aus. Diefe Erscheinung verwischt fich jedoch auch häufig in vielen Einzelbetrachtungen 5). Es kann sogar das Gegentheil in Einzelfällen auftreten, Die unehelichen Geburten im Canton Baadt 6) zeigten 3. B. (1818 bis 1825) 105,52 Knaben auf 100 Mädchen, mahrend die ehelichen nur 103,98 manuliche Reugeborene lieferten. Unverheirathete Frauen bringen auch bisweilen mehr Todtgeborene zur Welt. Diese verhielten sich z. B. zu den Geburten in Würtemberg (1812 bis 1822) = 1 : 22,2, mahrend die Chen 1 : 26,4 nach Schübler 7) zeigten.

<sup>1)</sup> Chr. Bernoulli, Bopulationistif ober Bevölferungewissenfchaft. Erfte Galfte. Ulm 1840. 8. S. 136.

<sup>2)</sup> Bernoulli, a. a. D. S. 143.

<sup>3)</sup> Bernoulli, a. a. D. Nachtrag. Ulm 1843. S. 78.
4) Quetelet, a. a. O. Seite 35.

<sup>5)</sup> Bernoulli, a. a. D. S. 454. 155. 6) Schweizerisches Archiv für Statistif. heft I. 1827. S. 121. heft IV. 1830. S. 157.

<sup>7)</sup> Quetelet, a. a. O. S. 111.

Die Kinder, die todt zur Welt kommen, verhielten sich in Prenken (1820 bis 1834) wie 1: 29,5 zu den Lebenden. Die Städte zeigen übrigens in dieser Beziehung weit ungünstigere Verhältnisse als das freie Land. Jene ergaben z. B. in Weststandern (1827 bis 1830) 1: 20,4 und dieses 1: 332. Die Knaben herrschten hierbei wie 7: 5 vor. Preußen hatte (1820 bis 1834) 135,06 Knaben auf 100 Mädchen in der Reihe Todtgeborner.

Die Gesahr der Abnahme droht auch dem männlichen Geschlechte in dem ersten Lebenejahre. Satt man sich an die von Quetclet 1) für Weststandern gelieserte Tasel, so starben 136,82 Knaben auf 100 Mädchen in den beiden ersten Lebensmonaten, 121,74 dagegen vom dritten bis zu Ende des achten und 104,88 vom neunten bis zum Absschliffe des zwölsten Monates. Hoffmann erhielt 123,34 für das gauze erste Lebenssjahr und den gesammten preußischen Staat. Die Gesammtmasse der Knaben betrug aber nur 105,97 bei der Geburt und sogar nur 105,08, wenn man die, welche todt zur Welt fommen, hinwegließ.

Es ergiebt fich von felbst, daß die Sterblichkeit gewisse von dem 211: 4790 ter ber Menschen abhängende Schwanfungen erleiden wird. Biele De= benverhältniffe, wie bas Geschlecht, ber Aufenthalt auf bem Lande ober in ben Städten, der Reichthum oder die Armuth, die Arbeites und die Les benoweise, örtliche klimatische Ginfluffe, gesegnete ober Nothjahre, Epidemieen, Revolutionen und Arieg bestimmen die hierbei vorfommenden Ginzelverhältniffe in hobem Grade. Die Fluctuationen der Bevolferung, die oft absichtlichen Unrichtigkeiten, die in den ftatistischen Uebersichten enthal= ten find, die verschiedenartigen Grundlagen, nach benen man die Sabellen berselben aufgenommen bat, laffen häufig Zweifel über die Richtigkeit der gefundenen Endwerthe offen. Man fann aber bessenungeachtet im Allgemeinen annehmen, daß die Sterblichkeit in ben erften Lebensmonaten verhältnißmäßig am Größten ift. Obgleich fie in den nachfolgenden Moraten ichon abnimmt, fo zeichnet fich boch bas erfte Lebensfahr im Gangen burd eine febr große Babl von Tobten aus. Die Sterblichfeit finft bann ungefähr von dem britten ober vierten Lebensjahre febr rafc. Das Alter von 5 Jahren bilbet ungefähr ben Zeitraum, in bem ber garte Organismus bes Rindes ben ihm brobenden Sanptgefahren entgangen ift. Der Menfch hat daber auch dann die größte mahrscheinliche Lebensdauer, b. b. es fällt bann bie Babl ber Jahre, Die er vermuthlich noch am leben bleiben wird, am Größten and. Diefer Werth, ber fich von 0 bis 5 Sab= ren erhöht hatte, nimmt nach 5 Jahren bis in das höchste Alter immer ab. Die Art, wie fich biese Bablen gestalten, andert sich zwar mit ben oben erwähnten Berhältniffen. Dan fann aber beutlich nachweisen, bag bie Bunahme des Wohlstandes und der immer mehr sich ansbreitenden Civis lifation ftete gunftigere Berhaltniffe in diefer Beziehung herbeiführen.

Das absolute Sterblichkeitsverhältniß besteht in der Beziehung der jährlichen Sterbesfälle zur Gesammtmaffe der Lebenden. Es kamen z. B. in Frankreich in früherer Beit (1770—74) 1 Todter auf 32,8 und in neueren Jahren (1817—30) 1 Gestorbener auf 39,8 Lebende. Man hat angenommen, daß das stölliche Europa gegenwärtig ungünstigere Verbältniffe, als das nörbliche darbietet. Es sollten in ihm 33,7 Lebende auf einen Todten kommen, während das mittlere Europa 40,8 und das nördliche 41,1 darbietet 2). Künstige Untersuchungen werden jedoch noch über die Richtigkeit dieser Voraussehung entscheiden muffen. Das Leben in größeren Städten führt jeden Falls zu nachtheiligeren

<sup>1)</sup> Quetelet, a. a. O. S. 144. 2) Quetelet, a. a. O. S. 127.

Ergebniffen, wenn nicht etwa Nebenverhältniffe, wie z. B. die Sitte, die Sanglinge Ummen auf dem Lande zu übergeben, die Wahrheit verdeckt. Quetelet ') erhielt z. B. 1: 36 9 für die Städte und 1: 46,9 für das freie Land in Belgien.

Will man die Einflusse, die das Lebensalter auf die Todeskälle ausübt, untersuchen, so verzeichnet man sich, wie viel Menschen zu einer gewissen Reihe von Lebenszeiten übrig geblieben sind. Sin Beispiel kann uns dabei anschaulich machen, was man unter wahrescheinlicher Lebensdauer versteht Quetelet erhielt z. B. für Beisein nach dreisährigen Zusammenstellungen, daß 77528 zu 1, 62448 zu 5, 49995 zu 25, 38504 zu 44, 31179 zu 55 und 24465 zu 63 Jahren unter 100,000 sebend Geborenen erhalten geblieben sind. Es ist also die Gesammtmasse von 100,000 auf 49995, d. h. auf die Hälte zu 25 Jahren herabgeschmolzen. Ein Kind, das lebend zur Welt kommt, hat daher eben so viel Chancen, 25 Jahre zu seben als nicht. Jedes andere Altersjahr wird dagegen keine Gleichheit der Wahrscheinlichkeit und der Unwahrscheinlichkeit, sondern das Uebergewicht von jener oder dieser in Bezug auf den Neugeborenen darbieten. Man kann deshalb die wahrscheinliche Lebensdauer des in Belgien zur Welt Kommenden auf 25 Jahre auschsagen. Da 62448 Menschen zu 5 und 31179 zu 55 Jahren vorhanden waren, so beträgt jene 55 — 5 = 50 für das Alter von 5 Jahren. Das von 25 hat 63 — 25 = 38 aus demsetben Grunde. O und 25 liesern daher kleinere Größen der wahrscheinlichen Lebensdauer als 5 Jahre.

Die mittlere Lebensdauer bezieht sich auf die Bahl der Jahre, die ein Individuum eines bestimmten Alters durchschnittlich noch zu durchleben hat. Hat man eine Mortalitätstafel, in der z. B. die Bahl 10000 zu Grunde gelegt und von Jahr zu Jahr verzeichnet ist, wie viele von jenen noch leben und wie viel die Gesammtsumme aller später Lebenden von nun an bis in das höchste Alter beträgt, so sindet man die mittlere Lebensdauer am Einsachsten, wenn man diese Gesammtsumme aller Lebenden durch die Bahl der in demselben Jahr übrig bleibenden Lebenden theilt und 1/2 von dem auf diese Beise erhaltenen Quotienten abzieht. Das Lehtere geschieht deshalb, weil die Abgehens den nicht am Ende, sondern zu allen Beiten des Jahres sterben, mithin diese durchschnitts

lich 1/2 Jahr gelebt haben.

Unhang Mro. 187 giebt uns die Uebersicht dieser für die Schweiz in den sehten Jahrsehnten geltenden Werthe nach den von Schneider und Kocher angestellten Verechenungen. Legt man 10000 zu Grunde, so beträgt z. B. die Gesammtsumme der Lebens den zu O Jahren 392015. Es gleicht daher die mittlere Lebensdauer der Neugeborenei. 39,2 — 0,5 = 38,7 Jahre. Quetelet erhielt 32,15 für Belgien und Düvillard 28,75 für Frankreich.

6982 Lebende find von jenen 10000 der Schweiz zu 5 Jahren übrig. Die Gefammts fumme der Lebenden beträgt aber dann 352644. Die mittlere Lebendauer beträgt mit-

bin zu 5 Jahren 50,5 - 0,5 oder 50,0 Jahre.

Biele definiren die mittlere Lebensdauer als die Jahl von Jahren, welche eine gewisse Reihe von Berstorbenen durchlebt hat. Wenn z. B. 2256 Kinder unter 10000 am Ende des ersten Jahres in der Schweiz gestorben sind, so hat jedes durchschnittlich 1/2 Jahr, folglich die Gesammtsumme 1128 Jahre gelebt. Sind 381 zu Ende des zweiten Jahres gestorben, so hat man 571,5 Jahre für 11/2 Jahre Lebensdauer. Fährt man so Jahr für Jahr fort, addirt die einzelnen Gesammtsummen der verlebten Jahre zusammen und dividirt das Ganze durch die Gesammtsumme der Gestorbenen, so erhält man die Reihen der mittleren Lebensdauer nach jener Auffassung. Sie beträgt z. B. zu 2 Jahren 0,6 in der Schweiz und 0,73 für Belgien.

Die Bestimmungen der Lebensdauer sind unsicherer, als es auf den ersten Blick ersscheint und selbst meistentheils angenommen wird. Es fragt sich zunächst, ob man die Todtgeborenen in den Sterbelisten hinzugerechnet hat oder nicht. Das Ganze seht fersner voraus, daß die Bevölkerung abgeschlossen und stabil geblieben, was sast nie der Fall ist. Sind vorzüglich viel erwachsene Menschen eingewandert, so werden sich die Sterblichskeitsverhältnisse günstiger gestalten, weil jene schon einer Alterstusse angehören, in der die größere Sterblichkeit der jüngeren Jahre nicht mehr durchgreift. Man kann endlich bei der Entwerfung der Mortalitätstasel künsteln und so größere oder geringere Lebenstauern erhalten. Manche Lebensversicherungsgesellschaften benuhen auch solche Mittel,

<sup>1)</sup> Quetelet, a. a. O. S. 131.

um kargere mahrscheinliche Lebensbauern herausbringen und die hiernach berechneten

Tarife zu Ungunften der Subscribenten anzuseten.

Salt man fich an die oben angeführte belgische Sterblichkeitstafel, fo ficht man, daß das Weschlecht und der Ausenthalteort einen merklichen Ginfinß auf die mahrscheinliche Lebensdauer ausüben. Gie beträgt j. B. 20 bis 21 Jahre für den manulichen Den: acborenen, der in der Stadt, und 23 bis 24 für den, der auf dem gande auferzogen wird. Das weibliche Wefchlecht bietet in diefer Sinficht gunfligere Beziehungen in beiderlei Ballen dar. Es hat 28 bis 29 Jahre in der Stadt und 27 bis 28 Jahre auf dem platten Lande. Diefe größere mahricheinliche Lebensdauer der neugeborenen Madchen fehrt auch an anderen Orten, 3. B. in Bent, wieder- Sie hangt mit der verhaltnigmäßig größeren Sterblichkeit der Ruaben im erften RindeBalter gufammen.

Betrachtet man die Berhateniffe, wie fich die Sterblichkeit feit hundert Jahren geflattet, fo fieht man beutlich, wie fehr die alle Schichten ber Befellschaft immer mehr durchdringenden flagtlichen und Cultur-Fortichritte genunt haben. Die Berechnungen von Odier und Gerre-Mallet 1) beweisen z. B. für Genf und die von Schneider 2) für Bern, daß die mahricheinliche Lebensdauer in den lenten 80 Jahren auffallend ges fliegen ift. Die mittlere Lebensdauer betrug in Frankreich 26,6 Jahre in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und 37 in den Jahren 1826 bis 1830 °). Die Sahl derer, welche das 20. Jahr überlebten, stieg allmählig von 60,00 % auf 62,43 % von

1806 bis 1823 4).

Der Canton Bern fann deutlich beweisen, mas ein allgemein verbreiteter Bobiffand, der sid mit einer gesunden Lage der meiften Wohnorte und dem Borherrschen des Ackerbaues verbindet, ju leiften vermag. 65,6 % überleben bier das 20. Lebensjahr, mabrend Frankreich nur 63,8 % bis 58,6 %, Belgien 53,2 %, Preußen 51,5 % und Sarcinien 47,6 % giebt. Bergleicht man die Dro. 183 gufammengestellten Werthe, fo zeigt fich, daß Rr. 183, der Canton Bern Belgien und Preußen für die Alter von 10 bis 80 Jahre sichtlich übertrifft, mahrend das erste Lebensjahr nur untergeordnete Unterschiede liefert, das Alter von 90 Jahren dagegen für Dreußen und vorzüglich für Belgien günstiger ausfällt.

Satt man fid, an die von Soffmann b) fur ben prengifchen Staat gefundenen Werthe, so zeichnen sich die hierher gehörenden Berhaltunfe der Juden in hohem Grade aus. Der Ueberschuß ber Geborenen betrug bei ihnen 29,05 % für 1822 bis 1840, bei den Chriften dagegen 21,14 %, die Bunahme durch Ginwanderung und genauere Bablung aber nur 6,61% in jenen und 6,44% in diefen. Die Juden hatten 2161 und die Christen 2961 Todte auf 100000 Lebende. Die Todtgeborenen gleichen 89 und 143. Die uns ehelichen Geburten kommen in jenen 4 Mat fo felten vor. Die maßige Lebensweise bile

det einen Sanptgrund Diefer Erfcheinungen.

Der Urme verliert nicht nur viele Unnehmlichkeiten, fondern auch eine Reihe von Jahren seines eigenen Lebens und das seiner Kinder. Betrachten wir die Nrv. 185 des Unhanges wiedergegebene Zabelle von Benviston de Chateanneuf 6), in der 1600 Falle der Sterblichkeiteverbaltniffe der Reichsten verschiedener Lander und 2000 Falle der Uermften von Paris gegenübergestellt sind, so sehen wir, daß diese 10 Jahre früher, als jene aussterben, und daß sie von 25 bie 80 Jahren einen unverhaltnismäßig größeren Eribut dem Tode gabten. Berglich jener Forfcher Die reichften und Die armften Straffen der frangöstichen Hauptstadt, so ergaben sich, daß 32 Kinder auf 100 Todte der Woble habenden, 59 dagegen auf eben fo viel Leichname ber Armen famen Casper 7) giebt fogar für Berlin an, daß die Rinder, die unter 5 Jahren fterben, 0,7 % aller Todten in den vornetruften, 34,3 % dagegen in den armen Familien ausmachen.

Begenden, in denen der Ackerbau vorherricht, verhalten fich unter fonft gleichen Berhaltniffen gunftiger, ale die, welche viele Fabrifen befinen Billerme B) fand für England (1813 bis 1830), daß 3505 Todeefalle unter 10000 auf Rinder unter 10 Jah-

3) Bernoulli, a. a. D. G. 451.

5) Bernoulli, a. a. D. Nachtrag S. 38 fgg.

<sup>1)</sup> C. Bernoulli, Schweizerisches Archiv für Statistif. 2b. II. Bafel 1828. 8. S. 75. \*) 3. D. Schneiber's Bericht an ben Regierungsrath Des Canton Bern über bie An= gelegenheit ber Answanderung. Bern 1849. 4. G. 15.

<sup>4)</sup> Legoyt, in tem Journal des Economistes. 1847. Nro. 6. p. 315.

<sup>6)</sup> Quetelet, a. a. 0. S. 216.

<sup>7)</sup> Bernoulli, a. a. D. S. 260. <sup>8</sup>) Quetelet, a. a. O. S. 214.

ren und 3142 auf Menschen von 10 bis 40 Jahren in den ackerbautreibenden Bezirken, 4355 und 3727 dagegen in den Fabrikbezirken kommen. Die wahrscheinliche Lebensdauer der Neugeborenen beträgt in Müllhausen (1823 bis 1834) 7½ Jahre, während sie auf 13½ für das ganze Departement des Oberrheins (1814 bis 1834) steigt. Sie vertheilt sich dabei in jener Fabriktadt so, daß sie 28 Jahre für Fabrikherren und Kausseute, 12 für Bäcker, Müller und Schneider, 10 für Indiennedrucker, 4 für Maurer und Zimmerstente, 3 für Schuster, Schreiner und Modellstecher, 1,75 für Schlosser und 1,25 für die gemeineren Arbeiter in den Spinnereien ausmacht 1).

Unhang Nr. 186 Stellte Combard 2) 8488 Todesfälle von Menschen, die in Genf über 16 Jahre alt wurden, zusammen, so erhielt er eine mitslere Lebensdauer von 55 Jahren. Er versuchte nun diesen Werth für die einzelnen Stände zu berechnen und lieserte so eine Uesbersicht, die Nr. 186 des Unhanges wiederholt ist. Es ergiebt sich hierans, daß die hösheren reichen Beamten, die Kapitalisten und die Geistlichen durchschnittlich am Längsten, die Lafierer, die Schlosser und die Emailleurs am Kürstesten lebten. Man muß jedoch bemerken, daß zu kleine Werthe manchen der verzeichneten Gewerbe zum Grunde liegen. Ni ecte 3) fand für die studirten Stände Würtembergs, daß die Sterblichkeit in solgeneder Reihe zunahm. Katholische Geistliche, evangelische Geistliche, Staatsdiener, Forstemänner, Schullehrer und Verzte. Die Longävität der Theologen und die kürzere Lebensdauer der Verzte erhellt auch aus den Zusammenstellungen, die Lombard für Genfund Casper für die berühmteren Personen Deutschlands geliefert haben.

Manche leicht begreifliche Nebenursachen verstärken die Sterblichkeit in vielen Fäle len. Es werden mehr uneheliche Kinder todt geboren. Es stirbt auch eine größere Bahl von ihnen in den ersten Lebenszeiten. Die Findelhäuser und die kunstliche Ansstüterung richten Massen jener kleinen Wesen zu Grunde. Man kann umgekehrt statistisch nachs weisen, daß die Sterblichkeit der Kinder seit der Einführung der Pockenimpfung sichtlich abgenommen hat. Die Geborenen verhielten sich z. B. in Berlin zur Bevölkerung in den Jahren 1783 bis 91 wie 1:30 und 1814 bis 1822 wie 1:29. Die gestorbenen Kinder dagegen zeigten in jenem älteren Beitabschnitte 1:28,7 und 1:33,7 in diesem neueren. Die Bettels, die Gesangenhäuser und die Bagnos sind Orte, in denen der Tod

reichlich zu erndten pflegt.

Die Mittelzahl der jährlichen Krankheitstage wächst mit den zunehmenden Jahren in unverhältnißmäßigem Grade. Hält man sich an die von Schottland herrührenden Ungaben, die mahrscheinlich vorzugsweise hitisbedürftige Personen betreffen, so liegt der Mensch durchschnittlich 0,58 Wochen im 25sten, 1,36 im 50sten und 10,70 im 70sten Jahre frant 4). Dbgleich die Rrantheitstabellen, wie fie gewöhnlich entworfen werden, fcon wegen der Unrichtigkeit der Diagnofen keinen sicheren Maakstab liefern, so läkt sich doch wenigstens im Allgemeinen schließen, daß manche Leiden vor Allem bestimmt find, den Wechsel der menschlichen Gesellschaft durch den Tod einzuleiten. Die Bahl derer, welche in Prenfen (1820 bis 1834) an dyronischen Leiden starben, verhält sich zu der Menge derer, die an acuten Krankheiten zu Grunde gingen, wie 1,6:1. Die Männer ergaben in diefer hinficht 1,58 : 1 und die Frauen 1,70 : 1, wenn die ploplich Berftorbenen, die Pockenkranken, die an angeren Schaden Leidenden, die Kindbetterinnen und die Todtgeborenen ausgeschlossen wurden. Die Schwindsucht, die in den heißen Gegenden feltener auftritt, rafft nach Marc d'Espine in den gemäßigten Begenden mehr Menichen fort, als irgend eine morderifche Epidemie. Die Phthistichen betragen durchschnitts lich 1/6 der Todten in Genf, 1/6 bis 1/7 in den vereinigten Staaten Nordamerikas, 1/8 bis 1/13 in Paris, 1/8 in Wien, 1/9 in München, 1/14 (?) in Berlin und 1/20 in Nom und Mailand 5). Sie sollen sogar 1/4 in Marseille, 1/7 in Nizza und 1/3 in Neapel ausmachen 6). Franen geben natürlich verhaltnismäßig häufig im Bochenbett ju Grunde. Die Fortschritte der Beit verrathen sich aber auch in dieser hinsicht auf das Deutlichste-Die Kindbetterinnen, die z. B. in Berlin im Wochenbette ftarben, verhielten sich zu den Genesenen in den Jahren 1758 bis 1763 wie 1:95; 1764 bis 1784 wie 1:82; 1785 bis 1794 wie 1 : 141 und 1819 bis 1822 wie 1 : 152. 1/6 bis 1/7 der Frauen, die

<sup>1)</sup> Vernoulti, a a. D. S. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quetelet, a. a. O. S. 234. <sup>4</sup>) Quetelet, a. a. O. S. 167.

Ouetelet, a. a. O. S. 232.
 Bernoulli, a. a. D. S. 308.

<sup>6)</sup> Quetelet, a. a. O. S. 212.

1820 bis 1834 in Preußen zwischen 15 bis 45 Jahren zu Grunde gingen, farb in Folge Des Wochenbettes und der 108te Neugeborene hat seiner Mutter das Leben gefostet ').

Es beruht auf einem Irrthume, wenn man es als einen unbedingten 4791 Bortheil betrachtet, daß die Bahl ber Geborenen die ber Berftorbenen überschreitet. Stirbt eine größere Menge von jungeren Leuten und vorzüglich von Kindern hinweg, so ift bieses ein Unglud, weil jedes Gefcopf, bas zu feiner nüglichen Thatigfeit gelangt, materiellen Bebarf für seinen Unterhalt und Arbeitszeit für feine Pflege unnug aufzehrt. Gin Land gewinnt nur bann, wenn bie Menge feiner arbeitsfäbigen Bewohner und zwar im Berhältniß zu ben zu Gebote ftebenden Silfsquellen zunimmt. Die größere Sterblichfeit ber Anaben in jungeren Jahren erflart es, weshalb die Bahl ber erwachsenen Frauen in fast allen europäischen gandern beträchtlicher, als die der Manner ausfällt. Das umgekehrte Berhältniß, bas bie vereinigten Staaten Nordamerifas barbieten, geht wenigstens jum Theil aus ber reichlicheren Einwanderung von Männern bervor.

Bergleicht man die verschiedenen europäischen Länder, fo betragen die Frauen in Schweben (1830) 5t,84% und die Manner 48,16%. Frankreich, das den hochsten ent-gegengesetten Werth darzubieten scheint (1846), hat 50,45% weiblichen und 49,55% mannlichen Geschlechtes 2). Die Bereinigten Staaten liefern 49,11% Franen und 50,89% Manner (1840). 52,18% in Anspruch nehmen. Das weibliche Gefchlecht foll fogar in Sardinien (1838)

Sittlichfeit, Aufflärung und Wohlstand vermindern zwar die Bahl 4792 ber Berbrechen und ber Gelbstmorbe. Die Gesetzgebung fann in diefer Sinfict fictlich einwirken. Gine größere menschliche Gesellschaft gewinnt ober verliert jedoch hierdurch allmählig. Sie gablt häufig die gleichen ober abnliche Durchschnittsmengen ber Berbrechen jährlich ab. Diese, wie die boberen Talente find an gewiffe Jahre gebunden. Gelbst die Jahredund die Tageszeiten üben ihren Ginfluß auf Thatigfeiten aus, die wir bem freien Willen in ben Ginzelfällen zuschreiben.

Es versteht fich von felbit, daß nur ein gewiffer Bruchtheil der begangenen Ber-brechen zur Beurtheilung und mithin auch zur ftatiftischen Busammenftellung kommt. Man findet deffenungeachtet eine Beständigfeit, welche deutlich ausdruckt, daß die zu eis ner gegebenen Beit vorhandene moralifche Faulniß einen ungefahr eben fo beständigen Bruchtheil der Gefellichaft, wie ein Korperorgan einen folden im Organismus einnimmt. Der Dechfel der Befete, Nothjahre und abnliche leicht begreifliche Urfachen andern nur

bismeilen diefe Berhaltnifmerthe.

Die von Fanet 3) fur 1830 bis 1844 jufammengestellte frangoffiche Eriminalstatis ftit fann das eben Befagte deutlich belegen. Es zeigten fich hierbei g. B.

|      |          | ut:<br>Der<br>ten.            | Angeflagte.        |                   | Einzelne Stände ber Angeklagten. |                                  |                                |         |            |                                     |  |
|------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|--|
|      |          | Gesamm<br>summe der Angestagt | Landbe-<br>wohner. | Stabt:<br>bürger. | Land=<br>arbeiter.               | Müller.<br>Backer,<br>Fleischer. | Schiffer, Fuhrleute<br>u. bgl. | Rnechte | Kauffeute. | Künftler,<br>Gelehrte, /<br>Beamte. |  |
| 1830 | bis 1834 | 37072                         | 21648              | 14589             | 11912                            | 1267                             | 1559                           | 1966    | 2210       | 2174                                |  |
| 1835 | bis 1839 | 38421                         | 21737              | 15022             | 11480                            | 1297                             | 1533                           | 1823    | 2514       | 2146                                |  |
| 1840 | bis 1844 | 37062                         | 21683              | 13941             | 11470                            | 1329                             | 1528                           | 1732    | 2596       | 2032                                |  |

<sup>1)</sup> Casper, bet Quetelet, S. 122. 2) Journal des Economistes. 1847. S. 311. 3) Fayet, Journal des Economistes, 1847. p. 119.

Manche andere Stände führen zu etwas größeren Verschiedenheiten, wie überhaupt die Schwankungen um so mehr hervortreten, auf je beschränktere Kreise der Gesellschaft man sich eintäßt. Eine genauere Versolgung dieser Verhältnisse in verschiedenen Ländern giebt einen ziemlich dentlichen Fingerzeig, wie sehr die Verbrechen vom Zustande der Vildung, des Wohlstandes und der zwecknäßigen Staatseinrichtung abhängen. Der Einssuß der Geschgebung verräth sich ebenfalls in sichtlicher Weise. Das französische Necht, das in den preußischen Rheinlanden herrscht, kennt keine Vaternitätsklage, während diese nach dem altpreußischen Landrecht gestattet ist. Betrachten wir die Jahre 1843 bis 47, so fanden sich 21,97 bis 26,24% uncheliche Kinder unter allen Geborenen in Königsberg, 19,01 bis 19,73% in Brestan und 14,40 bis 15,61% in Berlin, nur 8,73 bis 9,98% dagegen in Köln und 4,83 bis 5,39% in Nachen. Die Kindermorde herrschten dassür and, in der Rheinprovinz vor. Während ihre Bevölkerung nur 17% und die weibliche von 17 bis 45 Jahren nur 16,5% der des Gesammtstaates ausmacht, betrugen die Kindesmörderinnen 37% 1.

Das Marimum der Verbrechen an Personen und das Minimum derer an Eigensthum fallen in den Sommer. Der Winter bietet gerade das Umgekehrte dar. Diese Epochen der Grenzwerthe (Januar und Juni) stimmen eigenthümlicher Weise mit den Zeiten der Marima und der Minima der Geburten und der Sterblichkeit?). Der Hang zum Verbrechen erreicht sein Marimum zu-21 bis 25 Jahren im Manne und zu 25 bis 30 Jahren in der Frau. Diese betritt und verläßt auch die unmoralische Bahn

etwas früher, als jener 3).

Die Schlitmorde kommen vorzüglich in den Städten häufig vor Die, welche sich in Paris (1817 bis 1825) ertränkten, machten 1/3, die, welche sich erschossen, 1/7 bis 1/8, die, welche sich erschossen, 1/7 bis 1/8, die, welche sich in Kohlendampf erstickt hatten, 1/8, endlich die, welche irgend eine andere Todesart gewählt, weniger, als die genaunten Bruchtheile der Selbstmörder aus. In Sachsen dagegen (1830 bis 1833) bildeten die Erhenkten beinahe 2/3, in Prag (1822 bis 1832) mehr als 1/3 und in Schweden nicht als 1/4. Männer machen ihrem Leben weit häufiger ein Ende, als Frauen. Die Zahl der Selbstmorde vergrößert sich im Allgemeinen mit der Dichtigkeit der Bevölkerung und die Neigung hierzu mit der Zunahme der Jahre des Mannesalters. Sie kommen in Frankreich zwischen 6 und 8 Uhr Morgens

am Saufigsten und zwischen 12 und 2 Uhr Mittage am Geltenften vor.

Die fünftlerischen und wissenschaftlichen Leistungen folgen ebenfalls gewissen allgemeis nen Normen, die fich wahrscheinlich, wenn man mehr Bahlendata gesammelt haben wird, in Durchidynittswerthen werden angeben laffen. Es fommt häufig vor, daß Beifter erften Ranges ihre großen Leistungen in jüngeren Jahren liefern oder wenigstens dann fcon die Grundgedanken derfetben wie durch Inspiration erfassen. Newton hatte ju 23 bis 24 Jahren die Differentialrechnung erfunden und den erften Lichtblick in die Berhältniffe der Anziehung der Körper gewonnen, Lagrange seine Bariationerechnung zu 18 Jahren ausgearbeitet. Undere Mathematifer, wie Pascal, Gauf liefern ebenfalls Beis fpiele, wie schon die tiefsten Leistungen wie aus einem Guffe in den frühesten Zeiten hervortreten können. Man findet fogar in großen Componisten, wie Mogart, daß sich icon das Benje in den Rinderjahren verrath, wenn auch fpater nach und nach immer vollkommenere Werke geliefert wurden. Raphael malte die Schule von Uthen zu 25 Jahren. Es ereignet fich, daß ausgezeichnete Manner die fruchtbringende Richtung, die sie in früheren Jahren eingeschlagen , im Mannesalter verlassen. Pascal und Smammerdamm können hier als Beispiele dienen. Die ausgezeichnetsten dramatischen Werke Frankreiche und zum Theil Englands sind zwischen 20 und 55 Jahren und zwar die besten Trauerspiele zwischen 30 und 40 und die besten Schauspiele zwischen 40 und 55 Jahren nach Quetelet 4) geschrieben worden. Biele Manner, die fich fpater durch ihre Leistungen in der Mathematik ober den Naturwiffenschaften auszeichneten, haben dichterische Bersuche in ihren Knaben- oder Jünglingsjahren geliefert.

<sup>1)</sup> Dieterici, a. a. D. S. 208. 209.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quetelet, a. a. 0. S. 530. <sup>3</sup>) Quetelet, a. a. 0. S. 543.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Quetel et, Du systême social: p. 133.

# Anhang.

Formeln, Grundwerthe und Berechnungen.



Mr. 97. Bb. II. Abth. I. Geite 52, 53, 223.

Längenverminderung reizbarer durchschnittener Muskelfasern frisch getöbteter Thiere.

| Thier.                     | Mustel.                       | na            | In Millimetern ausgedrückte<br>Länge<br>natürliche, nach der<br>ursprüngliche. Trennung. |         |                   |                  |                | Mari= ber ichen ngli= länge eträgt rhält= isige nach urch= bung | Das Mittel ber natürlis chen urs sprünglichen Länge — 1, beträgt bie verhältnißs mäßige Länge nach ber Durchs schneibung |                  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                            |                               | Mari:<br>mum. | Mini=<br>mum.                                                                            | Mittel. | des Anz<br>fates. | beiber<br>Enden. | bes An= Fahes. | Gnben.                                                          |                                                                                                                          | beiber<br>Enden. |
| Junges (                   | Wadenmuskel.                  | 37,8          | 35,0                                                                                     | 36,4    | 32,7              | 26,8             | 0,87           | 0,71                                                            | 0,90                                                                                                                     | 0,74             |
| 27 Centim.                 | Gin Stuck bes gera-           |               |                                                                                          | 58,7    | 53,9              | 36,1             |                |                                                                 | 0,92                                                                                                                     |                  |
| Raninchen. ( Pferd.        | den Baudymustels.             |               |                                                                                          | 27,1    | บอ <sub>เ</sub> ช | 11,3             | -              | _                                                               | 0,92                                                                                                                     | 0,61             |
|                            | Bruft:Riefermustel.           |               |                                                                                          | 27,1    |                   | 13,5             |                |                                                                 |                                                                                                                          | 0,42             |
|                            | Großer Bruftmustel.           | -             |                                                                                          | 27,1    |                   | 13,5             |                |                                                                 |                                                                                                                          | 0,50             |
|                            | Langer Halbmuskel.            |               |                                                                                          | 27,1    |                   | 14,7             |                |                                                                 |                                                                                                                          | 0,54             |
|                            | Breiter Bruftmudtel.          |               |                                                                                          | 27,1    |                   | 15,8             |                |                                                                 |                                                                                                                          | 0,54             |
|                            | Breiter Rückenmustel          |               | -                                                                                        | 27,1    | _                 | 16,9             |                |                                                                 | _                                                                                                                        | 0,63             |
| 1                          | Santmuskel.                   | _             | _                                                                                        | 27,1    | _                 | 18,0             | _              |                                                                 | _                                                                                                                        | 0,67             |
| (                          | Schulternusfel.               | 20,3          | 15,2                                                                                     | 17,8    | 13,5              | 9,0              | 0,67           | 0,44                                                            | 0,76                                                                                                                     | 0,51             |
| 7,9 Cen:<br>timeter        | Großer Schienbein-<br>beuger. | 29,5          | 25,4                                                                                     | 27,4    | 23,3              | 22,1             | 0,79           | 0,75                                                            | 0,85                                                                                                                     | 0,81             |
| langer<br>Frosch.          | Salbsehnigter Schen-          |               | 00.5                                                                                     |         |                   |                  |                |                                                                 |                                                                                                                          |                  |
| 0.014                      | felmustel.                    | 29,7          | 26,5                                                                                     | 28,3    | 25,8              | 21,6             | 0,87           | 0,81                                                            | 0,91                                                                                                                     | 0,76             |
|                            | Wadenmudfel                   | 29,3          | 26,2                                                                                     | 27,8    | 24,4              | 21,9             | 0,83           | 0,75                                                            | 0,88                                                                                                                     | 0,79             |
| 7,8Ceutim.                 | Warden Baudmud.               | 30,5          | 27,5                                                                                     | 29,0    | 24,6              | 22,3             | 0,81           | 0,73                                                            | 0,85                                                                                                                     | 0,77             |
| Frosch.                    | Gerader Bauchmus:             | 37,2          | 27,3                                                                                     | 32,3    | 22,6              | 19,2             | 0,61           | 0.52                                                            | 0,70                                                                                                                     | 0,60             |
| 7,2Centim.                 | Wadenmuskel.                  | 30,5          | 27,6                                                                                     | 29,1    | 23,7              | 22,1             | 0,78           | 0,72                                                            | 0,82                                                                                                                     | 0,76             |
| fanger<br>Frosch.          | Gerader Baudymus fel.         | 37,8          | 23,7                                                                                     | 30,7    | 26,5              | 23,7             | 0,70           | 0,63                                                            | 0,86                                                                                                                     | 0,77             |
| Mittel aller Beobachtungen |                               | -             | -                                                                                        | -       | -                 | -                | 0,77           | 0,67                                                            | 0,85                                                                                                                     | 0,64             |

Beziehen wir die eben für die beiderseitige Durchschneidung gefundenen Berthe auf die verhältnismäßige Längenabnahme und tragen zugleich nicht blod das Gesammtmittel, sondern auch die Durchschnittegrößen der Muskeln, die mehrfach geprüft wurden, ein, so erhalten wir:

| Thier. | Theil.                   | Gesammt=<br>mittel bes<br>verhältniß=<br>mäßigen<br>Berfür=<br>zungswer=<br>thes, bie<br>mittlere |                                     | Theil.                                   | Gesammtmittel bes vhältnißmäßigen Berfizungswerthes, die mi lere natürsiche Känge = 1. |      |              |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|        |                          | natürliche<br>Länge — 1.                                                                          |                                     |                                          | mum.                                                                                   | mum. | Mittel.      |
| Pferd. | Riefermustel.            | 0,58                                                                                              | Frosch.                             | Salbsehnigter                            |                                                                                        |      |              |
| Desgl. | Bruft = Riefer=          | 0,50                                                                                              |                                     | Schenkelmus-                             | -                                                                                      | _    | 0,24         |
| Desgl. | Großer Bruftmustel.      | 0,50                                                                                              | Raninchen.                          | Gerader<br>Bauchmuskel.                  |                                                                                        | _    | 0,39         |
| Desgl. | Langer Halb:             | 0,46                                                                                              | Frosch.                             | Desgl<br>Mittel des                      | 0,40                                                                                   | 0,23 | 0,32         |
| Desgl. | Breiter<br>Bruftmuskel.  | 0,40                                                                                              | Raninchen<br>und<br>Frosch.         | geraden<br>Bauchmuskels                  | 0,40                                                                                   | 0,23 | 0,34         |
| Desgl. | Breiter<br>Rückenmuskel. | 0,37                                                                                              | Raninden.<br>Frosch.                | Wadenmuskel.<br>Desgl.                   | 0,24                                                                                   | 0,21 | 0,26<br>0,23 |
| Desgl. | Hautmuskel.              | 0,33                                                                                              | Raninchen                           | Mittel des                               | -,                                                                                     | 0,02 | 0,20         |
| Frost. | Schultermus:             | 0,49                                                                                              | Frosch.                             | Wadenmus:<br>fels.                       | 0,26                                                                                   | 0,21 | 0,24         |
| Desgl. | Großer<br>Schienbein=    |                                                                                                   | Pferd, Kas<br>ninchen n.<br>Frosch. | Mittel aller<br>untersuchten<br>Muskeln. | 0,58                                                                                   | 0,19 | 0,36         |
|        | benger.                  | 0,19                                                                                              | Frosch.                             | Alle untersuch=<br>ten Muskeln.          | 0,49                                                                                   | 0,19 | 0,29         |

Ar. 98. Bb. II. Abth. I. Seite 53.

Berechnung des mittleren Einfnickungswinkels ber zurückgezogenen Mus= felfasern aus der durchschnittlichen Längenabnahme derselben.

Fig. 384. Machen wir ab = b, bc = c und ac = a und ist  $m = \frac{1}{2}(a+b+c)$ , so ist:



Cos. 
$$\frac{1}{2} \varphi = \sqrt{\left[\frac{R^2 \cdot m (m-a)}{bc}\right]}$$
.

Der Werth für sin.  $\frac{1}{2} \varphi$  ist schon Bd. I., Anhang Nr. 48 angegeben worden.

Die ursprüngliche Länge der Muskelfaser ist =b+c; sie nimmt aber nur a im Bustande der Einknickung ein. Ihre absolute Berkürzung K ist daher =b+c-a und ihre verhältnißmäßige  $k=1-\frac{a}{b+c}$ .

Legt man die der verhältnißmäßigen Berfürzung entsprechenden Grösen zum Grunde, so wird b+c=1 und a=1-k. Daher

Cos. 
$$\frac{1}{2} \varphi = \frac{1}{2} \sin tot$$
.  $\left[\frac{k}{b} \frac{(2-k)}{c}\right]^{\frac{1}{2}}$  und

Sin. 
$$\frac{1}{3}\varphi = \sin \cot \left[\frac{\left(1-b-\frac{k}{2}\right)\left(1-c-\frac{k}{2}\right)}{bc}\right]^{\frac{1}{2}}$$
.

abc bildet aber ein gleichschenkeliges Dreieck bei der regelmäßigen und frastvollen Ginknickung. Mithin  $b=c=\frac{1}{2}$ . Allso

Cos.  $\frac{1}{2} \varphi = \sin$ , tot.  $\sqrt{(2-k) k}$  and Sin.  $\frac{1}{2} \varphi = \sin$ , tot.  $(1-k) = a \sin$ , tot.

Berechnen wir hiernach die Dr. 97 verzeichneten Sauptwerthe, fo erhalten wir:

|                                         | Die gr                    | ößtmögliche<br>Länge =                   | natürliche<br>1.                              | Die mittlere natürliche<br>Länge = 1. |                                          |            |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|--|
| Musteln.                                | Verfür: zunge: größe = k. | Länge der<br>verfürzten<br>Faser<br>= a. | Mittlerer Einfnis dungswins fel = $\varphi$ . | Verfür=<br>zungs=<br>· größe<br>= k.  | Länge ber<br>verfürzten<br>Faser<br>= a. |            |  |
| Marimum aller unterfuch=                | 0.50                      | 0.14                                     | 70010 O                                       | 0.50                                  | 0.40                                     | 1001110    |  |
| ten Muskeln                             | 0,56                      | 0,44                                     | 52°43′8″                                      | 0,58                                  | 0,42                                     | 49°41′0′′  |  |
| Minimum derfetben                       | 0,19                      | 0,81                                     | 108°11′30′′                                   | 0,19                                  | 0,81                                     | 108°11'30" |  |
| Mittel aller untersuchten Muskeln       | 0,33                      | 0,67                                     | 84°8′0′′                                      | 0,36                                  | 0,64                                     | 79°35′1″   |  |
| Mittel ber geprüften Frofch-<br>muskeln | 0,22                      | 0,78                                     | 102°31′16"                                    | 0,29                                  | 0,71                                     | 90°28′10′′ |  |

Bill man umgekehrt die verhältnismäßige Länge des zurückgezogenen Muskels = a aus dem Ginknickungewinkel o bestimmen, fo hat man

 $log. \ a = log. \ sin. \frac{1}{2} \varphi - 10.$ 

Der Numerus von log. a muß immer negativ sein, weil a < 1 ift. Es ergiebt fich dann 3. B.:

| Größe bes                           | Verhältnißm:                         | äßiger Werth                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Einfnickungs=<br>winkels = \varphi. | ber Lange ber<br>Muskelfaser<br>= a. | ber Verfür=<br>zungegröße<br>= k. |
| 40°                                 | 0,3420                               | 0,6580                            |
| 90°                                 | 0,7071                               | 0,2929                            |
| 120°                                | 0,8660                               | 0,1340                            |

Mr. 99. Bd. II. Abth. I. Seite 63.

Bedingungsgleichungen ber Durchmefferveranderungen ber zusammengezo= genen und cylindrisch gedachten Mustelfasern.

Nennen wir die Größe, um welche die Länge eines Enlinders abnimmt, k und die, um welche der Halbmeffer des Querschnittes wächst, ohne daß sich das Volumen ändert, x, so haben wir, wenn l die ursprüngliche Länge und r den ursprünglichen Halbmeffer bedeutet und l-k=a ist:  $r^2\ l=(r+x)^2\ a.$ 

Spieraus folgt:

$$x = r \left[ \left( 1 + \frac{k}{a} \right)^{1/2} - 1 \right]$$

z fann natürlich ben Berhaltniffen gemäß nur positiv fein.

Berechnen wir hiernach die verhältnismäßige Dickenzunahme in Bruchtheilen der urfprünglichen Durdmeffer, fo erhalten wir:

| Verfürzunges<br>größe = k. | Länge ber<br>verfürzten<br>Faser = a. | Zunahme ber<br>Halbmesser in<br>Bruchtheilen<br>von r. | Verfürzunges<br>größe = k. | Länge ber<br>verfürzten<br>Faser = a. | Zunahme ber<br>Halbmesser in<br>Bruchtheilen<br>von r. |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0,90                       | 0,10                                  | 2,163                                                  | 0,50                       | 0,50                                  | 0,414                                                  |
| 0,80                       | 0,20                                  | 1,236                                                  | 0,40                       | 0,60                                  | 0,291                                                  |
| 0,70                       | 0,30                                  | 0,826                                                  | 0,30                       | 0,70                                  | 0,195                                                  |
| . 0,60                     | 0,40                                  | 0,581                                                  | 0,20                       | 0,80                                  | 0,118                                                  |

Uenderte sid dagegen der Umfang um die Größe ± m, so hatten wir:

$$r^{2} l = (r + x)^{2} a \pm m \text{ und}$$

$$x = \left[\frac{r^{2} (k + a) \mp m}{a}\right]^{1/2} - r$$

 $x=\left[rac{r^2\;(k+a)\;\mp m}{a}
ight]^{1/2}-r.$  Rennen wir den Werth  $rac{k\;r^2\;\mp m}{a}=p$ , so läßt sich auch die letztere quadratische Gleichung in den Kettenbruch:

$$x = \underbrace{\frac{p}{2r + p}}_{2r + p} \dots$$

auflösen.

#### Mr. 100. Bd. II. Abth. I. Seite 157.

Bergleich der rückwirkenden Festigkeit eines soliden und eines hohlen Cy= linders von der gleichen Menge desselben Stoffes.

Es sei die Länge der beiden Eplinder = 1, der Halbmesser des ganzen hohlen = rund der der cylindrischen Söhlung  $= \varrho$ , so ist die Masse des Stoffes, welche die Bande einnehmen,  $= \pi \cdot l \cdot (r^2 - \varrho^2)$ . Bürde diese zu einem soliden Eylinder von gleicher Länge verarbeitet, so hatten wir für feinen Salbmeffer

 $R=\sqrt{(\overline{r^2-\varrho^2})}.$ 

Die rudwirkende Festigkeit des hohlen Enlinders ift:

$$P = E \cdot \frac{\pi^3}{16} \frac{(r^4 - \varrho^4)}{12}.$$

und die des festen mit dem Durchmeffer R.

$$p = E \cdot \frac{\pi^3}{16} \frac{(r^2 - \varrho^2)^2}{l^2}.$$

Folglid

$$P: p = (r^4 - \varrho^4): (r^2 - \varrho^2)^2 = (r^2 + \varrho^2): (r^2 - \varrho^2).$$

## Mr. 101. Bd. II. Abth. I. Seite 164 u. 243.

Beziehung der schiefwinkeligen Angriffskräfte der Hebelarme zu den rechtwinfeligen.

Nennen wir die schiefe Kraft ce = k und ihren Angriffswinkel ace  $= \varphi$ , so erhale Fig. 385. ten wir für die fenkrechte Wirkung cd =

a in der Richtung von c nach d. a = k. Cos.  $(\varphi - 90^{\circ}) = k \sin$ .  $(180^{\circ} - \varphi) = k. \sin \varphi$ .

Diese Gleichung giebt auch die Berthe, wenn man den Ungriffswinkel nicht auf  $acc=\varphi$ , soudern auf die Normale cd als  $dce=\varphi-90^\circ$  oder die Berlängerung cg als  $gcc=180^\circ-\varphi$  bezieht.

Denken wir und, cd, Fig. 386, sei ale fenkrechte Kraftwirkung = a, cf = k und



cg=k' waren schiefe Kräfte, welche diefeits und ci=k'' und ch=k''', die jenseits von n liegen, so erhalten wir. wenn wir  $bcf=\varphi$ ,  $bcg=\varphi'$ ,  $bci=\varphi'$ , und  $bch=\varphi'''$  seben,

a = k, sin,  $\varphi = k'$  sin,  $\varphi' = k''$  sin,  $\varphi''' = k'''$  sin,  $\varphi''''$ .

Wird k=k' und k''=k''', so ist dann sin.  $\varphi=\sin$ ,  $\varphi''$  und sin.  $\varphi'=\sin$ ,  $\varphi'''$ , wenn die Gleichheit mit a be-

stehen soll. Nennen wir den Winkel def, um den  $\varphi$  den rechten bed übertrifft,  $\psi$  und eben so  $deg = \psi'$ , ied, um den bei kleiner, wie ein Rechter ist,  $\psi''$  und eben so  $hed = \psi'''$ , so ergiebt sich aus dem Borhergehenden  $sin.\ \varphi = cos.\ \psi$ ,  $sin.\ \varphi' = cos.\ \psi''$ ,  $sin.\ \varphi'' = cos.\ \psi''$  und  $sin.\ \varphi'' = cos.\ \psi'''$ . Hieraus folgt, daß gleiche schiefe Kräfte, wie cf und ci, cg und ch für den einseitigen Zug gleich viel verlieren, wenn sie deusels ben Neigungswinkel mit der Normalen auf dieser oder jener Seite bilden.

Die Unterschiede, die wir bis jest betrachtet haben, beziehen sich auf die Kraftwerthe. Die Größen cg und cf, so wie ch und ci verkleinern sich zu cd ihres schiefen Ungriffes wegen. Man kann aber auch diese Nachtheile eben so gut auf die Hebelarme, als auf die Kraftarme beziehen.

Nennen wir k die gegebene schiefe Kraftgröße, a die ihr entsprechende senkrechte und L die Länge des Hebelarmes, so erhalten wir für das Kraftmoment M=aL. Wollen wir aber den Werth von k statt a eintragen, so müssen wir natürsich den Werth von L um a/k verkleinern. Beziehen wir daher den Nachtheil der schiesen Kraftwirkung auf den Hebelarm selbst, so erhalten wir  $l=\frac{a}{k}$ . L., d. h. er muß mit dem Quotienten der senkrechten und der schiesen Kraft multipsicirt werden.

Die Linie, die der Größe  $l=rac{a}{k}$  L entspricht, ist das Loth, das von dem Unterstühungspunkte auf die Berlangerung der schiefen Richtung der Kraft gefällt wird. If



k=ac und a=p' und no die Linie, die von dem Unterstützungspunkte aus auf der verlängerten cao senkrecht steht, so ist  $\triangle$   $acp' \longrightarrow \triangle$  aon, weil  $a=o+n=90^{\circ}+^{\circ}n=can=90^{\circ}+cap'$ . Mithin wenn an=L und no=l, k:a=L:l und  $l=\frac{a}{k}$ . L. Wir erhalten also auch Gleichgewicht, wenn  $ac > on=b \ d > n \ m$ .

Greifen zwei Rrafte k und k' unter verschiedenen Winkeln p und p' an, so haben wir fur ben fenfrechten Bug a sin.

 $\varphi$  und a' sin.  $\varphi'$ . Sind die Hebelarme, bei denen Gleichgewicht herrscht, l und l', so erhalten wir la sin.  $\varphi = l'a'$  sin.  $\varphi'$ . und daher  $l: l' = \sin$ ,  $\varphi': \sin$ ,  $\varphi$ .

## Mr. 102. 36. II. Abth. I. Seite 201.

Bestimmung der senfrechten Schwerebenen der einzelnen Extremitäten= ftude eines erwachsenen Mannes.

Der rechte Urm und der rechte Schenkel rührten von einem 67jährigen Manne her, dem der linke Tuß zerschmettert worden und der drei Tage nach der Ablösung des Un=terschenkels gestorben war. Die Größe und der Körperumfang hielten sich hier in den gewöhnlichen mittleren Grenzen.

1. Urm mit fammtlichen Muskeln, die von ihren Schulteranfähen losgelöft waren (nebst Infraspinatus und Pectoralis major), möglichst gestreckt mit schwach eingeschlagenen Fingern. Die senkrechte Schwerebene fällt ungefähr 1 Centimeter von den Unterflächen

der Gelenktöpfe des Oberarmes bei magerechter Lage des Gangen.

2. Borderarm und Sand. Gestreckt und mit schwach eingeschlagenen Fingern. Geradlinigte Entfernung der Gelenkoberstäche der Speiche von der Spige des ausgestreckten Mittelfingers =  $39\frac{1}{2}$  Centimeter = 1. Die Schwerebene steht um 15 Cent. = 0,38 von der Gelenksiche der Speiche und um  $24\frac{1}{2}$  Cent. = 0,62 von der Spige des Mittelfingers ab.

3. Hand mit schwach eingeschlagenen Fingern. Eutfernung der Oberflache des Borderarm : Handgelenkes von der Spine des ausgestreckten Mittelfingers = 19 Cent. = 1. Abstand der seukrechten Schwerebene von jenem 7 Cent. = 0,37 und von dieser

12 Cent. = 0,63.

- 4. Oberschenkel (mit allen Glutaeis, dem Obturator internus, dem Iliacus internus und dem unteren Drittheil des Psoas); gestrecktes Knie, Fuß in der Mitte zwisschen Streckung und Bengung. Geradlinigter Ubstand von dem höchsten Punkte des Schenkelkopfes bis zur entsprechenden Stelle der Fußsohlenkläche 81 Centimeter = 1 Entfernung der senkrechten Schwerebene von jener =  $31\frac{1}{2}$  Cent. = 0,39 und von dieser  $49\frac{1}{2}$  Cent. = 0,61. Sie sag mithin ungefähr 5 Cent. über dem oberen Rande der Kniescheibe.
- 5. Unterschenkel und Fuß mit der Kniescheibe. Lage der Theile, wie in Nr. 4- Kürzeste Entsernung der mittleren Gelenkerhabenheit des Schienbeines dis zur entspreschenden Stelle der Fußsohle = 41 Cent. = 1. Abstand der senkrechten Schwerebene (bei horizontaler Lage der Theile) von jener Erhabenheit  $21\frac{1}{2}$  E. = 0,52 und von der bezeichneten Stelle der Fußsohle = 0,48.
- 6. Fuß im Unterschenkel = Sprungbeingelenke ausgelöst. Legt man senkrechte Ebenen durch die hinterfläche der Ferse und die Borderkanten der mittleren Zehen, so stehen beide um 22 Centimeter = 1 ab. Die Schwerebene schnitt diesen Abstand 10,4 Cent. = 0,47 von der Fersenebene und 11,6 Cent. = 0,53 von der Zehenebene. Zog man eine senkrechte von dem Drehpunkte des Unterschenkels Sprungbeingelenkes herab, so halbirte sie fast genau jene erstere Entfernung. Sie stand nämlich 5,2 Centimeter von der Fersenkäche und 5,1 Centimeter von der senkrechten Schwerebene ab. Eben so bestrug der Abstand der Ansassselle der Achillessehne von dem genannten Drehpunkte 5,5 C. und eben so viel die ungefähr gleich geneigte Entfernung von der senkrechten Schwerebene.

## Mr. 103. Bb. II. Abth. I. Seite 203 u. 204.

Bergleich der Gewichte der einzelnen Stude der Gliedmaaßen mit den Oberflächen, die zur Aequilibrirung mittelst des Luftdruckes nothwens dig waren.

Ift b der in Centimetern ausgedrückte Barometerstand, p die in Quadratcentimetern bestimmte Oberfläche und d das in Grammen gegebene Gewicht, so haben wir nach Bo. I. Anhang Nr. 16.

log. p = 0.8665721 - 2 + log. d - log. b.

Wenden wir dieses auf die Gliedmaaßen des Nr. 102 erwähnten Mannes an und sepen b=76, so erhalten wir:

1. Urm im Gangen. — Gewicht 3,1 Kilogr. Entsprechende nothige Dberfläche

p = 30 Quadratcentimeter.

Der größte Querdurchmeffer der Gelenkoberfläche des Schulterblattes glich 38 Mm., ber größte Längendurchmeffer 25 Mm. Die schmale äußere Lippe hatte hierbei ungefähr eine Breite von 8 Mm. und hier eine Länge von 13 Mm. Laffen wir sie selbst bei Seite und berechnen nur die Druckfläche als eine Ellipse, deren große Achse 30 und deren kleine 25 Mm. beträgt, so erhalten wir 5,89 Quadratcentimeter oder 1,96 p als Druckfläche.

2. Borderarm und Sand. — d=1,24 Rg. baher p=1,2 Q...E.

Der größte Querdurchmeffer der Gelenkflächen der Knorren des Oberarmes glich 47 bis 48 Mm., der mittlere Durchmeffer der Gelenkfläche der Speiche 21 und der des Elenbogenbeines 18 Mm. Nehmen wir wiederum eine Ellipse mit den Achsen 47 und 19,5 Mm., so erhalten wir als Druckfläche 7,2 D. E. = 6 p.

3. Sand. - d = 0,43 Kg. Mithin p = 0,42 Q.E.

Die größte Breite des Vorderarm-Handgelenkes war 36 Mm. Der Längendurchs meffer schwankte zwischen 9 und 16 Mm. und ergab als Mittel mehrerer Messungen 12,6 Mm. Bestimmen wir die Achsen der Ellipse zu 36 und 12 Mm., so erhalten wir 3,39 Q.-E. = 8 p für die Druckstäche.

4. Beigefinger. - d = 39 Grm., daher p = 0,04 D................................

Größte Breite tes Metacarpal-Fingergelenkes = 12 Mm. und größte Länge = 15 Mm. Mithin Druckfläche = 1,41 D.E. = 35 p.

5. Schenkel im Gangen. - d = 8,4 Rg., baber p = 8,13 Q. .. C.

Die größten Querdurchmeffer ber Pfanennenöffnung und des Schenkelkopfes glichen 49 und 48 Mui., die Längendurchmeffer 50 und 48 Mm. Berechnen wir die Drucksfläche als Kreis mit r=24 Min., so haben wir 18,1 Q.E. = 2,2 p.

6. Unter ich entel und Fuß (nebst der Kniescheibe). - d = 2,94 Rg. Daher

 $p = 2,85 \Omega.0$ 

Breite der oberen Gelenkfläche des Schienbeines 80 Mm. Mittlerer Durchmeffer, von hinten nach vorn 4,25 Mm. Ungefähre Fläche 26,7 Q. E. = 9,4 p.

7. Fuß. — d = 0.97 Rg. und p = 0.94 D.-C.

Größter Durchmesser des Unterschenkelfußgelenkes in der Richtung von vorn nach hinten 39 Mm. und in der von innen nach außen 43 Mm. Mithin Querschnittsfläche 13,17 Q.-E. = 14 p.

# Mr. 104. Bb. II. Abth. I. Geite 222.

Bestimmung der Verfürzungsgröße der Kreisfaser eines Nöhrenmuskels, wenn der eingeschlossene Hohlraum auf eine gewisse Größe beschränkt werden soll.

Denken wir uns den Querschnitt der Kreisfaser als ein Kreisband, dessen äußerer Salbmeffer r die Außenstäcke der Fasern und dessen innerer r' die des Hohlraumes besgrenzt, so wird der Flächeninhalt des Streisens  $(r^2-r'^2)$   $\pi$  sein. Könnte sich dieser in eine nirgends unterbrochene Kreissläcke von dem gleichen Flächeninhalte verwandeln, so nuß der Halbmeffer  $r''=\sqrt{r^2-r'^2}$  sein.

Die Länge der Muskelfasern gleicht ursprünglich an der äußersten Grenze 2rn und an der innersten 2r'n, folglich im Mittel (r+r')n. Ebenso hat die zu seiner soliden Masse zusammengezogene Kreisfaser als Maximum der Länge  $2n\sqrt{r^2-r'^2}$  und als Minimum Null; folglich im Durchschnitt  $\sqrt{r^2-r'^2}$ . Bezeichnen wir nun diese beiden Längen mit l und l', so erhalten wir:

$$l'^2: l^2 = r - r': r + r'.$$

Bleibt ein Hohlraum vor dem Halbmesser = m übrig und nennen wir die Breite, die dem Kreisbande des Querschnittes der zusammengezogenen Faser entspricht, a, so has ben wir wieder =  $r^2 - r'^2 = a^2 + 2$  am. Mithin  $a = (m^2 + r^2 - r'^2)^{-1/2}$ 

Nun ist die mittlere Länge der Faser in dem erschlaften Bustande  $= l = \pi \; (r + r')$ und in dem verfürzten =  $l' = \pi (a + 2m)$ , daher

 $l': l = [2m + m^2 + r^2 - r'^2)^{-1/2}]: (r + r').$ 

Mr. 105. Bd. II. Abth. I. Seite 231 u. 235.

## Längen absterbender und völlig todter Musteln bei verschiedenen Belaftungegewichten 1).

a. Der Bungenschildenorpelmustel (Hyoglossus) eines großen Frosches in der erften halben Stunde nad der Durchidyneidung des Ruckenmarkes gemeffen.

| Obere Anheftungs=<br>ftelle des Musfels. | Verfuchs: |        | etern ansgeb<br>ner Belastur | Berlängerung, die<br>Länge bes Mustels<br>bei 2 Grm. = 100,<br>bei einer Belastung von |         |         |
|------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| stette des Minoters.                     | reihe.    | 2 Grm. | 12 Grm.                      | 22 Grm.                                                                                | 12 Grm. | 22 Grm. |
|                                          | 1         | 48,5   | 56,5                         | 60,2 <sup>2</sup> )                                                                    | 16,5    | 24,1    |
| Mitte der Bunge.                         | 2         | 53,0   | 59,4                         | 61,3                                                                                   | 12,0    | 15,6    |
|                                          | 3         | 54,5   | 60,5                         | 62,4                                                                                   | 11,0    | 14,5    |
| Bungenwurzel.                            | 4         | 41,0   | 48,5                         | 50,3                                                                                   | 18,3    | 22,7    |
| Mitte des freien                         | 5         | 24,6   | 28,5                         | 30,8                                                                                   | 15,9    | 25,2    |
| Bwischentheiles des                      | 6         | 28,3   | 33,0                         | 35,3                                                                                   | 16,6    | 24,7    |
| Muskels.                                 | 7         | 28,3   | 33,3                         | 34,5                                                                                   | 17,7    | 21,9    |
| Unterstes Drittheil                      | 8         | 18,9   | 23,0                         | 25,0°)                                                                                 | 21,7    | 32,3    |
| des Mustels.                             | 9         | 32,7   | 38,3                         | 40,2                                                                                   | 17,1    | 23,0    |
|                                          | 10        | 34,8   | 40,2                         | 41,4                                                                                   | 15,1    | 19,0    |

Rechter Schneidermuetel (Sartorius) deffelben Frosches in der zweiten halben Stunde nad der Durchschneidung des verlängerten Martes geprüft.

| Obere Anheftungöstelle<br>bes Mustels. | Ver=<br>suche=<br>reihe. |        | dillimeter<br>e bei ein<br>vo | er Bela    | Berlangerung ber Lange<br>des Musfels bei 2 Grm.<br>= 100 bei einer Bela-<br>ftung von |                |            |            |
|----------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                        | ceryes,                  | 2 Grm. | 8 Grm.                        | 10<br>Grm. | 15<br>Grm.                                                                             | 8 <b>G</b> rm. | 10<br>Grm. | 15<br>Grm. |
|                                        | 1                        | 27,9   | 30,0                          | 30,6       | 31,8                                                                                   | 7,5            | 9,7        | 14,0       |
| Oberster Theil.                        | 2                        | 29,9   | 31,0                          | 31,3       | 31,9                                                                                   | 3,7            | 5,0        | 7,0        |
|                                        | 3                        | 30,1   | 31,6                          | 31,8       | 32,1                                                                                   | 5,0            | 5,6        | 6,7        |
| Unfang des zweiten (                   | 4                        | 18,6   | 19,5                          | 19,6       | 19,9                                                                                   | 4,8            | 5,4        | 7,0        |
| Drittheils. {                          | 5                        | 18,8   | 19,7                          | 19,8       | 20,1                                                                                   | 4,8            | 5,3        | 7,0        |
|                                        | 6 .                      | 8,6    | 9,2                           | . 9,6      | 9,8                                                                                    | 7,0            | 11,7       | 14,0       |
| In dem untersten Drittheil.            | 7                        | 8,9    | 9,5                           | 9,6        | 10,1                                                                                   | 6,7            | 7,7        | 13,5       |
|                                        | 8                        | 9,2    | 9,8                           | 9,9        | 10,0                                                                                   | 6,5            | 7.6        | 8,7        |

<sup>1)</sup> Die Meffungen wurden mit bem Vernrohre an ber Fig. 119 S. 216 abgebildeten Borrichtung angestellt. Die oberen Anheftungsstellen ber Musteln find angegeben, um die Dehnungsfähigkeit der verschiedenen Langenabschnitte deffelben Muskels zu vergleichen.
2) Der Muskel war noch später mit 32 Grm. belastet. Der Zeigerfaden ging aber steig tiefer hinab, so daß die Anhestungsstelle durchzureißen drohte.
3) Später wieder mit 32 Grm. belastet und daher start gebehnt.

#### c. Linfer Schneidermuskel deffelben Frosches 431/2 Stunden nach dem Code 1).

| Obere Anheftungostelle<br>bes Mustels. | Berfuchsreile. |        | illimeteri<br>e bei eir<br>vi | ier Bela   | Berlangerung, die Lange<br>bes Musfels bei 2 Grm.<br>= 100, bei einer<br>Belaftung von |                |            |            |
|----------------------------------------|----------------|--------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                        | Berfi          | 2 Grm. | 8 Grm.                        | 10<br>Grm. | 15<br>Grm.                                                                             | 8 <b>G</b> rm. | 10<br>Grm. | 15<br>Grm. |
|                                        | 1              | 23,9   | 24,4                          | 24,5       | 25,0                                                                                   | 2,1            | 2,5        | 4,6        |
| Oberster Theil                         | 2              | 24,7   | 24,8                          | 25,0       | 25,6                                                                                   | 0,4            | 1,2        | 3,6        |
|                                        | 3              | 24,8   | 25,1                          | 25,5       | 25,9                                                                                   | 1,2            | 2,8        | 4,8        |

## Mr. 106. Bb. II. Abth. I. Seite 238.

Alusgewählte Versuche, welche über die Muskelmirkungen ber Frosche an der Fig. 119 S. 216 abgebildeten Vorrichtung angestellt worden sind.

| Bezeichnung bes<br>Thieres, bes<br>Muskelstückes<br>und<br>Nebenbemerkun=<br>gen. | Gebrauchtes  Gewicht besselben in Grm. | Musfelstück.   Natürliche<br>  Länge beffel-<br>  ben in Mm. | Zahl bes<br>Versuches. | Belastungs:<br>gewicht in Nm. | Dehnungslänge<br>in Mm. | Länge bes ver-<br>fürzten Muskel:<br>ftückes in Mm. | Verfürzungsz<br>größe oder Hubz<br>höhe in Mm. | Rukwirfung<br>in Grammen:<br>Centimetern. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                   |                                        | 1                                                            | 1                      | 42 ³)                         | 21,8                    | 16,2                                                | 5,6                                            | 23,52                                     |
|                                                                                   |                                        |                                                              | 2                      | 22                            | 21,8                    | 15,1                                                | 6,7                                            | 14,74                                     |
| a. Zungenschilds<br>knorpelmuskel<br>eines mittels<br>großen Fros                 |                                        |                                                              | 3                      | 32                            | 22,1                    | 17,2                                                | 4,9                                            | 15,68                                     |
|                                                                                   | 0,13                                   |                                                              | 4                      | 26                            | 21,9                    | 17,1                                                | 4,8                                            | 12,48                                     |
|                                                                                   |                                        | 16,4 2)                                                      | 5                      | 2                             | 20,5                    | 10,0                                                | 10,5                                           | 2,10                                      |
|                                                                                   |                                        |                                                              | 6                      | 72                            | 23,5                    | 20,1                                                | 3,4                                            | 24,48                                     |
| schee.                                                                            |                                        |                                                              | 7                      | 102                           | 24,3                    | 21,0                                                | 3,3                                            | 33,66                                     |
|                                                                                   |                                        | 1                                                            | 8                      | . 122                         | 29,8                    | 29,6                                                | 0,2                                            | 2,44                                      |
|                                                                                   |                                        |                                                              | 9                      | 132                           | 29,6                    | 29,4                                                | 0,2                                            | 2,64                                      |
|                                                                                   |                                        | \                                                            | 10                     | 142                           | 30,3                    | 30,2                                                | 0,1                                            | 1,42                                      |
|                                                                                   |                                        |                                                              | 1                      | 22                            | 34,1                    | 24,8                                                | 9,3                                            | 20,46                                     |
| b. Schneider=                                                                     |                                        | (                                                            | 2                      | 42                            | 34,3                    | 28,0                                                | 6,3                                            | 26,46                                     |
| mustel deffele<br>ben Frosches.                                                   |                                        |                                                              | 3                      | 2                             | 38,1                    | 19,9                                                | 8,2                                            | 1,64                                      |
| Bon Nr 4 an ein kürzeres<br>Muskelstück.                                          | 0,14                                   | 28,0                                                         | 4                      | 142                           | 38,8                    | 38,8                                                | 0,0                                            | 0,00                                      |
|                                                                                   |                                        |                                                              | 5                      | 102                           | 38,8                    | 38,5                                                | 0,3                                            | 3,06                                      |
|                                                                                   |                                        | (                                                            | 6                      | 132                           | 38,1                    | 38,0                                                | 0,1                                            | 1,32                                      |
|                                                                                   | 1                                      | 11 0                                                         |                        | 1                             |                         |                                                     |                                                |                                           |

<sup>1)</sup> Der Frosch war in einem mit Wasserdunft gefättigten Ranme (vergl. Bb. I. S. 58, Fig. 12.) ausbewahrt worden. Die Mussulatur erschien blaß. Knies und Fußgelenk

ließen sich lelcht, das Huftgelenf bagegen etwas schwerer beugen.

2) Die natürliche Länge wurde auf die S. 226 geschilderte Weise bestimmt.

3) Die Bagschaale, ber Anheitungshafen nud ber Verbindungsbrath wogen zusammen 2 Brm. Das Uebrige wurde in Gewichten aufgelegt.

| Bezeichnung bes Thieres, bes Wusfelftückes und Nebenbemerkun= | Gewicht<br>deffelben<br>in Grm. | Muskelstück.    Natürliche   Länge bessels   ben in Olm. | Bahl bes Berfuches. | Belastungs:<br>gewicht in Mm. | Dehnungslänge<br>in Mu. | Lange bes ver-<br>ürzten Muskel:<br>tückes in Mm. | Berfürzungs:<br>größe oder Sub:<br>höhe in Mm. | Rukwirfung ·<br>in Grammen:<br>Centimetern. |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3                                                             |                                 | <u> </u>                                                 | <u> </u>            |                               | 1                       | 1 000                                             | 1                                              |                                             |  |  |  |  |
|                                                               |                                 | 1                                                        | 1                   | 4                             | 21,1                    | 5,4                                               | 15,7                                           | 6,28                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 2                   | . 5                           | 22,0                    | 6,1                                               | 15,9                                           | 7,95                                        |  |  |  |  |
| c. Zungenschild=                                              |                                 |                                                          | 3                   | 3                             | 20,0                    | 5,5                                               | 14,5                                           | 4,35                                        |  |  |  |  |
| fnorpelmuskel<br>eines anderen                                | 0,12                            | Nicht (                                                  | 4                   | 52                            | 30,3                    | 30,1                                              | 0,2                                            | 1,04                                        |  |  |  |  |
| mittelgroßen                                                  | 0,12                            | gemeffen.                                                | 5                   | 62                            | 32,3                    | 32,15                                             | 0,15                                           | 0,93                                        |  |  |  |  |
| Frosches.                                                     |                                 | 1                                                        | 6                   | 72                            | 35,8                    | 35,9                                              | 0,1                                            | -0.72                                       |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 7                   | 2                             | 28,3                    | 28,3                                              | 0,0                                            | 0,00                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 | ,                                                        |                     |                               |                         |                                                   | 10.0                                           |                                             |  |  |  |  |
| d. Bungenschild-                                              | m: r.                           |                                                          | 1                   | 2                             | 16,5                    | 4,2                                               | 12,3                                           | 2,46                                        |  |  |  |  |
| fnorpelmuskel eines großen                                    | Nicht<br>bestimmt.              | 16,0                                                     | 2                   | 5                             | 18,4                    | 4,1                                               | 14,3                                           | 7,15                                        |  |  |  |  |
| Frosches.                                                     |                                 |                                                          | 3                   | 7                             | 19,0                    | 11,5                                              | 7,5                                            | 5,25                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 | ,                                                        | 4                   | 5                             | 18,6                    | 11,8                                              | 6,8                                            | 3,40                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 1                   | 2                             | 33,8                    | 8,0                                               | 25,8                                           | 5,16                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 2                   | 10                            | 40,5                    | 22,2                                              | 18,3                                           | 18,3                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 3                   | 20                            | 44,5                    | 42,9                                              | 1,6                                            | 3,2                                         |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 4                   | 30                            | 47,5                    | 46,9                                              | 0,6                                            | 1,8                                         |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 5                   | 40                            | 48,4                    | 48,1                                              | 0,3                                            | 1,2                                         |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 6                   | 50                            | 49,5                    | 49,3                                              | 0,2                                            | 1,0                                         |  |  |  |  |
| e. Zungenschild=   fnorpelmuskel                              |                                 | Nicht /                                                  | 7                   | 60                            | 50,5                    | 50,4                                              | -0,1                                           | 0,6                                         |  |  |  |  |
| eines großen                                                  | 0,18                            | bestimmt.                                                | 8                   | 50                            | 50,8                    | 50,7                                              | 0,1                                            | 0,5                                         |  |  |  |  |
| Froschies.                                                    |                                 |                                                          | 9                   | (                             | 44,2                    | 40,9                                              | 3,3                                            | 0,66                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 10                  |                               | 43,2                    | 38,8                                              | 4,4                                            | 0,88                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 11                  | 2                             | 43,2                    | 40,8                                              | 2,4                                            | 0,48                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 | ٠.                                                       | 12                  | - )                           | 43,3                    | 42,1                                              | 1,2                                            | 0,24                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 13                  | - []                          | 43,5                    | 42,4                                              | 1,1                                            | 0,22                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 14                  | 1                             | 43,4                    | 42,6                                              | 0,8                                            | 0,16                                        |  |  |  |  |
| ·                                                             |                                 |                                                          |                     |                               |                         | 0.4                                               | 40.2                                           | 0.00                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 | (.)                                                      | 1                   | 2                             | 21,4                    | 9,1                                               | 12,3                                           | 2,46                                        |  |  |  |  |
| *                                                             |                                 |                                                          | 2 3                 | 3                             | 21,6                    | 9,8                                               | 11,8                                           | 3,54                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          |                     | 4                             | 21,9                    | 10,4                                              | 11,5                                           | 4,60                                        |  |  |  |  |
| f. Bungenschild-                                              | 0,14                            | Nicht /                                                  | 4                   | 12                            | 22,7                    | 17,5                                              | 5,2                                            | 6,24                                        |  |  |  |  |
| fnorpelmustel.                                                |                                 | gemessen.                                                | 5 6                 | 22                            | 23,7                    | 22,6                                              | 1,1                                            | 2,42                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 7                   | 32<br>42                      | 24,6                    | 23,7                                              | 0,9                                            | 2,88                                        |  |  |  |  |
|                                                               |                                 |                                                          | 8                   | 52¹)                          | 25,5<br>26,4            | 24,7                                              | 0,8                                            | 3,36                                        |  |  |  |  |
| - 4                                                           | 4                               | \                                                        | 9                   | 02-)                          | 20,4                    | 20,0                                              | 0,1                                            | 0,52                                        |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Der Mustel rif in ber Mitte bei einer Belaftung von 62 Grm.

| Bezeichnung bes. Thieres, bes<br>Musfelflückes<br>und<br>Nebenbemerkuns<br>gen. | Gewicht<br>beffelben<br>in Grm. | Mustelstück. Natürliche<br>Länge bessels<br>ben in Mm. | Zahl de | Belastungs=<br>gewicht in Mm. | Dehnungelange<br>in Mm. | Länge bes ver:<br>fürzten Muskel:<br>flückes in Mm. | Berfürzunges<br>größe oder Hubs<br>höhe in Mm. | Rukwirfung<br>in Grammen:<br>Centimetern. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                 |                                 |                                                        |         |                               | 22.0                    | أحداث                                               |                                                |                                           |
|                                                                                 |                                 | 1                                                      | 1       | 2                             | 22,8                    | 15,1                                                | 7,7                                            | 1,54                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        | 2       | 5                             | 26,9                    | 17,6                                                | 9,3                                            | 4,65                                      |
| _                                                                               |                                 |                                                        | 3       | 12                            | 29,8                    | 22,9                                                | 6,9                                            | 8,28                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        | 4       | 22                            | 31,3                    | 29,1                                                | 2,2                                            | 4,84                                      |
|                                                                                 | 0,11                            |                                                        | 5       | 32                            | 32,8                    | 32,1                                                | 0,7                                            | 2,24                                      |
| g. Rechter                                                                      |                                 |                                                        | 6       | 42                            | 33,1                    | 32,9                                                | 0,2                                            | 0,84                                      |
| Schneidermuskel deffelben                                                       |                                 | 28,5 (                                                 | 7       | 32                            | 33,0                    | 32,8                                                | 0,2                                            | 0,64                                      |
| Frosches.                                                                       |                                 |                                                        | 8       | 22                            | 32,8                    | 32,2                                                | 0,6                                            | 1,32                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        | 9       | 12                            | 32,2                    | 31,5                                                | 0,7                                            | 0,84                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        | 10      | 5                             | 31,15                   | 30,2                                                | 0,95                                           | 0,48                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        | 11      | 2                             | 29,8                    | 28,5                                                | 1,3                                            | 0,26                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        | 12      | 2                             | 29,0                    | 28,4                                                | 0,6                                            | 0,12                                      |
|                                                                                 |                                 | 1                                                      | 13      | 2                             | 28,8                    | 28,6                                                | 0,2                                            | 0,04                                      |
|                                                                                 |                                 | 1                                                      |         |                               |                         |                                                     |                                                |                                           |
|                                                                                 | *                               |                                                        | 1       | 42                            | 32,3                    | 31,6                                                | 0,7                                            | 2,94                                      |
| h. Linfer                                                                       |                                 |                                                        | 2       | 32                            | 32,2                    | 31,8                                                | 0,4                                            | 1,28                                      |
| Schneidermustel                                                                 | 0,10                            | 27,5                                                   | 3       | 22                            | 31,6                    | 31,3                                                | 0,3                                            | 0,66                                      |
| desselben                                                                       | 0,10                            | 21,0                                                   | 4       | 12                            | 31,3                    | 30,3                                                | 0,7                                            | 0,84                                      |
| Frosches.                                                                       |                                 |                                                        | 5       | 5                             | 31,2                    | 28,4                                                | 2,8                                            | 1,40                                      |
| •                                                                               |                                 |                                                        | 6       | - 2                           | 28,8                    | 26,2                                                | 2,6                                            | 0,52                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        | 1       |                               |                         |                                                     |                                                |                                           |

Dr. 107. 36. II. Abth. I. Geite 247.

Ausgewählte Versuche, welche über die Thätigkeit der Wadenmuskeln der Frösche an der Fig. 120 S. 217 abgebildeten Vorrichtung angestellt wurden.

| ortell on of t               | In Gri<br>drucktes | n. ausge=<br>Gewicht | bes<br>ichs.      | In Grm                                          | ı. ausge=<br>ctes                | junger<br>1 Mm.                 | Nupwir=<br>fung in                     |
|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Thatiger Mustel.             | bes<br>Thieres.    | bes .<br>Muskels.    | Zahl 1<br>Berfue  | ursprüngli:<br>ches Span:<br>nungsge:<br>wicht. | überwun=<br>dene<br>Last.        | Berfürzunge-<br>größe in Mm.    | Gram=<br>men=Cen=<br>timetern.         |
| a. Rechter Waden: muskel 1). | 41                 | 0,97                 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 66,7<br>109,7<br>160<br>226<br>306              | 86<br>127<br>185<br>261,5<br>346 | 4,5<br>4,5<br>4,3<br>4,5<br>4,1 | 38,7<br>57,2<br>79,6<br>117,7<br>141,9 |

<sup>1)</sup> Die natürliche Lange des Muskels betrug 33 Mm. Der Langenabstand glich 34 Mm. in bem Bersuche Nr. 1, 36,5 in Nr. 6 und 39 Mm. in Nr. 9.

| a. Rechter Waden: muskel.  41 0,97    6 409    452,5 3,8 172,0    7 541 576 1,8 103,7    8 630 652 1,4 91,3    9 716 731 0,75 54,8    426,9    3 541 630 5 315,0    4 409 456 4 182,4    5 306 354 4,8 169,9    6 226 258 4 103,2    7 160 184 4 73,6    8 110 127 4 50,8    9 67 80 3,5 28,0     2 7 160 184 4 73,6    8 110 127 4 50,8    9 67 80 3,5 28,0     4 226 261 4,5 117,45    1 17,45    1 26,3 298 4,3 128,14    7 409 431 2 86,2    8 541 581 2 116,2    9 716 760 2 152,0     4 820 850 1,5 127,2    4 820 850 1,5 127,2    1 512 535 3 160,5    2 55,6 565 1 56,5    3 233 233 259 2 51,8    4 194 206 2 41,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | In Gru<br>brücktes | n. ausge:<br>Gewicht | bes<br>chs.           | In Grm<br>brü          | ı. ausge=<br>ctes | unge=                       | Nutwir=<br>fung in             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Rechter Waden: mustefel.  41 0,97 \ 8 630 652 1,4 91,3 91,3 716 731 0,75 54,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thatiger Muskel.                                             |                    |                      | Zahl bes<br>Berfuchs. | ches Span=<br>nungsge= | bene              | Berfürzungs-<br>größe in Mm | Gram=<br>men=Cen=<br>timetern. |
| a. Rechter Waden: mustefel.  41 0,97 \ 8 630 652 1,4 91,3 91,3 716 731 0,75 54,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | •                  | (                    | 6                     | 409                    | 452,5             | 3,8                         | 172,0                          |
| Number   N   | 2 Machtan Madan                                              |                    | 0.00                 | 7                     | 541                    | 576               |                             |                                |
| b. Linfer Wadens mustel desired Eiere Germ Gesüllt mas ren.  41 0,96   1 716 833 4,8 339,8 426,9 3 541 630 5 315,0 4 409 456 4 182,4 5 306 354 4,8 169,9 6 226 258 4 103,2 7 160 184 4 73,6 8 110 127 4 50,8 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 110,4 3 3 37 50 4,3 21,5 110,4 3 3 37 50 4,3 21,5 110,4 226 261 4,5 117,45 5 306 332 2,5 83,0 6 263 298 4,3 128,14 7 409 431 2 86,2 8 541 581 2 116,2 9 716 760 2 152,0 16,2 9 716 760 2 152,0 157,2 16,6 8 820 850 1,5 127,2 4 820 850 1,5 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 13 233 259 2 51,8 160,5 156,5 11,5 127,2 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 156,5 1 | muskel.                                                      | 41                 | 0,97                 | 8                     | 630                    | 652               | 1,4                         | 91,3                           |
| b. Linfer Wadens mustel bestellten Frostees.  41 0,96 \ 2 630 736 5,8 426,9 3 15,0 4 409 456 4 182,4 409 456 4 182,4 409 456 4 182,4 409 456 4 182,4 409 456 4 182,4 409 456 4 103,2 7 160 184 4 73,6 8 110 127 4 50,8 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0 10,5 110,4 3 37 50 4,3 21,5 110,4 3 37 50 4,3 21,5 110,4 226 261 4,5 117,45 5 306 332 2,5 83,0 6 263 298 4,3 128,14 7 409 431 2 86,2 850 1,5 127,2 162,0 162,0 162,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0 164,0  | -                                                            |                    | (                    | 9                     | 716                    | 731               | 0,75                        | 54,8                           |
| b. Linker Wadens mustel besiehen Frostides.  41 0,96 \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                    | ,                    | 1                     | 716                    | 833               | 4,8                         | 339,8                          |
| b. Linker Badens mustel denielben Frostiges.  41 0,96 \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | _                  |                      | 2                     | 630                    | 736               | 5,8                         | 426,9                          |
| Einer Batelie muskel bestelben Frostiges.  41 0,96   5 306 354 4,8 169,9 103,2 7 160 184 4 73,6 8 110 127 4 50,8 9 67 80 3,5 28,0 9 67 80 3,5 28,0    1 968 1000 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |                                                              |                    |                      | 3                     | 541                    | 630               | 5                           | 315,0                          |
| musket dessels.    41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h Linker Madeus                                              |                    |                      | 4                     | 409                    | 456               | 4                           | 182,4                          |
| c. Rechter Wadensmuskel eines Frostoges, define Eiern gefüllt waren.  59  0,65  1000  1100  127  4 50,8  9 67  80  3,5  28,0  1 968  1000  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 100,0  1 2 708  3 37  50  4 226  261  4,5  117,45  5 306  332  2,5  83,0  6 263  298  4,3  128,14  7 409  431  2 86,2  8 541  581  2 116,2  9 716  760  2 152,0  4 820  850  1,5  127,2  4 820  850  1,5  127,2  4 820  850  1,5  127,2  4 820  850  1,5  127,2  4 820  850  1,5  127,2  1 512  535  3 160,5  56,5  1 56,5  3 233  233  259  2 51,8  4 194  206  2 41,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | muskel desselben                                             | 41                 | 0,96 (               | 5                     | 306                    | 354               | · <b>4,</b> 8               | 169,9                          |
| Section   Content   Cont   | Froidles.                                                    |                    |                      | 6                     | 226                    | 258               | 4                           | 103,2                          |
| c. Rechter Wadensmuskel eines Frostate Rechter Wadensmuskel eines Frostate Rechter Wadensmuskel, au dem lebenden Thiere gesprüft 1).  29 67 80 3,5 28,0  1 968 1000 1 100,0  2 708 736 1,5 110,4  3 37 50 4,3 21,5  4 226 261 4,5 117,45  5 306 332 2,5 83,0  6 263 298 4,3 128,14  7 409 431 2 86,2  8 541 581 2 116,2  9 716 760 2 152,0  4 820 850 1,5 127,2  4 820 850 1,5 127,2  1 512 535 3 160,5  6 Rechter Wadensmuskel eines Frostate ines  |                                                              |                    |                      | 7                     | 160                    | 184               | 4                           | 73,6                           |
| c. Rechter Waden mustel eines Frografie eines Frografies.  d. Rechter Waden einer gefüllt waren.  d. Rechter Waden einer gefüllt waren.  d. Rechter Waden einer gesprüft 1).  29,4  0,50  d. Stati 581 2 116,2 2 86,2 16,2 16,2 2 152,0 157,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 12 |                                                              |                    |                      | 8                     | 110                    | 127               | 4                           | 50,8                           |
| c. Rechter Baden: muskel eines Fro- iches, dessen Eierz stöcke mit reisen Eiern gefüllt wa- ren.  59  0,65  \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                    | 1                    | 9                     | 67                     | 80                | 3,5                         | 28,0                           |
| c. Rechter Waden: muskel eines Frosches, des e |                                                              |                    | 1                    | 1                     | 968                    | 1000              | 1                           | 100,0                          |
| 117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   117,45   1   |                                                              |                    |                      | 2                     | 708                    | 736               | 1,5                         | 110,4                          |
| Musket eines From the General Structure of the structur   | c. Rechter Maden:                                            |                    | 1                    | 3                     | 37                     | 50                | 4,3                         | 21,5                           |
| Ciern gefüllt was rein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | muskel eines Fro-                                            |                    |                      | 4                     | 226                    | -261              | 4,5                         | 117,45                         |
| Eiern gefüllt was ren.    6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 59                 | 0,65                 | 5                     | 306                    | 332               | 2,5 .                       | 83,0                           |
| d. Rechter Waden: muskel, au dem lebenden Thiere ge: prüft 1).  29,4  0,50  1 541 581 2 116,2 152,0  1 541 596 3,1 184,8 2 736 786 2,0 157,2 3 820 850 1,5 127,2 4 820 850 1,5 127,2 4 820 850 1,5 127,2  1 512 535 3 160,5 2 550 565 1 56,5 3 233 259 2 51,8 4 194 206 2 41,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giern gefüllt wa=                                            |                    |                      | 6                     | 263                    | 298               | 4,3                         | 128,14                         |
| d. Rechter Waden: muskel, au dem sebenden Thiere ge: prüft 1).  29,4  0,50  1 541 596 3,1 184,8  786 2,0 157,2  3 820 850 1,5 127,2  4 820 850 1,5 127,2  4 820 850 1,5 127,2  6. Rechter Waden: muskel eines Frozighes, desse desse diese Frozighes, desse desse mit Eiern föcke mit Eiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ren.                                                         |                    | 1                    | 7                     | 409                    | 431               | 2                           | 86,2                           |
| d. Rechter Waden: muskel, au dem lebenden Thiere ge: prüft 1).  29,4  0,50  1 541 596 3,1 184,8  786 2,0 157,2  3 820 850 1,5 127,2  4 820 850 1,5 127,2  4 820 850 1,5 127,2  1 512 535 3 160,5  2 550 565 1 56,5  3 233 259 2 51,8  1606.5. dessen Eier: Röcke mit Eiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                    |                      | 8                     | 541                    | 581               | 2                           | 116,2                          |
| d. Rechter Waden: muskel, au dem febenden Thiere ge: prüft 1).  29,4  0,50  2 736  820  850  1,5  127,2  4 820  850  1,5  127,2  4 820  850  1,5  127,2  1 512  535  3 160,5  2 550  565  1 56,5  3 233  259  2 51,8  6 6 6 mit Eier: flöcke mit Eiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                    | `                    | 9                     | 716                    | 760               | 2                           | 152,0                          |
| muskel, au dem sehenen Thiere ger prüft 1).  29,4  0,50  29,4  0,50  3 820  850  1,5  127,2  4 820  850  1,5  127,2  127,2  1 512  535  3 160,5  2 550  565  1 56,5  3 233  259  2 51,8  194  206  2 41,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 03.44. 07.5                                                |                    |                      | 1                     | 541                    | 596               | 3,1                         | 184,8                          |
| Steinbein Thiere ges prüft 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | muskel, au dem                                               | 20.4               | 0.50                 | 2                     | 736                    | 786               | 2,0                         |                                |
| e. Medyter Waden: muskel eines Froz sches, dessen Eierz stöcke mit Eiern 37,5 0,39 \ \ \begin{pmatrix} 4 & 820 & 850 & 1,3 & 121,2 \\ 1 & 512 & 535 & 3 & 160,5 \\ 2 & 550 & 565 & 1 & 56,5 \\ 3 & 233 & 259 & 2 & 51,8 \\ 4 & 194 & 206 & 2 & 41,2 \end{pmatrix}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lebenden Thiere ge-                                          | 23,4               | 0,30                 |                       | 820                    | 850               | 1,5                         |                                |
| e. Rechter Waden: muskel eines Froz sches, dessen Eierz stöcke mit Eiern 37,5 0,39 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pruit -).                                                    |                    | . (                  | 4                     | 820                    | 850               | 1,5                         | 127,2                          |
| muskel eines Froz<br>sches, dessen Eierz<br>stöcke mit Eiern 37,5 0,39 3 233 259 2 51,8<br>4 194 206 2 41,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                    | (                    | i                     | 512                    | 535               | 3                           | 160,5                          |
| muskei eines Froz<br>fches, dessen Eierz<br>stöcke mit Eiern 37,5 0,39 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e. Rediter Waden:                                            |                    |                      | 2                     | 550                    | 565               | 1                           | 56,5                           |
| flöcke mit Eiern   4 194 206 2 41,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | muskel eines Fro-<br>iches, deffen Eier-<br>flöcke mit Eiern | 37.5               | 0.39                 | 3                     | 233                    | 259               | 2                           |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 01,0               | )                    | 4                     | 194                    | 206               | 2                           | 41,2                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                    |                      | 5                     | 124                    |                   |                             |                                |
| .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                    | į                    | 6                     | 171                    | 196               | 3,5                         | 68,6                           |

<sup>1)</sup> Die Zehen fehlten an dem rechten Borderbeine, mahrend ein furzer Stumpf statt des linken Borderbeines vorhanden war. Alle Beichgebilde wurden an dem Oberschenkel und den Zehen fortgenommen und das Schienbein mit seinen Muskeln entfernt.

| Over' Market                           | In Grn<br>brucktes | n. ausge=<br>Gewicht                    | bes<br>ichs.          | In Grm<br>brück                                 | ftes                      | gunge=<br>1 Nem.             | Nupwir=<br>fung in             |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Thatiger Mustel.                       | bes<br>Thieres.    | des<br>Ntusfels.                        | Zahl bes<br>Bersuchs. | ursprungtis<br>ches Spans<br>nungeges<br>wicht. | übermun=<br>bene<br>Last. | Verfürzunge=<br>größe in Mm. | Gram=<br>men=Ten=<br>timetern. |
|                                        |                    | ,                                       | 7                     | 216                                             | 231                       | 2,5                          | 57,8                           |
| e. Rechter Waden:<br>muskel eines Fro- |                    |                                         | 8                     | 208                                             | 216                       | 1                            | 21,6                           |
| iches, beffen Gier:                    | 37,5               | 0,39                                    | 9                     | 114                                             | 124                       | 2,5                          | 31,0                           |
| flocke mit Giern fart gefüllt waren.   |                    |                                         | 10                    | 174                                             | 180                       | 1                            | 18,0                           |
| fiair gefinit water.                   |                    | 1                                       | 11                    | 41                                              | 48                        | 2 -                          | 9,6                            |
|                                        |                    |                                         | ١.                    |                                                 | 20                        |                              |                                |
| f. Rechter Waden-                      |                    |                                         | 1                     | 14                                              | 20                        | 3                            | 6,0                            |
| muskel, im Leben<br>geprüft.           | 11                 | 0,17                                    | 2                     | 34                                              | 44                        | 3,5                          | 15,4                           |
|                                        |                    |                                         | 3                     | 67                                              | 76                        | 2,8                          | 21,3                           |
|                                        |                    |                                         | 4                     | 110                                             | 125                       | 3,5                          | 43,8                           |
|                                        |                    | 1                                       | 1                     | 34                                              | 43                        | 3 4                          | 12,9                           |
| g. Linker Wadens                       |                    |                                         | 2                     | 67                                              | 80                        | 3                            | 24,0                           |
| mustel deffelben                       | 11                 | 0,16                                    | 3                     | 100                                             | 119                       | 4                            | 47,6                           |
| Frosches, im Be-<br>ben geprüft.       | 1                  | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 4                     | 160                                             | 178                       | 3                            | 53,4                           |
| ven gepruft.                           |                    |                                         | 5                     | 226                                             | 236                       | 1,5                          | 35,4                           |
|                                        |                    | 1                                       | 6                     | 247                                             | 259                       | 1,0                          | 25,9                           |
|                                        | 100                | 100                                     | 1 "                   | 241                                             | 209                       | 1                            | 20,3                           |
|                                        |                    |                                         | , 1                   | 238,7                                           | 261                       | 2,5                          | 65,3                           |
| h. Wadenmustel.                        |                    |                                         | 2                     | 326                                             | 356                       | 3                            | 106,8                          |
|                                        | 11                 | 0,28                                    | 3                     | 426                                             | 456                       | 1,5                          | 68,4                           |
|                                        |                    |                                         | 4                     | 496                                             | 506                       | 1,5                          | 75,9                           |
|                                        |                    |                                         | 5                     | 555                                             | 576                       | 1,0                          | 57,6                           |
|                                        |                    |                                         | 1                     |                                                 |                           | 1                            |                                |

Nr. 108. Bd. II. Abth. I. S. 256.

Belege des Längenwechsels, der sich nach der Zusammenziehung belasteter Muskeln einfindet.

|                                    |                    |                                        |                              |                     |                                     |                        |                                            | 11                                                                           |                             |                          |                        |           |      |    |      |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|------|----|------|
| Mustel                             | stück.             | d)6.                                   | id)t                         |                     | In Mil                              | limetern               | ausgebr                                    | üc <b>f</b> t '                                                              | in<br>time                  |                          |                        |           |      |    |      |
| Name.                              | Gewicht<br>in Grm. | Zahl bes Berfuchs.                     | Belastungsgewicht<br>in Grm. | Dehnungs=<br>lange. | Länge des<br>verfürzten<br>Musfels. | Berfürzungsz<br>größe. | Dehnunge=<br>länge nach ber<br>Berkürzung. | Längenunter-<br>ichied des Mus-<br>fels vor und<br>nach der Ber-<br>fürzung. | Reammen = Een<br>fren fern. |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    | 1                  | 1                                      | 6                            | 29,1                | 10,8                                | 18,3                   | 29,0                                       | -0,1                                                                         | 10 98                       |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$ | 6                            | 29,0                | 12,1                                | 16,9                   |                                            |                                                                              | 10,14                       |                          |                        |           |      |    |      |
| •                                  |                    | 3                                      | 4                            | 27,0                | 11,4                                | 15,6                   | 28,0                                       | + 1,0                                                                        | 6,24                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 4                                      | 4                            | 28,0                | 13,2                                | 14,8                   | 28,1                                       | +0,1                                                                         | 5,92                        |                          |                        |           |      |    |      |
| a. Zungen: schildenorpel:          | Nicht /            | 5                                      | 4                            | 28,1                | 16,2                                | 11,9                   | 28,2                                       | +0,1                                                                         | 4,76                        |                          |                        |           |      |    |      |
| musfel.                            | bestimmt.          | 6                                      | 4                            | 28,2                | 25,0                                | 3,2                    | 28,25                                      | +0,05                                                                        | 1,28                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 7                                      | 7                            | 29,4                | 29,6                                | _0,2                   | 29,6                                       | +0,2                                                                         | _                           |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 8                                      | 7                            | 30,0                | 29,8                                | 0,2                    | 30,1                                       | +0,1                                                                         | 0,14                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    | \                  | 9                                      | 11                           | 30,8                | 30,7                                | 0,1                    | 30,9                                       | +0,1                                                                         | 0,11                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    |                                        |                              | 0.71 -              |                                     |                        | 0=0                                        | 1.05                                                                         | 1.00                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    | (                  | 1                                      | 12                           | 36,5                | 33,1                                | 3,4                    | 37,0                                       | +0,5                                                                         | 4,08                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    | Nicht<br>heginunt  | Nicht<br>beginnnt.                     | 2                            | 12                  | 37,0                                | 34,5                   | 2,5                                        | 37,3                                                                         | +0,3                        | 3,00                     |                        |           |      |    |      |
| b. Bungen:                         |                    |                                        | Nicht<br>bestimmt.           | Nicht<br>bestimmt.  | Nicht<br>bestimmt.                  | 3                      | 12                                         | 37,3                                                                         | 35,8                        | 1,5                      | 37,5                   | +0,2      | 1,80 |    |      |
| schildenorpel:                     |                    |                                        |                              |                     |                                     | Nick /<br>bestimmt.    | Nicht /                                    | Nicht /                                                                      | Nicht /                     | Nicht  <br>  bestimmt. \ | Nicht  <br>  bestimmt. | bestimmt. | 4    | 12 | 37,5 |
| muskel.                            |                    | 5                                      | 12                           | 37,8                | 37,0                                | 1,8                    | 37,95                                      |                                                                              | 2,16                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 6                                      | 12                           | 37,95               | 37,4                                | 0,55                   | 38,0                                       | +0,05                                                                        | 0,66                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    | 1                  | 7                                      | 12                           | 38,0                | 37,8                                | 0,2                    | 38,0                                       | +0,00                                                                        | 0,24                        |                          |                        |           |      |    |      |
| •                                  | ,                  | 8                                      | 12                           | 38,0                | 38,0                                | 0,0                    | 38,2                                       | +0,2                                                                         | 0,00                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 1                                      | 3                            | 23,3                | 14,7                                | 8,6                    | 23,1                                       | 0,2                                                                          | 2,58                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 2                                      | 4                            | 24,1                | 14,9                                | 9,2                    | 24,1                                       | 0,0                                                                          | 3,68                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 3                                      | 5                            | 24,9                | 16,2                                | 8,7                    | 24,9                                       | 0,0                                                                          | 4,35                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 4                                      | 6                            | 25,2                | 17,3                                | 7,9                    | 25,1                                       | -0,1                                                                         | 4,54                        |                          |                        |           |      |    |      |
| c. Linker<br>Schneiders<br>muskel. |                    | 5                                      | 7                            | 25,5                | 18,1                                | 7,4                    | 25,5                                       | 0,0                                                                          | 5,18                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    | 0,12               | $\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$ | 8                            | 25,9                | 19,1                                | 6,8                    | 25,9                                       | 0,0                                                                          | 5,44                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 7                                      | 9                            | 26,0                | 20,0                                | 6,0                    | 26,0                                       | 0,0                                                                          | 5,40                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 8                                      | 10                           | 26,1                | 21,3                                | 4,8                    | 26,1                                       | 0,0                                                                          | 4,80                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 9                                      | 11                           | 26,25               | 21,1                                | 5,15                   | 26,3                                       | + 0,05                                                                       | 5,67                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | 10                                     | 12                           | 26,4                | 25,1                                | 1,3                    | 26,4                                       | 0,0                                                                          | 1,56                        |                          |                        |           |      |    |      |
|                                    |                    | ` 11                                   | 22                           | 27,3                | 27,1                                | 0,2                    | 27,3                                       | 0,0                                                                          | 0,44                        |                          |                        |           |      |    |      |

| Mustel                | हि वे दी.          | ø.                 | Grm                  |                | In Mi                         | llimetern         | ausgebr                               | űďt                                                              | Grammen:<br>'rn.                   |
|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Name.                 | Gewicht<br>in Grm. | Bahl bes Berfuchs. | Belaftungegewicht in | Dehnungslänge. | Länge des verfürzten Dusfels. | Berfürzungsgröße. | Dehnungslänge nach<br>der Berfürzung. | Längenunterschieb<br>bes Muskels vor und<br>nach ber Berfürzung. | Rugwirfung in Gran<br>Centimetern. |
|                       |                    | 40                 | 20                   | 90.0           | 0= 0                          |                   | 00.4                                  |                                                                  |                                    |
| 9.0                   | 1                  | 12                 | 32                   | 28,0           | 27,8                          | 0,2               | 28,1                                  | +0,1                                                             | 0,64                               |
|                       |                    | 13                 | 42                   | 28,9           | 28,9                          | 0,0               | 28,9                                  | 0,0                                                              | 0,00                               |
|                       |                    | 14                 | 32                   | 28,4           | 28,3                          | 0,1               | 28,4                                  | 0,0                                                              | 0,32                               |
|                       | 1                  | 15                 | 22                   | 28,1           | 28,0                          | 0,1               | 28,1                                  | 0,0                                                              | 0,22                               |
|                       |                    | 16                 | 12                   | 27,3           | 27,1                          | 0,2               | 27,3                                  | 0,0                                                              | 0,24                               |
| c. Linker             | 0,12               | 17                 | 11                   | 27,2           | 27,0                          | 0,2               | 27,3                                  | +0,1                                                             | 0,22                               |
| Schneider:<br>muskel. | (1,12              | 18                 | 10                   | 27,1           | 27,05                         | 0,05              | 27,1                                  | 0,0                                                              | 0,05                               |
|                       |                    | 19                 | 9                    | 27,05          | 26,9                          | 0,15              | 27,1                                  | + 0,05                                                           | 0,14                               |
|                       |                    | 20                 | 8                    | 27,0           | 26,9                          | 0,1               | 27,0                                  | . 0,0                                                            | 0,08                               |
|                       |                    | 21                 | 7                    | 26,8           | 26,6                          | 0,2               | 26,8                                  | 0,0                                                              | 0,14                               |
|                       |                    | 22                 | 6                    | 26,7           | 26,7                          | 0,0               | 26,7                                  | 0.0                                                              | 0,00                               |
|                       |                    | 23                 | 5                    | 26,1           | 26,1                          | 0,0               | 26,1                                  | 0,0                                                              | 0,00                               |
|                       |                    |                    | 22                   |                |                               |                   |                                       |                                                                  |                                    |
|                       | (                  | 1                  | 3                    | 23,5           | 18,5                          | 5,0               | 23,3                                  | - 0,2                                                            | 1,5                                |
| d. Rechter Schneiber- |                    | 2                  | 4                    | 24,6           | 16 6                          | 8,0               | 24,7                                  | +0,1                                                             | 3,2                                |
| muekel def:           | 0,12               | 3                  | 5                    | 26,5           | 23,7                          | 2,8               | 26,55                                 | +0,05                                                            | 1,4                                |
| felben Frosches.      | 1                  | 4                  | 6                    | 26,8           | 26,5                          | 0,4               | 26,9                                  | +0,1                                                             | 0,18                               |
| O TOTAL CO.           | (                  | 5                  | 7                    | 27,2           | 27,4                          | -0,2              | 27,5                                  | +0,3                                                             | 0,00                               |
|                       |                    |                    |                      | 1              |                               |                   |                                       |                                                                  |                                    |

## Mr. 109. Bb. I. Abth. I. Seite 240.

Rückführung der in Nr. 106 und Nr. 107 gefundenen, von den verschies denen Reizbarkeitszuständen abhängigen Maximalwerthe der Rutzwirstung auf Duerschnittseinheiten, Gewichte der thätigen Muskeln und Procente der Längenabnahme.

| Nummer. | Mustelstück.                                                 | bes Thieres. Landle Gan Bung. | drück: | Bahl bes Berfuchs. | Belastung in Grm. | Dehnungslänge in Centi-<br>metern. | Bubhohe in Centimetern. | Das Korpergewicht & = 1. | Das Gewicht des ja.<br>Musfels — 1. | Procente ber Kangenverfür- | Rugwirfung in Grammen=<br>Centimetern. | Gemicht für 1 Duadrat-<br>Centimeter Duerschnitt. |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|         | O                                                            |                               |        |                    |                   |                                    |                         |                          |                                     |                            | <u>e</u>                               |                                                   |
| 1       | Bungenschitoknorpels muskel (Nr. 106 a).                     | -                             | 0,13   | 7                  | 102               | 2,43                               | 0,33                    | _                        | 785                                 | 13.6                       | 33,7                                   | 2021                                              |
| 2       | Schneidermuskel deffels<br>ben Frosches (Nr. 106 b)          | _                             | 0,14   | 2                  | 42                | 3,43                               | 0,63                    | _                        | 30                                  | 18,4                       | 26,5                                   | 109                                               |
| 3       | Bungenschildknorpels<br>muskel (Nr. 106 c).                  |                               | 0,12   | 2                  | 5                 | 2,20                               | 1,59                    | _                        | 41,7                                | 72,3                       | 8,0                                    | 97                                                |
| 4       | Bungenschildknorpels muskel (Nr. 106 e).                     | _                             | 0,18   | 2                  | 10                | 4,05                               | 1,83                    |                          | 55.6                                | 45,2                       | 18,3                                   | 239                                               |
| 5       | Bungenschildknorpels muskel (Nr. 106 f).                     |                               | 0,14   | 4                  | 12                | 2,27                               | 0,52                    |                          |                                     | 22,9                       | 6,2                                    |                                                   |
| 6       | Rechter Schneidermus-                                        | ,                             | 0,14   |                    |                   | ~,~ (                              | 0,02                    |                          | 00,0                                | 22,0                       | 0,2                                    | 200                                               |
|         | fel desselben Frosches (Nr. 106 g).                          | _                             | 0,11   | 3                  | 12                | 2,98                               | 0,69                    |                          | 109                                 | 23,2                       | 8,3                                    | 345                                               |
| 7       | Linfer Schneidermusket<br>desselben Frosches<br>(Nr. 106 h). | -                             | 0,10   | 1                  | 42                | 3,23                               | 0,07                    | _                        | 420                                 | 2,2                        | 2,9                                    | 1438                                              |
| 8       | Rechter Watenmuskel (Nr. 107 a).                             | 41                            | 0,97   | 6                  | 452,5             | _                                  | 0,38                    | 11,0                     | 466,5                               | -                          | 172,0                                  | _                                                 |
| 9       | Linker Wadenmuskel<br>deffelben Froidzes<br>(Nr. 107 b).     | 41                            | 0,96   | 2                  | 736               | _                                  | 0,58                    | 18,0                     | 766,6                               | _                          | 426,9                                  | _                                                 |
| 10      | Rechter Wadenmustel (Nr. 107 c).                             | 59                            | 0,65   | 6                  | 760               | _                                  | 0,20                    | 12,9                     | 1169,2                              | _                          | <b>152,</b> 0                          | _                                                 |
| 11      | Rechter Wadenmustel<br>des lebenden Thieres<br>(Nr. 107 d).  | 29,4                          | 0,50   | 1                  | 596               | _                                  | 0,31                    | 20,3                     | 1192                                | _                          | 184,8                                  | -                                                 |
| 12      | Rechter Wadenmuskel (Nr. 107 e).                             | 37,5                          | 0,39   | 1                  | :<br>535          | _                                  | 0,30                    | 14,3                     | 1371,8                              | _                          | 160,5                                  | _                                                 |
| 13      | Rechter Wadenmustel,<br>im Leben geprüft.                    | 11                            | 0,17   | 4                  | 125               | - '                                | 0,35                    | 11,3                     | 735,3                               | -                          | 43,8                                   | -                                                 |
| 14      | Linter Wadenmustel, im Leben geprüft.                        | 11                            | 0,16   | 4                  | 178               | _                                  | 0,30                    | 16,2                     | 1112,5                              | -                          | 53,4                                   | _                                                 |
| 15      | Wadenmuskel.                                                 | 28,4                          | 0,28   | 2                  | 356               | -                                  | 0,30                    | 12,5                     | 1271,4                              | -                          | 106,8                                  | -                                                 |

Die entsprechenden Dehnungstängen der Muskeln Nr. 1 bis Nr. 7 sind in dem Unbange Nr. 106 mitgetheilt. Die von Nr. 8 glich 36,5 Mm., von Nr. 9 36,2 Mm., von Nr. 10 29 Mm., von Nr. 11 30 Mm., von Nr. 12 31 Mm., von Nr. 13 22,5 Mm., von Nr. 14 22 Mm. und von Nr. 15 28 Mm.

## Mr. 110. Bb. II. Abth. I. Geite 247.

Ausgewählte Versuche, welche über die natürliche, vorzüglich unter großen Belastungen zu Stande kommende Thätigkeit der Wadenmuskeln mittelft der Fig. 122 abgebildeten Vorrichtung angestellt worden sind.

|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 1                  | 1            |                |           |              |                                      | -                                  |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------|-------|----|--------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                                     | Waben                 | musfel.                                              | Läng | en in | Mm | the.               | in (         | wicht<br>Vrni. | Hut<br>in | höhe<br>Vim. | n<br>etern.                          | 3en=                               |
| Bezeich=<br>nung<br>bes<br>Musfels. | Gewicht<br>in<br>Grm. | Länge bei größter<br>natürlicher Deh:<br>nung in Dm. | r.   | s.    | t. | Zahl bes Berfuchs. | aufgelegtes. | übermundenes.  | u.        | des Fußes.   | Rugwirfung in Grammen = Centimetern. | Procent ber gangen=<br>verfürzung. |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 1                  | <b>3</b> 6   | 252            | 29,4      | 5,1          | 128,5                                | 19,2                               |
|                                     |                       |                                                      |      | -     |    | 2                  | 76           | 532            | 7,6       | 1,3          | 69,2                                 | 4,9                                |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 3                  | 176          | 1232           | 0,5       | 0,09         | 11,1                                 | 0,3                                |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 4                  | 236          | 1652           | 0,3       | 0,05         | 8,3                                  | 0,2                                |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | . 5                | 176          | 1232           | 0,4       | 0,07         | 8,5                                  | 0,25                               |
| - 1                                 |                       |                                                      |      |       |    | 6                  | 176          | 1232           | 0,4       | 0,07         | 8,5                                  | 0,25                               |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 7                  | 36           | 252            | 8,2       | 1,4          | 35,3                                 | 0,5                                |
|                                     |                       | _                                                    |      |       |    | 8                  | <b>3</b> 6   | 252            | 7,2       | 1,2          | 30,2                                 | 0,45                               |
|                                     |                       | - 0                                                  |      |       |    | 9                  | 536          | 3752           | 0,2       | 0,03         | 11,3                                 | 0,11                               |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 10                 | 36           | 252            | 5,0       | 0,9          | 22,7                                 | 3,4                                |
| a. der<br>rechten                   | 0,69                  | 26,5                                                 | 17,5 | 5     | 6  | 11                 | 536          | 3752           | 0,2       | 0,03         | 11,3                                 | 0,11                               |
| Seite.                              | 0,00                  | 20,0                                                 | 11,0 |       | `\ | 12                 | 36           | 252            | 4,2       | 0,7          | 17,6                                 | 0,25                               |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 13                 | <b>53</b> 6  | 3752           | 0,1       | 0,02         | 7,5                                  | 0,08                               |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 14                 | 36           | 252            | 2,2       | 0,4          | 10,1                                 | 1,5                                |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 15                 | 36           | 252            | 1,8       | 0,3          | 7,6                                  | 1,13                               |
|                                     | -0                    |                                                      |      |       |    | 16                 | 36           | 252            | 1,6       | 0,27         | 6,8                                  | 1,02                               |
|                                     |                       | 1                                                    |      |       |    | 17                 | 36           | 252            | 1,2       | 0,21         | 5,3                                  | 0,8                                |
| 200                                 |                       |                                                      |      |       |    | 18                 | 36           | 252            | 1,0       | 0,17         | 4,3                                  | 0,7                                |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 19                 | 36           | 252            | 0,6       | 0,10         | 2,5                                  | 0,4                                |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 20                 | 36           | 252            | 0,4       | 0,07         | 1,8                                  | 0,27                               |
|                                     |                       |                                                      |      |       |    | 21                 | 536          | 3752           | 0,1       | 0,02         | 7,5                                  | 0,08                               |
|                                     |                       |                                                      | }    |       | 1  | 22                 | 36           | 252            | 0,3       | 0,05         | 1,3                                  | 0,19                               |
| 1                                   | '                     | 1                                                    | 1    | 1     |    | 1                  |              | 1              | 1         |              |                                      |                                    |

|                                     | Waben                 | muefel.                                               | Läng | en in | Mm. | ά)θ.               | Ger<br>in C  | vicht<br>Irm.        | Hub<br>in ! | höhe<br>Mm. | in<br>netern.                           | gen=                               |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-----|--------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Bezeich=<br>nung<br>bes<br>Musfels. | Gewicht<br>in<br>Grm. | Länge bei größter<br>natürlicher Deh=<br>nung in Dem. | r.   | s.    | t.  | Zahl bes Bersuchs. | aufgelegtes. | übermunbenes.        | и.          | bes Jußes.  | Rugwirfung in<br>Grammen = Centimetern. | Procent ber gangen-<br>verfürzung. |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 1                  | 136          | 593                  | 0,3         | 0,05        | 3,0                                     | 0,21                               |
| <b>.</b>                            |                       |                                                       |      |       |     | 2                  | 536          | 1                    | 0,2         | 0,03        | 7,0                                     | 0,12                               |
| der<br>rechten                      | 0,38                  | 23,5                                                  | 14,2 | 6,5   | 4,5 | 3                  | 786          | 3427                 | 0,2         | 0,03        | 10,3                                    | 0,12                               |
| Seite.                              | .,-                   |                                                       |      |       |     | 4                  | 1011         | 4408                 | 0,1         | 0,02        | 8,8                                     | 0,09                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 5                  | 1111         | 4844                 | 0,08        |             | 4,8                                     | 0,04                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       | 1   | 6                  | 536          | 2337                 | 0,2         | 0,03        | 7,0                                     | 0,12                               |
| c. der                              |                       |                                                       |      |       | 1   | 1                  | 1649         | 7058                 | 0,4         | 0,07        | 49,4                                    | 0,28                               |
| linken<br>Seite                     | 0.40                  | 05                                                    | 4.5  |       | ١٠١ | 2                  | 1506         | 1506                 | 0,3         | 0,05        | 32,2                                    | 0,20                               |
| eines                               | 0,42                  | 25                                                    | 15   | 7     | 5   | 3                  | 886          | 3792                 | 0,2         | 0,03        | 11,4                                    | 0,08                               |
| anderen Frosches.                   | *                     |                                                       |      |       |     | 4                  | 136          | 582                  | 0,3         | 0,05        | 2,9                                     | 0,12                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     |                    | 100          |                      |             | 0.11        | 0.0                                     |                                    |
|                                     |                       | -                                                     |      |       | 1   | 1 2                | 136          | 626                  | 1,0         | 0,14        | 8,8                                     | 0,55                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 3                  | 636          | 2926<br>4650         | 0,5         | 0,07        | 20,5<br>18,6                            | 0,27                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       | }   | 4                  | 1631         |                      | 0,3         | 0,04        | 22,5                                    | 0,16<br>0,12                       |
| d.                                  | 0,52                  | 25,5                                                  | 16   | 7     | 4,5 | 5                  | 136          | 626                  | 0,2         | 0,03        | 2,5                                     | 0,12                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 6                  | 36           | 166                  | 0,5         | 0,10        | 1,66                                    | 0,10                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 7                  | 36           | 166                  | 1,2         | 0,17        | 2,8                                     | 0,67                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 8                  | 36           | 166                  | 0,6         | 0,08        | 1,3                                     | 0,32                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     |                    |              |                      |             |             |                                         |                                    |
| 7.7                                 |                       |                                                       |      |       |     | 1                  | 36           | 360                  | 18,5        | 2,3         | 90,00                                   | 7,6                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 2                  | 74           | 740                  | 5,5         | 0,7         | 51,8                                    | 2,3                                |
|                                     |                       | 1                                                     |      |       |     | 3                  | 106          | 1060                 | 3,9         | 0,5         | 53,0                                    | 1,7                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 4                  | 1649         | 1760                 | 1,5         | 0,2         | 35,2                                    | 0,7                                |
| e. der                              |                       |                                                       |      |       |     | <b>5</b>           |              | 16490<br><b>1760</b> | 0,3         | 0,03        | 49,5                                    | 0,10                               |
| rechten                             | 1,02                  | 30                                                    | 20   | 4     | 5 / | 7                  | 136          |                      | 0,4         | 0,03        | 8,8<br>5,4                              | 0,17<br>0,13                       |
| Seite.                              |                       |                                                       |      |       | • } | 8                  | 36           |                      |             | 0,04        | 122,4                                   | 3,0                                |
|                                     |                       | 1                                                     |      |       |     | 9                  | 56           | 560                  | 3,0         | 0,3         | 22,4                                    | 1,3                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 10                 | 86           |                      | 0,01)       | 0,0         | 0,0                                     | 0,0                                |
|                                     |                       |                                                       | 1    |       | 1   | 11                 | 36           | 360                  | 4,5         | 0,56        | 20,2                                    | 1,9                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       | 1   | 12                 | 36           | 360                  | 3,7         | 0,46        | 16,6                                    | 1,5                                |
|                                     | 1                     |                                                       | 1    |       | 1   | 1 1                |              |                      |             |             |                                         |                                    |

<sup>1)</sup> Der Wabenmustel zog fich noch zusammen, verrückte aber nicht mehr ben Zeiger in merklicher Beise.

| 0) 4                                | Waben                 | musfel.                                               | Läng | en in | Mm. | ι <b>φ</b> )δ.     | Gen<br>in C  | richt<br>Irm. | Sub<br>in   | höhe<br>Vim. | in<br>nefern.                           | gen=                               |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-----|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Bezeich:<br>nung<br>bes<br>Musfels. | Gewicht<br>in<br>Grm. | Lange bei größter<br>natürlicher Deh-<br>nung in Dem. | r.   | s.    | t.  | Zahl bes Berfuchs. | aufgelegtes. | übermundenes. | <i>1t</i> . | bes Fußee.   | Nuhwirtung in<br>Grammen = Centimetern. | Procent ber Langen-<br>verfürzung. |
|                                     |                       |                                                       |      |       | t t | 13                 | 36           | <b>3</b> 60   | 4,2         | 0,53         | 19,1                                    | 1,8                                |
|                                     |                       | -                                                     | _    |       |     | 14                 | 36           | 360           | 4,3         | 0,54         | 19,4                                    | 1,8                                |
|                                     | -                     |                                                       |      |       |     | 15                 | 36           | 360           | 4,2         | 0,53         | 24,4                                    | 1,8                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 16                 | 46           | 460           | 2,2         | 0,28         | 12,9                                    | 0,9                                |
| e, der                              | 1,02                  | 30                                                    | 20   | 4     | 5 { | 17                 | 46           | 460           | 2,0         | 0,25         | 11,5                                    | 0,8                                |
| rechten<br>Seite.                   | 1,02                  | 30                                                    | 20   | 4     |     | 18                 | 46           | 460           | 1,9         | 0,24         | 11,0                                    | 0,8                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 19                 | 36           | 360           | 3,6         | 0,45         | 16,2                                    | 1,5                                |
|                                     |                       | 9                                                     |      |       |     | 20                 | 36           | <b>36</b> 0   | 3,6         | 0,45         | 16,2                                    | 1,5                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 21                 | 36           | 360           | 3,0         | 0,38         | 13,7                                    | 1,2                                |
|                                     |                       |                                                       | 1.5  |       |     | 22                 | 36           | <b>36</b> 0   | 1,6         | 0,20         | 7,2                                     | 0,7                                |
| -                                   |                       |                                                       |      |       | (   | 1                  | 1649         | 12532         | 0,3         | 0,02         | 25,1                                    | 0,07                               |
| f. der lin=                         | - 1                   |                                                       | - 1  |       | 10  | 2                  | 66           | 502           | 5,5         | 0,4          | 20,1                                    | 1,4                                |
| ten Seite<br>desselben              | 1,01                  | 29,5                                                  | 19   | 5     | 2,5 | 3                  | 66           | 502           | 4,8         | 0,3          | 15,1                                    | 1,0                                |
| Froidies.                           | - 1                   |                                                       |      |       |     | 4                  | 66           | 502           | 2,4         | 0,2          | 10,0                                    | 0,7                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       | ,   |                    |              |               |             |              |                                         |                                    |
|                                     |                       |                                                       |      |       | ,   | 1                  | 36           | 151           | 5,2         | 5,2          | 78,5                                    | 17,9                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 2                  | 76           | 319           | 2,0         | 0,2          | 6,4                                     | 0,7                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       | 1 1 | 3                  | 106          | 445           | 1,5         | 0,15         | 6,7                                     | 0,5                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 4                  | 136          | 571           | 1,2         | 0,12         | 6,9                                     | 0,4                                |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 5                  | 286          | 1201          | 0,6         | 0,06         | 13,5                                    | 0,2                                |
| - 500                               |                       |                                                       | 197  |       |     | 6                  | 536          | 2251          | 0,4         | 0,04         | 9,0                                     | 0,14                               |
| g. der<br>rechten                   | 1,01                  | 29                                                    | 19   | 9     | 4 4 | 7                  | 786          | 3301          | 0,3         | 0,03         | 2,3                                     | 0,10                               |
| Seite.                              |                       | 100                                                   |      |       | 1   | 8                  | 1            | 5561          | 0,2         | 0,02         |                                         | 0,07                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 9                  | •            | 3301          | 0,2         | 0,02         |                                         | 0,07                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 10                 |              | 2251          | 0,1         | 0,01         | 0,5                                     | 0,04                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       | 1   | 12                 | 286          | 1201<br>571   | 0,3         | 0,03         | 0,9                                     | 0,10                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       |     | 13                 | 106          | 445           |             | 0,02         | 0,11                                    | 0,04                               |
|                                     |                       |                                                       |      |       | 1   | 14                 | 72           | 302           | 1           | 0,01         | 0,11                                    | 0,04                               |
|                                     |                       | 1                                                     |      | 1     |     | 14                 | 12           | 302           | 0,3         | 0,03         | 0,91                                    | 0,10                               |

#### Mr. 111. Bd. II. Abth. I. Geite 247.

Bergleich der Abnahme der Berfürzungsgröße des Bungenschildknorpels mustels eines Frosches und ber nach bem Tobe verftrichenen Zeiten.

| in Grm.      | Zahl             | ber<br>ing des<br>Marfes<br>len.                                           | Jn 9                     | Mm. ausgeb                 | rückte                      | größe<br>n der<br>änge.                                | verlust ber<br>ingsgröße<br>Minute,<br>ersten Berz<br>gerechnet.                                         |
|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belaftung ir | bes<br>Versuchs. | Zeit nach ber<br>Durchschneidung bes<br>verlängerten Markes<br>in Minuten. | Deh=<br>nunge=<br>länge. | Ver<br>fürzunge=<br>länge. | Ver=<br>fürzungs=<br>größe. | Verfürzungegröße<br>in Procenten der<br>Dehnungstänge. | Procentverlust der<br>Bertürzungsgröße<br>für eine Minute,<br>von dem ersten Berz-<br>such an gerechnet. |
|              | 1                | 6                                                                          | 40,8                     | 12,9                       | 27,9                        | 68,4                                                   |                                                                                                          |
| 1            | 2                | 11                                                                         | 41,1                     | 15,3                       | 25,8                        | 62,8                                                   | 1,12                                                                                                     |
|              | 3                | 16                                                                         | 41,2                     | 19,3                       | 21,9                        | 53,2                                                   | 1,92                                                                                                     |
| - 1          | 4                | 21 1/2                                                                     | 41,3                     | 26,5                       | 14,8                        | 36,0                                                   | 3,13                                                                                                     |
|              | 5                | 26                                                                         | 41,7                     | 28,5                       | 13,2                        | 31,7                                                   | 0,95                                                                                                     |
| 2 /          | 6                | 31                                                                         | 42,0                     | 36,1                       | 5,9                         | 14,5                                                   | 3,45                                                                                                     |
|              | 7                | 36                                                                         | 42,3                     | 38,1                       | 4,2                         | 9,9                                                    | 0,92                                                                                                     |
|              | 8                | 41                                                                         | 42,6                     | 39,9                       | 2,7                         | 6,3                                                    | 0,72                                                                                                     |
|              | 9                | 46                                                                         | <b>42,</b> 8             | 40,3                       | 2,5                         | 5,9                                                    | 0,08                                                                                                     |
|              | 10               | 511/2                                                                      | 43,0                     | 41,1                       | 1,9                         | 4,4                                                    | 0,27                                                                                                     |
|              | 11               | 106                                                                        | 43,7                     | 42,0                       | 1,7                         | 3,9                                                    | 0,01                                                                                                     |
| 7            | 12               | 151                                                                        | 44,1                     | 42,8                       | 1,3                         | 2,9                                                    | 0,02                                                                                                     |

Mr. 112. Bd. II. Abth. I. Seite 249.

Beispiele der Abnahme ber Muskelwirkungen eines Frosches, der 11 Monate lang in einem bunfelen fünftlichen Teiche ohne weitere Nahrung aufbewahrt worden war.

|                    | ւքսանջ.           | In Mill                  | imetern aus                 | gebrückte                   | der<br>ahme.                   | Von bem ersten Versuch an gerechnet. |                               |  |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Mustel.            | Zahl des Werfuchs | Deh=<br>nungs=<br>länge. | Ber=<br>fürzungs=<br>länge. | Ber=<br>fürzungs=<br>größe. | Procente der<br>Längenabnahme. | Zunahme<br>ber<br>Dehnung.           | Abnahme<br>ber<br>Berfürzung. |  |  |
| 1                  | 1                 | 19,4                     | 14,2                        | 5,2                         | 26,8                           | _                                    |                               |  |  |
|                    | 2                 | 19,8                     | 15,9                        | 3,9                         | 19,7                           | 2,0                                  | 26,5                          |  |  |
| Bungen=            | 3                 | 19,9                     | 17,4                        | 2,5                         | 12,6                           | 2,6                                  | <b>53,</b> 0                  |  |  |
| fcild=             | 4                 | 20,0                     | 19,0                        | 1,0                         | 5,0                            | 3,2                                  | 81,3                          |  |  |
| fuorpel= \         | 5                 | 20,1                     | 19,8                        | 0,3                         | 1,5                            | 3,6                                  | 94,4                          |  |  |
| 1                  | 6                 | 20,1                     | 19,9                        | 0,2                         | 1,0                            | 3,6                                  | 96,3                          |  |  |
|                    | 7                 | 20,2                     | 20,1                        | 0,1                         | 0,5                            | 4,1                                  | 98,1                          |  |  |
| 1                  | 8                 | 20,3                     | 20,3                        | 0,0                         | 0,0                            | 4,6                                  | 100,0                         |  |  |
| Schneiber= musfel. | 1                 | 23,3                     | 23,0                        | 0,3                         | 1,3                            | _                                    | _                             |  |  |

Die Belaftung glich immer 2 Grm.

## Dr. 113. Bb. II. Abth. I. Geite 249.

Bergleich ber an ber Vorrichtung Fig. 118 bestimmten Marimalfräfte gesunder und franker Wadenmuskeln ber Frösche.

| eres                        |                                                                                                                  | Beit, die feit                             | 9                  | Waben                        | musfe              | ſ                            |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| es Thi<br>Brm.              | Art ber Berlegung.                                                                                               | ber Berlegung<br>verfloffen,               | · Gefu             | n ber.                       | Aranfer.           |                              |  |
| Gemicht bes Thieres in Grm. | ·                                                                                                                | und Neben=<br>bemerkungen.                 | Gewicht<br>in Grm. | Marimal=<br>fraft<br>in Grm. | Gewicht<br>in Grm. | Marimal=<br>fraft<br>in Grm. |  |
| 27,8                        | Durchschneidung des<br>linken Suftnerven<br>in der Mitte des<br>Oberschenkels.                                   | 91 Stunden.                                | 0,36               | 505                          | 0,35               | 478                          |  |
| _                           | Durchschneidung des<br>rechten Suftnerven<br>u. Unterbindung der<br>sinken Schenkelars<br>terie u. Schenkelvene, | 9 Tage.<br>Beide Beine<br>fark infiltrirt. | Linfs<br>0,29      | Linfø.<br>250                | Redits.<br>0,28    | Redits.<br>250               |  |
| 17,1                        | Unterbindung der<br>rechten Schenkels<br>schlagader und der<br>linken Schenkels<br>blutader.                     | 96 Stunden.                                | Linfs.<br>0,175    | Linfs.<br>147,7              | Nechts.<br>0,180   | Redits.<br>70,7              |  |
| 33,4                        | Unterbindung der linken Schenkelvene.                                                                            | 93 Stunden.<br>Stark<br>infiltrirt.        | 0,41               | 545                          | 0,52               | 545                          |  |
| 28,7                        | Unterbindung der<br>linken Schenkels<br>schlagader.                                                              | 12 Tage.                                   |                    | 556                          | -                  | 536                          |  |

Dr. 114. Bb. II. Abth. I. Seite 250.

Beispiele ber mit ber Beit machsenben Berlangerung belafteter Musteln.

| m A f . f                                                                                                                      | Brm.             | en.                                               | Dem.                                                         | Berlängerung<br>in Mm.                               | Procent                                                      | e der Berläi                                      | ngerung                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Musfel<br>und                                                                                                                  | ıg in (          | Zeit<br>Ninuten.                                  | .5                                                           |                                                      |                                                              | für eine Minute                                   |                                      |
| Nebenbemerfungen.                                                                                                              | Belastung in Grm | ii<br>B                                           | Länge                                                        | Berlâi<br>in                                         | absolute                                                     | über=<br>haupt.                                   | von einem<br>Bersuch<br>z. andern.   |
| a. Zungenschildknorpels muskel unmittelbar nach der Durchschneis dung des verlängerten Markes geprüft, nie galvanistrt.        | 5                | 0<br>6<br>9<br>13<br>21<br>26<br>62<br>203<br>363 | 43,6<br>43,8<br>44,1<br>44,3<br>44,5<br>44,7<br>44,9<br>44,9 | 0,2<br>0,5<br>0,7<br>0,9<br>1,1<br>1,3<br>1,3<br>0,9 | 0,46<br>1,15<br>1,61<br>2,07<br>2,52<br>2,98<br>2,98<br>2,06 | 0,08<br>0,127<br>0,124<br>0,099<br>0,097<br>0,048 | 0,23<br>0,12<br>0,08<br>0,09<br>0,01 |
| b. Unterer und mittles<br>rer Theil des Alnhang<br>Nr. 105 c. angeführs<br>ten Schneidermuskas<br>44 Stunden nach dem<br>Tode. | 32               | 0<br>3<br>8<br>19<br>70<br>198                    | 17,6<br>17,9<br>18,1<br>18,3<br>18,7<br>18,9                 | 0,3<br>0,5<br>0,7<br>1,1<br>1,3                      | 1,70<br>2,84<br>3,98<br>6,22<br>7,39                         | 0,57<br>0,36<br>0,21<br>0,09<br>0,05              | 0,23<br>0,10<br>0,05<br>0,01         |

Mr. 115. Bd. II. Abth. I. Geite 251 u. 254.

Elasticitätsverhältniffe von Kautschucktafeln, Querriemen ber Aorta bes Rindes und verschiedener fraftiger Musteln ber Frosche.

| Wärme     | Geprüfter T                                                                                         | heil. ·            | Läng                                         | ge in D<br>ausged                            | Lillimet<br>rückten                          | ern bei e<br>Beschwer            | iner in<br>ung vor           | Grm.                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ber Luft. | Name.                                                                                               | Gewicht<br>in Grm. | a=2                                          | b=12                                         | c=22                                         | d = 102                          | e=202                        | f=52                                |
| 19°,5     | Riemen einer Kaut= fchucktafel 1).                                                                  | 0,19 {             | 28,7<br>28,7<br>28,7                         | 29,0<br>29,0<br>29,0                         | 29,2<br>29,2<br>29,2                         | 31,4<br>31,8<br>31,8             | <u>-</u>                     |                                     |
| 20°, 2    | Ein anderer Niemen<br>derselben Kautschuck:<br>tafel.                                               | 0,16               | 28,2<br>29,0<br>29,0<br>31,1                 | 28,7<br>30,1<br>29,6<br>33,2                 | 29,1<br>30,4<br>30,0<br>34,6                 | 34,3<br>34,3<br>34,6             | _                            |                                     |
| -         | Aortenbogen des<br>Rindes, 1 bis 2<br>Stunden nach dem<br>Tode.                                     | 0,84               | 31,6<br>31,8<br>31,8<br>33,1<br>33,1<br>33,1 | 33,3<br>33,6<br>33,6<br>34,5<br>34,7<br>34,8 | 34,7<br>34,7<br>34,8<br>35,6<br>35,8<br>35,9 | <br>41,7<br>42,4<br>42,7<br>42,9 | 49,0<br>49,2<br>49,4<br>49,8 |                                     |
| -         | Bungenschildknorpels<br>ungkel eines kräftis<br>gen, 3 Tage vorher<br>eingefangenen<br>Frosches 2). | 0,14               | 21,1<br>23,7<br>23,9<br>24,0<br>25,4         | 23,9<br>25,3<br>25,7<br>26,0<br>27,6         | 25,9<br>26,1<br>26,3<br>26,6<br>28,3         | -<br>-<br>-<br>-<br>-            | _<br>_<br>_<br>_             |                                     |
| _         | Schneidermuskel der<br>rechten Seite dessels<br>ben Frosches.                                       | 0,10               | 26,0<br>27,7<br>28,1                         | 28,7<br>29,6<br>30,2                         | 29,8<br>30,4<br>30,7                         | -                                | -<br>-                       | _<br>_<br>_                         |
|           | Bungenschildknorpels<br>muskel eines Frosches,<br>der 11 Monate ohne<br>besondere Nahrung           | 0,06               | 17,4<br>19,8<br>20,3                         | 18,7<br>21,0<br>21,3                         | 20,8<br>21,5<br>22,0                         | _                                | -                            | 25,4                                |
| _         | ausbewahrt worden. Schneidermuskel der rechten Seite dessels ben Frosches.                          | 0,04               | 22,9<br>18,9<br>20,1<br>20,5<br>20,7<br>21,0 | 24,3<br>21,1<br>21,6<br>21,8<br>21,9<br>22,6 | 24,7<br>22,0<br>22,2<br>22,4<br>22,5<br>23,0 |                                  | _                            | 25,6<br>—<br>—<br>—<br>23,8<br>23,9 |

<sup>1)</sup> Ein Kautschneriemen, der 0,16 Grm. wog, hatte eine Lange von 2,75 Cent. und eine Breite von 0,55 Cent. Die mittlere Dicke der Kantschucktafel glich daher 1,14 Mm.
2) Alle Froschmuskeln wurden furz nach ter Trennung des verlängerten Markes geprüft

Nehmen wir die Eigenschwere des Kautschnet zu 0,93 und die der Schlagaderwände und der Muskeln zu 1,06 an, so können wir berechnen, welche Lasten auf einen Quas dratcentimeter Querichnitt des gedehnten Theiles kommen. Stellen wir hiermit die Prosente der Längenzunahme, indem wir von der ersten Beschwerung (a=2 Grm. der einzelnen Theile) ausgeben, so erhalten wir:

| Geprüfter Theil.                                               |                                               | Belastung für 1 Quabrat:Centi: meter Querschnitt in Grm. |                                              |                  |             |                        | Entsprechende Procente ber Längenzunahme, die Länge bei a = 100. |                                                |                                   |                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|                                                                | a.                                            | 6.                                                       | c.                                           | d.               | e.          | f                      | ь.                                                               | c.                                             | d.                                | €.                                     | f.                       |
| Erster Kautschnet:                                             | 28,6<br>28,6<br>28,6                          | 169                                                      | 314<br>314<br>314                            | 1594             | <u>-</u>    | _<br>_<br>_            | 1,05<br>1,05<br>1,05                                             | 1,74<br>1,74<br>1,74                           |                                   | _<br>_<br>_                            | <br> -<br> -             |
| Bweiter Kautichuck: {                                          | 32,8<br>34,0<br>34,0                          | 200<br>211<br>267                                        | 372<br>389<br>384                            | 2040             | -           |                        | 1,70<br>3,80<br>2,07                                             | 3,19<br>4,83<br>3,45                           | 18,28                             |                                        | _<br>_<br>_              |
| Querriemen des<br>Aortenbogens tes<br>Rindes.                  | 7,8<br>8,0<br>8,0<br>8,0<br>8,3<br>8,3<br>8,3 | 50,2<br>50,4<br>50,8<br>51,1<br>52,2<br>53,4<br>53,4     | 96,5<br>96,5<br>96,5<br>96,5<br>99,1<br>99,6 |                  | 1263        | _<br>_                 | 6,8<br>5,4<br>5,7<br>5,7<br>4,2<br>4,8<br>5,1                    | 11,2<br>9,8<br>9,4<br>9,4<br>7,3<br>8,1<br>8,4 | -<br>31,1<br>28,1<br>29,3<br>29,6 | -<br>-<br>54,1<br>48,7<br>49,2<br>50,4 |                          |
| Bungenfcbildenorpels mustel des fraitigen Froiches.            | 31,9<br>35,9<br>36,2<br>36,3<br>38,4          | 217<br>230<br>234<br>236<br>251                          | 433<br>434<br>438<br>443<br>471              | _<br>_<br>_<br>_ | 1 1 1 1     | -<br>-<br>1143<br>1176 | 13,2<br>6,7<br>7,5<br>8,3<br>8,6                                 | 22,7<br>10,1<br>10,0<br>10,9<br>11,4           | _<br>_<br>_<br>_                  |                                        | -<br>-<br>20,8<br>17,7   |
| Schneidermustel deffetben.                                     | 55,1<br>58,8<br>59,5                          | 371<br>375<br>385                                        | 694<br>710<br>717                            | _                | _<br>_<br>_ | _<br>_<br>_            | 10,4<br>6,9<br>7,5                                               | 14,7<br>9,8<br>9,3                             | _<br>_<br>_                       | _<br>_<br>_                            | _<br>_<br>_              |
| Bungenschildknorpel=<br>mustel des abgema=<br>gerten Frosches. | 62,2<br>70,0<br>71,9<br>80,9                  | 396<br>444<br>446<br>515                                 | 812<br>837<br>853<br>961                     |                  | 1 1 1 1     | -<br>2232<br>2353      | 7,5<br>6,1<br>4,9<br>6,1                                         | 19,5<br>8,6<br>8,4<br>8,0                      |                                   |                                        | 25,1<br>11,8             |
| Schneidermuskel desselben Frosches.                            | 100<br>107<br>109<br>110<br>111               | 666<br>690<br>694<br>700<br>719                          | 1286<br>1294<br>1294<br>1302<br>1341         |                  |             | 1 1 1 1                | 11,7<br>7,5<br>6,3<br>5,8<br>7,6                                 | 16,4<br>10,5<br>9,2<br>8,7<br>9,5              |                                   |                                        | <br> -<br> -<br> -<br> - |

Mr. 116. 236. II. Abth. I. Seite 256.

Beispiele der von der Dauer der galvanischen Wirfung und dem Reizbarfeitszustande abhängigen Cohäsion der Muskelmasse.

| Mustelft                                       | űď.             | Beschwerung. |                             | In M                           | m. anegi                     | edrückte                        | Pro                          | cente.                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Name.                                          | Gewicht in Grm. | angewandt    | für 1 D.s.C.<br>Onerschnitt | Dehnunge:<br>länge.            | Berfür=<br>zungslänge        | Spätere<br>Dehnunge:<br>lange.  | ber Ber-<br>fürzung.         | derspäteren Dehnung.                                            | Daner ber<br>Galvanisation.                      |
| Bungens fchildenors pelmuskel.                 |                 | 2 }          | 40<br>39,4<br>39,6<br>39,6  | 28,0<br>27,8<br>27,9<br>27,9   | 8,0<br>10,5<br>12,3<br>15,5  | 27,8<br>27,9<br>27,9<br>27,95   | 71,4<br>62,2<br>55,9<br>41,5 | $\begin{bmatrix} -0.71 \\ +0.36 \\ 0.00 \\ +0.18 \end{bmatrix}$ | ziemlich lang. desgl. desgl. desgl.              |
|                                                | 0,15            | 12           | 265<br>266<br>269<br>270    | 31,1<br>31,25<br>31,6<br>31,7  | 27,3<br>29,4<br>31,1<br>31,5 | 31,25<br>31,6<br>31,7<br>31,8   | 12,3<br>5,9<br>1,6<br>0,63   | +0.48 $+1.12$ $+0.32$ $+0.31$                                   | kurz.<br>fehr lang.<br>fehr kurz.<br>mäßig kurz. |
|                                                |                 | 16 {         | 368<br>371<br>372           | 32,4<br>32,7<br>32,8           | 32,2<br>32,5<br>32,7         | 32,7<br>32,8<br>32,8            | 0,61<br>0,61<br>0,35<br>37,1 | +0.92 $+0.31$ $0.00$ $+0.51$                                    | lang.<br>mäßig lang.<br>fehr kurz.               |
| Schneider:<br>muskel<br>destelben<br>Frosches. | 0,12            | 4            | 69,7<br>70,1<br>71<br>71    | 19,7<br>19,8<br>20,05<br>20,05 | 12,4<br>13,2<br>16,8<br>18,1 | 19,8<br>20,05<br>20,05<br>20,05 | 33,3<br>24,2<br>10,7         | + 0,31<br>+ 1,26<br>0,00<br>0,00                                | sehr kurz.                                       |
| Bungen= (fc)ildfuor= (pelmuskel.               | _               | 3            |                             | 25,9<br>26,2<br>26,3<br>26,4   | 14,5<br>15,1<br>16,6<br>16,8 | 26,2<br>26,3<br>26,4<br>26,5    | 44,0<br>42,3<br>36,8<br>36,3 | + 1,16<br>+ 0,40<br>+ 0,39<br>+ 0,38                            | lang.<br>mäßig lang.<br>mäßig lang.              |

Unter sehr lang verstehe ich den Fall, in welchem die Galvanisation fortgesent wurde, bis der Mustel wieder beinahe zu seiner früheren Länge zurückgefehrt war, unster lang, wenn er ungefähr die erste hälfte, unter mäßig lang, wenn er die ersten Grade nach abwärts durchlausen hatte. Sehr kurz ist der Fall, in dem die Galvanisation aufhörte fo wie die erste hauptverkürzung vorüber war und mäßig kurz endlich, wo man abwartete, bis der Soconsaden eben zu sinken ansing.

# Dr. 117. Bb. II. Abth. I. Ceite 251 u. 254.

Bergleichende Beobachtungen über die Dehnungeverhältniffe abgestorbener Mnofeln, je nachdem sie sich felbst überlassen ober galvanisirt murben.

| Mustelftuck.                                                                           |                       | Beschwerung    |                              |                              | . ansgebrückte<br>ungslänge | Brocente                           | Nebeuver=                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Name.                                                                                  | Gewicht<br>in<br>Grm. | ge-<br>braucht | für 1<br>D. Eim.<br>Duersch  | im An=<br>fange.             | 5 Minuten fpater.           | Dehnung.                           | hältniffe.                    |
| Schneider:<br>mustel eines<br>24 Stunden<br>vorhergetödte:                             | 0,06                  | 32             | 1481<br>1524<br>1538         | 26,2<br>26,9<br>27,25        | 26,8<br>27,2<br>27,5        | 2,3<br>1,1<br>0,9                  | ruhig<br>galvanifirt<br>ruhig |
| fen Frosches Frischer Schneider: mustel eines 11 Monate vorh. eingefan: genen Frosches | 0,09                  | 52             | 1615<br>1651<br>1680<br>1683 | 26,4<br>27,0<br>27,4<br>27,5 | 26,9<br>27,3<br>27,5        | 1,9<br>1,1<br>0,36<br>0,0 618 0,36 | ruhig<br>galvanisirt<br>ruhig |

Mr. 118. Bd. II. Abth. I. Geite 260 u. 261.

Beispiele ber nachträglichen Berlängerung von Musteln, die so lange galvanisirt wurden, daß ihre Berkurzungslänge ihrer ursprünglichen Dehnungslänge gleich geworden ift.

| Minefel.                          |                    | Beschn<br>in C  | derung                          | gliche<br>198=<br>Dim.                     | ım ber<br>zung<br>m.                | gliche<br>ung<br>m.                | ~                    | cente                               | Salz<br>on in<br>iden.                      |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Name.                             | Gewicht<br>in Gem. | ange=<br>wandt. | für 1 D.:<br>Gentur.<br>Onerfc. | Ursprüngliche<br>Dehnungs:<br>länge in Am. | Marimum der<br>Berfürzung<br>in Mm. | Nachträgliche<br>Dehnung<br>in Mm. | ber Ber-<br>fürzung. | ber nach:<br>träglichen<br>Dehnung. | Zeit ber Gal-<br>vanifation in<br>Seeunden. |
|                                   |                    | (               |                                 | 28,8                                       | 22,1                                | 0,8                                | 23,3                 | 2,8                                 | _                                           |
| a. Zungens (dildenorpels ) muskel | ]                  | 12 {            | _                               | 29,6                                       | 28,0                                | 0,2                                | 5,4                  | 0,7                                 | _                                           |
|                                   |                    | (               | -                               | 29,8                                       | 29,2                                | 0,0                                | 2,0                  | 0,0                                 | _                                           |
| ()                                |                    | 6               | _                               | 25,5                                       | 19,2                                | 0,2                                | 24,7                 | 0,8                                 | -                                           |
|                                   |                    |                 | 167                             | 31,6                                       | 18,2                                | 0,6                                | 42,4                 | 2,0                                 | 231                                         |
| (                                 |                    | - 1             | 171                             | 32,2                                       | 22,0                                | 0,3                                | 28,6                 | 1,0                                 | 105                                         |
| b. teagl. eines                   | 0,12               | Į               | 173                             | 32,6                                       | 31,8                                | 0,1                                | 2,4                  | 0,3                                 | 35                                          |
| zweiten (                         |                    | 6               | 173,4                           | 32,7                                       | 32,3                                | 0,1                                | 1,2                  | 0,3                                 | 21                                          |
| Froidres                          |                    |                 | 174                             | 32,8                                       | 32,6                                | 0,05                               | 0,6                  | 0,15                                | 13                                          |
| . (                               |                    | - 1             | 174                             | 32,85                                      | 32,7                                | 0,05                               | 0,5                  | 0,15                                | 25                                          |
|                                   |                    |                 | 175                             | 32,9                                       | 32,85                               | faum<br>0,05                       | 0,2                  | faum<br>0,15                        | 10                                          |
| c desgl.                          |                    | (               | 335                             | 34,1                                       | 30,0                                | 0,5                                | 11,8                 | 1,4                                 | 111                                         |
| eines dritten                     | 0,13               | 12 }            | 341                             | 34,6                                       | 34,0                                | 0,15                               | 1,5                  | 0,4                                 | 40                                          |
| Frosches.                         |                    |                 | 342                             | 34,75                                      | 34,5                                | 0,05                               | 0,7                  | 0,14                                | 25                                          |
| (                                 |                    | 2               | 53                              | 32,3                                       | 31,5                                | 0,01                               | 2,5                  | 0,03                                | 120                                         |

## Rr. 119. Bd. II. Abth. I. Seite 280 u. 315.

Berechnung ber Halbmesser und der Winfel der Biegungen der Wirbelfäule.

Denken wir uns der Ginfachheit wegen die Bahnen als Kreibabschnitte, so tagt fich der halbmeffer aus der Sehne des ganzen und des halben Bogens folgendermas Ben bestimmen.



Es sei abc der ganze Bogen, ee = m die Hälfte seiner Setne und bc = w die Sehne des halben Bogens, so haben wir den Halbmeffer in da = db = r. Nun ist

$$dc^{2} = r^{2} = de^{2} + ec^{2} = (r - eb)^{2} + m^{2} \text{ und}$$

$$ec = \sqrt{(n + m)(n - m)}$$

Substituiren wir diesen Werth in der obigen Gleichung, so er-

$$r = \frac{n^2}{2\sqrt{(n+m)(n-m)}}.$$

Nennen wir den Winkel des ganzen Bogens  $\varphi$ , so erhalten wir für sin. 1/2  $\varphi=\sin$ .  $edc=\frac{m}{r}$  sin. tot.

Ich zeichnete mir den natürlichen Abdruck der in Gpps eingegoffenen Wirbelfaute, den Weber') geliefert, durch, und bestimmte die Grundwerthe von m und n. Ich mußte hierbei die Krümmungen als Kreisbogen betrachten, was streng genommen nicht richtig ift. Die Zahlen, welche die Berechnung ergiebt, können daher höchstens als annähernd richtig betrachtet werden. Es fand sich:

| Krümmungsbogen tes                                                 | Richtung<br>ber Aus=<br>höhlung<br>ber<br>Arümmung<br>nach. | In Millimetern<br>gemessene Größe von<br>m. n. |             | Berechnete Größe  des Halb= meffers in Millimet. |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| ersten bis siebenten Sals:<br>wirbels                              | hinten                                                      | 56,25                                          | 57,5        | 138,6                                            | 47° <b>52</b> ′30′′      |
| ersten bis zwötsten Bruft:<br>wirbets                              | vorn                                                        | 134                                            | 140         | 241,7                                            | 67°20′24′′               |
| ersten bis fünften Len-<br>denwirbels<br>Heilige u. Schwanzbeines. | hiuten<br>vorn                                              | 86,5<br>65                                     | 87,25<br>77 | 333,4<br>71,8                                    | 30°4′18′′<br>12940°′25′′ |

Der Bogen der Halswirbel reichte hierbei bis zu dem Ende des letten Zwischenstnorpels, und der der Leudenwirbel bis zu dem oberen Nande des Krenzbeines. Die Senfrechten, welche durch die Mitte der Sehnen des ganzen Krümmungebogens gingen, trafen den vierten Halse, den siebenten Rückene, den dritten Lendene und den dritten Schwanzbeinwirbel.

Neunen wir den halbmeffer r und den in ganzen und in Bruchtheiten von Graden ausgedrückten Krümmungsbogen  $\varphi$ , so haben wir für die Länge des entsprechenden Kreissbogens a,

<sup>1)</sup> W. und Ed. Weber, a. a O. Tab. VIII.

$$a = \frac{\varphi}{360}$$
. 2  $r = \frac{\varphi}{57,296}$   $r$  und  $log. a = log.  $\varphi + log. r - 1,7581226$ .$ 

Berechnen wir hiernach die einzelnen Langen, und legen die der Spalswirbelfaule als Ginheit ju Grunde, fo haben wir:

| Abtheilung<br>der<br>Wirbelfäule. | Abfolute Länge<br>in<br>Centimetern. | Berhältnißmäßige<br>Länge. |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Spalestiict                       | 11,58                                | 1,00                       |
| Bruftfict                         | 28,41                                | 2,45                       |
| Lendenftüct.                      | 17,50                                | 1,51                       |
| Seiligbeinflück                   | 16,25                                | 1,40                       |

Diese berechneten Längen weichen nur wenig von den Werthen, die Weber!) als Mittelzahlen der an den einzelnen Wirbeln angestellten Messungen annahm, ab. Summirt man die Größen, welche den Wirbelkörpern und den Zwischenknorpeln zukommen, so erhält man 11,655 Centim. für die Hale, 27,758 Centim. für die Rückens und 17,880 Censtim für den Lendentheil der Wirbelfäule. Die Werhältnisse sind baher 1 : 2,38 : 1,53.

## Mr. 120. 36. II. Abth. I. Ceite 280.

Berhaltnismäßige Rrumungsgrößen der einzelnen Hauptabtheilungen der Wirbelfäule nach Beber.

Die Summe der Längen aller Zwischenknorpetstücke des Halswirbels gleicht 20,7; die der Rückenwirbel 34,9 und die der Lendenwirbel 42,85 Mm. Die mittleren Durchemesser betragen 15; 25,3 und 28,0 Mm. Nimmt man an, daß sich ihre Querschnitte 225: 640: 784 verhalten, so wird, jedes Stück für sich in dem quadratischen Bers

fältnisse der Länge getheilt, durch die Querschnitte gebogen werden. Wir haben daher: 
$$\left(\frac{20,7}{225}\right)^2: \left(\frac{34\ 9}{640}\right)^2: \left(\frac{42,85}{784}\right)^2 = 8464: 2974: 2987 = 2,85: 1: 1,005.$$

D. h. der Beugungewinkel murde trot der Ungleichheit der Länge der einzelnen Stücke in den Rucken- und den Lendenwirbeln gleich ausfallen, in dem Halewirbel das gegen beinahe drei Mal fo viel betragen.

# Mr. 121. Bb. II. Abth. I. Seite 282.

Bestimmung und gegenseitige Vergleichung der Krümmungshalbmeffer und ber Winkelgrößen frankhaft verbogener Wirbelfäulen.

Die Formeln die Anhang Nr. 119 für die Bestimmung der Halbmeffer und der Winkel der Biegungen der gesunden Wirbelfäule gegeben worden sind, können auch hier gebraucht werden, sobald sich die regelwidrige Wendung als ein einsacher Abschnitt eines Kreises betrachten läßt. Da aber die Ergänzungskrümmungen verschiedene Halbmeffer haben, so muß man ihre Bogenlängen auf die mittleren Radien derselben zurücksühren. Sind sie dann in ihren entgegengeseten Richtungen gleich, so wird auch die Längenachse

<sup>1)</sup> W. u. Ed. Weber, Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. S. 92.

der Wirbelfaule senkrecht bleiben, und nur der Abstand des Ropfes von dem Becken fleis ner werden Findet sich ein Unterschied, so belehrt dieser über den Grad der seitlichen Reigung.

Nennen wir die beiden Halbmeffer zweier Ergänzungskrümmungen r und r', die Bogenlängen ihrer Winkel  $\varphi$  und  $\varphi'$ , so haben wir für den mittleren Halbmeffer

 $r''=rac{r+r'}{2}$ . Sind nun die auf r'' zurückgeführten Bogenläugen  $\psi$  und  $\psi'$ , so has ben wir

$$\psi = \varphi \cdot \frac{r}{r''} \text{ und}$$
 
$$\psi' = \varphi' \frac{r'}{r''}.$$

Die feitliche Reigung fällt weg, wenn gr-g'r'=0 ift.

Halten wir und an die Mr. 119 gewählten Buchstabenausdrücke, so lieferte die trockene Wirbelsäule eines Erwachsenen, die mit einer einsachen Krümmung ohne Uchsendrehung versehen war, für die Biegung der zehn ersten Rückenwirbel: m=88 und n=96,5 Mm., folglich r=117,57 Mm. und  $\varphi=96^\circ$  54' 48". Die ergänzende Biegung der beiden lehten Rücken: und der vier ersten Lendenwirbel hatte m=92 und n=95 Mm. Mithin r=190,52 Mm. und  $\varphi'=57^\circ$  44' 57". Daher r''=154,045 Mm. und  $\psi=73^\circ$  58" und  $\psi'=71^\circ$  25'. Folglich die Neigung  $\psi=\psi'=2^\circ$  33'. Die unmittelbare Messung ergab  $2^\circ$  bis  $3^\circ$ .

Ein sehr verkrümmtes Selett, dessen Wirbelsäule mehrsach schlangensörmig gebogen war, ergab für die Krümmung der vier letten Rücken: und des ersten Leudenwirbels m=55 und n=61 Mm. Daher r=70,52 und  $\varphi=102^{\circ}30'8''$ . Die Biegung der vier letten Lendenwirbel hatte m=47 und n=53 Mm. Daher r'=57,34 Mm. und  $\varphi'=110^{\circ}$  6' 30''. Es ergiebt sich dann r''=63,93 Mm.,  $\psi=113^{\circ}$  4' und  $\psi'=98^{\circ}$  45'; solgtich Reigung 14° 19'. Die unmittelbare Messung gab nur  $12^{1}/_{4}$  bis  $12^{1}/_{2}^{\circ}$ . Der Unterschied rührt wahrscheinsich davon her, daß hier eine Achsendrehung der Wirbel gleichzeitig Statt fand. Führt man  $\varphi'$  auf den Halbmesser r zurück, so erhält man  $89^{\circ}$  32'. Mithin Reigung  $12^{\circ}$  58'.

# Mr. 122. Bb. II. Abth. I. Geite 283.

Beugung und seitliche Wendung des todten Kopfes, so weit sie von den beiden ersten Halswirbeln abhängt.

Ich trennte den Sals der Leiche eines erwachsenen Maunes an den unteren Wirbeln los und ftellte das Ganze so auf, daß der Kopf nach unten in senkrechter Richtung besestigt war. Der eine Urm eines Zirkels wurde tief in den Wirbelkanal eingesenkt, der andere dagegen, der wagerecht war, kounte mit seiner Spipe einen Kreisbogen an einer unverrückbaren Waud beschreiben. Bog man nun die Halswirbelkause, so daß sich nur das Hinterhauptgelenk betheiligte oder drehte man sie, daß nur der Zapkenfortsat spielte, so erhielt man die entsprechenden Kreisabschnitte gezeichnet. Die Ermittelung der halben Sehne des ganzen, und der ganzen Sehne des halben Bogens gab wieder den Winskel nach den Anhang Nr. 119 dargestellten Vorschriften.

- 1) Bewegung der Condylen des Hinterhauptes von vorn nach hinten: m=79,5 und n=81 Mm. Folglich r=211,4 Mm. und  $\varphi=44^\circ$  10' 28".
- 2) Drehende Bewegung um den Jahnfortsat des zweiten Halswirbels. m=68 und n=73 Mm. Mithin r=100,4 Mm. und  $\varphi=85^\circ$  19'. Jede Seite hat das her beinahe  $45^\circ$ .

Mr. 123. Bb. II. Abth. I. Ceite 315. Krümmungsbogen ber einzelnen Bewegungen bes Armes.

| Theil,                                        | Sauptbewegnng.                                         | Mahere Berhaltniffe meiner<br>Berfuche.                                                                                                                                                                                                              | Größte Wen Thei     | derthe der hi<br>len mögliche<br>nach | en gesun=<br>en Bogen     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                               |                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                    | Krause!).           | Günther2)                             | mir.                      |
| Oberorm.<br>(Schulters<br>geleuk.)            | Hebung.                                                | Bordere Seite des Körpers und des Oberarmes gerade nach vorn. Hebungdes sonst stein und an den Rumpf gelegten Urmes nach außen, oben und innen (gesen den Kopf).  Bordere Fläche des Körpers und Speichenseite des Ars                               | _                   | _                                     | 196 bis<br>200°           |
|                                               |                                                        | mes nach vorn. Hebung im<br>Schultergelenke nach vorn,<br>oben und hinten.                                                                                                                                                                           |                     | _                                     | 196ª                      |
|                                               | Nückwärts:<br>bewegung.                                | Bordere Fläche des Körpers und Speichenseite des Arsmes nach vorn. Der Lentere hängt gerade herab. Seine Berlängerung steht nicht gang senkrecht auf dem wagerechten Insboden, sons dern ist etwas nach vorn geneigt. Bewegung nach hinten und oben. |                     |                                       | 67°                       |
|                                               |                                                        | Die Lettere bei gang fent-<br>recht herabhängendem Urme.                                                                                                                                                                                             |                     |                                       | 60°                       |
| 7.8                                           | Senfrechte Kreie,<br>bewegung von<br>hinten nach vorn. | Bulett genannte Stellung. Größtmögliche Kreisbewes gung bes Urmes im Schulztergelenke von hinten und oben nach vorn und dann nach oben und hinten.                                                                                                   | _                   | <b></b>                               | 256°                      |
| 4.1                                           | Drehung.                                               | Senfrechte bei wagerecht ausgestrecktem Urme.                                                                                                                                                                                                        | -                   | _                                     | 360°                      |
| Vorders<br>arm. (Els<br>lenbogens<br>gelenk.) | Bengung.                                               | Möglichste Beugung und<br>Streckung des Vorderarmes<br>gegen den Oberarm.                                                                                                                                                                            | 140°                | _                                     | 141°                      |
| getent.)                                      | Pronation.                                             | Bogen zwischen möglichst starter Pronation und Supplication des Borderarmes allein, während das Handswurzelgelenk durch das Unsbinden an ein Brett unbesweglich gemacht wurde.                                                                       |                     |                                       | 85° bis<br>87° bis<br>90° |
| Spand.<br>(Hand=<br>gelenk.)                  | Beugung.                                               | Bogen zwischen gerader<br>möglichster Beugung und<br>Streckung.                                                                                                                                                                                      | 120°<br>bis<br>145° | 140°                                  | 165°                      |

<sup>1)</sup> Krause, a. a. O. S. 468. 469. 2) Günther, Handgelenk. S. 14. 21. Batentin, Phofiol. b. Menfchen. 2te Muft. 11. 3te Mbtb.

| Theil.  | Haupthewegung.                   | Nähere Verhältnisse meiner<br>Verfuche.                                                                                                                                      | Größte A<br>ben Thei | Berthe ber<br>len möglid<br>nach | ben gefun:<br>hen Bogen                  |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                  |                                                                                                                                                                              | Kranfe.              | Günther.                         | mir.                                     |
|         |                                  | Beugung ans der wagerech=<br>ten Lage nach unten und<br>hinten                                                                                                               | 65° bis              | 60°                              | 107°                                     |
|         | - '                              | Streckung aus der horizonstalen Lage nach oben.                                                                                                                              | 55°                  | 80°                              | 52°6i&56°<br>bid 58°                     |
|         | Rückenbewegung                   | Bogen von der größtmöglischen Biegung der flach aufsgelegten, nach der Nadialsfeite gewendeten Hand nach der Ulnarseite.                                                     | 75°                  | 73°                              | 80°                                      |
|         | Unziehung.                       | Biegung der flach aufgelege<br>ten und gerade ausgestrecke<br>ten Hand nach der Glene<br>bogenseite.                                                                         | 35⁰                  | 40°                              | 40°                                      |
|         | Abziehung.                       | Bicgung der flach aufgelegeten und gerade ausgestrecketen hand nach der Speischenfeite.                                                                                      | 40°                  | 33⁰                              | 40°                                      |
|         | Pronation.                       | Größtmögliche Pronation u. Marimum der Supination unter Mithilfe des Handsgelenkes, des Borderarmes und des Oberarmes bei horizontal gestreckter oberer Ertremität.          | 405 <sup>°</sup> °   | 310°                             | 405° bis<br>407° bis<br>415° bis<br>424° |
|         | ,                                | Unter denfelben Berhältnif:<br>fen Pronation allein.                                                                                                                         | 225°                 |                                  | 160° bis<br>205° bis<br>212° bis<br>215° |
|         |                                  | Unter denfelben Berhältnifs<br>-fen Supination allein.                                                                                                                       |                      |                                  | 209° bis<br>235° bis<br>255°             |
|         |                                  | Größtmögliche Pronation u.<br>Supination bei befestigtem<br>Oberarme und an die Brust<br>gedrücktem Ellenbogengelenke.                                                       | _                    | 180°                             | 135° bis<br>160°                         |
| Daumen. | Drehung.                         | Drehung des unteren Endes des Metacarpuskundiens.                                                                                                                            |                      | _                                | 360°                                     |
| 7       | Bewegung nach<br>außen.          | Flach aufgelegte Hand. Der<br>Daumen an den Zeigefinger<br>gebracht und dann möglichst<br>in gerader Gbene abgezogen.                                                        |                      | _                                | 86°                                      |
|         | Bengung der er-<br>ften Phalaur. | Die Handfläche flach aufge-<br>legt. Die Finger schwebend.<br>Möglichste Streckung des<br>ersten Danmengliedes nach<br>außen und Bengung nach<br>innen gegen die Handfläche. | _                    | - 1                              | 950                                      |
|         | Beugung der zweiten Phalanr.     | Flach aufgelegte Hand.                                                                                                                                                       | -                    | -                                | 90° bis<br>105° bis<br>110°              |

| Theil.  | Sauptbewegung.                            | Nähere Verhältniffe meiner<br>Verfuche. | Größte Werthe ber ben gefin-<br>ben Theilen möglichen Bogen<br>nach |          |                       |  |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--|
|         |                                           |                                         | Rraufe.                                                             | Günther. | mir.                  |  |
| Finger. | Beugung des er-                           | Flach aufgelegte Hand.                  | . 90°                                                               | -        | 90°                   |  |
|         | Bengung des zweiten Gliedes.              | desgl.                                  | 120°                                                                | _        | 120°                  |  |
|         | Beugung des<br>dritten Gliedes.           | beëgl.                                  | 90°                                                                 | _        | 90°                   |  |
|         | Abziehung u. Uns ziehung des Beisgengers. | Bei gang flach aufgelegter Sand.        | _                                                                   |          | 45°6i&52°             |  |
|         | desgl. des Mit-<br>telfingers.            | desgl.                                  |                                                                     | _        | 30°bis 40°<br>bis 42° |  |
|         | desgl. des Ring-<br>fingers.              | _                                       |                                                                     | _        | 36°                   |  |
|         | desgl. des kleinen<br>Fingers.            | _                                       |                                                                     | _        | 45°6i\$52°            |  |

Rrummungsbogen ber einzelnen Bewegungen bes Beines.

| Theil.                               |                                  | Nahere Berhaltniffe meiner<br>Bersuche (ober ber Beobach:                            | Größte Berthe ber ben gefun-<br>ben Theilen möglichen Bogen<br>nach |                  |                                          |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|--|--|
|                                      |                                  | tungen Anberer).                                                                     | Weber.                                                              | Rrause.          | mir.                                     |  |  |
| Oberschen:<br>fel (Hüfts<br>gelenk). | Bengungu.Stres<br>cfung.         | _                                                                                    | 75°, 5. u.<br>96°51),an<br>der Leiche<br>139°2)                     | 170° bis<br>190° | 165° bis<br>168° bis<br>177° bis<br>184° |  |  |
|                                      | Bengung nach<br>vorn) allein.    | Körper und Unterschenkel im<br>Aufange fentrecht auf dem<br>wagerechten Fußboden.    | _                                                                   | 130°             | 135°                                     |  |  |
|                                      | Streckung (nach) hinten) allein. | Wie in dem vorigen Falle.                                                            | _                                                                   | 40°6i360°        | 42°bis 49°                               |  |  |
|                                      | Unziehung und<br>Abziehung.      | -                                                                                    | 90°                                                                 | 80° fis<br>120°  | 80° his<br>100°                          |  |  |
|                                      | Unziehung allein                 | Gerade Bewegung des fleis<br>fen Beines nach innen, wähs<br>rend das andere Bein ets |                                                                     |                  | -                                        |  |  |
|                                      | 0                                | was nach hinten stand.                                                               | _                                                                   | 40°6is60°        | 40°61850°                                |  |  |
|                                      | Abziehung<br>allein.             | Beide Beine im Unfange<br>gerade neben einander.                                     | _                                                                   | 40°bis50°        | 40°bis60°                                |  |  |
|                                      | Drehung.                         |                                                                                      | 51° (an d. Leiche)                                                  | ungefähr<br>180° | 175° bis<br>190°                         |  |  |

<sup>1)</sup> W. u. Ed. Weber, a. a. O. S. 111. 2) W. u. Ed. Weber, a. a O. S. 147

| Theil.                                | Sauptbewegung.                                                                         | Nähere Berhältnisse meiner<br>Bersuche (ober der Beobach:<br>tungen Anderer).                   | Größte Werthe der ben gefuns<br>ben Theilen möglichen Bogen<br>nach |                               |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                       |                                                                                        |                                                                                                 | Weber.                                                              | Krause.                       | mir.                 |
| Unterschen-<br>fel (Knie-<br>gelenf). | Drehung nach                                                                           | Bei fteifem Beine an der großen Behe gemeffen.                                                  | _                                                                   | etwas we=<br>niger als<br>90° | 75°bis80°<br>bis 90° |
|                                       | Drehung nach außen.                                                                    | Wie in dem vorigen Falle<br>gemessen,                                                           |                                                                     | 90°                           | 100°                 |
|                                       | Streckung.                                                                             | _                                                                                               | 156° bis<br>166° bis<br>172°                                        | 150°                          | 130° bis<br>145°     |
|                                       | Beugung bis zur<br>rechtwinkeligen<br>Stellung zwisch.<br>Obers u. Unters<br>schenkel. | _                                                                                               | -                                                                   |                               | 85°6i690°            |
|                                       | Vorwärts: und<br>Rückwärtsdre:<br>hung.                                                | Möglichst stark gegen den Oberschenkel gebengter Unsterschenkel.                                | 25°bis39°<br>bis 44°                                                | 10°6is20°                     | 35°6is 45°           |
|                                       | Drehung nady innen.                                                                    | Wie in dem vorigen Falle.                                                                       |                                                                     | _                             | 15°                  |
|                                       | Drehung nady außen.                                                                    | desgl.                                                                                          | _                                                                   | _                             | 20°bis 30°           |
| Fuß (Fuß. gelenk).                    | Beugung und<br>Streckung.                                                              | Bei vollkommen befestigtem Unterschenkel.                                                       | 7802 -                                                              | 70°6i675°                     | 76°                  |
|                                       | Streckung allein.                                                                      | desgl. Die Fußspiße gerade<br>nach unten und hinten, die<br>Ferse nach vorn und oben<br>bewegt. | _                                                                   | 45°6is50°                     | 42°bis58°            |
|                                       | Beugung allein.                                                                        | Die Fußspite nach oben, die<br>Ferse nach unten bewegt.                                         | _                                                                   | 25°                           | 180                  |
|                                       | Anziehung und<br>Abziehung.                                                            | (Des im Sprungbeingelenke<br>gebogenen Fußes.)                                                  | _                                                                   | 40                            | _                    |
|                                       | desgl.                                                                                 | Des ganzen Fußes, mit Pros<br>nation und Supination vers<br>bunden.                             | 420                                                                 | 55⁰                           | 53∘                  |
|                                       | Unziehung allein.                                                                      | (mit Supination verbunden.)                                                                     | _                                                                   | 35⁰                           | _                    |
|                                       |                                                                                        | (mit Pronation verbunden.)                                                                      | _                                                                   | 20°                           | _                    |
|                                       | Wagerechte<br>Drehung.                                                                 |                                                                                                 | 2005                                                                | -                             | -                    |

Mr. 125. Bd. II. Abth. I. Seite 353 u. 382. Abth. II. Seite 46.

Formeln der Fortpflanzungsgeschwindigfeit des Schalles, vorzüglich in der Luft.

Nennen wir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v, die Elasticität e, die Dichtigkeit d, die Wärmecapacität bei beständigen Drucke c und bei beständigem Volumen c', so ist nach Newton  $v=\sqrt{\frac{e}{d}}$ , nach Laplace dagegen  $v=\sqrt{\frac{e}{d}\cdot\frac{c}{c'}}$ , sobald die

Temperatur gleich bleibt. Alendert sich diese und nennen wir a den Ausdehnungscoefficienten und e den Werth des Warmes oder Kältegrades, so erhalten wir in Beziehung an 0° C.

$$v = \sqrt{\frac{e}{d} \cdot \frac{c}{c'} (1 \pm \alpha t)}.$$

Ift nun die Fortpflanzungsgeschwindigkeit bei e Graden = e' und die bei 0° C. = v, so haben wir

$$v = \frac{v'}{\sqrt{(1 + \alpha t)}}$$

Die Werthe von a find Bd. I. 3. 344 angegeben.

# Mr. 126. 36. II. Abth. I. Seite. 356 und 358. Abth. II. Seite 194, 266, 269 u. 270.

Berhältnismäßige Seitenlängen und Schwingungezahlen, die den verschiedenen Tonen angehören.

|                                   | Ð                    | erhältnißmä             | higer Werth                                                          |                         |  |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Tõne.                             | ber Sait             | enlängen                | der auf eine bestimmte<br>Zeiteinheit fommenden<br>Schwingungszahlen |                         |  |
|                                   | in gemeinen Brüchen. | in Decimal=<br>brüchen. | in gemeinen<br>Brüchen.                                              | in Decimal=<br>brüchen. |  |
| c. Einklang.                      | 1                    | 1,000000                | 1                                                                    | 1,000000                |  |
| c bis cis. Uebermäßige<br>Prime.  | 24/25                | 0,960000                | 11/24                                                                | 1,041667                |  |
| c bis des. Rleine Secunde.        | 15/16                | 0,937500                | [1/15                                                                | 1,066667                |  |
| c bis d. Große Secunde.           | 9/10                 | 0,900000                | 11/9                                                                 | 1,111111                |  |
| Dieselbe nach Chladni.            | 8/9                  | 0,888888                | 11/8                                                                 | 1,125000                |  |
| c bis dis. Uebermäßige Secunde.   | 108/125              | 0,864000                | 117/108                                                              | 1,157407                |  |
| Dieselbe nach Chladni.            | 61/75                | 0,853333                | 111/64                                                               | 1,171875                |  |
| c bis es. Rleine Terz.            | 5/6                  | 0,833333                | 11/5-                                                                | 1,200000                |  |
| c bis e. Große Terz.              | 1/5                  | 0,800000                | 11/4                                                                 | 1,125000                |  |
| c bis fes. Berminderte<br>Quarte. | 25/32                | 0,781250                | 17/25                                                                | 1,280000                |  |
| c bis f. Große Quarte.            | 8/4                  | 0,750000                | 11/3                                                                 | 1,333333                |  |
| c bis sis. Uebermäßige<br>Quarte. | 18/25                | 0,720000                | 17/18                                                                | 1,388889                |  |
| c bis ges. Berminderte<br>Quinte. | 25/36                | 0,694444                | 111/25                                                               | 1,440000                |  |
| c bis g. Große Quinte.            | 2/3                  | 0,666666                | 1 1/2                                                                | 1,500000                |  |
| c bis gis. Uebermäßige<br>Quinte. | 16/25                | 0,640000                | 1 1/25                                                               | 1,360000                |  |
| e bis as. Rleine Serte.           | 5/8                  | 0,625000                | 13/5                                                                 | 1,600000                |  |

|                                  | Berhältnißmäßiger Berth        |                         |                                                                      |                         |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Zöne.                            | ber Sait                       | tenlängen               | der auf eine bestimmte<br>Zeiteinheit kommenden<br>Schwingungszahlen |                         |  |  |  |
|                                  | in gemeinen<br>Brüchen.        | in Decimal=<br>brüchen. | in gemeinen<br>Brüchen.                                              | in Decimal=<br>brüchen. |  |  |  |
| c bis a. Große Serte.            | 3/5                            | 0,600000                | 12/8                                                                 | 1,666667                |  |  |  |
| Diefetbe nach Sallftröm.         | 65/109                         | 0,596330                | 144/65                                                               | 1,676923                |  |  |  |
| oder                             | 161/270                        | 0,596296                | 1109/161                                                             | 1,677019                |  |  |  |
| oder                             | 31/52                          | 0,596154                | 121/31                                                               | 1,677019                |  |  |  |
| oder                             | 16/27                          | 0,592593                | 111/16                                                               | 1,687500                |  |  |  |
| e bis ais. Uebermäßige<br>Sexte. | <sup>72</sup> / <sub>123</sub> | 0,576000                | 153/72                                                               | 1,736111                |  |  |  |
| c bis b. Rleine Septime.         | 9/16                           | 0,562500                | 17/9                                                                 | 1,777778                |  |  |  |
| Dieselbe nach Chladni.           | 5/9                            | 0,555556                | 14/5                                                                 | 1,800000                |  |  |  |
| c bis h. Große Septime.          | 8/15                           | 0,533333                | 17/a                                                                 | 1,875000                |  |  |  |
| c bis ces. Verminderte Octave.   | <sup>25</sup> / <sub>48</sub>  | 0,520833                | 1 23/25                                                              | 1,920000                |  |  |  |
| c bis c. Vollkommene Octave.     | 1/2                            | 0,500000                | 2 .                                                                  | 2,000000                |  |  |  |
|                                  |                                |                         | 1                                                                    |                         |  |  |  |

# Mr. 127. Bb. II. Abth. I. Seite 356.

Grundformel ber schwingenden Saiten.

Neunt man das Gewicht einer ausgespannten Saite p, die sie spannende Rraft P, ihre Länge L, die Beit einer Schwingung t und die Beschleunigung der Schwerfraft g, so ergeben die für die Pendelschwingungen gültigen Gesehe

$$t = \left(\frac{L \cdot p}{q P}\right)^{1/2}.$$

Betrachtet man die Saite als einen Eylinder von dem Durchmeffer d und der Eigenschwere s, so hat man  $p=d^2\cdot s$ ,  $L\cdot \frac{\pi}{4}$ . Folglich

$$t = \frac{d}{2} \cdot L \cdot \sqrt{\frac{s \cdot \pi}{g \cdot P}}$$

Die Bahl der Schwingungen n, die eine Saite in einer Beiteinheit macht, ift daher

$$n = \frac{1}{t} = \frac{2}{d \cdot L} \sqrt{\frac{g \cdot P}{s \cdot \pi}}.$$

Bleiben alle übrigen Werthe gleich und wechseln nur die Längen L und L', die Durchmesser d und d' oder die Dichtigkeiten s und s', so erhalten wir

$$n: n' = L': L = d': d = \sqrt{s': \sqrt{s}}$$

bagegen für P und P'

$$n:n'=\sqrt{P}:\sqrt{P'}.$$

Dr. 128. 38. II. Abth. I. Seite 371. Berfuche von Joh. Mütter 1), um den Ginfluß ter Spanning ber

Stimmbander auf die Bobe ber Tone nachzuweisen.

| Spannunge:<br>gewichte ber<br>Stimmban: | Tiefste erhalt<br>Berfud | ene Töne ber<br>goreihe. | Spannunge=<br>gewichte ber<br>Stimmbander | Tiefste erhatt<br>Verfud | tene Tone ber<br>hareihe. |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| der in Yos<br>then.                     | Nr. 1.                   | Nr. 2.                   | in Lothen.                                | Nr. 1.                   | Mr. 2,                    |
| 1/2                                     | nis                      | h                        | 10                                        |                          | dīs                       |
| 1                                       | h                        | c                        | 107/10                                    | =<br>e                   |                           |
| 11/2                                    | <del>c</del>             | cis                      | 11                                        |                          | e                         |
| 2                                       | cis                      | d                        | 117/10                                    | <del>-</del>             |                           |
| $2\frac{1}{2}$                          | d                        | dis                      | 12                                        |                          | <u></u>                   |
| 24/5                                    | dis                      |                          | 13                                        | tis                      | <del>lis</del>            |
| 3                                       | e                        | <del>c</del>             | 15                                        | lis<br>g<br>g<br>gis     | <u>g</u>                  |
| 31/2                                    | ī                        | ī                        | 17                                        | gis                      |                           |
| 4                                       | lis .                    | us                       | 171/2                                     |                          | gis<br>=<br>a             |
| 41/2                                    | g <sub>gs</sub>          | <u>e</u> +               | 181/2 (?)                                 |                          | a                         |
| 5                                       |                          | gıs                      | 19                                        | <del>=</del>             |                           |
| 51/2                                    | a                        | <del>u</del>             | 20                                        |                          | =<br>ans                  |
| 6                                       | ais                      | ais                      | 22                                        | ==<br>518                | <u></u>                   |
| $6^{1}/_{z}$                            | <u>h</u> _               | 0                        | 25                                        | =                        | _                         |
| 7                                       | Ti pro c                 |                          | 26                                        | _                        | =                         |
| $7^{1}/_{z}$                            | <del>-</del>             | =                        | 28                                        | € .                      | _                         |
| 8                                       | cīs                      |                          | 29                                        |                          | <del>=</del> cis          |
| 81/3                                    |                          | <del>=</del>             | 31                                        | =<br>cis                 |                           |
| $S^{1}/_{z}$                            | ₫                        |                          | 32                                        |                          | =                         |
| 9                                       |                          | =                        | 35                                        | ≡<br>d<br>≡<br>dis       |                           |
| 97/10                                   | dis                      |                          | 37                                        | dīs                      | dos                       |

<sup>1)</sup> Physiologie, Bd. H. S. 193

Mr. 129. Bb. II. Abth. I. Seite 371.

Müller's 1) Versuche über die Vertiefung der Tone durch die fünstliche Abspannung der Stimmbander.

| Abspannungs:<br>gewicht der<br>Stimmbänder<br>in Lothen. | <b>Ton</b> . | Abspannunges<br>gewicht der<br>Stimmbänder<br>in Lothen. | Ton. |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|
| 3/40                                                     | dis          | 21/                                                      | e    |
| 1/2                                                      | d            | 21/5                                                     | gis  |
| 1                                                        | cis          | $2^{2}/_{5}$                                             | e    |
| 13/10                                                    | c            | 23/5                                                     | dis  |
| 12/5                                                     | h            | 24/5                                                     | đ    |
| 11/2                                                     | ais          | 31/2                                                     | cis  |
| 17/10                                                    | a            | 34/5                                                     |      |

Dr. 130. Bb. II. Abth. I. Seite 373 u. 374.

Bersuche von Müller über die gegenseitige Beziehung der Windstärke und der Tonhöhe.

1) Bruftstimme bei feitlich zusammengedrückten Stimmbandern. Mangel aller kunftlichen Spannung derfelben 2).

| Wasserfänle<br>bes<br>Wanometers. | ₹en.     | Wasserfäule<br>des<br>Vlanometers. | To, n. | Wasserfäule<br>bes<br>Manometers. | Ton. |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|
| 2"                                | fis      | 6"                                 | a      | 10"                               | cis  |
| 4" 6"                             | <b>g</b> | 7"                                 | h      | 11"                               | d    |
| 5" 6"                             | gis      | 8"6"                               | c      | 12"                               | dis  |

<sup>1)</sup> Joh. Müller, Physiologie. Bd. II. S. 194.

<sup>2)</sup> Joh. Müller, Ueber Compensation u. s. w. S. 14.

2) Gleiche Spanung der Stimmbander. Spannendes Bewicht = 33 Brin. 1).

| Masserfäule<br>bes<br>Manometers. | Σo n.    | Wasserfänle<br>bes<br>Odanometers. | Σo n.           | Wasserfäule<br>bes<br>Manometers. | Ton. |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| 3"<br>3"6"<br>4                   | fis<br>g | 4" 8"<br>6"<br>7"                  | gis<br>a<br>ais | 9"<br>10"<br>12"                  |      |

3) Unverhaltnißmäßige Berftarfung bes Windes, um eine Erhöhung um einen hale ben Con jenseits einer gewiffen Brenge zu erreichen. Bleichbleibende Spannung 2).

| Wassersaule<br>bes<br>Manometers. | Ton.            | Wasserfäule<br>bes<br>Vlanometers. | Σo n.         | Wasserfäule<br>bes<br>Manometers. | Ton.     |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|
| 2"<br>3"<br>4"                    | <b>g</b><br>gis | 7"<br>8"<br>10"                    | ais<br>h<br>c | 11½"<br>13½"                      | cis<br>d |

4) Gegenseitiges Berhältniß der Spannung der Stimmbander und der Starte des Windes 3). Spannung der Stimmbander in Lothen 4).

| 1 8             | leth. | 2 8             | leth. | 3 8           | leth.    | 4 8             | oth. | 6 &             | oth. | 8 8             | ofh.                    |
|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|----------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|-------------------------|
| Winds<br>druck. | Ton.  | Winds<br>druck. | Ten.  | Winds, druck. | Ton.     | Winds<br>druck. | Ton. | Winds<br>druck. | Ton. | Wind:<br>druck, | Ton.                    |
| 2"              | fis   | _               | _     | _             | _        | 1               | _    |                 | _    | _               | _                       |
| 3"              | g     | 2"              | g     | _             | _        | -               |      | -               | _    |                 | _                       |
| 5"              | gis   | 4"              | gis   | 2"            | gis      | -               | -    | _               | _    |                 | _                       |
| 6"              | a     | 6"              | a     | 5"            | a        | 2"              | a    |                 | _    |                 | _                       |
| 8"              | ais   | 7"              | ais   | 8"            | ais      | 5"              | ais  | 7"              | ais  | _               | _                       |
| 91/2"           | h     | 8"              | h     | 81/2"         | h        | 7"              | h    | 8"              | h    | 6"              | h                       |
| 10"             | c     | 10"             | c     | 91/2"         | <u>c</u> | 8"              | c    | 9"              | c    | 8"              | ē                       |
| 11"             | cas   | 12"             | cis   | 13"           | cıs      | 10"             | cis  | 10"             | cis  | 10"             | cis                     |
| 121/2"          | d     | 13"             | đ     |               | -        | 13"             | d    | 12"             | d    | . 12"           | $\overline{\mathbf{d}}$ |
| 24"             | dis   | 24"             | dis   | -             | -        | -               | -    | -               |      | -               | -                       |

<sup>1)</sup> Joh. Müller, Ueber Compensation u. s. w. S. 13.
2) Ebendaselbst. Seite 15.
3) Ebendaselbst Seite 15.
4) 1 Loth preuß. Gewicht = 14,6 Grm.

5) Piano und Forte deffelben Sones bei. Bunahme des Windes und Abnahme der Spannung der Stimmbander 1).

| Gleicher an<br>Stärfe zuneh:<br>mender Ton. | Vergrößerter<br>Luftbruck in<br>Centimeter. | Mbnahme ber<br>Spanning<br>ber Stimms<br>bänder in<br>Lothen. | Gleicher an<br>Stärfe zuneh-<br>mender Luft≈<br>druck. | Bergrößerter<br>Luftbruck in<br>Centimeter. | Abnahme ber<br>Spannung<br>ber Stimm:<br>bänder in<br>Lothen. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| piano h                                     | . 9                                         | 21/4                                                          | forte d                                                | 22                                          | 3/4                                                           |
| (h                                          | 11                                          | 11/4                                                          | piano h                                                | 8                                           | 21/4                                                          |
| crescendo {h                                | 13                                          | 3/4                                                           | (h                                                     | 10                                          | 13/4                                                          |
| (h                                          | 15                                          | 1/2                                                           | crescendo{h                                            | 12                                          | 11/4                                                          |
| forts h                                     | 17                                          | 1/4                                                           | (h                                                     | 14                                          | 3/4                                                           |
| piano d                                     | 12                                          | 41/4                                                          | forte h                                                | 15                                          | 1/2                                                           |
| (त                                          | 16                                          | 31/4                                                          |                                                        | _                                           |                                                               |
| crescendo {d                                | 18                                          | 21/4                                                          |                                                        |                                             |                                                               |
| ( <del>a</del>                              | 20                                          | 11/4                                                          |                                                        |                                             |                                                               |
|                                             |                                             |                                                               |                                                        |                                             |                                                               |

Mr. 131. Bb. II. Abth. II. Scite 69, 70, 101 und 103. Erlänterung der Begriffe bes relativen Brechungscoefficienten und der ganzlichen Zurudwerfung.

Nennen wir den Einfallswinkel x, so haben wir für den absoluten Brechungscoefficienten n eines Stoffes  $n=\frac{\sin x}{\sin x}$  wenn y dem Ablenkungswinkel entspricht. Eben so das Brechungsverhältniß n' eines zweiten Stoffes, der den Ablenkungswinkel y' hat,  $n'=\frac{\sin x}{\sin x}$ . Folglich  $\frac{n'}{n}=\frac{\sin y}{\sin x}$ . Deuken wir uns aber, wir hätten zuerst den leeren Raum, dann das erste und hierauf das zweite wägbare Brechungsmittel, so wird der Winkel y den Einfallswinkel für das zweite Medium bisden. Ein Strahl, der aus dem ersten in dieses übertritt, muß daher in dem Verhältniß  $\frac{n'}{n}$  oder in dem des relativen Brechungscoefficienten abgeleukt werden.

Geht der Strahl aus einem schwächer brechenden Mittel in ein stärker brechendes über, so ist n > 1. Findet das Umgekehrte Statt, so haben wir n < 1. Bezeichnet x den Einfallsz und y den Ablenkungswinkel, so ist in jedem Falle n sin.  $y = \sin x$ . Fällt nun die Nichtung des einfallenden Strahles mit dem Einfallslothe selbst zusammen, so daß x und  $\sin x = 0$  werden, so haben wir n  $\sin x = 0$ , d. h. der Sinus des ablenkenden Winkels oder dieser selbst muß ebenfalls Null sein. Es wird daher der Strahl in der Bahn des Einfallslothes fortgehen.

Der größe Werth, den sin. x oder sin. y erreichen können, ist = 1. Ist nun n > 1, und wird sin. x = 1, so haben wir sin.  $y = \frac{1}{n}$  d. h. y wird dann den größten möge lichen Ablenkungswinkel für diesen Fall bilden. y kann hier nie = 1 werden. Ist

<sup>1)</sup> Joh. Müller, a. a. O. S. 17.

dagegen umgekehrt n>1, so wird schon sin. y=1 und  $y=90^{\circ}$ , wenn  $n=\sin x$ ift, d. h. der Bintel & bildet dann die Grenze, bei der die Bredjung aufhört und die gangliche Burückwerfung anfängt.

Ueber die gleichwerthige Beziehung des Brechungeverhaltniffes zu dem Cofinus des einfalleuden und des gebrochenen Strables f. Minding, in Doggendorff's Uns

nalen der Physik und Chemie. Bo. LXX. Leipzig 1847. 8. G. 268.

# Mr. 132. Bd. II. Abth. II. Scite 71, 72 und 101. Hauptgesetze der prismatischen Brechung.

Fig. 389.

Rehmen wir an, li Fig. 389 fei ber einfallende, ii' der gebrochene und i'p ber austretende Lichtstrahl, on' und ni' bezeichnen die Ginfallslothe, g den brechenden Binkel und n den Brechungscocffis cienten, der dem Uebergang aus dem ichwächeren in das ftarfere Ablenkungsmittel entspricht, so haben wir zwei rechte Winkel siz und si'z in dem Biereck sizi'. Es ift mithin turch  $g + z = 180^\circ$ . Da aber  $x + y + z = 180^\circ$ , so ergiebt sich y = g - x und x = g - y.

> Der Fall der ganglichen Burudwerfung hängt von der Große von g und daher auch von den Werthen g und x

ab, b. b. von dem brechenden Winkel, dem Brechungeverhaltniffe und dem erften Ginjallswinkel e ab, weil sin. e = n sin. x ift Soll fle nicht zu Stande kommen, fo muß y fleiner als der Grengwinkel a, bei dem fle auftritt, ausfallen. Es ift aber sin.

$$a = \frac{1}{n}. \quad (\mathfrak{N}r. \ 131^{\circ})$$

Sepen wir nun y = a, fo haben wir die Grenge, bei der die gangliche Burnchwerfung beginnt. Folglich x=g-a, g möge welchen Werth es wolle, haben. werden daher bier wiederum der brechende Binfel und das Brechungeverhaltniß Die Bedingungsglieder darftellen.

Untersuchen wir, welche Berthe die gunftigften fur den bredjenden Binkel g find, fo wollen wir zunächst annehmen  $g=2\alpha$ . Wir erhalten dann  $x=\alpha$ , wenn  $y=\alpha$ die Grenze der ganglichen Burudwerfung ift. Mithin sin.  $x=rac{1}{n}$  oder n sin. x=sin. e = 1, d. h. der Strahl wird ichon ganglich juruckgeworfen werden, wenn er felbft senkrecht auf dem Ginfallslothe oi, oder parallel der ersten Fläche des Prisma ais bas hingeht. Es fann mithin gar fein Strahl gur entgegengefenten Flache si' austreten.

Burde  $g=\alpha$ , so erhalten wir x=o, d. h. die Grenze des ganglichen Buruck: werfens muß erft bei e = o, oder bei der Bahn des Strahles in dem Ginfallslothe of eintreten. Alle Strahlen dagegen, die zwischen oi und ai geneigt find, werden noch zu si' austreten. Wird endlich g < a, fo vermag auch ein Theil der Strahlen, die jenseits oi verlausen, durch die hinterfläche si' vorzudringen. g darf also nicht größer als a fein, wenn gunftige Bedingungen erhalten werden follen.

Eine kurze Betrachtung kann uns zu der Ueberzeugung führen, daß die Gefammtablentung, welche der Strahl bei feinem Eintritte und feinem Austritte erleidet, zu eis nem Minimum wird, wenn  $x=y=rac{g}{2}$  ist. Da sin, lio =cos, lia =n, sin, x(Fig. 389.) und sin.  $qi'p = \cos pi'a' = n$ , sin. y ift, so wird auch, wenn x = y, lia = pi'a' fein. Diefes voransgefest, so wollen wir in Fig. 390. a. f. S. gs dem einfallenden



Strahle li und nse dem austretenden Strahle i'p parallel ziehen, gsn=D drückt dann die Gesammtablenkung, die der Strahl bei seinen beiden Brechungen erfährt, aus. Nun ist d=lia und c=a'i'p. Folgtich  $cos.\ d=n$ .  $sin.\ x$  und  $cos.\ c=n$   $sin.\ y$ . Ist nun x>y, so wird d< c und umgekehrt. Es muß daher in jedem Falle D größer werden, als wenn x=y ist.

Wir haben D=180-(d+g+c) oder wenn x=y,  $D=180^{\circ}-(g+2d)$ . Der erste Einfallse winkel e ist  $=90^{\circ}-d$ . Folglich D=2e-g, und

$$e=rac{D+g}{2}$$
. Wir érhalten dann sin.  $e=\sin rac{D+g}{2}=n$ . sin.  $x$ , oder da  $x=rac{g}{2}$ ,

$$sin. \frac{D+g}{2} = n \cdot sin. \frac{g}{2}$$

Hieraus folgt

$$n = \frac{\sin \frac{1}{2} (D + g)}{\sin \frac{1}{2} g}$$
.

Man kann daher den Brechungscoefficienten eines prismatischen Körpers am Ginfachsten ermitteln, wenn man den brechenden Winkel und das Minimum der Gesammt-ablenkung des Lichtstrahles aufsucht.

Nr. 133. Bb. II. Abth. II. Seite 75, 76, 77, 78, 79, 80, 144. Formeln für die Vereinigungsweite sphärischer Linsen mit oder ohne Verücksichtigung der Dicke derselben.



Nehmen wir an, MN sei eine doppelt convere Linse, deren Brechungsverhältniß = n > 1 ist, SE bilde die Uchsenverlängerung, SB einen von dem Leuchtpunkte Sausgehenden Scitenstrahl, Centspreche dem Mittelpunkte der vorderen Krümmung, MBAN und G dem der hinzteren MFLN, so werden CB und GF die Einfallslothe

für B und F darstelten. Fände nur die erste Brechung in B Statt, und ginge dann der Straht in dem Mittel, dem die Linse angehört, sort, so würde er in BE verlausen und die Achse SE in dem Punkte E schneiden. Die zweite, in F zu Stande kommende Brechung leukt ihn so ab, daß er in FK dahingeht. K bildet daher den wechselseitigen Brennpunkt für S und KL die gesuchte Bereinigungsweite.

Mennen wir nun:

Die Entsernung des Leuchtpunktes S von der Borderstäche der Linse SA=a, die Länge des Straftes SB=b,

den Krummungshalbmeffer der Borderfläche der Linfe CA = CB = f,

den der Hinterfläche derselben GL=GF=g,

die in der Achse genommene Dicke derfelben AL = c,

den ersten Einfallswinkel SBO = r, und deffen Ablenkungewinkel CBE = s,

den zweiten Einfallswinkel BFG=r', und deffen Brechungswinkel KFH=s', die erste Bereinigungsweite AE=k und

die zweite Bereinigungeweite KL = a,

fo haben wir in dem Dreiecke BCS

$$sin. \ \psi: BS = sin. \ SBC: SC = sin. \ SBO: SC, \ oder$$
 $sin. \ \psi = \frac{BS}{SC}. \ sin. \ SBO = \frac{b}{a+f}. \ sin. \ r. - (1.)$ 
 $sin. \ SBO = n \ . \ sin. \ CBE \ und \ daher \ sin. \ s = \frac{1}{n}. \ sin. \ r. - (2)$ 
 $\psi = \xi + CBE \ und \ mithin \ \xi = \psi - s. - (3). \ \ Endlich$ 
 $AE = k = AC + CE = f + \frac{f \ sin. \ s}{sin. \ \xi}. - (4).$ 

Gehört der Strahl SB zu den centralen, so daß der Winkel BSE sehr klein bleibt, so können wir SB=SA oder b=a, und die Winkel statt ihrer Sinus sepen. Wir erhalten daher

$$\psi = \frac{ar}{a+f} \ (1.); \ s = \frac{r}{n} \ (2.); \ \xi = \psi - s \ (3.) \ \text{und} \ k = f + \frac{fs}{\xi} \ (4.).$$

Entfernen wir aus diefen vier Bleichungen \u03c4, r, s und \u03c5, fo finden wir

$$k = \frac{afn}{a(n-1)-f}$$
. - (5.).

Berfahren wir in ahnlicher Beife für die in der hinterflache der Linfe Statt fine bende Brechung, fo haben wir:

sin. 
$$BFG = sin. \ r' = sin. \ GFE \ und$$
sin.  $GFE: sin. \ \xi = GE: GF = GL - AL + AE: GF,$ 
daher  $sin. \ r' = \frac{g-c+k}{g}. \ sin. \ \xi. - (6).$ 
Feruer  $sin. \ s' = n. \ sin. \ r'. - (7),$ 
dann  $z = \xi + KFE = \xi + s' - r'. - (8),$ 
endfid)  $KL = \alpha = KG - GL = g \cdot \frac{sin. \ s'}{sin. \ z} - g. - (9),$ 

weil KG: sin. GFK = GF: sin. z und sin. GFK = sin. KFE = sin. s' ist. Berfahren wir wiederum, wie in den für die erste Fläche bestimmten Gleichungen, so haben wir:

$$r' = \frac{(g - c + k) \xi}{g} (6), s' = n \cdot r' \cdot (7) \text{ und}$$

$$\alpha = \frac{g \cdot s'}{z} - g = \frac{g \cdot s'}{\xi + s' - r'} - g = \frac{gr' - g\xi}{\xi + r' (n - 1)} \cdot (7, 8 \text{ und } 9).$$

Burde der Winkel BSA seiner Kleinheit wegen vernachlässigt, so tonnen wir auch SD parallel SE und folglich  $DBE = \xi$  ansehen. Unn ist OBS = r = DBC und sin. r = n. sin. CBE. Sehen wir wiederum die Winkel sür die Sinus, so haben wir r = n. CBE. Es ist aber CBE = DBC - DBE oder unter der obigen Bors aussehung  $CBE = r - \xi$ . Tragen wir diesen Werth ein, so haben wir r = n  $(r - \xi)$  und  $\xi = r$ .  $\frac{n-1}{n}$ . Nehmen wir diese Größe für  $\xi$  in der sehten Gleichung, so erz halten wir:

$$a = \frac{gr' - gr\left(\frac{n-1}{n}\right)}{r\left(\frac{n-1}{n}\right) + r'(n-1)}.$$

Substituiren wir für  $r'=\frac{(g-c+k)\ \xi}{g}$  (6.) oder, da  $\xi=r\cdot\frac{n-1}{n}$ , für  $r'=\left(\frac{g-c+k}{n}\right)\cdot\left(\frac{n-1}{n}\right)\cdot r$ , so ergiebt sich:

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{n-1}{k-c} + \frac{n-1}{q}.$$

Bollführen wir die Divifion des erften Gliedes, und laffen die Reihenglieder, in des nen der Coefficient k höhere als quadratifche Potengen hat, hinweg, fo ift

$$\frac{1}{a} = \frac{n-1}{q} + \frac{n}{k} + \frac{cn}{k^2} \cdot \dots$$

Eragen wir endlich den in der Gleichung Nr. 5 fur k angegebenen Werth ein, fo wird

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{n-1}{g} + \frac{a(n-1)-f}{af} + \frac{c}{n} \left[ \frac{a(n-1)-f}{af} \right]^2, \text{ ober}$$

$$\frac{1}{\alpha} = (n-1) \left( \frac{1}{f} + \frac{1}{g} \right) - \frac{1}{a} + \frac{c}{n} \left( \frac{n-1}{f} - \frac{1}{a} \right)^2. - (10).$$

Wird die Entfernung SA=a unendlich groß, d. h. haben wir parallele Strahlen, so ist  $\frac{1}{a}=o$ . Daher für die Entfernung des Hauptbrennpunktes a':

$$\frac{1}{a'} = (n-1) \left( \frac{1}{f} + \frac{1}{g} \right) + \frac{c}{n} \left( \frac{n-1}{f} \right)^2 - (11).$$

Man pflegt die Dicke in den gewöhnlichen Glastinsen nicht zu berücksichtigen, weil sie in Berhältniß zu dem großen Krümmungshalbmeffer unbedeutender ausfällt. Es wird daher c=o geseht. Nennen wir nun die Hauptbreunweite p, so erhalten wir für parallele Strahlen nach der in Nr. 11 gegebenen Gleichung:

$$\frac{1}{a''} = (n-1)\left(\frac{1}{f} + \frac{1}{g}\right) = \frac{1}{p} \cdot - (12).$$

Die Bleichung Rr. 10 dagegen liefert für Strahlen, die aus einer endlichen Entsfernung a kommen

$$\frac{1}{a'''} = (n-1) \left(\frac{1}{f} + \frac{1}{g}\right) - \frac{1}{a} = \frac{1}{p} - \frac{1}{a} \text{ und daher}$$

$$\frac{1}{a'''} + \frac{1}{a} = \frac{1}{p}. (13).$$

Die Formeln Rr. 10 bis Rr. 13 gelten zunächst für sphärische biconvere Linfen. Sie laffen sich aber eben fo gut auf alle übrigen sphärischen Linsen anwenden, wenn man nur die Zeichen des Krümmungshalbmeffers entsprechend andert. Wir wollen dieses für die Gleichung Rr. 11, b. h. für parallele Strahlen und die Berücksichtigung der Linsendicke durchführen.

Saben wir eine planconvere Linfe, so können wir die ebene Fläche derselben alb den Abschnitt einer Augel von unendlich großem Salbmeffer ansehen. f oder g werden daher unendlich, je nachdem die ebene Fläche vorn oder hinten liegt. Machen wir

$$g=\infty$$
, so ist  $\frac{1}{g}=o$ . Daher 
$$\frac{1}{\alpha'}=\frac{n-1}{f}+\frac{c}{n}\left(\frac{n-1}{f}\right)^{s}.$$
 (14).

" bleibt" daher, wie in den biconveren Linfen positiv. Wir haben einen reellen Focus.

Gine biconcave Linse hat f und g negativ, daher

$$\frac{1}{\alpha'}=(n-1)\left(-\frac{1}{f}-\frac{1}{g}\right)-\frac{c}{n}\left(\frac{n-1}{f}\right)^2.-(15).$$

Da nun n-1 eine positive Größe ift, so hat hier  $\alpha'$  einen negativen Werth in jedem Falle. Der Brennpunkt ist daher immer virtnell. Fällt auch wiederum  $\frac{1}{g}$  bei einer planconcaven Linse hinweg, so bleiben doch noch die übrigen negativen Größen. Es erhält sich daher immer noch der virtuelle Brennpunkt.

Ein Meniskus hat f positiv und g negativ umgekehrt. Man sieht leicht, daß hier die gegenseitigen Beziehungen das Ergebniß entscheiden. Nehmen wir f für die vordere

convere Flace, so haben wir a' positiv, wenn f < g und daher  $\frac{1}{f} > \frac{1}{g}$  ift, d. h. wenn der Krümmungshalbmesser der converen Fläche kleiner, und die Krümmung selbst stärker als die der concaven Fläche ist. Findet das Umgekehrte Statt, so wird a' negativ. Der erstere Fall führt daher zu ähnlichen Verhältnissen, wie die Sammellinsen und der legtere zu solchen, wie die Zerstrenungstinsen.

Betrachten wir die Gteichung Dr. 12 fur biconvere Linfen, und nehmen an, daß die

beiden Krummungehalbmeffer f und g gleich groß find, fo erhalten wir

$$\frac{1}{p} = (n-1) \frac{2}{f} = \frac{1}{a''}$$
 und daher  $a'' = p = \frac{f}{2(n-1)}$ . (16).

Man kaun im Allgemeinen anuchmen, daß n=1,5 für Glas wird. Wir finden daher dann  $\alpha''=f$ , d. h. der Hauptbrennpunkt einer gleichseitigen, sphärisch converen Glastinse, deren Dicke nicht in Betracht kommt, liegt gerade um die Länge des Halbe messers von der Linse entfernt. Dasselbe gilt von biconcaven Linsen. Es ergiebt sich aber ans der Gleichung Nr. 14, daß dieser Abstand für den doppetten Halbmesser für eine planconvere oder eine planconcave Glastinse gleicht.

Betrachten wir den Fall, in dem eine endliche Entfernung a bes Lenchtpunftes

vorhanden ift, fo folgt and ber Bleichung Dr. 13:

$$a''' = \frac{ap}{a-p} = \frac{p}{1-\frac{p}{a}}.$$
 (17).

Bird der Abstand des Leuchtpunktes a gleich der Brennweite p, so haben wir  $a''' = \infty$ , d. h. die austretenden Strahsen mussen parallel werden. Ist umgekehrt  $a = \infty$  für parallele Strahsen, so erhalten wir a''' = p, d. h. sie sammeln sich in dem Hauptbrennpunkte. Sehen wir a = 2p, so wird a''' = 2p, d. h. der Brennpunkt steht dann eben so weit von der Linse ab, als der Leuchtpunkt.

Suchen wir das Brechungsverhaltniß n aus den Gleichungen Rr. 13, fo erhalten wir:

$$n-1 = \frac{\frac{1}{\alpha'''} + \frac{1}{a}}{\frac{1}{f} + \frac{1}{g}} = \frac{(\alpha''' + a)}{a\alpha'''} \cdot \frac{fg}{(f+g)} = \left(\frac{1}{\alpha'''} + \frac{1}{a}\right) \left(\frac{1}{\frac{1}{f} + \frac{1}{g}}\right) - (18.).$$

und für a = 0 ober für parallele Strahlen:

$$n-1=\frac{1}{\alpha'''}\left(\frac{1}{\frac{1}{f}+\frac{1}{g}}\right)=\frac{1}{p}\left(\frac{1}{f}+\frac{1}{g}\right)=\frac{1}{p}\left(\frac{fg}{f+g}\right)\cdot-(19),$$

und f ur f = g

$$n-1=\frac{f}{2p}$$
. — (20).

Bird f = g, fo giebt die Gleichung Rr. 18 fur den Spalbmeffer f

$$f = \frac{2 \cdot (n-1)}{\frac{1}{a'''} + \frac{1}{a}} - (21.),$$

und für parallele Strahlen

$$f = 2p (n - 1). - (22).$$

Die für doppelt convere Linsen gültige Gleichung Nr. 17 lehrt, daß a''' nur so lange positiv bleibt, als a>p ift, oder als der Leuchtpunkt weiter als der Brennspunkt absteht. Befindet er sich dagegen zwischen diesem und der Linse, so sinden wir einen virtuellen Brennpunkt. Da  $\frac{p}{a}$  um so kleiner wird, je mehr a wächst, da sich dess

halb  $1-\frac{p}{a}$  in demfelben Falle vergrößert, so muß sich demgemäß «" verkleinern- Der Brennpunkt rückt also der Linse um so näher, je mehr sich der Gegenstand entsernt und umgekehrt.

# Mr. 134. Bb. II. Abth. II. Seite 81, 83 und 84.

Sphärische Abweichung der Linsen.

Bir wollen und zur Borbereitung klar machen, in welchem Berhältniffe der Breschungswinkel mit der Bergrößerung des Einfallswinkels zunimmt. Nennen wir jenen i und diesen  $\beta$ , so haben wir sin. i=n. sin.  $\beta$ . Folglich  $n=\frac{sin}{sin}$ . Nur wachen die Sinus nicht wie die Winkel, zu deuen sie gehören, sondern in geringerem Maaße. Der Sinus von  $40^{\circ}$  z. B. verhält sich zu dem von  $20^{\circ}$  nicht wie 2:1, sondern nahe an =1,879:1. Da nun das Brechungsverhältniß n>1 beständig bleibt, so muß sich  $\beta$  verhältnißmäßig stärker verkleinern, je mehr i zunimmt. Es wird daher auch die Größe des Unterschiedes des Einfallswinkels i und des Brechungswinkels  $\beta$ , oder die der Ablenkung mit dem Berthe des Einfallswinkels steigen.

Nehmen wir an, wir hatten Glas, für welches n=1,5 ist und i sei  $=10^{\circ}$ , so erhalten wir für  $\beta=6^{\circ}$  39' oder 0,665 des Einfallswinkels. Die Ublenkung ist mithin 3° 21' oder 0,335 der ursprünglichen Winkelgröße. Wächst diese dagegen auf 80°, so erhalten wir für  $\beta$  nur 41° 2' oder 0,504 des Einfallswinkels. Die Ublenkung steigt jest auf 38° 58' oder auf 0,49 der anfänglichen Größe.

Diefes vorausgesett, fo wollen wir die Brechungen betrachten, welche die Borderfläche der doppelt convexen Linfe zu Stande bringen wurde. Ift o der Mittelpunkt



fo sei dsc = \mu', gdc = i' und mdc = \beta'. Wir haben nun in dem Dreiecke sbc: der Krümmung (Fig. 392), so haben wir cb = cd = f. somf bildet die Uchse der Linse und des Hauptstrahles des Leuchtspunktes s. bh entspricht der halben Destrungs winkel des brechenden Mittels, und  $bsc = \mu$  dem halben Lusgangswinztel des Strahles sb. Der Binkel abc gleicht dem Einfallswinkel i und der Winkel sbe Grechungswinkel sen Grechungswinkel s. Ebenzel sbe dem Brechungswinkel s. Ebenzel

sc : sin. sbc = bc : sin. bsc oder sc : sin. 
$$i = f$$
 : sin.  $\mu$ ,

und daher 
$$sc = f \frac{sin. i}{sin. \mu}$$
.

Es ift ferner in dem A sdc:

sc : sin. sdc = dc : sin. dsc oder sc : sin. i' = f : sin.  $\mu'$ .

Mithin 
$$sc = f \cdot \frac{sin.\ i'}{sin.\ \mu'}$$

daher sin.  $i: sin. i' = sin. \mu: sin. \mu'$ .

Die Entfernung des Leuchtpunktes s von dem Krümmungsmittelpunkte o bleibt die gleiche für den Winkel  $\mu$  und  $\mu'$ . Wollen wir ermitteln, ob sich der Abstand der Durchschnittsstelle des gebrochenen Strahles mit der Achse sf durch die Vergrößerung der Deffnung verkleinert oder nicht, so brauchen wir nur die gegenseitigen Beziehungen von of und om aufzusuchen.

Wir haben in dem  $\triangle cbf$ :  $cf: sin. \ \beta = bc: sin. \ \tau = f: sin. \ \tau.$ 

Nun ist 
$$ebf = i - \beta = \mu + \tau$$
, folglich  $\tau = i - \beta - \mu$ , baser  $cf = f \cdot \frac{sin. \beta}{sin. (i - \beta - \mu)}$ .

Gbenfo ift in bem Dreiecke cdm:

cm : sin. cdm = dc : sin. dmc, over  
cm : sin. 
$$\beta' = \beta$$
 : sin.  $(i' - \beta' - \mu')$   
und cm =  $\int \frac{\sin \beta'}{\sin (i' - \beta' - \mu')}$ .

Folglich:

$$cm : cf = \frac{\sin \beta'}{\sin (\iota' - \beta' - \mu')} : \frac{\sin \beta}{\sin (\iota - \beta - \mu)}$$

Es ergiebt fich aber aus dem Früheren, daß das dritte Glied dieser Proportion in jedem Falle kleiner, als das vierte ist. Der Strahl sd, der einem größeren Deffnungsowinkel der Linse entspricht, schneibet daher, nachdem er gebrochen worden, die Achse früsher, als der, dessen Berührungspunkt b dieser legteren naher liegt.

Wir haben Nrv. 133 gesehen, daß die hintere Fläche der doppelt converen Linse den Abstand of verkleinert. Sie wirkt also, wie wenn sich die Dessung der Linse vergröskerte. Sie ist nithin im Stande, ein neues Bedingungsglied für die sphärische Abweischung zu liesern.

Es ist hier nicht der Ort, die analytischen Formelu, welche in dieser hinsicht auftreten, zu entwickeln. Wir wollen nur diejenigen Endgleichungen, die auch für physiologische Untersuchungen gebraucht werden können, auführen.

Nennen wir die Größe der Längenabweichung 1, die halbe Deffnung e, das Brestungsverhältniß n, die Hauptbrennweite «, so hat man für parallele Strahlen und gleich große Krümmungshalbnicsfer:

$$l = \left(\frac{n^2}{2} + \frac{5n+4}{8}\right) \left(\frac{e^2}{(n-1)^2 \alpha}\right) = A \cdot \left(\frac{e^2}{(n-1)^2 \alpha}\right) \cdot - (1.)$$

Der Durchmeffer des Ubweichungefreifes d wird bann:

$$d = \frac{A}{2(n-1)^2} \cdot \frac{e^3}{\alpha^2} \cdot - (2.).$$

Es wächst mithin die Längenabweichung wie das Quadrat der Deffnung und umgekehrt wie die Hauptbrennweite; der Durchmesser des Abweichungefreises dagegen, wie die dritte Potenz der ersteren und umgekehrt wie die zweite der letteven Größe.

Sind die Halbmeffer f und g und die wechselseitigen Brennweiten a und a, so wird die Linfe zu einer solchen von der besten Form, wenn:

$$\frac{f}{g} = \frac{n(2n+1)\alpha - [n(2n-1)-4]\alpha}{n(2n+1)\alpha - [n(2n-1)-4]\alpha} \cdot - (3.)^{-1}.$$

Man fieht hieraus, daß die beste Form nur für eine bestimmte Entfernung des Leuchtpunktes gultig ift.

Werden die Strahlen parallel, so daß « die Hauptbrennweite bezeichnet und  $\frac{\alpha}{a}=(\infty)$ , so giebt die Gleichung Nro. 3:

$$\frac{f}{g} = \frac{4-n (2 n-1)}{n (2 n+1)} \cdot - (4.).$$

Man pflegt n = 1,53 für gewöhnliches Linjenglas augunehmen. Die Linfe wird daher dann die beste Form für parallele Strahlen besipen, wenn f : g = 1 : 7,32.

<sup>1)</sup> Die herleitung biefer Formel f. in A. Baumgartner, bie Naturlehre. Supplementband, ben mathematischen und experimentellen Theil enthaltend. Wien 1831. 8.
S. 403 — 407.

## Dr. 135. Bd. II. Abth. II. Seite 85, 86, 96, 97, 99, 111, 124.

Bereinigungsweite concentrisch geschichteter Linsen, beren Berechnungsverbältniß von der Oberfläche nach dem Kern zunimmt.



Nehmen wir an, A, B, C feien die Durchschnitte der einzelnen Schichten in der Chene, in der der Licht= strahl verläuft, O der gemeinschaftliche Mittelpuntt und SA ein Strahl, der als ABC weiter geht, fo ergiebt sich aus den Nr. 133 angestellten Beobachtungen, daß OAP dem erften Gin. fallswinkel i und OAQ dem erften Ublenkungewinkel B, eben so OBQ dem zweiten Einfallswinkel i' und OBR dem zweiten Brechungswin-

tel und fo fort gleicht. Nennen wir nun n das Bredjungsverhaltniß des Mittels, in bem fich ber Leuchtpunkt s befindet, n' bas ber erften Angelichaale, n" das ber zweiten u. f. w., fo haben wir:

sin. 
$$OAP = \frac{n'}{n}$$
. sin.  $OAQ$  und daher  
n. sin.  $i = n'$ . sin.  $\beta$  oder  
n.  $AO$ . sin.  $i = n'$ .  $AO$ . sin.  $\beta$ . oder  
n.  $OP = n'$ .  $OQ$ .

Man findet auf die gleiche Beife

 $n'. \ 0Q = n''. \ OR. \ n. \ f. \ f.,$ 

d. h. das Product des Brechungeverhaltniffes und des auf die Berlangerung des Strahles von dem Mittelpunkte aus gefällten Perpendikels giebt immer einen und denfelben beständigen Berth, ein Sat, den man auch fcon bei Belegenheit der über die aftrono. mifche Strahlenbrechung angestellten Unterfudungen gefunden bat (S. 3474.). Rimmt nun das Brechungeverhältniß von Schicht ju Schicht ju, fo muffen die auf die Tangenten gefällten Senkrechten immer kleiner werden. Es wird daher der Strahl in gebrochenen Linien AB, BC fortgeben, die fich immer mehr dem Mittelpunkte O annahern. Denten wir und ABC als eine frumme Linie, so wird sie nach dem Mittelpunkte gu concav sein.

Wir wollen und nun vorstellen, eine geschichtete doppelt convexe Linse sei durch die Ebene, in welcher ihr Randfreis liegt, in zwei ploncorre Linsen getheilt und CDKE Fig. 394 entspreche der vorderen von ihr. O bezeichnet den Mittelpunkt der Krümmung CADK, OS die Uchsenlinie, in der die Mittelpuntte der beiden Krummungen der biconveren Linfe liegen. Das Brechungeverhältniß des Mittele, in dem fich der in der Uchfe gelegene Leuchtpunkt S befindet, fei = 1, das des Kernes = n, der größte Krümmungs. halbmeffer OD = OA = R, der des Kernes = r. AB bezeichne den Weg der Licht. curve der gefchichteten Linfe und Ab den Weg, den der Strahl genommen haben murde, wenn die ganze Linfe gleichartig gewesen ware und überall das größte Brechungeverhaltniß = n gehabt hatte. Endlich fei noch der Winkel OBH, den OB mit der durch B gelegten Cangente der Lichtcurve machen würde, = w.

Betrachten wir die Lichteurve AB und nennen i den Einfallswinkel des Strahles SA, so gleicht das auf die Berlängerung von SA von O gefällte Perpendikel R. sin. i und dassenige, das von O auf die durch B gehende Tangente herabgelassen wird, r. sin. w.

Fig. 394.



Folglich R. sin, i=n, r. sin. w. oder für centrale Strahlen Ri=n. r. w. Da nun R, r, i und n für den geradlinigten Lichtweg Ab der gleichartigen Linfe dieselben bleiben, so muß auch w=oBH=obH sein. Sepen wir unn die gerade Linie Ho für rw, so wird sich H, d. h. der Durchschuittspunkt der Verläugerung des geraden Lichtweges in der homogenen Linse und der Tangente der Lichtcurve der geschichteten nahezu senkrecht über dem Krüumungsmittelpunkt O besinden.

Da die Brechkraft von außen nach innen zunimmt, so muß natürlich die Tangente der Lichteurve in A zwischen die Verlängerung des einsallenden Strahles SA und den geraden Weg Ab der gleichartigen Linse, mithin über den letteren fallen. Die Lichteurve selbst bleibt aber immer concav gegen den Mittelpunkt O. Läge nun ihr Endpunkt B in b oder noch unter b, so würde natürlich die durch B gelegte Taugente stärfer gegen OE convergiren, als Ab II. Es könnten sich daher nicht mehr beide in H durchschneiden. Es ergiebt sich hieraus, daß der Punkt B der Lichteurve AB in der Gesgend des Kernes über dem Endpunkte b des geradtinigten Weges Ab liegt. Es muß daher auch die Tangente BH gegen die Verlängerung von SO über O hinaus stärker convergiren, als bH. BH wird jene Verlängerung früher schueiden, als bH, d. h. die wechselseitigen Breunpunkte liegen in der geschichteten Linse näher, als in der gleichartigen. Die Schichtung wirkt so, als wenn der Punkt s weiter von der Linse hinausrückt. Geht der Divergenzpunkt S in einen jenseits EO gelegenen Convergenzpunkt über, so bleibt der gleiche Schluß geltend, weil die Winkel, welche die Lichtbahn mit den Halbemessern bilden, denselben Sinn behalten.

Das eben Gesagte läßt sich auch auf die hintere Linsenhälfte anwenden. Der Brennepunkt der geschichteten Linse uruß vor den der homogenen sallen, weil soust die Zangente der Lichteurve in der Gegend des Kernes stärker gegen S und nicht, wie es dargethan worden, stärker gegen die Berlängerung von EO jenseit O, als der in der homogenen Linse abgelenkte Strahl convergiren mußte.

Schläfli, welcher diesen geometrischen Beweis erfunden hat, unterwarf auch den Gegenstand einer analytischen Betrachtung. Nannte er N das Brechungsverhältniß der aubersten Linsenschiedt und n bas der innersten, R und R' die halbmeffer der Borders

und der hinterfläche der außerften Schicht und r und r' die entsprechenden Berthe für ben Rern und feste er

$$q=rac{2}{n+N}\left(rac{1}{r}-rac{1}{R}
ight)$$
 and  $q'=rac{2}{n+N}\left(rac{1}{r'}-rac{1}{R'}
ight)$ ,

so erhielt er

$$\frac{1}{r^{\nu}\left(q+\frac{1}{RF}\right)}+\frac{1}{r'^{2}\left(q'+\frac{1}{R'F'}\right)}=n.\left(\frac{1}{r}+\frac{1}{r'}\right).-(1.)$$

wobei F die Bereinigungeweite der ale gleichartig gedachten Linfe und F die ber gesichiteten Linfe bezeichnet.

Es ergiebt sich von felbst, daß eine gleichartige Liuse von derfelben Form und Größe einen ftarferen Brechungecoefficienten n' haben mußte, wenn ihre wechselseitigen Brenn-weiten dieselben sein sollten, wie die der geschichteten Linse, in der die Strahlen alle Schichten durchseben. Man findet das Brechungeverhaltniß n' aus der quadratischen Bleichung:

$$n'^{2} - n' \left( F + F' - \frac{RF + R'F'}{r + r'} \right) - F.F' \left( \frac{R + R'}{r + r'} - 1 \right) = 0. - (2.)$$

#### Mr. 136. Bd. II. Abth. II. Seite 91.

Berechnung des Quotienten der halben großen Achse und der Ercentriscität der Erzeugungsellipfe der Hornhautkrümmung nach den von Chosfat 1) gegebenen Grundwerthen der Achsen.

| Waagerechter   | In Mill                   | Quotient der<br>halben großen |                    |                               |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Duerschnitt  - | ber halben<br>großen Axe. | der halben<br>fleinen Axe.    | ber Greentrieifat. | Are und der<br>Excentricität. |
| Nr. 1.         | 284,45                    | 183,61                        | 217,24             | 1,31                          |
| Mr. 2.         | 332,24                    | 240,68                        | 229,03             | 1,45                          |
| Nr. 3.         | 380,97                    | 243,10                        | 293,33             | 1,30                          |
| Nr. 4.         | 229,07                    | 172,47                        | 150,76             | 1,52                          |
|                |                           |                               |                    | 1,395                         |

<sup>1)</sup> Chossat, in ben Annales de Chimie et de Physique. Tome X. Paris 1819. 8. pag. 345. 348 u. 349.

Dr. 137. Bb. II. Abth. II. Ceite 96, 98, 101 u. 103.

Auf die atmosphärische Luft bezogene Ablenkungsverhältnisse der brechenden Mittel des Auges des Menschen und des Ochsen.

|                                                         | ber<br>tigfeit. |                         | <u>.</u>      |               | Arpsta                           | lllinfe                           |                    | ن          |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Hander Bernsteit.  Den Gernsteite Bernsteine Geuchtigte |                 | Waffrige<br>Feuchtigfei | Linfenfapfel. | im<br>Ganzen. | äufiere<br>Schicht<br>berfelben. | mittlere<br>Echicht<br>berfelben. | Rern<br>berfelben. | Glasförper | Beobachter.  |
|                                                         | 1,333           | 1,333                   | _             | 1,364*        | _                                | _                                 |                    | 1,333      | Porterfield. |
|                                                         | 1,333           | 1,333                   |               | 1,444 *       | _                                |                                   | _                  | 1,333      | Olbers.      |
| Mensch.                                                 | :               |                         | _             | —             |                                  |                                   | 1,4025             | _          | Young.       |
|                                                         | 1,33            | 1,338                   | 1,35          | _             | 1,3831)                          | 1,395                             | 1,420              | 1,339      | Chossat.     |
| ,                                                       | -               | 1,3366                  | _             |               | 1,3767                           | 1,3786                            | 1,3999             | 1,3394     | Brewfter.    |
| (                                                       | 1,336           | _                       | _             | 1,464         | _                                |                                   |                    |            | Hawksbee.    |
| 1                                                       | -               |                         | _             | 1,463         |                                  |                                   | _                  |            | Guler.       |
| )                                                       | _               | 1,3358                  |               | _             | 1,4293                           |                                   | 1,5452             | 1,3571     | Monro.       |
| Dose.                                                   | -               |                         |               |               | 1,380                            |                                   | 1,447              |            | Wollaston.   |
| .                                                       | 1,34            | 1,338                   | 1,34          |               | 1,375                            | 1,403<br>his<br>1,438             | 1,440              | 1,338      | Chossat.     |
| (                                                       | -               | _                       | -             | 1,539         | 1,374                            | -                                 | 1,453              | _          | Senff.       |

Die mit Sternden bezeichneten Werthe wurden nicht in der Erfahrung gefunden, sondern von den genannten Forschern aus theoretischen Gründen angenommen oder als Schätzungsgrößen ihren Nechnungen jum Grunde gelegt.

# Mr. 138. Bb. II. Abth. II. Geite 95, 109, 110 n. 111.

Maaße ber beiten von Krause 2) genauer untersuchten Angen unter ber Annahme ber Sphäricität ber Krummungen.

Wir haben §. 3543. gesehen, daß man gegenwärtig eine Berechnung der Bereinis gungeweite des Auges nur unter der Boranssetzung der Sphäricität vornehmen kann. Ich habe daher die Krümmungshalbmeffer der hierbei in Betracht kommenden Mittel annäherungsweise zu bestimmen gesucht. Ein Beispiel kann lehren, welche Versahrungsart hierbei in Gebrauch gezogen wurde.

<sup>1)</sup> Die Originalbehanblung (Annales de Chimie. Tome VIII. Paris 1818. 8. p. 220) enthält hier einen Orucffehler, nämlich 1,338 statt 1,383. Jene unrichtige Zahl ist, so viel ich weiß, in allen physifalischen und physiologischen Werken, die Chossat's Bersuche anführten, wiederholt worden.

1) Krause, in Meckel's Archiv. Bd. VI. Leipzig 1832. 8. S. 115.

Rennen wir die von Krause gewählten Abscissen x, die Ordinaten y und den Abstand des inneren Endpunktes der Ordinate von dem der Abscisse parallelen Kreiss durchmesser b, so erhalten wir nach der analytischen Gleichung des Kreises:

$$x^2 + y^2 + 2by + b^2 - r^2 = 0.$$

oder wenn 2b = n und  $b^2 - r^2 = m$ 

$$x^2 + y^2 + y^2 + y^2 + y^2 = 0.$$
 (1.)

Die in parifer Linien ausgedrückten Absciffen und Ordinaten der Borderfläche der Arpstalllinfe waren aber in dem Ange einer Sojährigen Frau:

| x = | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,50. |
|-----|------|------|------|-------|
| y = | 4,30 | 1,24 | 1,10 | 0,75. |

Führen wir die Gleichung Dr. 1 fur diese vier bestimmten Punkte durch und sums miren das Bange, so erhalten wir;

$$\begin{array}{r}
 1,6900 + 1,30 n + m = 0. - (2.) \\
 1,7876 + 1,24 n + m = 0. - (3.) \\
 2,2100 + 1,10 n + m = 0. - (4.) \\
 2,8125 + 0,75 n + m = 0. - (5.) \\
 \hline
 8,5001 + 4,39 n + 4 m = 0. - (6)
 \end{array}$$

Multiplicirt man die Gleichung Nr. 2. mit 1,3, Nr. 3 mit 1,24, Nr. 4 mit 1,10 und Nr. 5 mit 0,75, und summirt abermals, so hat man:

$$2,197000 + 1,6900 n + 1,30 m = 0.$$

$$2,216624 + 1,5376 n + 1,24 m = 0.$$

$$2,431000 + 1,2100 n + 1,10 m = 0.$$

$$2,109375 + 0,5625 n + 0.75 m = 0.$$

$$8,953999 + 5,0001 n + 4,39 m = 0. - (7.)$$

Bestimmt man endlich m und n aus den Gleichungen Dr. 6 und Dr. 7, fo fine det man:

Daher 
$$m = -4,3846$$
 und  $n = +2.0588$ .  
Daher  $b = 1,0294$  und der gesuchte Halbmesser  $r = 2,3333$  pariser Linien  $= 5,264$  Mm.

Eragen wir die Werthe von n und m in die unter Nr. 2, 3, 4 und 5 angeführten Gleichungen ein, fo haben wir:

$$1,6900 + 1,30 n + m = -0,018$$
 (latt 0.  $1,7876 + 1,24 n + m = -0,044$  (latt 0.  $2,2100 + 1,10 n + m = +0,09$  (latt 0.  $2,8125 + 0,75 n + m = -0,028$  (latt 0.

Der lineare Fehler gleicht daber 1/50 Linie bei dem dritten bestimmten Punkte.

Wir wollen nun die Werthe, die wir fpater brauchen werden, wie fie auf diesem Wege berechnet worden, nbersichtlich wiedergeben. Die Angaben beziehen sich zunächst auf parifer Linien, in denen Krause seine Absciffen und Ordinaten bestimmt hat. Ich habe aber noch gleichzeitig die Endzahlen auf Millimeter zurückgefnhrt.

# A. Auge einer 50jährigen Frau.

I. Vorderfläche der Hornhaut. — Berbindung des ersten, dritten und fünfsten Punktes. m=-10,567 n=+5,567. b=2,7835 und daher

$$r = 4^{\prime\prime\prime}2796 = 9.654 \ \mathfrak{Mm}$$
.

Berbindet man alle feche Punkte und rechnet unter der Boraussehung, daß der Fehter ein Minimum wird, so erhalt man 4,286, mithin fast den gleichen Werth. Krause giebt 4,0515 an.

II. Hinterfläche der Hornhaut. — Berbindung des ersten, dritten und fünsten Punktes. m=-5,4. n=+4,4. b=2,2. und r=3'''2=7,219 Mm.

III. Borderfläche ber äußersten Schicht ber Linfe. — Berbindung aller ier Punfte. m = -4,3846. n = +2,0588. b = 1,0294 und

 $r = 2''',3333 = 5,264 \, \mathfrak{Mm}.$ 

IV. Borderflache der mittleren Schicht der Krnstalllinse. — Rimmt nan an, daß diese Lage der vorigen concentrisch sei und hat sie die Dicke von dieser = 0"",9, so erhält man:

r = 1''',4333, = 3,232 Mm.

V. Borderfläche des Kernes der Krystallliuse. — Beträgt die Dicke der nittleren Schicht 1"0 1), so erhalten wir:

 $r = 0'''4333 = 0,977 \ \mathfrak{Mm}.$ 

VI. Hinterfläche der äußersten Lage der Linse. — Berbindung aller vier Dunkte. m = -3,8626. n = +0.3459. b = 0.17295 und

 $r = 1^{\prime\prime\prime},973 = 4,451 \text{ } \text{Mm}.$ 

VII. Hinterfläche des Kernes der Liuse. — Gleicht hier die Dicke der hier einzig vorhaudenen weichen Schicht 0'",3, so haben wir

r = 1'''673 = 3,774 mm.

B. Unge eines fraftigen 30jabrigen Mannes.

VIII. Borderfläche der Hornhaut. — Berbindung der ersten vier Punkte.

= — 10,995. n = + 5,6. b = 2,8 und daher

r = 4''',340 = 9,790 Mm.

Rrause fand r = 4'''3524.

IX. Hinterfläche der Hornhaut. — Berbindung der gleichen vier Punkte. n = -6,0364. n = +4,635. b = 2,3175 und

r = 3''',377 = 7,619 Mm.

X. Borderfläche der äußersten Schicht der Liuse. — Berbindung aller seben gemessenen Buntte. m = -4,982. n = +4,611. b = 2,3055 und daher r = 3''',208 = 7,237 Mm.

XI. Vorderstäche des Kernes der Linse. — Berechnet man hier den Krümsnungshalbmesser der vorderen und der hiuteren Fläche aus dem Durchmesser (= 2,6) und der Dicke (= 0,45), so daß p=1,3 und q=0,225 und  $r^2=p^2+q^2$ , so hat nan

r = 1''',319 = 2,975 Mm.

Sest man die Concentricität voraus, so gleicht die Dicke der vorderen weichen Schicht = 0".9. Daher

 $r = 2''',308 = 5,206 \, \mathfrak{Mm}.$ 

XII. Hintere Fläche der Liuse. — Berbindung aller sieben gemessenen Punkte. n = -4,5648. n = +2,953. b = 1,4765 und daher

 $r = 2^{\prime\prime\prime},597 = 5,858 \, \mathfrak{Mm}.$ 

XIII. Hintere Fläche des Kernes. — Berechnet man seinen Halbmesser aus dem Durchniesser und der Dicke, so ist r=1,319. Nimmt man Concentricität an, so ist r=2''',397.=5,636 Mm.

Mr. 139. Bb. II. Abth. II. Seite 99, 100, 106 u. 109.

Berechnung der Bereinigungsweiten der von Krause gemessenen Augen.

Bir wollen und zuerst die vier hauptformeln, welche diese Aufgabe vorand sest, entwickeln. Nennen wir a die Entsernung des Leuchtpunktes von der Oberfläche des brehenden Mittels, so haben wir a so lange als positiv anzusehen, als die Strahlen diver-

<sup>1)</sup> Es heißt im Terte 1"',9. Die übrigen Werthe beuten aber barauf bin, baß es 1,0 fein foll.

girend auf den Ablenkungskörper fallen. Dieser findet aber im Auge nur für die Sornhaut Statt. Da die Strahsen die übrigen inneren Brechungskörper des Sehorgans convergirend eintreten, so mussen wir denn immer — a statt + a seben.

Ift r der Halbmeffer der Krümmung des brechenden Mittels, so haben wir + r, so lange dieses convex und - r, sowie sie concav ift. Eben so bleibt der Brechungse exponent n, wenn der Strahl aus einem schwächer in ein stärker ableitendes Mittel übersgeht. Es wird zu  $\frac{1}{n}$ , wenn das Umgekehrte der Fall ist.

Dieses vorausgesett, so giebt die unter Nr. 5 des Unhanges Nr. 133 entwickelte Gleichung für die Bereinigungsweite f von Strahlen, die aus der Entfernung + a auf ein converes ftarker ablenkendes Mittel von dem Krümmungshalbmeffer = + r und dem Berechnungsverhältniß n auffallen,

$$f = \frac{arn}{a(n-1) - r} \cdot - (1.).$$

Dieraus folgt:

$$f(n-1)-\frac{fr}{a}=rn.$$

Wird die Entfernung a unendlich groß oder sind die Strahlen parallel, so daß  $\frac{fr}{a} = o$  ist, so haben wir für die Hanptvereinigungeweite F

$$F(n-.) = rn \cdot \text{und daher}$$

$$F = r \cdot \frac{n}{n-1} \cdot - (2.).$$

Diese Gleichungen Nr. 1 und 2. sind für die Hornhaut anwendbar, wenn man sich denkt, daß sie so dick ist, daß sich die Strahlen in ihrer Masse selbst vereinigen könnten. Da aber dieses nicht der Fall ift, so gleicht a für die wässerige Feuchtigkeit, wenn d die Dicke der Hornhaut bedeutet a=f-d. Dieser zweite Werth von a ist aber dann negativ, so daß

$$f' = \frac{-arn}{-a(n-1)-r} \cdot - (3.).$$

Die dritte Gleichung kann für die Vorderflächen der mafferigen Feuchtigkeit, ber außerften, der mittleren und der Rernschicht der Linfe gebraucht werden.

Die Hinterseiten des Kernes und der hintersten weichen Schicht der Linse sind concav. Wir haben daher — r statt + r zu sehen. Die Strahlen gehen in ihnen aus ftärker abtenkenden Mitteln in schwächer brechende über. Es wird daher n zu  $\frac{1}{n}$ . Dagegen bleibt a wie bei den übrigen inneren Berechnungskörpern des Auges negativ. Tragen wir diese Werthe in die Gleichung Nr. 1., so erhalten wir:

$$f'' = \frac{(-a) (-r) \frac{1}{n}}{(-a) (\frac{1}{n} - 1) - (-r)} = \frac{ar}{a(n-1) + rn} \cdot - (4.).$$

Wir muffen also die Gleichungen für f und F (Nr. 1 und 2.) für die hornhaut, für f' (Nr. 3.) für die Borderstächen der wässerigen Feuchtigkeit, der weichsten, der mittleren und der Kernschicht der Linse und für f' (Nr. 4.) für die hinterflächen der Kernschicht, der hinteren weichen Schicht der Linse oder die Borderseite des Glaskörpers gebrauchen.

Wir wollen nun die beiden Grenzbedingungen betrachten. Die größte Entfernung der fichtbaren Gegenstände tritt dann ein, wenn die Strahlen parallel auf die Hornhaut fallen, die kleinste dagegen, bei der uoch ein deutliches Sehen statisuden kann, wenn die Leuchtpunkte ungefähr 4 Boll = 10,8 Centimeter von der Hornhaut abstehen. Wir were den aus diesem Grunde die Bereinigungsweiten für parallele Strahlen und für solche, die

4 Boll weit von dem Luge anegehen, in beiden Rr. 138. betrachteten Befichtemert.

1. Unge der 50jährigen Frau.

- n. Parallel auf die Sornhaut fallende Strahlen oder uneudliche Entfernung des Leuchtpunftes.
- 1) Borderstäcke der hornhaut. . a = \infty, n = 1,33 1), r = 4,2796 2). Daber F = 17",248 = 38,890 Mm.
- 2) Borderffache der wässerigen Feuchtigkeit. Die Dicke der Hornhaut nach Krause") = 0,1. Mithin Convergenzpunkt der einfallenden Strahlen = 17,248 0,5 = 16,748. Daher a = -16,748. r = 3,2.  $n = \frac{1,338}{1,33} = 1,0061$ . Daher t' = 16,327.
- 3) Neußerste Schicht der Krystalllinse. Entsernung der Worderstäche der Linse von der Hornhaut = 1,1. Also Bereinigungspuntt der auffallenden Strahlen = 16,327 1,1 = 15,227. Daher a = -15,227. r = 2,3333.  $n = \frac{1,383}{1,338} = 1,0336$ . Daher f' = 12,925.
- 4) Mittlere Schicht der Krnstalllinse. Dicke der außersten weichen Schicht = 0,9. Folglich Convergenzpunft der einfallenden Strahlen = 12,925 0,9 = 12,025.

Wilso 
$$a = -12,025$$
.  $r = 1,4333$ .  $n = \frac{1,395}{1.383} = 1,0087$ . Daher  $f' = 11,305$ .

- 5) Borderstäche des Kernes der Linse. Dicke der mittleren weichen Schicht = 1,0. Daher Convergenzpunkt der einfallenden Strahlen = 10,305. Also a=-10,305. r=0,4333.  $n=\frac{1,420}{1,395}=1,018$ . Daher f=7,346.
- 6) Hinterstädte des Kernes der Linse. Dicke der ganzen Linse = 3,1. Dicke der weichen Borderschicht = 0,9, der mittleren Borderschicht = 1,0 und der hinteren weichen Schick = 0,3. Mithin Dicke des Kernes = 0,9. Also Convergenzpunkt der Strabten = 7,346 0,9 = 6,446. Daher a = -6,446. Berücksichtigen wir dann die Werthe, die wir für die Gleichung Nr. 4. brauchen, so ist r = 1,673 und  $n = \frac{1,420}{1,383} = 1,02681$ . Daher f'' = 5,7038.
- 7) Hinterfläche der hintersten weichen Schicht der Linse oder Bors derfläche des Glaskörpers. Dicke der hinteren weichen Linsenschicht = 0,3. Ulso Convergenzpunkt der einfallenden Strahlen = 5,7038 0,3 = 5,4038. Daher

$$a = -5,4038$$
.  $r = 1,973$ .  $n = \frac{1,383}{1,339} = 1,0329$ . Mithin  $f'' = 4''',812 = 10,855$ . Mm.

Rrause fand für die in der Augenachse gemeffene Entfernung e der Mitte der Bertiefung des gelben Fleckes von der Sinterseite der Linfe.

Alfo Unterfchied d der Rednung und der Erfahrung

$$d = + 0''',012 = + 0,027 \, \mathfrak{Mm}.$$

- b. Entfernung des Leuchtpunttes a = 48" = 10,8 Centimeter.
- 1) Borderfläche ber Hornhaut. a = +48. r = 4,2796. n = 1,33 und baher f = 23,633.
- 2) Borderiläche der mässerigen Feuchtigkeit. Dice der Hornhaut = 0,5. Daher a = 23,133. r = 3,2. n = 1,0061. Mithin f = 22,292.

<sup>1)</sup> Die Brechungeverhaltniffe find nach Choffat (Anhang Rr. 137) genommen.

<sup>\*)</sup> Die Holbmesser sind in Nr. 138 gegeben.
\*) Die Dicken sinden sich bei Krause, a. a. O. S. 113 — 115.

3) Borderflache der außersten Schicht ber Linse. — Dice der wasserig Feuchtigfeit = 1,1. Usso a = -21,192. r = 2,3333. n = 1,0336 und f' = 16,78

4) Vorderfläche der äußeren Kernschicht der Linse. — Dicke der äußerst weichen Schicht = 0,9. Daher a=-15,882. r=1,4333. n=1,0087. Dahf'=14,581.

5) Vorderfläche des Kernes der Linfe. — Dicke der mittleren weichen Schil = 1"',0. Daher a = - 13,581. r = 0,4333. n = 1,018. Mithin f' = 8,839.

6) hinterfläche des Kernes. — Dicke des Kernes = 0"',9. Uso a = -7,939. r = 1,673. n = 1,02681. Daher f" = 6,879.

7) Hinterfläche der Linse. — Dicke der hinteren weichen Schicht = 0,3. Als a = -6,579. r = 1,973. n = 1,0329. Daher f" = 5",758 = 12,989 Mm.

Der gemeffene Abstand mar :

 $e = 4''',800 = 10,828 \ \mathfrak{Mm}.$ 

Allso Unterschied bei größter Näherung des deutlich erblickten Leuchtpunktes  $d=0^{\prime\prime\prime},958=2,161~{
m Mm}.$ 

II. Auge des Bojährigen fraftigen Mannes.

a. Unendliche Entfernung des Leuchtpunktes.

1) Borderfläche der hornhaut. —. a = ∞. r = 4,34. n = 1,33. Dahe F = 17",492. = 39,007 Mm.

2) Borderstäche der mässerigen Feuchtigkeit. — Dice der Hornhau = 0''',4. Daber a = - 17,092. r = 3,377. n = 1,0061. Mithin f' = 16,681.

3) Vorderfläche der Linse. — Dicke der mafferigen Feuchtigkeit = 1",2. Uffi a = - 15,481. r = 3,208. n = 1,0336. Daher f' = 13,768.

4) Vordere Fläche des Kernes. — Dicke der vorderen weichen Schicht = 0"',9 Daher a=-12,868. r=1,319 und n=1,02681. Daher f'=10,474.

5) Hinterflache des Kernes. — Dicke des Kernes = 0",9. Daher a=-9,574. r=1,319 und n=1,02681. Mithin f''=7,838.

6) hinterfläche der Linfe. — Dicke der hinteren weichen Schicht = 0"',2 Daber a = - 7,638. r = 2,597. n = 1,0329. Alfo

f'' = 6''',761 = 15,252 Mm.

Rrause fand für e durch unmittelbare Meffung

e = 6''',65 = 15,001 Mm.

Ulfo Unterschied der Berbachtung und der Rechnung

 $d = + 0'''_{1}11 = + 0.251 \text{ }\%\text{m}.$ 

b. Entfernung des Lendytpunktes a = 48" = 10,8 Centimeter.

1) Vorderfläche der Hornhant. — . a = + 48. r = 4,34. n = 1,33. Dahen f' = 24,093.

2) Borderfläche der mässerigen Feuchtigkeit. — Dicke der Hornhaus = 0",4. Also a = - 23,693. r = 3,377. n = 1,0061. und f' = 22,863.

3) Borderfläche der Linfe. — Dicke der mafferigen Feuchtigkeit = 1"',2. Uffc a = - 21,663. r = 3,208. n = 1,0336 und f = 18,255.

4) Vorderfläche des Kernes der Linse. — Dicke der vorderen weichen Linsenschicht = 0",9. Mithin a = -17,335. r = 1,319. n = 1,02681 und f' = 13,173.

5) hinterfläche des Rernes. — Dice des Kernes der Linfe = 0",9. Daher a = - 12,273. r = 1,319. n = 1,02681 und f" = 9,616.

6) hinterfläche ber Linfe. — Dicke ber hinteren weichen Schicht = 0",2 Daher a = - 9,416. r = 2,597. n = 1,0329. Deshalb:

f'' = 8''', 172 = 18,434 Mm.

Mun war e = 6''',650 = 15,001 Mm.

Daher der Unterschied d bei größter Näherung des deutlich gesehenen Leuchtpunktes d=1''',522 = 3,433 Mm.

#### Mr. 140. Bb. II. Albth. II. Seite 98.

Bemeinschaftliches Brechungsverhältniß der Arpstalllinse des meuschlichen Auges.

Die Nr. 139 unter 1 bis 4 entwickelten Gleichungen können uns hier ebenfalls jenen. Fallen divergirende Strahlen auf die Linse, so ist

$$F = r \frac{n}{n-1}$$
 (1.) und  $f = \frac{arn}{a(n-1)-r}$ . - (2.)

Ereten dagegen convergirende Strahlen ein, fo ift

$$f' = \frac{rn}{n-1+\frac{r}{a}}.$$
 (3)

Bobei a ursprünglich negativ ist, für die Formel dagegen positiv genommen werden nuß. Nennen wir nun die Dicke der Linse d, so ist die Entsernung a' des Leuchtpunkees sür die Hinterfläche f' — d = a'. Wir haben bann als zweite Gleichung:

$$f'' = \frac{r}{n-1 + \frac{rn}{\sigma'}}. - (4.)$$

n lagt fich bann, wenn f" bekannt ift, aus einer quadratifchen Gleichung, wie wir ald feben werden, bestimmen.

#### I. Ange der 50jabrigen Frau.

a. Die Linfe in atmofphärischer Luft.

Wir wollen zuerst die Vereinigungsweite für vier Fälle berechnen. 1) Wenn die Linse gleichartig wäre, parallele Strahlen aufnähme und das Berechnungsverhältniß der iußersten weichen Schicht = 1,383 hatten. 2) Wenn derselbe Fall einträte, das Brestungsverhältniß aber dem des Kernes = 1,420 gliche. 3) Wenn die Linse, wie sie sich vahrhaft zeigt, geschichtet ist und die Strahlen parallel eintreten, und endlich 4) wenn diese aus 4 Boll = 48" = 10,8 Gentimeter Entsernung kommen.

$$F' = 2,203 = 4,970 \, \text{Mm}.$$
 1)

2) Gleichartige Linse mit stärkstem Brechungeverhältnisse. —  $a=\infty$ . r=2,3333. r'=1,973. n=1,420. Daher

$$F' = 1''',963 = 4,428 \ \mathfrak{Mm}.$$

- 3) Geschichtete Linse und paralles auffallende Strahlen. Wir haben hier nach und nach:
  - a) Borderfläche der Linfe.  $a=\infty$ . r=2,3333. n=1,383. und daher F=8,425.
- b) Vorderfläche der äußeren Kernschicht. Dicke der vorderen weichen Lage = 0"',9. Ulfo a=-7,525. r=1,4333. n=1,0087 und f'=7,257.
- c) Vorderfläche des Kernes. Dicke der äußeren Kernschicht = 1,0. Mithin a=-6,257. r=0,4333. n=1,018 und f'=5,056.
- d) Hintere Flache des Kernes. Dicke des Kernes = 0",9. Usso a = 4,156. r = 1,673. n = 1,02681 und f" = 3,801.
- e) Hinterfläche der Linse. Dicke der hinteren weichen Schicht = 0"",3. Also a = 3,501. r = 1,973 n = 1,383 und f" oder

 $F = 1''',697 = 3,828 \, \mathfrak{Mm}.$ 

4) Befdictete Linfe und 4 Boll Entfernung des Leuchtpunktes.

<sup>1)</sup> Mr. 1 und Mr. 2 werden nach bemfelben Berfahren, wie Mr. 3 und Mr. 4 berechnet.

- a) Borderfläche der Linse. a = +48. r = 2,3333. n = 1,383. Daher f = 9,650
- b) Mittlere Schicht der Linfe. Dicke der Borderschicht = 0",9. Mithin a = -8,750. r = 1,4333. n = 1,0087 und f' = 8,381.
- c) Borderfläche des Kernes. Dicke der Mittelschicht = 1"",0. Also a = -7,38. r = 0,4333. n = 1,018. und f' = 5,750.
- d) hinterfläche des Kernes. Dicke des Kernes = 0"',9. Usso a = 4,850 r = 1,673. n = 1,02681 und f" = 4,391.
- e) Hinterflidde der Linfe. Dicke der hinteren weichen Schicht = 0"',3. Dahe a = -4,091. r = 1,973. n = 1,383 und f'' oder f'' = 1''',879 = 4,239 Mm.

Untersuchen wir nun, welchen Brechungscoefficienten eine gleichartige Linfe vo derselben Form und Größe haben mußte, wenn parallel auffallende Strahlen dieselb Brennweite wie die geschichtete Linfe baben sollten, so erhalten wir nach Nr. 3. f' ode F=1,697. r=2,3333. r'=1,973 und d=3,1. Daher

$$f = \frac{23333 \, n}{n-1} \cdot a' = \frac{2,33333 \, n}{n-1} - 3,1 = \frac{31 - 0,7667 \, n}{n-1}.$$

$$1,697 = \left[ \left( \frac{3,1 - 0.7667 \, n}{n-1} \right) \, 1,973 \right] : \left[ \left( \frac{3.1 - 0.7667 \, n}{n-1} \right) \, n - \left( \frac{3,1 - 0,7667 \, n}{n-1} \right) + 1,973 \, n \right].$$

Mithin:

$$n^2 + 2{,}3038 n - 5{,}5704 = 0$$
 und  $n = 1{,}4730$ .

Bergleichen wir die Berthe mit denen der Linfe von dem ftartften Brechungs: vermögen des Rernes, fo verfürzt die Schichtung

tie Vereinigungsweite um 0'",266 = 0,601 Mm.

oder 1/7 bis 1/8 des Bergleidungswerthes. Es madift

das Brechungeverhaltniß um 0,053

oder um 1/26 bis 1/27 der Grundgabl.

b. Die Linfe in dem Innern des Anges.

Die Strahlen fallen bier convergirend auf die Linfe, so daß immer a eine negative Bedeutung bat. Wir muffen auch noch in Betracht ziehen, daß sie aus der ftarker breschenden mafferigen Fenchtigkeit kommen und in dem schwächer ablenkenden Glaskörper übertreten. Dieser Umstand fordert, daß wir vor Allem bie Bereinigungsweite berechnen, welche die Strahlen haben wurden, wenn sie auch hinten in die wässerige Feuchtigkeit überainaen.

Nennen wir n' das Brechungsverhältniß der mässerigen Feuchtigkeit und n" das des Glasförpers, f' die in dem Auge gefundene Bereinigungsweite, g die gesuchte Brennweite und r' den Halbmesser der hinteren Linsenkrümmung, so haben wir

$$f'' = \frac{a \, r'}{a \, (n''-1) + r' \, n''}. \quad \text{Folglid}:$$

$$f'' : g = \frac{a \, r'}{a \, (n''-1) + r' \, n''}: \frac{a \, r'}{a \, (n'-1) + r' \, n'}. \quad \text{Mithin}$$

$$g = f''. \frac{n'' \, (a + r') - a}{n' \, (a + r') - a}. \quad (5.)$$

Das Auge giebt in jedem Falle n'=1,0336 und n''=1,0329.

1) Parallel auf die Hornhaut fallende Strahlen. — . a=-5,4038. r=2,3333. r'=1,973 und f'=4,812. Folglich g=4,766.

Es ist aber wieder für die Vorderstäche 
$$a = -17,225$$
. Daher  $f' = \frac{2,3333 \, n}{n - 0,8464}$ .  $a' = \frac{2,3333 \, n}{n - 0,8464} - 3,1 = \frac{2,62508 - 0,7667 \, n}{n - 0,8468}$ 

$$4,766 = \left[ \left( \frac{2,62508 - 7,667n}{n - 0,8464} \right) 1,973 \right] : \left[ (2,62508 - 0,7667n) n - (2,62508 - 0,7667n) \right]$$

$$+1,973n(n-0.8486)$$
.

Daher

$$n^2 + 1,6899 n - 3,0770 = 0 \text{ unb}$$
  
 $n = 1,10209.$ 

Diefes ift natürlich bas relative Brechungeverhaltniß in Bezug auf die mafferige euchtigfeit, deren abiolutes = 1,338 ift. Das abjolute der Kryftallinse gleicht daber r unferen Fall 1,338 × 1,10209 ober

$$n = 1,4746.$$

2) Strahlen, die von der hornhaut um 4 Boll = 48" = 10,8 Centis eter abstehen. - Wir hatten bier a = - 6,579 und f" = 5,758. Folglich

$$g = 5,703$$
.

Es ist aber wieder für die Borderfläche a = - 21,192. Daber

$$f' = \frac{2,3333 \, n}{n - 0,88989} - .a' = \frac{2,333 \, n}{n - 0,88989} - 3,1 = \frac{2,758659 - 0,7667 \, n}{n - 0,88989}.$$

$$5,703 = \left[ \left( \frac{2,758659 - 0,7667 \, n}{n - 0,88989} \right) \, 1,973 \right] : \left[ \left( \frac{2,758659 - 0,7667 \, n}{n - 0,88989} \right) \, n - \left( \frac{2,758659 - 0,7667 \, n}{n - 0,88989} \right) + 1.973 \, (n - 0,88989) \right].$$

Daher

$$n^2 + 1,687 n - 3,0781 = 0 \text{ unb}$$
  
 $n = 1,1032.$ 

Folglich das absolute Bredjungeverhältniß für diesen Fall:

$$n = 1,4761.$$

#### Unge bes 30jahrigen Mannes.

a. Die Linfe in atmosphärischer Luft.

Bir haben hier r=3,208. r'=2,597 und d=2,0. Die Brechungeverhalte iffe bleiben, wie früher. Denten wir uns nun die Linfe in der atmofpharischen uft, so erhalten wir hier parallele Strahlen.

1) Bleichartige Linfe von berfelben Form und Große mit fcmad. tem Brechungeverhältnisse. — .  $a=\infty$ . r=3,208. r'=2,597. n=1,383ind daher

$$F' = 3''',426 = 7,7284 \text{ Mm}.$$

2) Gleichartige Linfe mit ftartftem Brechungeverhältniffe bes Rerues. — .  $a = \infty$ . r = 3,208. r' = 2,597. n = 1,420 und daher

$$F' = 3'',103 = 7,000 \, \mathfrak{Mm}$$
.

3. Beschichtete Linse. Wir haben hier nach und nach:

a. Vorderfläche ber Linse. — .  $a = \infty$ . r = 3,208. n = 1,383 und baher F =11,584.

b. Borderfläche bes Kerns. - Dicke ber außeren weichen Schicht = 0",9. Daber r = -10,684. r = 1,319. n = 1,02681. und f' = 9,0134.

c. hinterfläche des Rernes. - Dicke des Kernes 0",9. Daher a = - 8,1134. r = 1,319. n = 1,02681. und f' = 6'',808.

d. hinterfläche ber Linfe. - Dicke der hinteren weichen Schicht = 0",2. Mithin = - 6,608. r = 2,597. n = 1,383. und daher f' oder

$$F' = 2''',803 = 6,323 \text{ Mm}.$$

Suchen wir wieder den gemeinschaftlichen Brechungscoefficienten, so ist 
$$f=F=rac{3,208\,n}{n-1}$$
.  $a'=rac{3,208\,n}{n-1}-2=rac{2\,+\,1,208\,n}{n-1}$ .

$$2,803 = \left[ \left( \frac{2+1,208 \, n}{n-1} \right) \cdot 2,597 \right] : \left[ \left( \frac{2+1,208 \, n}{n-1} \right) \, n - \left( \frac{2+1,208 \, n}{n-1} \right) \right. \\ \left. + 2,597 \, n \right] \text{ und}$$

$$n^2 - 0,76856 \, n - 1,0127 = 0. \quad \text{Daher}$$

$$n = 1,46158.$$

Berechnet man bie Linfe also gleichartig und mit dem letteren Brechungsverhältniß, so erhält man F=2,802.

Bergleichen wir die Bahlen mit denen der Linfe von gleichartiger Beschaffenheit, aber größtem Brechungsverhältniß des Kernes, so verfürzt die Schichtung

die Bereinigungsweite um 0",300 = 0,677 Mm.

ober um 1/10 des Grundwerthes. Es wächst

das Brechungsverhältniß um 0,042.

oder um 1/83 bie 1/34 der Grundzahl.

#### Mr. 141. Bb. II. Abth. II. Seite 101.

Bergleich der Deffnungsgrößen der gleichartig gedachten und der ge=

Bestimmen wir die Deffnung aus den Brennpunkten und dem Durchmeffer, so sei Fig. 395. agbe die Linfe, ae ihre Uche



agbe die Linfe, ae ihre Ach; fendicke, ab ihr Durchmesser, ca = cg ihr Krümmunge; halbmesser und ef ihre Brennweite. Sehen wir ih: ren Halbmesser ca = cg = r, die Dicke ge = c, den halben Durchmesser ad = d und die Vereinigunges weite = f, so haben wir zus nächst, wenn der Vennpunkt f jenseit des Krümmunges

mittelpunktes c liegt, gf-gc=cf oder cf=c+f-r. Es ist ferner  $sin. \ \psi=rac{d}{r}.$ 

Ich kenne aber in dem Dreiecke cfa die Seite cf=c+f-r, na=r und  $\varrho=180\,^{\circ}-\psi$ . Daher

tang. 
$$n = \frac{(c + f - 2r) \ tang. \ \frac{1}{2} \ \psi}{c + f.}$$

und  $\varphi = \frac{1}{2} \psi - n$ , wenn cf > ac und  $\varphi = \frac{1}{2} \psi + n$ , wenn cf < ac ist. Wir haben nun, wenn wir uns die Linse des Auges der 50jährigen Frau in der Luft denken, für parallel auffallende Strahlen:

1. Geschichtete Linse. — r=2,3333. c=3,1. d=2,0. f=1,697. Usso cf=2,4637>r.

der gange Deffnungswinkel 0 = 57°14'.

2. Gleichartige Linse mit größtem Brechungeverhältnisse des Kerenes. — Die Werthe von r, c und d bleiben hier die gleichen. Dagegen f=1.963. Usso cf=2,7297>r.

der gange Deffnungemintel 0 = 53°56'.

Der Bewinn, ben die Schichtung in Diefer Begiehung gewährt, gleicht baber 3º18'.

#### Dr. 142. Bd. II. Abth. II. Geite 101.

Bergleichung der Deffnungegrößen zweier Linsen von derselben Form und Größe, aber verschiedenen Brechungsverhältnissen, welche die gleichen Längenabweichungen darbieten sollen.

Nennen wir die Brechungeverhältnisse n und n', die hauptbrennweiten F und F'0 erhalten wir nach Nr. 12 Unhang Nr. 133:

$$\frac{1}{F}: \frac{1}{F'} = (n-1): (n'-1). \quad \text{Daher}$$

$$F: F' = (n'-1): (n-1). - (1.)$$

b. h. die Hauptbrennweiten verhalten sich umgekehrt, wie die um 1 verminderten Brechungeverhältnisse. Tragen wir diesen Sat auf die in Nr. 134 gegebene Gleichung Nr. 1 iber und bezeichnen die Brechungsverhältnisse der beiden Linsen mit n und n' und die ntsprechenden Coefficienten mit A und A', so erhalten wir für die Deffnungen e und E, wenn die gleiche Längenabweichung herauskommen soll,

$$e: E = \left(\frac{A'}{n-1}\right)^{1/2} : \left(\frac{A}{n-1}\right)^{1/2}$$

#### Mr. 143. Bd. II. Abth. II. Geite 104.

Bestimmung des Brechungsverhältnisses aus dem Winkel der vollkommensten Polarisation.





If a der Einfallswinkel,  $\beta$  dessen Ergänzung zu 90°,  $\gamma$  der Burückwerfungs,  $\epsilon$  der Brechungs, winkel und  $\delta$  dessen Ergänzung zu 90°, so haben wir  $\gamma + \delta = 90°$ . Nun ist nach dem Snellius's schen Brechungsgesetze sin. a = n. sin.  $\epsilon = n$ . cos.  $\delta = n$ . sin.  $\gamma = n$ . cos.  $\alpha$ . Folglich

 $n = t g. \alpha.$ 

## Mr. 144. Bb. II. Abth. II. Seite 111.

Abgefürzte Berechnung ber Bereinigungsweite bes Auges.

Man nimmt hier die Hornhaut und die mässerige Feuchtigkeit für eine Sammellinse, stellt das Brechungsverhältuiß der Letteren dem des Glaskörpers gleich und mählt
für das der Linse den Werth, den man aus der Nr. 136 Gleichung Nr. 1 finden kann,
oder den, der sich aus den Nr. 140 dargestellten allmähligen Berechnungen ergiebt. Die
Formeln, die unter Gleichung 1 bis 4 in Nr. 139 entwickelt werden, dienen für die
Berechnung.

Wir wollen beispielsweise den Fall mahlen, in welchem die Strahlen die Hornhant des Auges der Sojährigen Frau parallel treffen.

- 1. Vorderfläche der Hornhaut.  $a=\infty$ . r=4,2796. n=1,338. Dahet F=16,941.
- 2. Vorderfläche der Linse. Dicke der Hornhaut und der mässrigen Feuchtigkeit = 0,5 + 1,1 = 1,6. Daher a = 15,341. r = 2,3333. n = 1,10209. und f' = 10,109.
- 3. Hinterfläche der Linfe. Dicke der Linfe = 3,1. Usso a = 7,009. r = 1,973. n = 1,10209. und

$$f'' = 4''',778 = 10,778 \text{ Mm.}$$
 Use  $d = 4''',8 - 4,778 = 0''',022 = 0,05 \text{ Mm.}$ 

Sollte die Bereinigungeweite gerade 4"8 betragen, fo giebt die umgekehrte Berechenung a = 4600", 8 = 31,95 Fuß = 10,379 Meter.

#### Nr. 145. Bd. II. Abth. II. Seite 111, 113, 114 u. 150.

Allmählige Berechnung der Größe des Nethautbildes aus der Größe und der Entfernung des gesehenen Gegenstandes.

Bir wollen hier wiederum nach und nach die einzelnen ablenkenden Maffen betrache Fig. 397. ten. Denken wir une,



ten. Denken wir uns, ab = g sei die Länge des senkrecht auf bg stehenden Gegenstandes, bc = a der Abstand derselben von der Hornhaut, r der Krümmungshalbmesser und n das Breschungsverhältniß, wir hätten ferner a grös

Ber als die doppelte Breunweite. Ein Strahl ak, der parallel der Uchse bg auffällt, geht durch den Hauptbrennpunkt f. Die Vereinigungsweite des Punktes a muß in dem Verlaufe der Linie kh liegen. Nehmen wir an, sie befinde sich in h, so wird gh das ab entsprechende Nehhautbild geben, weil die Senkrechte gh die für b gültige wechselsseitige Brennweite bestimmt (§. 3345.).

Da ef die Hauptbreunweite ift, so haben wir nach Anhang Nr. 139 Gleichung Nr. 2.

$$cf = \frac{rn}{n-1}.$$

Sind b und g wechselseitige Bereinigungsweiten, so erhalten wir nach Unhang Nr. 139 Gleichung Nr. 1.

$$cg = \frac{arn}{a(n-1)-r}. - (1.). \text{ Folglich}$$

$$fg = cg - cf = \frac{arn}{a(n-1)-r} - \frac{rn}{n-1} = \frac{r^2n}{(n-1)[a(n-1)-r]}.$$
Da die rechtwinkeligen Dreiecke ecf und fhg ähnlich sind, so finden wir

cf:ce=fg:gh. Die Strahlen sind aber centrale. Wir können daher cd=ab=g für ce seben. Tragen wir überdieß die für ef und fg gefundenen Werthe ein und dividiren das erste und dritte Glied der Proportion durch  $\frac{rn}{n-1}$ , so haben wir:

1: 
$$g = \frac{r}{a(n-1) - r}$$
:  $gh$  und dasher  $gh = \frac{gr}{a(n-1) - r}$ . — (2.).

Dieser Werth gilt, so lange der Abstand a endlich ift. Untersuchen wir nun, wie sich die Sache für parallele Strahlen verhält, so ergiebt sich von selbst, daß wir dann nicht bloß die Entfernung, sondern auch den Gegenstand als unendlich groß betrachten müssen. Denn geset, a wäre eine unendliche, g dagegen eine endliche Größe, so würde die Gleichung Nr. 2 gh = o geben, d. h. wir erblickten gar keinen Gegenstand. Sen so läßt sich leicht sinden, daß auch der Sehwinkel Null werden müßte. Wollen wir also zum Ziele gelangen, so versahren wir am Ginsachsten, wenn wir zuerst die Größe des Gegenstandes g und den Abstand a für unendlich annehmen und den Quotienten beider oder die Tangente des Gesichtswinkels = 1 sehen. Dieser selbst muß dann 45° gleichen. Wir erhalten so einen Ginheitswerth, auf den wir dann den Gesichtswinkel eines jeden unendlich sernen Gegenstandes zurücksühren können.

Dividiren wir den Babter und den Nenner der Gleichung Nr. 2 durch g, fo has ben wir:

$$gh = \frac{r}{\frac{a}{g}(n-1) - \frac{r}{g}}$$
 oder

da  $\frac{r}{g}$  der Natur der Sache nach = 0 und  $\frac{a}{g}$  der Annahme nach = 1

$$gh = \frac{r}{n-1}$$
. - (3.).

Denken wir uns nun die Sornhaut und den Glastörper als ein gleichartiges Mitztel, so brauchen wir nur die Summe der Dicke von beiden von dem für eg gültigen Werthe abzuziehen, um den neuen negativen Abstand des Bildes zu erhalten. Die Wirstung der Borderfläche der Arnstalllinse läßt sich auf die gleiche Weise, wie die der Sornshaut bestimmen.

Man sieht, daß hierbei g umgekehrt wird oder in -g übergeht. Die hinterstäche der Linfe hat daher nicht Moß a und r, sondern auch g negativ. a wird wieder aus der Differenz des neuen für cg gültigen Werthes und der Dicke der Linse gefunden. n ist < 1. Uendern wir demgemäß die Gleichung Nr. 2, so erhalten wir für das Nephautsbild x

$$x = \frac{(-g) (-r)}{-a (n-1) + r} = \frac{g r}{a (1-n) + r}. - (4.).$$

Saben wir einen endlichen Gegenstand und eine endliche Entfernung, fo liefern uns die Gleichungen Dr. 1, 2 und 4 die nothige Anweisung zur Bestimmung der Größe des Nephantbildes. Ift dagegen der Abstand unendlich groß und die scheinbare Größe des Gegenstandes endlich, so muffen wir die Größe seines Bildes aus dem Werthe seines Geschtebwinkels bestimmen.

Mennen wir den Gefichtewinkel eines unendlich fernen Gegenstaudes µ und den eines zweiten v, die eutsprechenden Rephautbilder b und p, so haben wir

$$\ell g$$
 .  $\mu$  :  $\ell g$  .  $\nu = b$  :  $p$  und  $p = b$  .  $\frac{\ell g \cdot \nu}{\ell g \cdot \mu}$  . — (5.).

Die Gleichung Nr. 3 gilt, wie wir saben, für  $\mu=45^{\circ}$ . Berechnen wir nach ihr die Bereinigungsweite des Meniscus der Hornhaut und der wäsfrigen Feuchtigkeit und fahren so fort, so erhalten wir eine Normalgröße b des Nephautbildes, aus der wir die Größe des Nephautbildes eines jeden auderen unendlich fernen Gegenstandes, desse scheinbarer Gesichtswinkel bekannt ift, herechnen können.

Wir wollen diefes auf das Auge der 50jährigen Frau anwenden:

- I. Gesetht der Gegenstand liege unendlich fern, so haben wir für die Normalgröße des Bildes, wenn wir  $\frac{a}{a}=1$  schen:
- 1. Vorderfläche der Hornhaut. . r = 4,2796. n = 1,338. Daher x = 12,660 und cg = 16,941.
- 2. Vorderfläche der Linse. Dicke der Hornhaut = 0,5 und der wässeigen Feuchstigfeit = 1,1. Daher a=- 15,341. g=12,660. r=2,3333. n=1,10209. Mithin x=- 7,575. cg=10,117.
- 3. Hinterfläche der Linse. Dicke der Linse = 3,1. Daher a = 7,017. g = 7,575. r = 1,973. und n = 0,90737. Daher die Normalgröße b = 5",698 = 12,853 Mm.

Nehmen wir z. B. die Sonne an, fo gleicht ihr scheinbarer Durchmeffer am 1. In- lius 0°31'34". Wir erhalten daher für sie als Größe des Nethautbildes

 $p = 0^{\prime\prime\prime},05232 = 0,1180 \text{ Mm}.$ 

- II. Giner der kleinsten Gegenstände, die ich noch wahrnehmen konnte, bestand in einem Streifen von 1/10 Millimeter = 0",0443296 bei 42 Centimeter = 186",18 Entefernung. Tragen wir dieses auf bas Auge der Frau über, so finden wir:
- 1. Vorderfläche der Hornhaut. . a=186''', 18. g=0.0443296. r=4.2796. n=1.338. Daher x=+0.0032348. und eg=18.178.
- 2. Vorderstäche der Linse. Dicke der Hornhaut und der wässrigen Feuchtigkeit = 1,6. Daher a=- 16,578. g= 0,0032348. r= 2,3333. n= 1,10209. und mithin x=- 0,0018749. und cg= 10,589.
- 3. Hinterfläche der Linfe. Dicke der Linfe = 3,1, Daher a = 7,489. g = 0,0018749.  $\nu = 1,973$ . n = 0,90737 und daher das Nehhautbild x = 0,0013872. = 0,0031292 Mm.

# Mr. 146. Bb. II. Abth. II. Scite 113, 114. 115, 116, 150, 152, 155, 164 und 168.

Bestimmung bes optischen Mittelpunktes ober des Kreuzungspunktes ber Richtungslinien.



Nehmen wir an, ab sei die lie neare Größe des Gegenstandes = g, bc der Abstand desselben vom Ange = a und ef das Nehhautbild = x, so haben wir, wenn wir den Abstand cd = y machen,

$$\frac{b\,d}{a\,b}\,=\,\frac{a\,+\,y}{q}\,=\,\cot.\,\,\varphi.$$

Sepen wir die Entfernung des Nethantbildes von der Mitte der Borderfläche der Hornhaut = m, so ist de = m - y. Wir erhalten aber

$$\frac{de}{ef} = \frac{m-y}{x} = cotg. \ \varphi \ \text{und}$$

$$m-y=x$$
. cotg.  $\varphi=\frac{x}{t\ g\ \varphi}$ . Daher auch

$$y = m - \frac{x}{ig. \varphi}$$
. — (1.) oder aus obiger Gleichung  $y = \frac{gm - ax}{x + g}$ . — (2.).

Wir hatten Nr. 144 gefunden, daß das Nethautbild nach der abgekürzten Berechstung, die wir auch Nr. 145 zum Grunde gelegt haben, 4",778 = 10,778 Mm. hinter die Hinterfläche der Linse siel. Da nun die Dicke der Hornhaut und der wässrigen Feuchtigkeit = 1",6 und die der Linse = 3",1 war, so erhalten wir m = 9",478. Wir hatten aber in Nr. 145 für das Sonnenbild  $\varphi = 0^{\circ}$  31' 34". Da nun x = 0",05323 ist, so finden wir

$$y = 3'''780 = 8,527 \, \mathfrak{Mm}$$
.

Bollen wir den Fall, in welchem der 1/10 Millimeter breite Gegenstand 42 Centismeter = 186",18 von der Hornhaut absteht, betrachten, so muffen wir erft nach den Rr. 139 entwickelten Gleichungen berechnen, wie weit das Bild hinter die Nephaut fällt. Wir haben diesen Berth zu Grunde zu legen, weil auch die Größe des Nephautbildes unabhängig von jeder Hopothese über das Anpassungevermögen bestimmt worden. Wir finden dann

- 1. Vorderfläche der Hornhaut. . a = 186,18. r = 4,2796. n = 1,338. Das her f' = 18,178.
- 2. Vorderfläche der Linfe. Dicke der Hornhaut und der maffrigen Feuchtigkeit = 1,6. Daher a = 16,578. r = 2,3333. n = 1,10209. und f' = 10,589.
- 3. Hinterfläche der Linse. Dicke der Linse = 3,1. Daher a = -7,489. r = 1,973. n = 0,90737 und für die Gleichung Mr. 4 Mr. 139. n = 1,10209, wobei alle anderen Werthe positiv zu nehmen sind. Daher

$$f'' = 5''',081 = 11,462 \, \mathfrak{Mut}.$$

Wir haben daher m=1,6+3,1+5,081=9,781. g=0,0443296. x=0,0013872. Rechnen wir nun als ungefähre Entferuung der Mitte der Hornhaut von dem optischen Mittelpunkte 3"84, so haben wir a=193,02. Daher

$$\varphi = 0^{\circ}0'47'',3 \text{ und}$$
  
 $y = 3'''741 = 8,439 \text{ Mm}.$ 

Die Maage ergaben

Salbe äußere Augenachse......... = 11,505 Mm.

Dide der hornhaut und der maffrigen Feuchtigkeit = 3,609

Dicke der Linse .... = 0,993

Stellen wir die Orteverhaltniffe des optischen Mittelpunktes übersichtlich zusammen, fo haben wir:

| Entfernung.    | Die außere Augenachse = 1.               |                                          |                             | In Millimeter ausgebrückter Abstand                |                                                             |                                         |                                    |                                          |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|                | von dem vorz<br>beren Ende<br>derfelben. | von dem hine<br>teren Ende<br>derfelben. | von der Mitte<br>derfelben. | von der Mitte der<br>Vorberfläche der<br>Hornhaut. | von dem Mittel.<br>punfte der vorberen<br>Hornhauffrümmung. | hinter ber Borber:<br>flache ber Linfe. | vor ber Hinterfläche<br>ber Linfe. | vor der Mitte ber<br>außeren Augenachse. |
| Unendlich.     | 0,371                                    | 0,629                                    | 0,129                       | 8,527                                              | 1,127                                                       | 4,918                                   | 2,075                              | 2,978                                    |
| 42 Centimeter. | 0,366                                    | 0,634                                    | 0,134                       | 8,439                                              | 1,215                                                       | 4,821                                   | 2,163                              | 3,066                                    |

Die Dicke der vorderen weichen Schicht der Linfe glich 2,03, die der mittleren weischen Lage 2,26 und die des Kernes 2,03. Es lag mithin der optische Mittelpunkt in beiden Fällen in dem Kerne und zwar 0,628 Mm. hinter der Borderfläche desselben bei unendlicher und 0,531 Mm. hinter jener bei 42 Centimeter Entfernung, mithin ungefähr am Unfange des zweiten vorderen Dritttheiles desselben.

#### Mr. 147. Bd. II. Abth. II. Seite 127.

Bestimmung, welche Entfernung des deutlichen Sebens durch die Dice der Neghaut gedeckt wird.

Nennen wir den Abstand der Nethant von der Hinterfläche der Linse e und die Dicke der Nethaut d, so haben wir d + e für die Vereinigungsweite a" der Hintersfläche der Linse. Wir fanden aber in Nr. 4 Nr. 139:

$$f'' = \frac{a'' r}{a'' (n-1) + r n}$$
. Daher  $a'' = \frac{f'' r n}{r - f'' (n-1)}$ .  $-$  (1).

Wir ethalten auf gleiche Beife f'=-(a''+d'), wenn d' die Dicke der Linse bezeichnet. Die Gleichung Nr. 3 Nr. 139 war aber

$$f' = \frac{-a r n}{-a (n-1) - r}$$
. Mithin  $a' = \frac{f' r}{r n - f' (n-1)}$ .  $-(2)$ .

Nennen wir die Dicke der Hornhant und der wässrigen Feuchtigfeit d", so bekommen wir a=a'+d". Wir hatten aber in Nr. 1 Nr. 139

$$f = \frac{a r n}{a (n-1) - r}. \quad \text{Miso}$$

$$a = \frac{f r}{f (n-1) - r n}. \quad (3.)$$

Wenden wir dieses auf das Auge der 50jährigen Frau an, so erhalten wir für die Dicke der gangen Nephant d=0,06. Mithin:

Finterstäche der Linse. — Wir finden nach Mr. 144 e = 4,778. Folglich f''=4,778+0,060=4,838. r=1,973. n=1,10209. Usso a''=7,1114.

 $\mathfrak{D}$  orderfläche ber Linse. — . f'=7,1114+3,1=10,2114. r=2,3333. n=1,10209. Daher a'=15,583.

 $\mathfrak{D}$  orders säche der Horn hant. — . f=15,583+1,6=17,183. n=1,338. r=4,2796. Mithin

a = 896",77 = 74",73 = 202,3 Centimeter.

## Mr. 148. Bd. II. Abth. II. Seite 117 n. 125.

Von den Entfernungen abhängige Unterschiede der Vereinigungsweite des Auges nach dem abgefürzten Verfahren bestimmt.

Nr. 144 giebt uns den hier nöthigen Grundwerth für parallele Strahlen, Nr. 147 für 202,3 Centimeter Entfernung, Nr. 146 für den von 42 Centimeter Abstand. Wir wollen daher noch den für 10,8 Centimeter = 48" gültigen Werth nach den in Nr. 139 und 144 gegebenen Anweisungen bestimmen.

Vorderstäche der Hornhaut. —. a=48. r=4,2796. n=1,338. Also f=23,011. Vorderstäche der Linfe. — Da die Dicke der Hornhaut und der maffrigen Feuch:

tigkeit 1,6 gleicht, so baben wir: a=-21,411, r=2,3333 und n=1,10209. Daher f'=12,184.

Spinterfläche der Linfe. — Dicke der Linfe = 3,1. Daher a = -9,034. r = 1,973 n = 1,10209. Mithin

f'' = 5''',778 - 13,034 Mm.

Stellen wir uns nun die Werthe überfichtlich gusammen, fo erhalten wir:

|                                                                                | In Millimetern ansgebrückte                                                                  |                                       |                                                      |                                                                                           |                                                                                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Entfernung.                                                                    | von Kraufe<br>gemessene Ents<br>fernung ber<br>Hinterstäche<br>ber Linfe von<br>ber Nephaut. | Berechnete<br>Bereinigungs=<br>weite. | Unterschied i<br>auf bie<br>gemessene<br>Entfernung. | n Beziehung<br>auf parallele<br>Strahlen.                                                 | Gegenfeitiger<br>Unterschied<br>der Bereinis<br>gungsweiten<br>bei endlichen<br>Entfernungen. |  |  |  |  |
| Unendlich. 1037,9 Centimeter. 202,3 Centimeter. 125 Centimeter. 42 Centimeter. | 10,828                                                                                       | 10,778 _ 10,828                       | -0,050 $0,00$ $+0,086$ $+0,152$ $+0,634$ $+2,206$    | $ \begin{array}{c}  + 0.050 \\  + 0.136 \\  + 0.202 \\  + 0.684 \\  + 2.256 \end{array} $ | - $+$ 0,086 $+$ 0,066 $+$ 0,482 $+$ 1,572                                                     |  |  |  |  |

Sierbei find die Werthe, die der numittelbaren Meffung nach vor die Oberfläche der Nethaut fallen, negativ und die, die hinter diefelbe kommen, positiv.

## Mr. 149. Bb. II. Abth. II. Seite 121 n. 122.

Uenderung des Krümmungshalbmessers der Hornhaut, wenn hierdurch der Unterschied der Bereinigungsweiten bei unendlicher Entsernung und bei 10,8 Centimeter Abstand gedeckt werden soll.

Die Gleichung 
$$f = \frac{arn}{a(n-1)-r}$$
 giebt 
$$r = \frac{\int a(n-1)}{an+f}. - (1).$$

Betrachten wir das Auge der 50jährigen Frau, so haben wir nach Nr. 144. 4",778 für die Bereinigungsweite paralleler und nach Nr. 148. 5",778 für die 4 30ll entfernten Strahlen. Soll dieser Unterschied einzig nur allein durch den Wechsel des Krümmungs: halbmesser der Hornhaut ohne Beränderung der Augenachse — was an und für sich schon kaum deukbar ist — gedeckt werden, so müssen wir den für parallele Strahlen gültigen Werth von f in die obige Gleichung Nr. 1 eintragen und r berechnen. Wir baben daun nach Nr. 144

<sup>1)</sup> Siehe ben Schluß bes Anhanges Nr. 150.

Der Halbmeffer der Hornhaut glich aber 4",2796. Daher der Unterschied d=-0",8936 oder 0,2088 des Grundwerthes.

Da beide Vereinigungsweiten um 1" aus einander liegen, so wollen wir annehmen, die Augenachse verlängere sich um diese Größe, diese Veränderung leite sich aber nur durch die Hornhaut und die wässrige Feuchtigkeit ein. a wird dann zu 47 statt 48 und f zu 17,941 statt 16,941. Wir erhalten daher

 $r = 3'''_{,}526.$ 

Also Unterschied

d = 0"1,7536 oder 0,1761 des Grundwerthes.

Bill man 48" für a beibehalten, fo hat man

r = 3,543 und daher

d = 0,7366 oder 0,1721 des Grundwerthes.

#### Mr. 150. Bd. II. Abth. II. Geite 99, 124 u. 125.

Prüfung ber Beränderungen, welche die Krummungshalbmeffer ber Krysftalllinfe erleiben mußten, damit der Anpaffung genügt werde.

Nimmt man die Linsenoberstächen sphärisch an, so muß man sie als zwei an einander gelegte Angelabschnitte betrachten. Die Maaße des Anges der 50jährigen Frau ergeben dann, daß die Höhe des vorderen kugeligen planconveren Abschnittes = 1,25 und die des hinteren = 1",85 für eine Gesammtdicke von 3",1 gleichen.

Nennen wir die Sohe h, den Salbmesser r und das Volumen des Kugelabschnittes Q, so haben wir

 $Q = \frac{1}{3} \pi. \ h^2 \ (3 \ r - h.)$ 

oder für die Vorderhälfte, da hier r = 2",3333 ift,

 $Q = \frac{1}{3}\pi$ .  $(1,25)^2$  (6,9999 – 1,25). Mithin

Q = 9,4083 Cubiflinien.

Die Hinterhälfte hatte r'=1,973. Daher

 $Q' = \frac{1}{3} \pi (1,85)^2$ . (5,919 — 1,85.) und Q' = 14,584 Eubiklinien.

Soll nun die Arnstallinse ihre Form andern, ohne daß ihr Volumen wechselt, so muffen sich die Größen der Halbmesser anders gestalten. Kennen wir den Werth, um den sich die Uchse bei dem Nahesehen vergrößert, so sind wir anch im Stande, die Längen der Halbmesser zu berechnen.

Gesett, die Dicke der Linse nahme um 1/12" = 0",0833 zu, so haben wir für die Bergrößerung der Bobe der Borderhälfte

3,1:1,25 = 0,083:x und x = 0,0335.

Gben so ift für die Sinterhälfte

x' = 0.0495.

Daher

für die Borderhälfte h = 1,2835 und für die hinterhälfte h' = 1,8995.

Mennen wir den jetigen Salbmeffer der Borderfläche der Linfe r, fo haben wir:

 $9,4083 = \frac{1}{3}\pi$ . (1,2835)<sup>2</sup>. (3 r - 1,2835.) und

r = 2,2455.

Da aber früher r=2,3333 war, so nimmt der Radius um 0,0878 oder um  $\frac{1}{26}$  bis  $\frac{1}{27}$  seines Grundwerthes ab.

Die hinterfläche der Linse giebt für r'

 $14,584 = \frac{1}{3}\pi$ .  $(1,8995)^2$ . (3r'-1,8995.) und r' = 1.9196.

Der fruhere Radius war 1,973. Wir haben baber eine Abnahme von 0,0534 oder 1/ar des Grundwerthes

Rimmt die Dicke der gangen Linfe um 0,0833 gu und vertheilt fich diefe Bergrößerung auf die einzelnen Schichten nach Maaggabe ihrer Achsen, fo haben wir fur die Bergrößerung die vordere weiche Schicht 0,9 × 0,083

. = 0.0242

für die äußere Kernschicht . . = 0,0269 den Kern . . . . . . . . = 0,0242

die hintere weiche Schicht = 0,0080.

Wir erhalten daher

Dicke ber vorderen weichen Schicht = 0,9242

der äußeren Kernschicht . . . = 1,0269

des Kernes . . . . . . . . . = 0,9242

der Hinterschicht . . . . . . = 0,3080

ber gangen Linfe. . . . . . . = 3 1833.

Da fich der Ablenkungscoefficient der gangen Linfe mit dem Wechsel der Radien andert, fo durfen wir hier nicht die abgefürzte Berechnung gebrauchen. Wir erhalten aber bei ber vollständigen Bestimmung:

Borderflade der Linfe. - Die Bereinigungeweite der Straften, die aus 48" Entfernung tamen und durch die Svenhaut und die maffrige Feuchtigfeit gegangen maren, betrug 22,292 (Unhaug Dr. 139 b. 2.). Die Dicke ber maffrigen Feuchtigkeit mar urfprunglich 1,1. Bergrößert fich bie Dicte der Linfe um 0,083 und weicht bafur bie maffrige Feuchtigkeit in die hintere Augenkammer aus, fo haben wir fur die Dice 1,1 - 1,0853 = 1,0167; daher für die negative Eutfernung 22,292 - 1,0167 = 21,2753. Mithin

$$a = -21,2753$$
.  $r = 2,2455$ .  $n = 1,0336$ . Daher  $f' = 16,680$ .

Borderfläche ber außeren Rernschicht. - Die Dicke der außeren weichen Schicht gleicht hier 0,9242. Wir erhalten baber für Die Entfernung 16,680 - 0,9242 = 15,7558 und fur den Salbmeffer 2,2455 - 0,9242 = 1,3213. Daher

$$a = -15,7558$$
,  $r = 1,3213$ ,  $n = 1,0087$  and  $f' = 14,399$ .

Borderflade bes Rernes. - Die Dicke ber vorigen Lage beträgt hier 1,0269. Daber die Entfernung = 14,399 - 1,0269 = 13,3721 und der Salbmeffer = 1,3213 -1,0269 = 0,2944. Illio

$$a = -13,3721$$
.  $r = 0,2944$ .  $n = 1,018$  and  $f' = 7,4895$ .

Sinterflache des Rernes. - Die Dice des Kernes ift jest 0,9242. Daber die Entfernung 7,4895 - 0,9242 = 6,5653. Der Radins der hinterfläche gleicht jest 1,9196 und die Dicke der hinteren weichen Schicht 0,3080. Daher der Salbmeffer der Hinterseite des Kernes = 1,9166 - 0,3080 = 1,6116. Mithin

$$a = -6,5653$$
.  $r = 1,6116$ .  $n = 1,02681$  and  $f'' = 5,7793$ .

Sinterflache ber Linfe. - Die Dicke ber binteren weichen Schicht mar 0,3080. Daher die Entfernung 5,7793 - 0,3080 = 5,4713. Mithin

$$a = -5,4713$$
.  $r = 1,9196$ .  $n = 1,0329$  and  $f'' = 4''',856 = 10,954$  Mm.

Wir hatten aber Nr. 139. I. a. 7. fur parallele Strahlen gefunden

$$f'' = 4''',812 = 10,855 \, \mathfrak{Mm}.$$

Also Unterschied 
$$d = +0$$
",044 = 0,099 Mm.

Dir wollen nun das gemeinschaftliche Berechnungeverhaltniß, welches die Arnftall: linfe in Folge der ermähnten Beranderung der Salbmoffer erleidet, berechnen. Wir muffen hierbei zunächst den für f" gefundenen Werth auf den Fall, daß nicht die Maffe des Glasförpers, fondern maffrige Feuchtigkeit hinter ber Linfe tage, guructfuhren. Reunen wir r' den halbmeffer der Krummung der hinterfläche der Linfe und a die Entfernung des Leuchtpunktes, n' das Brechungeverhaltniß der waffrigen Fluffigfeit und n" das des Glaskörpers, fo haben wir nach Gleichung Nr. 5. Nr. 140 für die gesuchte Bereinigungsweite g:

$$g = f'' \cdot \frac{n'' (a + r') - a}{n' (a + r') - a}$$

Eragen wir n' = 1,0336. n'' = 1,0329. r' = 1,9196 und a = -5,4713 ein, so erhalten wir

$$g = f'' = 4,845.$$

Die Borderfläche der Linfe hat dann die Gleichung:

$$f = \frac{rn}{n + \frac{r}{a} - 1}$$

oder wenn wir r = 2,2455, a' = 21,2753 und die Dice der Linfe = 3,1833 nehmen,

$$f' = \frac{2,2455 \, n}{n-0,89446}. \quad a' = \frac{2,8473 - 0,9378 \, n}{n-0,89446}.$$
 Daher, da  $r=1,9196$  für die Hinterfläche ist,

$$4,845 = \left[ \left( \frac{2,8473 - 0,9378 \, n}{n - 0,89446} \right) \, 1,9196 \right] : \left[ \left( \frac{2,8473 - 0,9378 \, n}{n - 0,89446} \right) (n - 1) + 1,9196 \, n \right]$$

$$\text{Mithin} \qquad n^2 + 2,4849 \, n - 4,0491 = 0 \, \text{und}$$

$$n = 1,12245.$$

Da aber der absolute Brechungscoefficient der maffrigen Teuchtigfeit 1,338 betrug, fo haben wir für den absoluten gemeinschaftlichen Ableitungeinder der Linfe

$$n = 1,5018.$$

Diefer Werth glich Nr. 140 I. 2. für die ursprüngliche Form der Linfe 1,4761.

Das Brechungsverhältniß nimmt daher zu um

nm 1/57 bis 1/58 des Grundwerthes.

Die Probe der Berechnung nach dem Bredjungscoefficienten 1,12245 giebt.

Worderfläche der Linse. - . a = -21,2753. r = 2,2455. n = 1,12245. f' = 11,055.

Hinterfläche der Linse. — Dicke der Linse = 3,1833. Daher a = 7,8717. r =  $1,9196. \ n = 1,12245 \ \text{und} \ f'' = 4,8455.$ 

Bersuchen wir endlich die abgekurzte Berechnung, so haben wir:

Vorderfläche der Hornhaut. — a = 48. r = 4,2796. n = 1,338 und f = 23,011, Borderflache der Linfe. - Dicke der Sornhaut = 0,5, der maffrigen Feuchtigkeit = 1,1 - 0,0833 = 1,0167. Ulfo Entfernung des Leuchtpunktes = 23,011 - 1,5167.

a = -21,4943. r = 2,2455. n = 1,12245. f' = 11,107.

hinterfläche der Linse. — Dicke der Linse = 3,1833. Daher Entfernung des Lencht. punftes = 11,107 - 3,1833 = 7,9237. r = 1,9196. n = 1,12245. Daher f'' = 4,867 = 10,980 Mm.

Bestimmen wir die Entfernung des Leuchtpunktes, welche diefer letteren Bereinigungsweite unter den ursprünglichen Berhaltniffen des Anges entspricht, fo haben wir nach Bleichung Dr. 1 Dr. 147 für Abstand a" der Sinterfläche der Linfe:

$$a'' = \frac{f'' r'' n}{r'' - f'' (n - 1)}.$$

 $a''=rac{f''\,r''\,n}{r''-f''\,(n-1)}.$  Tragen wir die Werthe f''=4,867. r''=1,973 und n=1,10209 ein, so finden  $wir_a'' = 7,1695.$ 

Die Borderfläche der Linfe hat fur ihre Entfernung a' des Lenchtpunktes nach Rr. 2 Mr. 147

$$a' = \frac{\int_{-r'}^{r} r'}{r'n - \int_{-r'}^{r} (n-1)}.$$

Wir finden hier f' = 7,1695 + 3,1 = 10,2695. r' = 2,3333. n = 1,10209. a' = 15,737. Daher

Die Gleichung Dr. 3 Dr. 147 giebt endlich für die Hornhaut

$$a = \frac{fr}{f(n-1) - rn}.$$

Es ift aber f = 15,737 + 1,6. r = 4,2796. n = 1,338. Daber a = 554",11 = 3,85 Fuß = 1,25 Meter.

Da wir einzelne Werthe zu ferneren Bestimmungen brauchen werden, fo wollen wir Die Probe berechnen. Wir haben dann:

Borderfläche ber Sornhaut. — a = 554,11. r = 4,2796. n = 1,338 und f = 17,327.

Borderfläche der Linfe. - Entiernung = 17,327 = 1,6 = 15,727. Daher a = -15,727. r = 2,3333. n = 1,10209. f' = 10,267.

Sinterfläche ber Linfe. - Entfernung = 10,267 - 3,1 = 7,167. a = - 7,167. r = 1,973. n = 1,10209. f'' = 4,8656.

Untersuchen wir nun, wie fich die Sornhautfrummung fur den Fall der Unpaffung von 125 und 10,8 Centimeter andern mußte, fo haben wir, da die Bereinigungeweite ber Sornhaut = 17,327 für 125 Centimeter Abstand ift,

$$17,327 = \frac{48 \times 1,338 \times r}{0,338 \times 48 - r}.$$

$$r = 3'',4471.$$

Daher

Der ursprüngliche Sornhautradius war 4",2796. Alfo Unterfchied  $d = 0^{\prime\prime\prime},8325$ 

oder 1/3 des Grundwerthes.

#### Mr. 151. Bb. II. Abth. II. Geite 125.

Untersuchung, um wie viel bie Linse bes Auges vorrucken mußte, wenn bas Anyaffungsvermögen auf biefem Wege gebeckt werden follte.

Die Bereinigungeweite ber Sornhaut und ber maffrigen Feuchtigkeit betrug nach Itr. 150 für Strahlen, Die von 48" = 10,8 Centimeter famen, 23",011; Die Dicke jener beiden Bebilde glich aber 1",6. Hendert nun die Linfe ihren Drt, fo wird biefe Dice ju 1,6 - x. Ruckt die Arnftalltinfe vor, fo haben wir x positiv, wenn fie das gegen nach binten geben foll, negativ.

Borderfläche der Linfe. - Dividiren wir die hier gultige Gleichung:

$$f' = \frac{-a'rn}{-a'(n-1)-r}$$

durch - a', fo erhalten wir :

$$f' = \frac{rn}{(n-1) + \frac{r}{a'}}.$$

Mun iff a' = 23,011 - 1,6 + x = 21,411 + x. r = 2,3333. n = 1,10209. Daher

$$f' = \frac{55,058 + 2,5715 x}{4,5192 + 0,10209 x}.$$

Sinterfläche der Linse. — Die Dicke der Linse betrug 3,1. Daher 
$$a' = \frac{55,058 + 2,5715 \ x}{4,5192 + 0,10209 \ x} - 3,1 = \frac{41,049 + 2,255 \ x}{4,5192 + 0,10209 \ x}.$$

Wir haben r=1,973 und der Formel Nr. 4 Nr. 139 entsprechend n=1,10209. Daher für diese Gleichung:

$$f'' = \frac{ar}{a(n-1) + rn}.$$

Da f" = 4,778 für parallele Strahlen nach Dr. 144 ift und die Linfe ihren Ort um a ändert,

$$4,778 + x = \left[ \left( \frac{41,048 + 2,255 \ x}{4,5191 + 0,10209 \ x} \right) \cdot 1,973 \right] : \left[ \left( \frac{41,048 + 2,255 \ x}{4,5191 + 0 10209 \ x} \right) \right] \cdot 0,10209 + 1,973 \times 0,10209 \ x \right].$$

$$2aher$$

$$x^2 + 25,936 \ x - 30,991 = 0.$$

$$x = 1''',145 = 2,583 \ \mathfrak{Mm}.$$

Berechnen wir die gleiche Beränderung für 125 Centimeter Ubstand, so haben wir nach Nr. 150 den Werth 4,8656 +x=f''. Mithin

$$4,8656 + x = \left[ \left( \frac{41,048 + 2,255 \ x}{4,5191 + 0,10209 \ x} \right) 1,973 \right] : \left[ \left( \frac{41,048 + 2,255 \ x}{4,5191 + 0,10209 \ x} \right) \right]$$

$$0,10209 + 1,973 \times 0,10209 \ x \right].$$

$$2 \text{ Taker}$$

$$x^2 + 26,024 \ x - 28,277 = 0.$$

$$x = 1''',045 = 2,357 \ \mathfrak{Mm}.$$

Da x immer positiv ift, so muß die Linfe nach vorn und nicht nach hinten rucken.

Mr. 152. Bd. II. Abth. II. Ceite 131,

Procentige Berechnung der von Holfe auf ihre Sehvermögen geprüften Personen.

|                                                           |           |                             | Procentige We<br>Beide Augen |                             |                              | ·             |              |             | der untersuchten<br>onen.<br>Gesammtmenge,<br>ften Bersonen<br>1. |                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                           | Alter     | u                           | ngl                          | leid                        | <b>5</b>                     | 9             | le i         | ď)          | unter                                                             | efamn<br>n Ber                |
| Stand.                                                    | in        | furzsi                      | dytig                        | weitsi                      | ditig                        |               |              |             | ge ber<br>Jerfon                                                  | bieser E<br>geprüfte<br>= 1.  |
|                                                           | Jahren.   | bas linfe<br>furzfichtiger. | bas rechte<br>kurzsichtiger. | bas linke<br>weitsichtiger. | bas rechte<br>weitsichtiger. | furzsfichtig. | weitsichtig. | dwachschig. | Gesammtmenge ber untersuchten Personen.                           | Berhältniß bi<br>bie aller ge |
|                                                           |           | dae<br>furzfi               | bas<br>furzji                | bae<br>weits                | bas<br>weitf                 | fui           | toe          | ध्यं (कृ)   | (Bef                                                              | Serie                         |
| Schüler und Stu-                                          | 16 bis 25 | 13,79                       | 26,11                        | 1,04                        | 1,10                         | 54,36         | 2,44         | 1,16        | 1639                                                              | 0,1165                        |
| Theoretische Ge-<br>lehrte.                               | 25 bis 60 | 15,19                       | 17,67                        | 1,41                        | 1,77                         | 51,24         | 9,89         | 2,83        | 253                                                               | 0;0201                        |
| Prakticirende Ges lehrte.                                 | 25 bis 60 | 13,41                       | 13,47                        | <b>5,2</b> 9                | 6,46                         | 36,06         | 20,41        | 4,90        | 1797                                                              | 0,1277                        |
| Männer höheren<br>Standes.                                | 16 bis 60 | 11,00                       |                              |                             |                              |               | 18,32        |             |                                                                   | · ·                           |
| Rünstler.                                                 | 16 bis 60 | 5,88                        | 4,58                         | 11,11                       | 5,88                         | 12,42         | 47,71        | 12,42       | 153                                                               | 0,0109                        |
| Schreiber.                                                | 16 bis 60 | 10,22                       | 14,36                        | 5,95                        | 5,95                         | 29,37         | 22,51        | 11,64       | 773                                                               | 0,0549                        |
| Kauffeute von siender Lebensart,                          |           |                             |                              |                             |                              |               |              |             |                                                                   |                               |
| Rechnungsführer u. s. w.                                  | 16 bis 60 | 11,25                       | 15,50                        | 6,99                        | 5,17                         | 36,47         | 17,33        | 7,29        | 329                                                               | 0,0234                        |
| Raufleute, die ein<br>bewegtes Leben<br>führen, Ladendie: |           |                             |                              |                             |                              |               |              |             |                                                                   |                               |
| ner 11. s. w.                                             | 16 bis 60 | 8,39                        | 11,48                        | 8,19                        | 7,84                         | 23,98         | 31,66        | 8,46        | 2527                                                              | 0,1795                        |

|                |                                                                       |        |    |                           |                                   | -                           |                              |              |              |               |                                         |                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                |                                                                       |        |    |                           | Brocentige Werthe.<br>Beide Augen |                             |                              |              |              | rfud)ten      | Gefammtmenge,<br>ten Personen<br>1.     |                                 |
|                |                                                                       | Mite   | t  | u                         | n g 1                             | le i d                      | )                            | g            | lei:         | d)            | unter<br>n.                             | desamr<br>n Ber                 |
|                | Stand.                                                                | in     |    | furzji                    | <b>c</b> htig                     | weitsi                      | chtig                        |              |              |               | Bersonen                                | defer Gefa<br>geprüften<br>= 1. |
|                |                                                                       | Sahre  | n. | bas linfe<br>furzschiger. | bas rechte   furzfichtiger.       | ras linfe<br>weitsichtiger. | bas rechte<br>weitsichtiger. | furzfichtig. | weitschitig. | schwachschig. | Gesammtmenge ber untersuchten Berfonen. | Verhältnis die<br>die aller ge  |
| Jäg            | er, Deconomen,<br>Lictersleute.                                       | 16 bis | 60 | 2,02                      | 2,86                              | 11,11                       | 11,95                        | 6,23         | 51,18        | 14,65         | 594                                     | 0,0422                          |
|                | Brauer.                                                               | 16 bis | 60 | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00         | 33,33        | 66,67         | 12                                      | 0,0009                          |
| 501            | daten, Officiere.                                                     | 16 bis | 60 | 8,22                      | 7,63                              | 6,85                        | 12,13                        | 22,70        | 29,94        | 12,53         | 511                                     | 0,0363                          |
|                | Schufter.                                                             | 16 bis | 60 | 2,29                      | 3,82                              | 12,21                       | 9,92                         | 6,11         | 43,51        | 22,13         | 131                                     | 0,0093                          |
|                | Schneiber.                                                            | 16 bis | 60 | 0,53                      | 2,63                              | 13,16                       | 16,84                        | 5,26         | 42,10        | 19,48         | 190                                     | 0,0135                          |
| Sch            | miede und an. Fenerarbeiter.                                          | 16 bis | 60 | 1,47                      | 4,90                              | 9,31                        | 4,41                         | 4,41         | 42,16        | 33,34         | 204                                     | 0,0145                          |
| fer<br>we      | ere Handwers, beren Urbeit<br>niger Ginfluß<br>if das Gesicht<br>hat. | 16 bis | 60 | 3,87                      | 4,33                              | 10.48                       | 11,28                        | 9,23         | 41,22        | 19,59         | 878                                     | 0,0624                          |
|                | auen aus den eren Ständen.                                            | 16 bis |    | 5,33                      | 7,16                              | 8,35                        |                              |              |              | 23,21         |                                         | 0,1864                          |
| Fr             |                                                                       | 16 bis |    | 1,28                      | 2,05                              | 1 ′                         | 9,74                         | 3,85         |              | 41,80         | 1                                       | 0,0277                          |
|                | Anaben-                                                               | 8 bis  |    | 16,67                     | 11,54                             | 6,41                        | 2,56                         |              | · '          | 20,51         | 78                                      | ,                               |
|                | Mädchen.                                                              | 8 bis  |    |                           | 17,86                             | 0,00                        | 3,57                         | 46,43        | l '          | 1 '           |                                         |                                 |
|                | Gelehrte.                                                             | 60 bis |    |                           | 7,79                              |                             |                              | 14,93        |              |               |                                         |                                 |
| ente           | Rünstler.                                                             | 60 bis |    | 1 1                       | 2,78                              |                             | · '                          | _            | 22,22        |               | 36                                      |                                 |
| Aeftere Leute. | Raufleute.                                                            | 60 bis |    | 1 1                       | 0,00                              | '                           | 0,00                         |              | 1            |               |                                         |                                 |
| efter          | Jäger.                                                                | 60 bis |    |                           | 1,79                              | ı '                         | 1,79                         | 1,79         | · ·          | 57,13         |                                         | ,                               |
| 22             | Handwerker.                                                           | 60 his |    | 4,00                      | 1,33                              | , ,                         |                              |              | 1 '          | 62,67         |                                         | 0,0053                          |
|                | Frauen.                                                               | 60 bis | 90 | 1,68                      | 0,56                              | 5,59                        | 5,03                         | 1,26         | 14,52        | 03,36         | 179                                     | 0,0127                          |

Berucksichtigt man nur die Beschäftigung der Meuschen und laßt die Schwachsichtigen bei Seite, so findet man die nachfolgende, für Manner von 16 bis 60 Jahren gultige Zabelle, deren eine Seite die vorherrschende Menge der Kurzsichtigen enthält, während sich die andere auf die Mehrzahl der Beitsichtigen bezieht.

| Manner zwischen 16 bis 25 und 60 Jahren.                                                                                                                                | Procentige<br>Menge ber<br>Kurzsichtigen.                      | Männer zwischen 16 und<br>60 Jahren. | Brocentige<br>Wenge ber<br>Weitsichtigen.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schüler und Studenten . Theoretische Gelehrte . Männer höherer Stände Kansseute mit sitzender Lezbensweise, Rechnungszführer n. s. w Prakticirende Gelehrte . Schreiber | 94,26 %<br>84,10 %<br>67,54 %<br>63,22 %<br>62,94 %<br>53,95 % | Brauer                               | 33,33 % 47,69 % 48,92 % 55,88 % 62,98 % 64,70 % 65,64 % 72,10 % |

Unter den Frauen niederer Stände (die sich wahrscheinlich einem großen Theile nach mit feinen Handarbeiten beschäftigten) fanden sich 29,95%, unter denen höherer Rlassen dagegen nur 7,18% Kurzsichtiger. Die Männer geben im Durchschnitt 39,44%, die Frauen von den gleichen Altersgreuzen 18,56%. Je eine kurzsichtige Frau, die sich einer Brille bediente, kam daher auf zwei bis drei Männer.

Stellen wir die durchschnittlichen Ginfluffe des Alters übersichtlich zusammen, so haben wir:

|           | Alter         | Procentige Menge ber |                |                        |  |  |
|-----------|---------------|----------------------|----------------|------------------------|--|--|
| Berfonen. | in<br>Jahren, | Kurzsichtigen.       | Weitsichtigen. | Schwach=<br>sichtigen. |  |  |
| Ruaben    | 8 bis 16      | 66,67 %              | 12,82 %        | 20,51 %                |  |  |
| Mädden    | 8 bis 16      | 82,15 %              | 10,71 %        | 7,14 %                 |  |  |
| Männer    | 16 bis 60     | 39,44 %              | 44,54 %        | 16,02 %                |  |  |
| Frauen    | 16 bis 60     | 18,56 %              | 48,92 %        | 32,51 %                |  |  |
| Männer    | 60 bis 90     | 13,88 %              | 47,49 %        | 13,88 %                |  |  |
| Frauen    | 60 bis 90     | 9,50 %               | 25,14 %        | 65,36 %                |  |  |

Prüfen wir endlich noch die Berschiedenheit der Ginflusse, welche das Alter den mannichfachen Beschäftigungen gemäß ausübt, so finden wir:

| Alter<br>Stant. in |               | Proc           | entige Menge der |                     |  |
|--------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| ⊚tant.             | In<br>Sahren. | Rurgfichtigen. | Beitfichtigen.   | Schwach: sichtigen. |  |
| Gelehrte           | 16 bis 60     | 73,52 %        | 22,62 %          | 3,86 %              |  |
| Desgl              | 60 bis 90     | 29,21 %        | 40,91 %          | 29,88 %             |  |
| Rünstler           | 16 bis 60     | 22,88 %        | 62,70 %          | 12,42 %             |  |
| Deegle             | 60 bis 90     | 19,44 %        | 38,89 %          | 19,44 %             |  |
| Raufleute          | 16 bis 60     | 53,54 %        | 38,59 %          | 7,87 %              |  |
| Desgl              | 60 bis 90     | 3,85 %         | 50,00 %          | 46,15 %             |  |
| Jäger              | 16 bis 60     | 11,11 %        | 74,24 %          | 14,65 %             |  |
| Deegl              | 60 bis 90     | 8,94 %         | 33,93 %          | 57,13 %             |  |
| Sandwerfer         | 16 bis 60     | 9,78 %         | 57,98 %          | 32,24 %             |  |
| Desgl              | 60 bis 90     | 8,00 %         | 42,00 %          | 62,67 %             |  |

Mr. 153. Bb. II. Abth. II. Ceite 132, 133 u. 135.

Bestimmung der allgemeinen Eigenschaften der für Kurz- und der für Weitsichtige nöthigen Brillen.

Nennen wir die Sehweite des kurgs oder des weitsichtigen Auges v, die Entfers nung des deutlichen Schens, welche die Brille möglich machen soll, p und die Brenns weite des Brillenglases f, so muß sich dieses mit der Sehweite des kranken Auges vers binden, damit die kunftlich zu erzielende Sehweite möglich werde. Wir haben dann:

$$\frac{1}{f} + \frac{1}{v} = \frac{1}{p}. \text{ Mithin}$$

$$f = \frac{vp}{v - p}. - (1).$$

Die Sehweite des furzsichtigen Auges v ist kleiner als die des gesunden. v-p und mithin auch f werden in diesem Falle negativ. Der Kurzsichtige kedarf daher eines Berstreuungsglases. Da v-p und f für den Weitsschigen positiv bleiben, so sind hier Sammelgläser zu gehrauchen.

Nehmen wir an, r und s seien die Krümmungshalbmeffer einer Linse und n das Brechungsverhältniß ihrer Maffe, so haben wir nach Anhang Nr. 133 Gleichung Nr. 12

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}\right). \text{ Daher}$$

$$f = \frac{rs}{(n-1)(r+s)} = \frac{1}{(n-1)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}\right)} = \frac{vp}{v-p}. - (2).$$

$$\text{Mithin: } vp: v-p = 1: (n-1)\left(\frac{1}{r} = \frac{1}{s}\right) \text{ and}$$

$$\left(\frac{1}{p} - \frac{1}{v}\right) = (n-1)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}\right).$$

Deufen wir und, die Gläser seien doppelt conver oder doppelt concav und es werden r=s, so erhalten wir:

$$f = \frac{vp}{v - p} = \frac{r}{2(n-1)}$$
 und

$$r = 2f(n-1) = \frac{2 vp(n-1)}{v-p} = \frac{2(n-1)}{\frac{1}{p} - \frac{1}{v}}.$$
 (3).

Sepen wir in runder Bahl n = 1,5 fur Blas, fo haben wir

$$r = f = \frac{vp}{v - p}$$
. — (4) oder  $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} - \frac{1}{v}$ . — (5).

Die Brillengläser sind in der Regel aus Erownglas verfertigt. Man muß daher n=1,52 bis n=1,56 für genauere Bestimmungen annehmen. Für Bergkrystall ist n=1,563 bis n=1,575.

Ein Berzeichniß der zu den Brennweiten von 2,9 bis 606,3 Wiener Boll gehörigen Rrümmungshalbmeffer findet sich in J. J. Prechtl's technologische Encyclopaedie. Bd. III. Stuttgart. 1831. 8. S. 174.

Die Bleichung Mr. 1 giebt

$$f = \frac{p}{1 - \frac{p}{r}} \cdot - (6).$$

Ift f positiv, so muß  $\frac{p}{v} < 1$ , folglich v > p sein. Wir haben in diesem Falle eine für weitsichtige Augen passende Sammellinse. Je mehr sich nun v von p oder die frankhafte Schweite von der gesunden entfernt, um so kleiner wird der Bruch  $\frac{p}{v}$ ,

um so größer der Nenner  $1-\frac{p}{v}$  und um so kleiner der Werth von f, d. h. ein weitsichtiges Auge hat um so stärkere Convertinsen nöthig, je entfernter sein Nahepunkt liegt.

Gehört f einer Berstreuungsbrille an, ist es mithin negativ, so muß  $\frac{p}{v}>1$  sein. Je kleiner aber v ausfällt, um so größer wird  $\frac{p}{v}$  und mit ihm and der negative Ueberschuß, den der Ausdruck  $1-\frac{p}{v}$  siefert. Es ergiebt sich hieraus, daß die negative Bereinigungsweite der Brille um so kleiner werden muß, je kurzsichtiger das Ange selbst ist.

Rehmen wir an, ein Auge fei fo weitfichtig, daß es nur unendlich entfernte Begenstände ohne f erkennt, fo giebt die Gleichung Nr. 6

$$f = p$$
,

d. h. die Sammelbrille muß dann die gefunde Sehweite gur hauptbrennweite haben.

## Mr. 154. Bd. II. Abth. II. Geite 134.

Tabelle ber Hauptbrennweiten ber Zerftreuungsgläser, die verschiedene furzssichtige Augen nöthig haben.

Setzen wir v = 24 Centimeter = 8,87 Parifer Boll, und brauchen die unter Rr. 1 in Rr. 153 gegebene Gleichung, fo haben wir:

| Cehweite bes furgsichtigen Auges in |                    | Negative Sauptbrennweite<br>der Zerstreunngsbrille in |                    |  |  |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Centimetern.                        | Varifer<br>Zollen. | Centimetern.                                          | Pariser<br>Zollen. |  |  |
| 6                                   | 2.22               | 8,0                                                   | 2,96               |  |  |
| 9                                   | 3,32               | 14.4                                                  | 5,32               |  |  |
| 12                                  | 4,43               | 24,0                                                  | 8,87               |  |  |
| 15                                  | 5,54               | 40,0                                                  | 14,78              |  |  |
| 18 -                                | 6,65               | 72,0                                                  | 26,60              |  |  |
| 21                                  | 7,76               | 168,0                                                 | 62,06              |  |  |

Mr. 155. Bb. II. Abth. II. Geite 135.

Tabelle der Hauptbrennweiten der schwächeren Sammellinsen, die weits sichtige, mit ihrer Arystalllinse versehene Augen brauchen.

Machen wir wiederum v = 24 Centimeter, fo finden mir:

| Sehweite bes fernfichtigen Nuges in |       | Positive Hanptbrennweite<br>der Sammelbrille in |                    |  |  |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Centimetern. Parifer<br>Bollen.     |       | Centimetern                                     | Pariser<br>Zollen. |  |  |
| 50                                  | 18,47 | 46,1                                            | 17,03              |  |  |
| 70                                  | 25,86 | 36,5                                            | 13,48              |  |  |
| 90                                  | 33.25 | 32,7                                            | 12,08              |  |  |
| 110                                 | 40,64 | 30,7                                            | 11,34              |  |  |
| 130                                 | 48,03 | 29,4                                            | 10,86              |  |  |
| 150                                 | 55,42 | 28,6                                            | 10,57              |  |  |

Rr. 156. Bd. II. Abth. II. Scite 135. Tabelle der Hauptbrennweiten der Staarbrillen.

Da der Verlust der Linse das Auge fernsichtiger macht, so haben wir zunächst den einen Grenzwerth ter Wirkung in dem Falle, daß der Meusch nur unendlich ferne Strablen deutlich erkennt. Wir fanden aber am Schlusse von Nr. 153, daß die Haupt: brennweite der Sammellinse in diesem Falle der gesunden Sehweite gleichen muß. Den: ken wir und aber, das Auge liesert selbst dann noch keine deutlichen Bilder, so hätte es keine Empfänglichkeit für divergirende, sondern nur für convergirende Strahlen. Die Schweite wird daher negativ und zwar um so größer, je weniger das Auge durch den Verlust der Linse gelitten hat, weil dann die Strahlen um so weniger von dem Parals leismus entfernt liegen. Berücksichtigen wir dieses, so finden wir:

| s in               | Hauptbrennweite ber fam-<br>melnden Staarbrille in |                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Parifer<br>Bollen. | Centimetern.                                       | Parifer<br>Zollen.                                                                                                                                                            |  |
| - 26,60            | 18                                                 | 6,65                                                                                                                                                                          |  |
| 17,73              | 16                                                 | 5,91                                                                                                                                                                          |  |
| — 12,41            | 14                                                 | 5,17                                                                                                                                                                          |  |
| — 8,87             | 12                                                 | 4,43                                                                                                                                                                          |  |
| 6,32               | 10                                                 | 3,69                                                                                                                                                                          |  |
| 4,43               | 8                                                  | 2,96                                                                                                                                                                          |  |
| 2,96               | . 6                                                | 2,22                                                                                                                                                                          |  |
| <u> </u>           | 4                                                  | 1,48                                                                                                                                                                          |  |
|                    | \$\text{Parifer 3ollen.}\$                         | Parifer Bollen.     Centimetern.       — 26,60     18       — 17,73     16       — 12,41     14       — 8,87     12       — 6,32     10       — 4,43     8       — 2,96     6 |  |

Mr. 157. Bd. II. Abth. II. Seite 143 u. 149.

Von Frauenhofer ermittelte Brechungsverhältnisse ber verschiedenen farbigen Strahlen für Körper, die auch bei physiologischen Untersuschungen in Betracht kommen.

|                                      |                       | Brechungsverhältniß.  |                    |                 |                 |                 |           |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Maffe.                               | n <sub>1</sub> für B. | n <sub>2</sub> für C. | $n_3$ für $m{D}$ . | $n_4$ für $E$ . | $n_5$ für $F$ . | $n_6$ für $G$ . | n, für H. |
| Wasser.                              | 1,330935              | 1,331712              | 1,333577           | 1,335851        | 1,337818        | 1,341293        | 1,344177  |
| Kalitöjung.                          | 1,399629              | 1,400515              | 1,402805           | 1,405632        | 1,408082        | 1,412579        | 1,416368  |
| Terpentinol.                         | 1,470496              | 1,471530              | 1,474434           | 1,478353        | 1,481736        | 1,488198        | 1,493874  |
| Schwächeres<br>Erownglas,<br>Nr. 13. | 1,524312              | 1,525299              | 1,527982           | 1,531372        | 1,534337        | 1,539908        | 1,544684  |
| Stärkeres<br>Erownglas,<br>Litt. M.  | 1,554774              | 1,555933              | 1,559075           | 1,563150        | 1,566741        | 1,573535        | 1,579470  |
| Schwächeres<br>Flintglas,<br>Nr. 3.  | 1,602042              | 1,603800              | 1,608494           | 1,614532        | 1,620042        | 1,630772        | 1,640373  |
| Stärkeres<br>Flintglas,<br>Nr. 13    | 1,627749              | 1,629681              | 1,635036           | 1,642024        | 1,648260        | 1,660285        | 1,671062  |

Dr. 158. Bb. II. Abth. II. Seite 143 u. 145.

Allgemeine Untersuchung der farbigen Längenabweichung einer sphärischen stärker brechenden Linse, die vorn und hinten von demselben Mittel umgeben ist und deren Dicke nicht berücksichtigt wird.

Nennen wir die Sauptbrennweiten der am Schwächsten und der am Stärkften brechbaren Strahlen p und p', ihre Ablenkungscoefficienten n und n', die Rrummungs.

halbmesser f und g, und seigen  $\frac{1}{f}+\frac{1}{g}=b$ , so haben wir nach Gleichung Nr. 12 Nr. 133  $\frac{1}{p}=(n+1)\ b\ \text{ und } \frac{1}{p'}=(n'-1)\ b. \ \text{Daher}$   $\frac{p'-p}{n'}=\frac{n-n'}{n-1}.-(1).$ 

Machen wir den Abstand des Leuchtpunktes = a und die beiderseitigen Bereinigungsweiten = a und a', so finden wir nach Gleichung Nr. 13 Nr. 133

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{p} - \frac{1}{a} \text{ und } \frac{1}{\alpha'} = \frac{1}{p'} - \frac{1}{a}. \text{ Folglidy}$$

$$\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha'} = \frac{1}{p} - \frac{1}{p'} \text{ und } \frac{\alpha' - \alpha}{\alpha\alpha'} = \frac{p' - p}{a}.$$

Ober wenn wir den Werth der Gleichung Rr. 1 fur p - eintragen,

$$\alpha' - \alpha' = \left(\frac{n-n'}{n-1}\right) \left(\frac{\alpha\alpha'}{p}\right).$$

Man fest die Größe ber Berftreunng n'-n=dn; folglich n-n'=-dn. Mittin

$$\alpha' - \alpha = \left(\frac{-dn}{n-1}\right) \left(\frac{\alpha\alpha'}{p}\right).$$

Machen wir  $\alpha^1 - \alpha = \mu$ , so daß  $\alpha \alpha^1 = \alpha \mu + \alpha^2$  wird, so erhalten wir

$$\alpha^1 - \alpha = -\frac{dn}{n-1} \cdot \frac{\alpha^2}{p} - \frac{dn}{n-1} \cdot \frac{\alpha\mu}{p}.$$

Nimmt man das Berftörungevermögen  $\frac{dn}{n-1}=3$  und vernachtäffigt das zweite Glied der Gleichung feiner Kleinheit wegen, so erhält man

$$\alpha^1 - \alpha = - z \cdot \frac{\alpha^2}{p} \cdot - (2).$$

Da für parallele Strahlen a = p, so finden wir dann  $\alpha^1 - \alpha = -z \cdot p \cdot - (3)$ .

Die beiden letteren Gleichungen beziehen sich auf die farbige Längenabweichung. Was den halbmeffer der Abweichungslinse betrifft, so läßt sich aus Fig. 265 S. 144 wittelft der Achnlichkeit der Dreiecke bald herleiten, daß er mit der Deffnung der Liuse in Beziehung fleht. Nennt man die halbe Deffnung d und die Vereinigungsweite der mittleren Strahlen a, so ist der Halbmeffer des Abweichungskreises r

$$r = -z \cdot \frac{\alpha d}{p} \cdot - (4),$$

und für parallele Strablen, wobei a = p wird, r = - zd.

## Mr. 159. Bb. II. Abth. II. Seite 148.

Gleichung einer achromatischen Linsenverbindung, deren Dicke und Ents fernung vernachlässigt wird.

Stellen wir und junächst vor, die vordere Linse sei doppett conver und die hintere doppett concav, ihre Hauptbrennweiten gleichen p und p' und ihre Dicken und ihr gesgenseitiger Abstand könnten ohne wesentlichen Fehler außer Acht gelassen werden, so haben wir — p für den Abstand des Leuchtpunktes der Strahlen, die auf die zweite Linse wirken. Wir erhalten daher nach Gleichung Nr. 13 Nr. 133 für die gemeinschaftliche Brennweite p" der Linsenwerbindung

$$p'' = \frac{1}{p'} - \frac{1}{p'} \text{ and }$$

$$p'' = \frac{pp'}{p' - p} = \frac{1}{\frac{1}{p} - \frac{1}{p'}} - (1).$$

Soll p" positiv bleiben, so muß die Brennweite der zweiten doppelt concaven Linfe p' größer, als die der ersten doppeltconveren p sein. Da ferner  $\frac{1}{p'}+\frac{1}{p'}=\frac{1}{p}$ fo ergiebt fich von felbst, daß die gemeinschaftliche Bereinigungeweite die der vorderen Convertinfe an Große übertrifft. Der Bufan der Concavlinfe ichwächt alfo in diefer hinsicht die Wirkung.

Rennen wir die Krimmungehalbmeffer r, s, r' und s' und die mittleren Ablenkungeverhältnisse n und n', so erkalten wir nach Gleichung Nr. 12 Nr. 133, da p' in - p' übergeht:

$$\frac{1}{p''} = (n-1) \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{s} \right) - (n'-1) \left( \frac{1}{r'} + \frac{1}{s'} \right).$$

Bezeichnen wir die Größen der Berftrenungeunterschiede mit dn und dn', fo haben wir für die Grenzwerthe der farbigen Strahlen

$$\frac{1}{p'''} = (n + dn - 1) \left( \frac{1}{r} + \frac{1}{s} \right) - (n' + dn' - 1) \left( \frac{1}{r'} + \frac{1}{s'} \right).$$

Soll die Farbenahmeichung für jene Grenzstrahlen aufgehoben werden, so muß  $\frac{1}{n''} = \frac{1}{n'''}$  fein. Daher

$$(n-1)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}\right) - (n'-1)\left(\frac{1}{r'} + \frac{1}{s'}\right)$$

$$= (n+dn-1)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}\right) - (n'+dn'-1)\left(\frac{1}{r'} + \frac{1}{s'}\right). - (2).$$

Bir erhalten aber aus Gleichung Dr. 12 Dr. 133

$$\frac{1}{p\ (n-1)}=\frac{1}{r}+\frac{1}{s}\ \text{und}\ \frac{1}{p'\ (n'-1)}=\frac{1}{r'}+\frac{1}{s'}.$$
 Tragen wir diese Werthe in die Gleichung Nr. 2 ein, so finden wir

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{p'} = \frac{n + dn - 1}{p (n - 1)} - \frac{n' + dn' - 1}{p' (n' - 1)}$$

und, wenn wir auflösen,

$$p - p' = \frac{dn}{n-1} : + \frac{dn'}{n'-1} - (3).$$

# Nr. 160. Bb. II. Abth. II. Seite 153, 154 n. 192.

Beispiele kleiner Neghautbilder, die ich unter verschiedenen Bedingungen wahrnehmen konnte.

Mennen wir die Größe des gesehenen Gegenstandes g, deffen Abstand von dem Borderende der Sehachse a, die Entfernung des optischen Mittelpunktes von der Mitte ber Hornhaut b, die Lange der inneren Sehachse c, die Große des Rephautbildes y und die des Gesichtswinkels  $\varphi$ , so erhalten wir, wenn wir uns das Bild senkrecht auf der Berlangerung der Sehadife gesteut denken,

$$y = \frac{g \ (c \ -b)}{a \ +b} \ \text{und} \ tg \ . \ \varphi = \frac{g}{a \ +b}.$$

Nehmen wir für mein linkes Auge b = 8,7 Mm. und

$$c-b=23.8-(8.7+1.6)=13.5$$
 Min.

an, fo finden wir:

|                                 |                                           |                                                                                          |        | Millim<br>Egedrüc |              | 3 in                  | Wert                                       | h des                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Verfuches<br>reibe.             | Gegenstand.                               | Neben=<br>verhältniffe.                                                                  | Lange. | Breite.           | Durchmeffer. | Entfernung<br>Netern. | Nethaut:<br>bitdes<br>in Milli:<br>metern. | Gefichtes<br>winfele.     |
| Naher<br>schmaler               | Glasstrid)<br>eines<br>Mitrometers.       | Ju hellem<br>Sonnenlicht.                                                                | _      | 0,007             | _            | 0,56                  | 0,000166                                   | 0°0′2″6                   |
| Gegens fant.                    | Deegl.                                    | In hellem Zageslicht.                                                                    | _      | 0,007             | _            | 0,535                 | 0,000174                                   | 0°0′2″6                   |
| Naber<br>fleiner                | Albstand zweier<br>Mikrometers<br>tinien. | Selles Son-<br>nenticht und<br>ziemlich gün-<br>ftige Stellung.                          | _      | 0,1               | _            | 0,26                  | 0,0050                                     | 0° 1′ 17″                 |
| Zwifden: { raum.                | Deégl.                                    | Helles Sone<br>nenlicht und<br>daher günstige<br>Stellung.                               | _      | 0,1               | _            | 0,42                  | 0,0032                                     | 0° 0′ 48″                 |
| (                               | Hellweiß.                                 | Bedeckter trü-<br>ber himmel.                                                            | 6,5    | 2,7               |              | 21,0                  | 0,0017 fis<br>0,0042                       | 0° 0' 26"<br>bis 0° 1'4"  |
| Befärbte Dblaten                | Granweiß.                                 | Desgl.                                                                                   | -      |                   | 13           | 52,5                  | 0,0033                                     | 0° 0′ 51″                 |
| auf                             | Roth.                                     | Deegl.                                                                                   | _      | _                 | 13           | 45,0                  | 0,0039                                     | 0° 1′ 0′′                 |
| spote                           | Gelb.                                     | Deegl.                                                                                   |        | _                 | 13           | 65,0                  | 0,0026                                     | 0° 0′ 39′′                |
| grunde.                         | Grün.                                     | Desgl.                                                                                   | _      | _                 | 13           | 45,0                  | 0,0039                                     | 0° 1′ 0′′                 |
|                                 | Blatt.                                    | Desgl.                                                                                   | _      | _                 | 13           | 41,5                  | 0,0042                                     | 0° 1′ 5″                  |
| Matte<br>Metall:                | Areis von Suberblech.                     | Im Freien<br>bei heller<br>Mittagssonne.                                                 | _      | _                 | 2,5          | 7,86                  | 0,0043                                     | 0° 1′ 6′′                 |
| btätter<br>auf                  | Rreis von Goldblech.                      | Desgl.                                                                                   | _      |                   | 3,6          | 8,28                  | 0,0059                                     | 0° 1′ 30″                 |
| fdwarzem )                      | Rreis von Sitberblech.                    | Desgl.                                                                                   | -      | _                 | 3,3          | 6,84                  | 0,0065                                     | 0° 1′ 39″                 |
| grunde.                         | Rreis von Goldblech.                      | Desgl.                                                                                   | -      | _                 | 3,4          | 6,20                  | 0,0074                                     | 0° 1° 53″                 |
|                                 | Silberdrath.                              | Im Freien<br>bei hellster<br>Mittagssonne                                                | 13     | _                 | 0,2          | 9,75                  | 0,00028<br>his 0,0180                      | 0°0′4″ bis<br>0°4′36″     |
|                                 | Golddrath.                                | Deegl-                                                                                   | 13     | _                 | 0,2          | 8,25                  | 0,00033<br>bis 0,0313                      | 0°0′5″ bis<br>0°5′24″     |
| Polirte<br>alänzende<br>Metall: | Desgl.                                    | Bei stärkstem<br>Refter der<br>Strahlen der<br>Mittagesonne.                             | 13     | _                 | 0,2          | 9,77                  | 0,00028<br>bis 0,0179                      | 0°0′4″ bis<br>0°5′14″     |
| bräthe.                         | Silberdrath.                              | Im Schatten<br>tes Bimmers,<br>während auf<br>der Straße<br>die Morgen-<br>fonne ichien. | 13     | _                 | 0,2          | 6,72                  | 0,00040<br>bis 0,0261                      | 0° 6′ 38′′<br>0° 6′ 38′′  |
| 1                               | Golddrath.                                | Desgl.                                                                                   | 14     | _                 | 0,2          | 6,12                  | 0,00044<br>bis 0,0286                      | 0° 0′ 7″ bis<br>0° 7′ 18″ |

## Dr. 161. Bb. II. Abth. II. Seite 157, 158 und 184.

Allgemeine Gleichungen der optischen Bergrößerungsinstrumente.



Rehmen wir an, ab bilde den fleinen Gegenstand, den wir durch ein einfaches Bergrößerungsglas betrachten, cd sein Bild, das sich in der natürlichen Sehweite ef = f befindet, ab sei = hi und ce = ed, so wie ag = gb, so haben wir

ce: he = ce: ag = tg. cfe: tg. hfe.

Sind die Winkel fehr klein, fo können wir diefe felbft ftatt ihrer Sangeuten fepen. Berdoppelten wir zugleich alle Glieder der

Proportion, so haben wir:

$$cd: ab = \angle cfd: \angle hfi. - (1).$$

d. h. das in der natürlichen Sehweite (ef = f) erscheinende Bild verhält fich zur wahren Größe des Gegenstandes, wie der scheinbare zu dem mahren Gesichtswinkel, vorausgesett, daß diese beiden letteren geringe Werthe haben.

Ift das Maaß der Vergrößerung, welche eine einfache Linfe liefert, = m, fo erhal-

ten wir 
$$m = \frac{cd}{ab} = \frac{tg. \ cfe}{tg. \ hfe}$$
 oder bei großer Kleinheit der Winkel  $m = \frac{\angle \ cfd}{\angle \ hfi}$ . — (2).

Die Bergrößerung bezieht fich daher im Besentlichen auf die Erweiterung des Befichts-

Soll der Gegenstand ab Fig. 399 vergrößert erscheinen, so nuß er zwischen der Linse und ihrem Hauptbrenupunkte k liegen. (§. 3458.) Rennen wir nun diese Entsernung p. die Sehweite f und denken uns das Auge in den Mittelpunkt der unendlich dunnen Linse, in f versetzt, so finden wir, da ab und cd parallel sind:

$$cd: ab = ef: gf = f: b.$$
 Mithin 
$$\frac{cd}{ab} = m = \frac{f}{b}.$$
 (3),

d. h. die Stärke der Bergrößerung gleicht der natürlichen Schweite, getheilt durch den Abstand des Gegenstandes von dem Mittelpunkte der Linse, deren Dicke nicht bernick- sichtigt wird.

Da sich der Gegenstand zwischen der Hauptbrennweite und der Linse befindet, so muffen wir natürlich die Sauptbrennweite si und den Abstand b negativ nehmen. Wir erhalten daher nach Gleichung Nr. 13 Nr. 133

$$-\frac{1}{f} = \frac{1}{p} - \frac{1}{b'},$$

$$b = \frac{fp}{f+p} = \frac{1}{\frac{1}{f} + \frac{1}{p}}. - (4).$$

Eragen wir diefen Werth in die Gleichung Nr. 3 ein, fo ergiebt fich

$$m = \frac{p+f}{p} = 1 + \frac{f}{p} \cdot - (5),$$

d. h. die Stärke der Vergrößerung der Linse gleicht dem Quotienten der natürtichen Sehweite und der Hauptbrennweite plus Gins.

Die Grundgleichung giebt uns ferner

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} - \frac{1}{p}. - (6)$$

1 wird für den Weitsichtigen kleiner und für den Kurzsichtigen größer. Da aber p fur ein und dieselbe Linse beständig bleibt, so ergiebt sich, daß der Weitsichtige den Abstand b vergrößern und der Kurzsichtige ihn verkleinern unuß, um den Gegenstand dent: lich wahrzunehmen. Beide Beziehungen gleichen sich dann aus.

Bezeichnen wir den Krummungehalbmeffer mit r und s und das Brechungeverhalteniß mit n, fo haben wir nach Gleichung Nr. 12 Nr. 133

$$\frac{1}{p} = (n-1) \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}\right)$$

und, wenn wir diefen Werth in die Gleichung Dr. 5 eintragen,

$$m = f(n-1)\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{s}\right) + 1. - (7),$$

d. h. die Vergrößerung wachft mit der angenommenen Sehweite, der Breunweite und ber Berfleinerung der Krummungehalbmeffer.

Die Helligkeit eines jeden Vildes hängt zunächst von der Menge der Lichtstrahlen, welche das Sehloch durchläßt, ab. Nehmen wir den Umfang von diesem als beständig an, so wird natürlich die Deffnung der Linse die Masse des Lichtes, welches eindringen kaun, bestimmen. It der Deffnungshalbmesser = e, so haben wir e² als nächstes Berstimmungsglied. Da aber das Vild m Mal linear und m² Mal der Fläche nach vergrößert wird, so muß die Lichtstärke in gleichem Berhältnisse abnehmen. Wir erhalten daher für die Helligkeit H

$$H = \frac{\ell^2}{m^2} \cdot - (8^2)$$

oder, wenn wir die in den Gleichungen Nr. 3 und Nr. 5 für m angegebenen Werthe eintragen,

$$II = \frac{\rho^2 b^2}{f^2} = \frac{\rho^2 p^2}{(p+f)^2} - (9).$$

Mimmt man, wie es bei den Optifern gebrauchtich ift, p ftatt b, fo hat man

$$H = \frac{\rho^2 \, p^2}{f^2} \, - \, (10),$$

b. h. die Helligfeit vermehrt fich mit der Große des nioglichen Abstandes oder der Brennweite. Sie verkleinert fich bagegen mit Bunahme der Sehweite

Stellen wir und vor, ac Fig. 400 gebe und die Wirfung der Objectiv: und km

Fig. 400.



bie der Deulartinsen eines zusammengesetten Mifrostopes, ef fei der kleine betrachtete Gegenstand und hi bessen vergrößertes Bild, bas durch km, wie durch eine Lupe anges sehen wird, so haben wir wegen der Aechnlichkeit der Dreiecke ebf und ihb

$$ih: cf = bm: bg$$

oder, wenn wir den Abstand des Gegenstandes ef von dem Objectiv ac, also gb=b und den des Bildes von demselben, nämlich mb=a fegen,

$$\frac{ih}{ef} = \frac{a}{b}. - (11).$$

Nennen wir wiederum die Sebweite f, und die hauptbrennweite des Deulars p, fo erhalten wir nach Gleichung Nr. 5 fur die Gefammtvergrößerung

$$m' = \frac{a}{b} \left( 1 + \frac{f}{p} \right) \cdot - (12)$$

oder, wenn wir die Sauptbrennweite ftatt der Entfernung des Wegenstandes feten,

$$m' = \frac{af}{bp} - (13),$$

d. h. die Vergrößerung nimmt zu mit dem Abstande des Bildes der Objectivlinse von dieser, der möglichen Unnaherung des Gegenstandes, der Vergrößerung der Sehweite und der Verkürzung der Hauptbrennweite des Oculars.

#### Mr. 162. Bb. II. Abth. II. Seite 164.

Gegenseitige Verhältnisse des Durchmessers des einfachen Gesichtsfreises bei unbewegtem Auge und der Entfernung des leuchtenden Gegenstandes.

Lassen wir den Wechsel der Lage des optischen Mittelpunktes als verschwindend klein bei Seite (Unhang Nr. 146), und versetzen wir diesen 8,7 Mm. hinter das Bors derende der inneren Sehachse, so erhalten wir, wenn wir den Winkel zu jeder Seite der Sehachse oder den halben Gesichtswinkel p nennen:

|                                             | Durchmeffen<br>b                     | r der Breite d<br>ei unbewegter   | ves einfachen Gef<br>m Auge in Meteri               | ichtsfreises                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| In Metern<br>ausgebrückter                  | Directes                             | Sehen.                            | Indirectes                                          | Sehen.                             |
| Abstand<br>von der Mitte                    | Mit<br>vollfommener                  | Mit<br>mäßiger                    | Mögliche Ar<br>der unbestimmte                      | iffassung<br>sten Bilber.          |
| der Hornhaut.                               | Deutlichkeit $\varphi = 3^{\circ}$ . | Rlarheit. $\varphi = 5^{\circ}$ . | Magerecht $\varphi = 30^{\circ}$ bis $40^{\circ}$ . | Senfrecht $\varphi = 30^{\circ}$ . |
|                                             | Umfang = 6°.                         | Umfang = 10°.                     | Umfang = 60° bis 80°.                               | Umfang = 60°.                      |
| 0,20                                        | 0,0219                               | 0,0365                            | 0,241 bis 0,350                                     | 0,241                              |
| 0,24                                        | 0,0261                               | 0,0435                            | 0,287 bis 0,417                                     | 0,287                              |
| 0,50                                        | 0,0533                               | 0,0890                            | 0,587 bis 0,854                                     | 0,587                              |
| 1,00                                        | 0,1049                               | 0,1765                            | 1,165 bis 1,693                                     | 1,165                              |
| 10,00                                       | 1,0482                               | 1,751                             | 11,577 bis 16,796                                   | 11,577                             |
| 100,00                                      | 10,482                               | 17,499                            | 115,48 bis 167,84                                   | 115,48 -                           |
| 1000                                        | 104,82                               | 174,996                           | 1154,5 bis 1678,20                                  | 1154,5                             |
| 4800<br>oder eine schweis<br>zer Wegstunde. | 503,12                               | 839,92                            | 5542,6 bis 8055,4                                   | 5542,6                             |
| 7407<br>oder eine füds<br>deutsche Meile.   | 776,36                               | 1296,06                           | 8553,0 bis 12430,4                                  | 8553,0                             |

Rennen wir die Entfernung des Gegenstandes vom Ange a, den Abstand des optischen Mittelpunftes von dem vorderen Ende der Sehachse x, den halben Gesichtswinkel p und die geradlinigte Breite des ganzen einsachen Gesichtsfreises g, so haben wir:

$$q = 2 (a + x) tg \cdot \varphi \cdot - (1).$$

$$g = 0.10481 (a + x) \text{ für } \varphi = 3^{\circ}$$
  $g = 1,1547 (a + x) \text{ für } \varphi = 30^{\circ}$   $g = 0,17498 (a + x) \text{ für } \varphi = 5^{\circ}$   $g = 1,6782 (a + x) \text{ für } \varphi = 40^{\circ}$ 

Man sieht hierans, daß in den beiden ersten Berthen g < a + x und in den

beiden senten 
$$g > a + x$$
 ist. Soll  $a + x = g$  werden, so muß  $tg$ .  $\varphi = \frac{1}{2\left(1 + \frac{x}{a}\right)}$ 

fein. Fällt a fo groß aus, daß man  $\frac{x}{a}=0$  feten kann, fo wird  $\varphi=26^{\circ}$  34'. If diefes nicht der Fall, fo muß or um fo fleiner werden, je geringer a in Berhaltniß gu x erscheint. Maden wir x=0,0087 Meter und a=0,24, so haben wir  $\varphi=25^{\circ}$ 45'. Für a = 10 ist  $\varphi = 26^{\circ}$  33'.

Bezeichnen wir die Lange ber innern Sehachse mit o und die geradlinigte Breite bee Nethautbildes mit k, so haben wir:

$$k = 2 (c - x) tg. \varphi \text{ and } tg. \varphi = \frac{k}{2 (c - x)} - (2.).$$

Seben wir c - x = 13,5 Mm. (vgl. Nr. 160.), fo erhalten wir:

$$k = 1,415$$
 Mm. für  $\varphi = 3^{\circ}$   $k = 15,589$  Mm. für  $\varphi = 30^{\circ}$   $k = 2,248$  Mm. für  $\varphi = 4^{\circ}$   $46'$   $30''$   $k = 22,656$  Mm. für  $\varphi = 40^{\circ}$ 

$$k = 2.248 \, \text{Mm. für } \varphi = 4^{\circ} \, 46' \, 30'' \qquad k = 22,656 \, \text{Mm. für } \varphi = 40'$$

$$k=2,362$$
 Mm. für  $\varphi=5^{\circ}$ 

Alle diefe Berechnungen getten nur fur die geradlinigte Breite. Bollte man die Große ber Bogen bestimmen, so geben natürlich die Entfernungen und die Gesichtes winkel die nöthigen Grundwerthe für die Annahme der Spharicität.

#### Mr. 163. Bd. II. Abth. II. Geite 167.

## Berechnung ber burch ben Mariotte'schen Bersuch gegebenen Grundwerthe.

Die Wintelabstante gleichen 13° und 17° 30' für mein finkes Huge. Rehmen wir wieder 13,5 Mm. ale die Entfernung des optischen Mittelpunttes von dem Borderende ber Sebachse an, fo erhalten wir 3,12 Mm. für ben geradlinigten einseitigen Abstand von der Mitte der Bertiefung bes gelben Fleckes oder fur die Binkelentfernung von 13° und 4,26 Mm. für 17° 30'. Die geradlinigte Breite ber unempfindlichen Stelle gleicht daber 1,14 Mm.

Machte ich ben Berfich mit bem g. 3736 befdriebenen Oblatenapparate, fo gliden die Entfernungen vom optischen Mittelpuntte 59 Centimeter, ber einseitige Abstand 13 Centimeter und die Breite ber Oblateureihe 6,7 Centimeter. Wir erhalten baber 12° 25' bis 18° 28' für die Winfelabweichungen, 2,98 Mm. für den einfeitigen Albftand und 1,53 fur die Breite ber empfindungelofen Stelle.

Sepen wir den Abstand des Punttes, auf ben die Schachse gerichtet ift, von dem Innenrande des Körpers, der dem Unblicke verschwinden foll = 1, so erhalten mir 4,33 für 13° und 4,54 für 12° 25' ale ten Werth ter Winkelabweichung.

Berbinden wir jene beiden Berfuche, fo erhalten wir 3,05 Mm. fur die Entfernung und 1,34 Mm. für die Breite der unempfindlichen Nephantstelle. Beträgt aber die Breite der ganzen Eintrittestelle des Sehnerven 2,1 bis 2,7 Mm., so haben wir 5,15 bis 5,75 Mm. als außerfte Grengen. Die entsprechenten Winkel waren bann für mein Auge 203 54' bis 230 6'.

Rennen wir den erften Wintel g, und den zweiten, der die außere Grenze der nicht fichtbaren Wegend bezeichnet, \u03c4 ihre entsprechenden Unsdehnungen und Befichts: freise a und a + x, so haben wir:

$$tg \cdot r : tg \cdot \psi = a : a + x$$
 and daser  $x = a \cdot \left(\frac{tg \cdot \psi}{tg \cdot r} - 1\right)$ .

Sepen wir  $\varphi=13^\circ$  und  $\psi=17^\circ$  30', so haben wir x=0,366 a. Wird bages gen  $\varphi=12^{\circ}$  25' und  $\psi=18^{\circ}$  28' angenommen, so ergiebt sich x=0,516.

#### Mr. 164. Bd. II. Abth. II. Seite 168.

## Größe des bewegten einfachen Gesichtsfreises.

Nennen wir den Abstand des gesehenen Gegenstandes von dem Auge a, die Entfernung der Mitte der Hornhaut von dem Drehpunkte des Augapfels a, den Binkel, der bei der Balgung des letteren in einer bestimmten Richtung möglich ift, o und die entsprechende Ausdehnung des Gesichtskreises y, so haben wir;

360: 
$$2(a + x) \pi = \varphi : y$$
 und  $y = (a + x) \pi. \frac{\varphi}{180} = 0,01745 (a + x) \varphi.$ 

Wenn & gegen a vernachläffigt werden fann,

$$y = 0.01745$$
. a.  $\varphi$ .

Biederholen wir die Berechnung für die Nr. 162 gewählten Entfernungen, so haben wir, wenn wir die fur meine Augen gefundenen Werthe jum Grunde legen und = = 11,9 Mm. feten :

|                                                          | Grenzen des deutliche                                                                                                               | n Sehens in Metern                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Entfernung<br>der geschenen<br>Gegenstände<br>in Metern. | bei wagerechter Bewez<br>gung des Anges.<br>$y = 110^{\circ}$ bis $112^{\circ}$<br>y = 1,9195 (a + x)<br>bis<br>y = 1,9544 (a + x). | bei senfrechter Bewesgung bes Auges. $\varphi = 100^{\circ}$ $y = 1,7450 \ (a + x).$ |
| 0,20                                                     | 0,407 bis 0,414                                                                                                                     | 0,370                                                                                |
| 0,24                                                     | 0,484 bis 0,492                                                                                                                     | 0,440                                                                                |
| 0,50                                                     | 0,983 bis 1,00t                                                                                                                     | 0,893                                                                                |
| 1,00                                                     | 1,94 bis 1,98 '                                                                                                                     | 1,77                                                                                 |
| 10,00                                                    | 19,22 bis 19,57                                                                                                                     | 17,47                                                                                |
| 100                                                      | 191,97 bis 195,47                                                                                                                   | 174,52                                                                               |
| 1000                                                     | 1919,5 bis 1954,4                                                                                                                   | 1745,1                                                                               |
| 4800                                                     | 9213,6 bis 9381,1                                                                                                                   | 8376,0                                                                               |
| 7407                                                     | 14218 bis 14476                                                                                                                     | 12925                                                                                |

Soll y = a werden, so erhalten wir:  $\varphi = \frac{57,296}{1 + \frac{x}{a}}.$ 

$$q_{r} = \frac{57,296}{1 + \frac{x}{a}}.$$

Kann man  $\frac{x}{a}=0$  seizen, so ist  $y=57^{\circ}$  17' 46". Ist dieses nicht möglich, so wird q um fo fleiner, je fleiner a in Berhaltuiß ju a ausfallt. Wir erhalten baber 57° 13' 41" für 10 Meter und 54° 35' 20" für 24 Centimeter.

## Dr. 165. 38. 11. 21bth. 11. Geite 177.

Berhaltniß ber Menge ber Lichtstrahlen, die mit der Berschiedenheit der Entfernung eines angenommenen lenchtenden Punktes burch eine runde Deffnung bringen.



Nehmen wir an, b fei ein leuchtender Punft, kl der Durchschnitt der die Strahlen durchlaffenben freisförmigen Deffnung, i der Mittelpunft derfelben und bi ftehe fenfrecht auf kl, fo werden Die Strahlen, welche in die Pupille fommen, von den Linien bk und bl begrenzt. Berschiebt sich aber die Deffnung parallel mit sich felbst, so daß kl = ef wird, so werden die jest durchtretenden Strahlen von be und bf eingeschloffen. Die Gumme der bei größerer Rahe durchtretenden Strahlen verhalt fich zur Summe berer, die bei der bedeutenderen Entfernung eindringen, wie cd zu kl oder wie ca zu ki. Nun ist ca : ki = ba : bi oder ca : ea = ba : bi. Daber ca - ea : ea = ba - bi : bi oder ce : ea = ai : bi d. h.Die Summe der bei der größeren Entfernung ver:

lorengehenden Strahlen, die ce proportional ift, verhält sich zur Summe der dann noch eindringenden, wie der Unterschied der beiden Entsernungen zu dem näheren Abftande der Definung von dem Leuchtvunkte.

# Mr. 166. 38. II. Abth. II. Geite 184.

Bestimmung der Winkelgeschwindigkeit bewegter Körper, die das Auge eben noch zu erkennen vermag.

Nennen wir den in einer Zeiteinheit, z. B. einer Secunde durchtausenen Weg a, die Entsernung vom Auge b, so haben wir für den Winkel  $\varphi$  den Werth  $tg.\ \varphi = \frac{a}{b_b}$  Stellt man den Versuch mit dem Minutenzeiger einer Uhr an und beträgt die Länge von diesem r, so giebt der Umkreie, der in einer Stunde durchseht wird,  $2 r \pi$ , solge lich der in der Secunde durchlausene Raum

$$a = 0.0017452 \ r$$
 und daher  $tg \cdot r = 0.0017452 \ \frac{r}{b}$ .

Mr. 167. 88. II. Abth. II. Seite 53, 193, 198 n. 199. Wellenlängen und Schwingungszahlen der einzelnen farbigen Strahlen.

| Farbe.               | Wellen=<br>länge in<br>Millimc= | Schwingungszhl<br>für die Secunde,<br>die Billion als<br>Einheit. | die bee | ve Länge,<br>äußersten<br>ett == 1 | Relative Schwin=<br>gungszahl, die des<br>äußersten Biolett<br>= 1 |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                      | tern.                           | Schwi<br>für bi<br>die L                                          | genau.  | annähernb.                         | genau.                                                             | annähernd.                                                          |
| Meußerstes Bivlett   | 0,000406                        | 697,4                                                             | 1,000   | 1                                  | 1,000                                                              | 1                                                                   |
| Biolett              | 0,000423                        | 669,3                                                             | 1,042   | 11/24                              | 0,958                                                              | 24/25                                                               |
| Biolett = Dunkelblan | 0,000439                        | 645,0                                                             | 1,081   | 11/12                              | 0,925                                                              | 12/13                                                               |
| Dunkeiblau           | 0,000449                        | 630,6                                                             | 1,106   | 11/9                               | 0,904                                                              | 9/10                                                                |
| Mittelblau           | 0,000459                        | 616,8                                                             | 1,131   | 11/8                               | 0,885                                                              | 8/0                                                                 |
| Hellblau             | 0,000475                        | 596,1                                                             | 1,170   | 11/6                               | 0,855                                                              | %                                                                   |
| Blaugrün             | 0,000492                        | 575,5                                                             | 1,212   | 11/5                               | 0,825                                                              | 5/6                                                                 |
| Grün                 | 0,000512                        | 553,0                                                             | 1,261   | 11/4                               | 0,793                                                              | 5/4                                                                 |
| Grüngelb             | 0,000532                        | 532,2                                                             | 1,310   | 13/10                              | 0,763                                                              | 10/13                                                               |
| Gelb                 | 0,000551                        | 513,9                                                             | 1,357   | 1 9/25                             | 0,737                                                              | 25/<br>/34                                                          |
| Gelb=Drunge          | 0,000571                        | 495,9                                                             | 1,407   | 12/5                               | 0,711                                                              | 5/7                                                                 |
| Orange               | 0,000583                        | 485,6                                                             | 1,436   | 111/25 ober 13/7                   | 0,696                                                              | 25/36 ober<br>7/10                                                  |
| Orange=Noth          | 0,000596                        | 475,0                                                             | 1,468   | 113/28                             | 0,681                                                              | <sup>28</sup> / <sub>41</sub> oder<br><sup>17</sup> / <sub>25</sub> |
| Roth                 | 0,000620                        | 456,7                                                             | 1,527   | 11/2                               | 0,655                                                              | 2/3                                                                 |
| Menßerstes Roth      | 0,000645                        | 439,0                                                             | 1,589   | 13/5                               | 0,617                                                              | 5/8                                                                 |

Die Grundwerthe, die auf den Beobachtungen von Fresnel und der Bergleischung der zu den Newton'schen Ringen 1) gehörenden Dicken der Luftschichten fußen, sind aus G. Lame Cours de Physique de l'école polytechnique. Deuxième Edition. Tome II. Paris 1840. 8. p. 347. entlehnt, die Schwingungszahlen dagegen für die Fortpflanzungsschnelligkeit von 283131000 Meter für die Secunde (Bd. I. §. 250.) ber rechnet worden. Herrschiel 2) und Pouisset 3) führen etwas abweichende Werthe für die Wellenlängen au. Wiederholen wir noch der Vollständigkeit wegen die Jahlen der legteren, so haben wir:

<sup>1)</sup> J. Newton, Optice. Ed. Clarkii, Londini 1706. 4. pag. 170 fgg. und pag. 258 fgg.

<sup>2)</sup> Berrichel, Bom Licht. Ueberset von Schmib. Stuttgart und Tubingen. 1838. 8. Seite 307.

<sup>3)</sup> Pouillet. Müller, Lehrbuch ber Physif und Meteorologie. Bt. II. S. 240.

| Ort bes Speetrum. | · in      |                  | Wellenlänge<br>in<br>Willimetern. |  |
|-------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|--|
| В                 | 0,0006879 | F                | 0,0004856                         |  |
| $\boldsymbol{c}$  | 0,0006559 | $\boldsymbol{G}$ | 0,0004296                         |  |
| D                 | 0,0005588 | H                | 0,0003963                         |  |
| E                 | 0,0005265 |                  |                                   |  |

Die Stellen des Spectrum, auf welche die Linien B, C, D u f. f. fallen, find schon S. 3660 angegeben worden. Die Wellenlänge von H würde sich hiernach zu der von B, wie 1:1,735 und die Schwingungezahl wie 1:0,576 verhalten. H müßte 714,4 Villionen Schwingungen in der Secunde machen. Herrschel 1) hat 727 Villionen. Der von Schwerd für B gefundene Werth ist der zuleht angesührten Tabelle zum Grunde gelegt. Fresnel 2) hat 0,000638 für rothes Licht, seinen späteren genaueren Versuchen gemäß.

## Dr. 168. Bb. II. Albth. II. Seite 207, 208, 209 n. 210.

Berechnung der Abstände und der Winfel, die bei dem gleichzeitigen Seben mit zwei Angen in Betracht fommen.

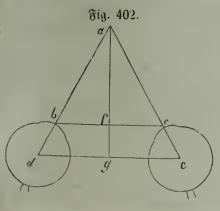

Nehmen wir an, d und e Fig. 402 seien die beiden unveränderlichen Drehpunkte, b und c die vorderen Enden der inneren Sehachsen und a ein betrachtender Punkt, so wollen wir vorstänsig der Einsachheit wegen voranssesen, daß er sich in der Mittellinie ag befindet. Machen wir nun die Entsernung ba = a, den gegensseitigen Abstand der Mitten der Hornhänte be = b, den der Drehpunkte de = c und die Entssernung des Drehpunktes von dem vorderen Ende der inneren Sehachse db = x, so haben wir:

$$a:b=a+x:c$$
 and taker  $c=b.\left(1+\frac{x}{a}\right).$  (1.).

Wird a in Berhältniß zu x fo groß, taß man  $\frac{x}{a}=0$  feten Fann, fo erhalten wir:

$$c = b. - (2.)$$

d h. wir können in diesem Falle den gegenseitigen Abstand der Mitten der beiden Sorns häute ohne merklichen Fehler für den wechselseitigen Abstand ter beiden Drehpunkte seben.

Wir haben ferner:

$$af: af + fg = a: a + x. \text{ oder}$$

$$\frac{fg}{af} = \frac{x}{a}.$$

1) Herrschel, a. a. D. S. 307

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Fresnel, in Poggendorff's Annalen. Bd. XXX. Ergänzungsband. Leipzig 1836. 8. Seite 184.

Wird wieder  $\frac{x}{a}=0$ , so muß auch  $\frac{fg}{af}=0$  werden, d. h. ist der Leuchtpunkt a so weit entfernt, daß in dieser Beziehung der Abstand des Orehpunktes von dem vorweren Ende der Augenachse nicht in Betracht kommt, so können wir anch die Entsernung von der durch die Mitten der Hornhäute gelegten Linie für die von der richtigeren Linie, welche durch die Orchpunkte geht, nehmen

Ift der äußere Richtungswinkel  $bac=\varphi$ , der innere  $ade=abc=\psi$  und die Abweichung vom Parallelismus  $=\varrho$ , so finden wir:

$$\sin \varphi_2 = \sin \varrho = \cos \psi = \frac{c}{2(a+x)} - (3.)$$

oder wenn wiederum x in Bezug auf a ohne Fehler vernachläffigt werden fann,

$$\sin \varphi_2 = \sin \varrho = \cos \psi = \frac{c}{2a}$$
. (4.). —

Rennen wir nur af und bc = b, so haben wir  $ab = \sqrt{\left(af^2 + \frac{b^2}{4}\right)}$ . Wensten wir diese Gleichungen auf meine Augen an, so ergeben sich folgende Werthe:

Betrachtete ich den Knopf einer Nadel, so erhielt ich af=28,5 Centimeter und bc=6,3 Centimeter. Mithin ab=a=28,673. Da nun x=1,19 Centimeter für mein Luge ist (§. 3316.), so ergiebt sich nach Gleichung Nr. 1 de=c=6,6 Centimeter oder nicht ganz  $2\frac{1}{2}$  Pariser Bou.

Berechnen wir beifpielsweise eine Reihe von Richtungswinkeln der Sehachfen für eine beliebig gewähte Ungahl von Entfernungen, fo finden wir:

| In Metern. ausges drückter Abstand des Lenchtpunktes von der Mitte der durch die Borderenden der Sehachsen gelegten  Metern = ab. |          | Seho      | ifel ber beiben ichsen, innerer = $\psi$ . | Abweichung vom Parallelismus ober Unterschieb bes inner ren Richtungswinkels von einem Rechten — o. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| $\operatorname{\mathfrak{L}inie} = a f.$                                                                                          |          | Ψ.        | γ.                                         | v.                                                                                                  |  |
| 0,108                                                                                                                             | 0,1125   | 3406′     | 72°57′                                     | 17°3′                                                                                               |  |
| 0,20                                                                                                                              | 0,2025   | 18°46′    | 80°37′                                     | 9°23′                                                                                               |  |
| 0,24                                                                                                                              | 0,2421 . | 15°42′    | 82°9′                                      | 7°51′                                                                                               |  |
| 0,50                                                                                                                              | 0,5010   | 7°34′     | 86°3′                                      | 3°47′                                                                                               |  |
| 1,00                                                                                                                              | 1,0005   | 3°47′     | 88°6′30′′                                  | 1°53′30′′                                                                                           |  |
| 100,00                                                                                                                            | 100,00   | 0°2′16″   | 89°58′52′′                                 | . 001'8"                                                                                            |  |
| 7407                                                                                                                              | 7407     | 0° 0′ 2′′ | 89°59′59′′                                 | 0°0′1′′                                                                                             |  |

Befindet sich der Leuchtpunkt außerhalb der Mittellinie und zwar in der Berläugerung einer Sehachse, wenn diese auf der Verbindungslinie der beiden Drehpunkte senktrecht steht, so haben wir wiederum ein rechtwinkliges Dreieck. Nennen wir die Entsternung des Gegenstandes von der Mitte der Hornhant a, den Abstand dieses von dem Drehpunkte x und die gegenseitige Entsernung der beiden Drehpunkte c, so haben wir für den änßern Richtungswinkel p den Werth:

$$tg. \ \varphi = \frac{c}{a+x}$$

und für den inneren Richtungswinkel y des zweiten Huges

$$lg. \ \psi = \frac{a+x}{c}.$$

Sind beide Schachsen ichief gegen die Berbindungelinie der Drehpunkte geneigt, fo

muffen alle drei Seiten des schieswinkligen und ungleichseitigen Dreieckes bekannt sein, damit die Richtungswinkel berechnet werden können. Die hierzu nöthige Formel ist schon Bd. 1. Unhang Nr. 48 S. 828 angegeben worden.

Nehmen wir an, die beiden Augenachsen ftanden parallel, so werden fich die Puntte des deutlichten Sehens nicht berühren. Da wir aber seitlich von der Augenachse flar auffassen, so muß selbst in diesem Falle eine wechselseitige Berührung der Gesichtöselder in einem gewissen Abstande vom Auge möglich sein. Nennen wir den Seitenwinkel  $\varphi$  und den inneren Nichtungswinkel  $\psi$ , so haben wir  $\varphi + \psi = 90^\circ$ . Machen wir den Abstand der Mitten der beiden Sornhäute = d, so ist in Fig. 402

$$af: \frac{d}{2} = sin. \ \psi : cos. \ \psi = cos. \ \eta : sin. \ \varphi. \ und$$
 
$$af = \frac{d}{2} \cdot colg. \ \varphi.$$

Wir erhalten daber:

#### Mr. 169. 38. 11. Albth. 11. Ceite 211.

Abhängigfeit ber Durchschnittlinie bes Gesichtsfelbes von ben Leitlinien ber Augen.



Sepen wir die gegenseitige Entfernung der beiden Drehpunfte gh = c, fo baben wir:

$$ig = \frac{c. \sin. ihg}{\sin. \psi} \text{ and } ih = \frac{c. \sin. igh}{\sin. \psi}$$

$$kg = \frac{c. \sin. khg}{\sin. \varphi} \text{ and } kh = \frac{c. \sin. kgh}{\sin. \varphi}$$

Date

$$ig + ih : kg + kh = \frac{\sin \cdot ihg + \sin \cdot igh}{\sin \cdot \psi}$$
  
:  $\frac{\sin \cdot khg + \sin \cdot kgh}{\sin \cdot \varphi} \cdot - (1.)$ 

Ift sit ein Bogenftück eines Kreifes, fo ift auch  $\psi=\varphi.$  Mithin

ig + ih : kg + kh = sin. ihg + sin. igh: sin. khg + sin. kgh.

d h. die Summe zwei entsprechender Leitlinien verhalten sich zu einander, wie die Summen der

Sinuffe der inneren Richtungewinkel-

Bildet sit den Abschnitt einer Ellipse, die ihre Brennpunkte in den Drehpunkten g und h hat, so sind die Summen je zwei entsprechender Leitlinien gleich, also ig + ih = gk + kh. Daher

 $\sin \varphi : \sin \psi = \sin khg + \sin kgh : \sin ihg + \sin igh.$ 

d. h. die Sinuffe ber anferen Richtungewinkel verhalten fich bann wie die Summe ber Sinus der entsprechenden inneren Richtungewinkel.

Findet endlich feines diefer beiden Berhaltniffe Statt, fo haben wir :

$$ig + ih : kg + kh = \frac{\sin \cdot ihg + \sin \cdot igh}{\sin \cdot (ihg + igh)} : \frac{\sin \cdot khg + \sin \cdot kgh}{\sin \cdot (khg + \sin \cdot kgh)}$$

d. h. die Summen der beiden Leitlinien verhalten fich dann, wie die Summen der Sie nuffe getheilt durch den Sinus der Summen der inneren Richtungswinkel. Bgl. auch über diese Fälle R. Hasenclever, Die Raumvorstellung aus dem Gesichtssinne. Berlin. 1842. 8. S. 107-112.

#### Mr. 170. Bb. II. Abth. II. Geite 231.

Berechnung des Ganges der Lichtstrahlen, wenn das Auge seine eigenen Theile oder dicht vor ihm liegende Körper wahrnimmt.

Nennen wir die Sauptbrennweite F, den Krümmungshalbmeffer des neuen brechenden Mittels r und den Brechungscofficienten n, so haben wir nach Gleichung Nr. 2 Nr. 129

$$F = r. \frac{n}{n-1}. - (1.).$$

Kommen die Strahsen aus einer endlichen Entsernung a und zwar in divergenter Richtung, so ist die wechselseitige Breunweite f nach Gleichung 1 Nr. 139

$$f = \frac{rn}{n-1-\frac{r}{a}} \cdot - (2.)$$

Wir wollen nun die hier zu berücksichtigenden Fragen für das von Kraufe genauer gemeffene Auge der 50jahrigen Frau zu lojen fuchen.

- I. Sollen die Strahlen der Glaskförper parallel durchsehen, so müssen sie von der Hauptbrennweite der hinteren Linsenstäche ausgehen. Wir werden aber die hierfür gültigen Werthe am Einfachsten sinden, wenn wir die Berechnung rückwärts anstellen, d. h. mit der Hinterstäche der Linse ansangen und mit der Borderstäche der Hornhautschließen. Wir können wieder das Ganze dadurch vereinsachen, daß wir die Schichtung der Krystallinse beseitigen, den für die größte Nähe gultigen Absenfungcoefficienten = 1,476 (Unhaug Nr. 140.) nehmen und die Hornhaut und den Glaskörper als ein Mittel betrachten, dessen Absenkungeverhältniß 1,338 gleicht. Wir erhalten dann:
- 1. Hinterfläche der Krystalllinse.  $a=\infty$ . r=1''',973.  $n=\frac{1,476}{1,338}$  = 1,1031. Daher nach der oben angeführten Gleichung Nr. 1 F=21''',111.
- 2. Hinterstäche der wässrigen Feuchtigkeit. Die Dicke der Linse gleicht 3",1. Wir haben daher a=-18,011. Da die Hinterstäche der wässrigen Feuchtigkeit in Bezug auf den Gang der Strahlen concav ist, so wird auch r negativ Wir haben dann r=-2",3333 und  $n=\frac{1,338}{1,476}=0,9065$ . Daher nach der oben augesführten Gleichung Nr. 2 f=9",483.
- 3. Borderfläche der Hornhaut. Die Dicke der Hornhaut und der mäffrigen Feuchtigkeit betrug 1",6. Wir erhalten daher wiederum a = 7,883. r = -4,2796.  $n = \frac{1}{1,338} = 0,74739$ . Daher

$$f = 4.114 = 9.28 \text{ Mm}.$$

Sollen parallele Strahlen die Hornhaut durchdringen, so haben wir r=-4,2796.  $n=\frac{1}{1,338}$ , folglich  $f=12^{\prime\prime\prime}69=28,56$  Mm., d. h. die Hauptbrennweite liegt weiter entfernt, als der Abstand, bei dem die Strahlen den Glaskörper parallel durchsehen. Dieses versteht sich übrigens von selbst, weil die Linse als stärker brechendes doppelt converes Medium thätig ist.

II. Nehmen wir an, die Körperchen, welche auf die Nehhaut wirken, liegen in der oberflächlichsten Schicht der Hornhaut, so muffen die von ihnen divergirend ausgehenden Strahlen die Arnstallinse und den Glaskörper durchsehen. Wenden wir wiederum die oben unter Nr. 2 angeführte Gleichung an, so ergiebt sich:

1. Worderfläche der Linse. — . a=1,6. r=2,3333. n=1,1031. Das her f=-1,8995.

2. Hinterfläche der Linse. — a=+4,9995. r=-1,973.  $n=\frac{1,338}{1,476}$ 

= 0,9065 Daher

 $f = -5''',94 = 13,4 \ \mathfrak{Mm}.$ 

## Mr. 171. 36. II. Abth. II. Ceite 279 u. 281.

Berfuche über die Feinheit der Geruchsempfindung.

I. Brom. — 1) Ein Glaskügelchen von 0,4 C. C. Rauminhalt wurde mit den rosthen Bromdämpfen und Wafferdämpfen angefüllt. Nehmen wir an, daß 1 C. C. Ale mosphäre 0,001299 Grm. wiegt und daß die Eigenschwere des Bromdampses nach Mitsschrlich 5,54 beträgt, so konnte das Kügelchen böchstens 0,0029 Grm. Bromdampsenthalten. Wurde nun das Kügelchen in einer Flasche von 7,3 Liter Rauminhalt zersbrocken, so voch das Ganze sehr ftark nach Brom. Der Geruch bewahrte eine bedenstende Intensität über eine halbe Stunde lang. Es enthielt dann 1 C. C. Luft höches 0,0000055 C. C. Bromdamps oder 0,0000004 Grm. Brom.

2) Ein Rügelden von 0,25 E. E. Rauminhalt, das mit Bromdampf gefüllt war und baher 0,0018 Grm. Brom einschloß, wurde in einem Ballon, der 55,66 Liter faßte, gerschlagen. Die Luft roch noch sehr stark nach Brom und in der ersten Beit sogar auffallend unangenehm. 1 E. E. enthielt hier höchstens 0,0000045 E. E. Bromdampf oder

0,000000032 Grm. Brom.

3) Ein Kügelden von ½ E. mit Bromdampf gefüllt, das also höckfens 0,0024 Grm. Brom führte, wurde in einer Flasche von 924 E. E. Rauminhalt, in deren Bapsfen ein Kügelchen von ¼ E. E. Volumen angebracht war, zerschlagen. Das Gas, von dem 1 E. E. 0,00036 E. E. Bromdampf oder 0,0000026 Grm. Brom enthielt, roch stark nach Brom. Das Kügelchen von ¼ E. E. Rauminhalt, das 0,00009 E. E. Brom. dampf und 0,0000006 Grm. Brom führte, wurde dann in einer Flasche von 215 E. E. Rauminhalt zerschlagen. Man bemerkte vielleicht im Ankange noch einen Bromgeruch, der aber unzweiselhaft eine Minute später nicht mehr zu unterscheiden war. 1 E. E. dieses Gases enthielt aber 0,0000004 E. E. Bromdampf und 0,000000003 Grm. Brom.

II. Phosphormafferftoffgas. — Und Rali, Phosphor und Weingeist unter Ers wärmung der Mifchung bereitet. Gine frifde Löfung von falpetersanerem Silberoryd

als Abforptionsmittel für die quantitative Bestimmung.

1) Ein Rügelden von 1 E. C. Rauminhalt mit Phosphormafferstoffgas und atmosphärischer Luft gefüllt, in der Flasche von 7,3 Liter zerschlagen, erzeugt einen durchdringenden Knoblauchgestank. 1 E. E. dieser Lust enthielt aber weniger als 0,00014 E. C. Phosphormasterstoffgas. Obgleich die Flasche nicht völlig ausgetrocknet war, so erhieft sich der Gestank mehrere Stunden mit bedeutender Stärke.

2) Ein Probekügelchen von 1,5 E. E. Rauminhalt wurde gleichzeitig mit dem ereften Berschlagungekügelchen mit einer Mischung von Utmosphäre und Phosphorwasserstoff gefüllt. Der Absorptionsversuch ergab, daß der Gehalt an Phosphorwasserstoff 1/21 des Ganzen betrug. Nun wurde das Berschlagungekügelchen, dessen Wolumen 3/4 E. E. bestrug und das mithin 0,036 E. E. Phosphorwasserstoff enthielt, in einer Flasche von 1995 E. E. Nauminhalt zerschlagen. Es zeigte sich ein sehr starker Knoblauchgeruch in dem ersten Augenblicke und ein schwächerer späterhin. 1 E. E. dieses Gases führte aber 0,000018 E. E. Phosphorwasserstoff. Wurde ein Probekügelchen dieses Gases, das 1 E E. entsprach, in einer Flasche von 215 E. E. zerbrochen, so konnte ich keinen deutlichen Knoblauchgeruch mehr wahrnehmen. 1 E. E. des letzteren Gasgemenges führte aber 0,00000009 E. E. Phosphorwasserstoffgas.

III. Schwefelwafferstoffgas. — 1) Gin Probefugelden von 1 E. E. enthielt, wie ber Bebrauch einer frischen Kalitöfung ergiebt, 0,46 C. C. Schweselwasserstoff. Rehemen wir die Eigenschwere des Schwefelwasserstoffes zu 1,19 an, so führte 1 E. E. 0,0007

Grm. Schweselwasserstoff. Gin Gläschen von 1/3 C. E. wurde dann in einem Ballon von 55,66 Liter zerschlagen. Man konnte bei scharsem Riechen mehrere Male den Schwesselwasserstoff spurweise erkennen. Dieses war aber in der Folge nicht mehr möglich. 1 E. E. der Lustmischung führte 0,000003 E. E. oder 0,00000001 Grm. Schweselwasserstoff. Es ist übrigens zu bemerken, daß der Hals des Ballons einen eigenen Geruch hatte, der von dem Berstopsungskorke herrührte und der vielleicht den schwachen Geruch nach faulen Giern in den Hintergrund drängt. Burde ein mit einer Bleizuckerlösung bestrischener Papierstreisen in den Ballon eingeführt, so färbte er sich nicht dunkel.

2) Ein Kügelchen, das weniger als 0,75 E. E., oder weniger als 0,0011 Grm. Schwefelwasserstoff enthielt, wurde in einer Flasche von 924 E. E. zerschlagen. Das Ganze roch durchdringend nach faulen Eiern. Hatte ich die Flasche zur Hälfte mit Wasser gefüllt, so hielt dessenungeachtet der Schweselwasserstoffgeruch Stunden lang mit großer Stärke an. Er war selbst noch nach 24 Stunden zu bemerken. 1 E. E. dieser Luftmischung 0,0008 E. E. oder 0,000001 Grm. Schweselwasserstoff. Ein Kügelchen von ½ E. E. Rauminhalt, das mit dieser Gasmischung gefüllt war, wurde dann in eisner Flasche von 646 E. E. zerbrochen. Man konnte im Anfange noch einen schwecken Schweselwassersche erkennen, da hier alle Nebengerüche mangelten. 1 E. E. dieser Luft enthielt aber 0,0000006 E. E. vder 0,000000002 Grm. Schweselwasserstoff.

IV. Ummoniaf. — Der Absorptionsversuch mit verdünnter Schweselfäure ergab, daß 1 E. E. der eingefüllten Mischung 1/10 E. E. Ammoniafdampf enthielt. Wurde nun ein Kügelchen von 1/3 E. E. dieser Mischung, das mithin 1/30 E. E. Ammoniaf entshielt, in einer Flasche von 924 E. E. zerschlagen, so kounte man den Ammoniakgeruch nicht mehr deutlich unterscheiden. Ein mit Salzsäure bestrichener Glasstab dagegen, der hineingehalten wurde, gab noch weiße Nebel. 1 E. E. der Lustmischung führte 0,00003 E. E. Ammoniakampse.

V. Moschus. — 1) Ich ließ 7,080 Grm. absoluten Altohols auf 0,012 Grm. trockenen Moschus der besten Sorte in einem geschloffenen Raume ungefähr 5 Stunden lang einwirken. Der Weingeist hatte so wenig ausgezogen, daß die mit möglichster Sorgfalt vorgenommene Wägung des auf dem getrockneten kleinen Filtrum befindlichen Rück standes keinen dentlichen Gewichtsverlust nachwies. Sammelte ich allen von dem Filtrum loszustreichenden Moschus, so erhielt ich noch merklich mehr, als 0,0011 Grm. Es hatte mithin der Weingeist weniger als 1 Milligramm ausgenommen. Die Weingeist lösung war noch so durchdringend, daß der eigentliche feine und angenehme Moschüsgeruch versoren ging und statt dessen eine eigene mehr unangenehme Empfindung zu Stande kam. 1 Grm. Weingeist enthielt jedenfalls weniger als 0,001 Grm. Weingeistanszug des Moschus.

Nun wurden 26,292 Grm. destillirten Wassers mit 0,014 Grm. jenes Beingeistes vermischt. Das Ganze roch Wochen lang auf das Durchdringendzte und Angenehmste nach Moschus. Der Gernch war so ftark, daß er selbst Leute mit sehr stumpfen Gernchswerkzengen auf das Lebhafteste anregte. Die absolute Menge des enthaltenen Beinzgeistauszuges des Moschus betrug weniger als 0,000014 Grm., und 1 Grm. der Flüssigsfeit enthielt von ihm weniger als 0,0000005 Grm.

Ich brachte hierauf 0,030 Grm. dieser wäsfrigen Masse mit 28,112 Grm. destillirten Wassers zusammen, so daß das Ganze weniger als 0,000000015 Grm. des Weingeistz auszuges des Moschus und 1 Grm. des Ganzen weniger als 0,000000000 Grm. desselben enthielt. Die Flüssigkeit roch nicht mehr so, daß man ihren Moschusgehalt erkannte. Man konnte aber bisweisen den deutlichten Moschusgeruch wahrnehmen, wenn man sie bei einer Lustemperatur von 24°C. schüttelte oder eine kleine Masse verdampste, wähzend diese Versuche in anderen Fällen sehlschlugen.

Ich mischte endlich 0,006 Grm. der wäsfrigen Lösung, von der 1 Grm. weniger als 0,0000005 Grm. Moschusbestandtheile enthielt, mit 8,018 Grm. destillirten Wassers zus sammen, so daß 1 Grm. des Ganzen 0,0000000003 Grm. entsprach. Ich konnte hier auf keine Weise eine Spur von Moschusgeruch wahrnehmen.

Ich versinchte nun auf die S. 281 geschilderte Weife, welche wegen der Löfung, in der 0,0000005 Grm. Moschnebestandtheite ju 1 Grm. Fluisigfeit gehörten, nothig waren, damit ber Geruch hervortrate. Ich erhielt:

| Menge ber<br>Flüffigfeit<br>in Grm. | Menge der<br>Moschusbes<br>flandtheile<br>(in Grm)<br>weniger als | Gerncheempfindung.                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,003                               | 0,0000000015                                                      | Reine Spur von Moschus:<br>gernd).                                                                          |
| 0,008                               | 0,00000000040                                                     | Bielleicht im ersten Augens<br>blicke eine schwache Srur<br>von Mojchusgeruch, später<br>entschieden keine. |
| 0,045                               | 0.000000023                                                       | Schwacher, aber unzweifels<br>hafter Woschubgeruch im<br>Unfange.                                           |
| 0,101                               | 0,000000051                                                       | Durchdringender Moschus-<br>geruch.                                                                         |

VI. Rosenöl (Oleum Rosarum). — 1) Ein mit Dampf des Rosenöls geschwängerstes Röhrchen, dessen Rauminhalt 0,001 E. E. betrug, wurde in einer trockenen Flasche von 7,3 Liter zerschlagen, so daß 1 E. E. höchstens 0,0000001 E. E. Rosenöldampf enthielt. Die Temperatur der Lustmischung glich 26° E. Einige Zeit darauf roch sie sehr deutlich nach Rosendust. Der Geruch verlor sich aber in verhältnismäßig kurzer Zeit.

2) Ein Nöhrchen, das zwei Säulden Rosenöl, zusammen von 0,00003 E. E. Vol und daher das spec. Gew. = 0,832, von 0,000025 Grm. Gewicht und an den Wänden einige mifrostopische, sehr kleine Nepflecke enthielt, wurde in dem Ballon von 55,66 Liter Ranminhalt zerschlagen. Das Rösenöl enthält bekanntlich ein settes geruchsoses und ein klüchtiges duftendes Del. Ließ ich einen Tropsen des angeblich seinen Rosenöls, das ich zu diesem Versuche gebrauchte, auf einer Glasplatte liegen, so hatte es nach 18 Stunden seinen Geruch verloren. Es war aber noch der größte Theil als settes Del übrig geblieben. Dieses voransgesetzt, so ergiebt sich, daß 1 C. E. des Luftraumes weniger als 0,00000000006 E. G. oder weniger als 0,00000000005 Grm. des dustenden Rösenöls entsprach. Es gab einen Augenblick, in dem man einen äußerst schwachen Rosendust wahrnahm. Doch ging dieser sehr rasch vorüber. Die Temperatur der Luft glich 37° E.

VII. Pfeffermünzöl (Oleum menthae piperitae). — 1) Ich füllte weniger als ½ Milligramm in ein Kügelchen, schmolz die Röhre desselben zu und zerbrach das Ganze in der Flasche von 7,3 Liter, deren Luft 23°,5 E. darbot. Man bemerkte nach einigen Minnten einen deutlichen, obwohl schwachen Pfessermünzgeruch. Nun stellte ich die verschlossene Flasche für kurze Zeit in die Sonne, so daß die im Schatten später vorgenoms mene Messung der Temperatur ihrer Luft 26° E. ergab. Es zeigte sich ein sehr deutslicher, sast durchdringender Pfessermünzgeruch. Obgleich nachher die Flasche 24 Stunden offen stehen blieb, so war doch noch der Pfessermünzgeruch mit Leichtigkeit zu erkennen. Die Glassplitter waren 22 Stunden vorher heransgenommen worden nud es hatte sich gefunden, daß der größte Theil der Deltröpschen noch in den Bruchstücken des Röhrchens hafteten Es war mithin im Ganzen 1 E. E. Luft weniger als 0,00000007 Grm des frischen Pfessermünzenöls dargeboten worden

2) Ein zugeschmolzenes Rügelchen, das etwas mehr als 1/2 und etwas weniger als 1 Milligramm des Pfeffermunzöles enthielt, wurde in dem Ballon von 55,66 Liter zerschlagen. Betrug die Temperatur der in ihm eingeschlossenen Luft 26° C:, so roch man die Pfeffermunze sehr deutlich. Der Geruch erhielt sich sogar noch nach 20 Stunden

während welcher der Ballon offen ftehen geblieben war. Da weniger als 1 Milligramm Del vorhanden war, fo hatte ich weniger als 0,00000002 Grm. für jeden Cubikcentimeter

dargeboten.

3) Ich vermischte 0,254 Grm. Pfeffermungöl mit 22,169 Grm. absoluten Altohols und tropfte 0,03 Grm. dieser Mischung in dem Ballon von 55,66. Liter. Es wurden daher 0,00034 Grm. Pfeffermungöl eingeführt und einem Cubikcentimeter 0,000000006 Grm. des Deles dargeboten. Man bemerkte einen sehr schwachen, aber kaum zu verfeunenden Pfeffermunggeruch. Temperatur 25° E.

VIII. Wurmfrantot (Oleum Tanaceti). — Ein Rügelchen, das 1/2 Milligramm enthielt, wurde in der Flasche von 7,3 Liter bei 31° C. zerschlagen. Der größte Theil des Dels fand sich noch im Röhrchen vor. Der Geruch war sehr deutlich. 1 C. C.

hat 0,00000007 Grm. Del gur Berfügung.

IX. Nelkenöl (Oleum Caryophyllarum). — Es wurden 0,005 Grm. des Deles in den Balton von 55.66 Liter eingetropft, so daß 1 E. E. Luft entsprach 0,00000009 Grm. Del. Es stellte sich nach kurzer Zeit der durchdringenoste Geruch nach Gewürznelken ein und ein starker Geruch nach Nelken hielt mehr, als drei Monate an, obgleich der Ballon offen stand.

Mr. 172. Bb. II. Abth. II. Seite 301. Berfuche über die Feinheit ber Geschmacksempfindung.

| Schmeckba            | rer Körper.                                                                                     | Gefostete                                               | Löfung.                                                           |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name.                | Verhältnißmäs<br>ßige Gewichtss<br>menge, die in<br>der wäffrigen<br>Löfung ents<br>hatten war. | Abfolnte ver:<br>fcluckte<br>Menge in<br>Cubifcentimet. | Absolute in ihr enthaltene Wenge bes schmeckbaren Rörpers in Grm. | Geschmackeindruck.                                                                                                            |
|                      | 0,056                                                                                           |                                                         | _                                                                 | Auffallend füß.                                                                                                               |
|                      | 0,005                                                                                           |                                                         | <u> </u>                                                          | Nicht mehr deutlich füß.                                                                                                      |
|                      | 0,12                                                                                            | ungefähr 0,5                                            | ungefähr 0,60                                                     | Süβ.                                                                                                                          |
| ,                    | 0,024                                                                                           | ungefähr 0,5                                            | ungefähr 0,011                                                    | Schwache Spur eines füßen Geschmacks.                                                                                         |
|                      | (                                                                                               | 1,0                                                     | 0,022                                                             | Deutlicher füßer Geschmack.                                                                                                   |
| I. Rohrzucker.       | 0,012                                                                                           | 1,5                                                     | 0,018                                                             | Rein deutlicher süßer Ge-<br>fchmack. Es herrscht viels<br>mehr das schwach Bitterli-<br>che des destellirten Wassers<br>vor. |
|                      |                                                                                                 | 20,0                                                    | 0,24                                                              | Raum füßticher Geschmack,<br>den man ohne die Kennt-<br>niß der Natur der Ftussig=<br>teit nicht bemerken würde.              |
|                      | 0,097                                                                                           | ungefähr 0,25                                           | ungefähr 0,024                                                    | Süβ.                                                                                                                          |
| II. Weißer<br>Sprup. | 0,032                                                                                           | 9,0                                                     | 0,288                                                             | So schwach süß, daß man es ohne Kenntniß der Ra-<br>tur der Flüssigkeit nicht merken würde.                                   |
| (                    | 0,047                                                                                           | faum 0,1                                                | 0,005                                                             | Sehr dentlich gefalzen.                                                                                                       |
| III. Kochfalz.       | 0 0047                                                                                          | 0,5                                                     | 0,002                                                             | Schwacher, erst später mert-<br>licher Salzgeschmack.                                                                         |
| (                    | 1 (                                                                                             | 1,5 -                                                   | 0,006                                                             | Biemlich deutlich gefalzen.                                                                                                   |

| Schmedba                                | rer Körper.                                                                                   | Gefostete                                               | Lésung.                                                           |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name.                                   | Berhältnismäs<br>sige Gewichtes<br>menge, bie in<br>ber mäfrigen<br>Löfung ent<br>halten war. | Absoute vers<br>schluckte<br>Menge in<br>Cubikcentimet. | Abfolnte in ihr enthaltene Wenge bes schmeckbaren Rörpers in Grm. | Geschmackeindruck.                                                                                                   |
| \( \)                                   | 0,0047                                                                                        | 3,0                                                     | 0,012                                                             | Schwach, aber deutlich<br>gefalzen.                                                                                  |
| III. Rochfalz.)                         | 0.0004                                                                                        | 8,0                                                     | 0,019                                                             | Rein deutlicher Salzgeschmack.                                                                                       |
|                                         | 0,0024                                                                                        | 12,0                                                    | 0,029                                                             | Ueußerst schwacher, kaum<br>merklicher Salzgeschmack.                                                                |
|                                         | 0,017                                                                                         | nur wenige<br>Milligramm                                |                                                                   | Stark sauerer und brennen-<br>der Geschmack. Man fühlt<br>selbst eine geringe Aehwir-<br>kung an der Zungenspihe.    |
|                                         | 0,0004                                                                                        | faum 0,05                                               | faum 0,00002                                                      | Sehr deutlich saner und zu-<br>fammenziehend, macht felbst<br>die Bahne etwas ftumpf.                                |
| IV. Wasser: freie Schwe:                | 0,00001                                                                                       | 1,0                                                     | 0,00001                                                           | Schwach fäuerlicher Nachges schmack; im ersten Llugens blicke nicht merklich fauer.                                  |
| felfaure.                               | (                                                                                             | 10,0                                                    | 0,0001                                                            | Abstringirend und deutlich fäuerlich in Bergleich mit reinem destillirten Wasser; sonst dagegen kaum merklich.       |
|                                         | 0,000001                                                                                      | 5,0                                                     | 0,000005                                                          | Rein deutlicher Unterschied von destillirtem 2Baffer.                                                                |
|                                         |                                                                                               | 14,0                                                    | 0,000014                                                          | Etwas abftringirender als<br>das reine destillurte Waffer;<br>aber keine Spur eines fau-<br>erlichen Geschmacks.     |
|                                         | 0,0031                                                                                        | ungefähr 0,25                                           | ungef. 0,0008                                                     | Gallbitter.                                                                                                          |
| 1                                       | 0,00008 {                                                                                     | ungefahr 0,25                                           | ungef. 0,00002                                                    | Deutlich bitter.                                                                                                     |
| V. Trockenes                            | (                                                                                             | 10,0                                                    | 0,0002                                                            | Deutlicher Aloegeschmack.                                                                                            |
| Allveertract.                           | 0,000013                                                                                      | 12,0                                                    | 0,00016                                                           | Nachgeschmack nach Aloe.                                                                                             |
| = 1                                     | 0,000003                                                                                      | 8,0                                                     | 0,000024                                                          | Bei Anfmerksamkeit u. Kunde<br>bes Gegenstandes schwacher<br>Nachgeldmack nach Albe;<br>bagegenkeine deutliche Spur. |
|                                         | 0,0013                                                                                        | 0,012 Grm.                                              | 0,000016                                                          | Deutlich bitter und bitterer fich von Beit zu Beit wies derholender Nachgeschmack.                                   |
|                                         | 0.00000                                                                                       | 0,05 €. €.                                              | 0,000015                                                          | Schwach, aber deutlich bitter.                                                                                       |
| VI. Basisch / schwefelsaue: res Chinin. | 0,00003 {                                                                                     | 4,5                                                     | 0,00014                                                           | Deutlich bitter mit bitterlis dem, aber anhaltendem Nachgeschmack.                                                   |
|                                         | 0,000001                                                                                      | 1,0                                                     | 0,000001                                                          | Raum dentlich bitterlich.                                                                                            |
|                                         | 1                                                                                             | 10,0                                                    | 0,00001                                                           | Noch vielleicht als bitterlich<br>bei Kenntniß ber Fluffig=<br>feit zu bestimmen.                                    |
|                                         | ,                                                                                             |                                                         |                                                                   | 18*                                                                                                                  |

#### Nr. 173. Bd. II. Abth. II. Seite 310.

Berzeichniß der fleinsten Entfernungen, unter denen zwei Punkte von den Tastwerkzeugen von sechs Männern gesondert aufgefaßt wurden.

Die Berbachtungen wurden fammtlich mit Eirfeln angestellt, deren Spigen mit jus gespisten Korkstücken gedeckt waren.

|                                                 |                             |                         | -                                                                            |                 |                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Theil.                                          |                             | rifer Lin<br>fleinste C | Der Mittelwerth ber<br>Bungenspiße = 1<br>geset, verhältniß=<br>mäßige Größe |                 |                         |
|                                                 | Mari=<br>mum.               | Mini=<br>mum.           | Mittel.                                                                      | der<br>Schärfe. | der<br>Stumpf=<br>heit. |
| Bungenspițe                                     | 0,5 ==<br>1,1 <sup>mm</sup> | 0,4 =<br>0,9 mm.        | 0,483 ==<br>1,09 Mm.                                                         | 1,000           | 1,000                   |
| Bolarfläche des letten Gliedes des Beigefingers | 1,0                         | 0,5                     | 0,603                                                                        | 0,801           | 1,248                   |
| Desgl. des Mittelfingers                        | 1,0                         | 0,4                     | 0,706                                                                        | 0,684           | 1,462                   |
| Desgl. des Ringfingers                          | 1,0                         | 0,6                     | 0,723                                                                        | 0,668           | 1,497                   |
| Desgl. des Daumens                              | 1,0                         | 0,5                     | 0,725                                                                        | 0,666           | 1,501                   |
| Desgl. des fleinen Fingers                      | 1,0                         | 0,5                     | 0,733                                                                        | 0,659           | 1,518                   |
| Rothe Oberfläche der Unterlippe                 | 2,0                         | 0,5                     | 1,500                                                                        | 0,322           | 3,106                   |
| Desgt. der Obertippe                            | 2,0                         | 0,5                     | 1,520                                                                        | 0,318           | 3,147                   |
| Wolarflächen des zweiten Fingergliedes.         | 2,0                         | 1,25                    | 1,558                                                                        | 0,310           | 3,226                   |
| Desgl. des erften Fingergliedes                 | 1,75                        | 1,5                     | 1,650                                                                        | 0,293           | 3,416                   |
| Milte bes Bungenruckens                         | 4,0                         | 1,5                     | 1,916                                                                        | 0,252           | 3,967                   |
| -Rückenflächen der letten Fingerglieder.        | 3,0                         | 1,75                    | 2,125                                                                        | 0,227           | 4,400                   |
| Nicht rother Theil der Lippen                   | 4,0                         | 1,5                     | 2,208                                                                        | 0,219           | 4,572                   |
| Masenspige                                      | 3,0                         | 0,5                     | 2,250                                                                        | 0,215           | 4,658                   |
| Bungenwand, 1" weit von der Spige               | 4,0                         | 1,5                     | 2,478                                                                        | 0,195           | 5,130                   |
| Seitentheil des Inngenrückens                   | 4,0                         | 1,5                     | 2,500                                                                        | 0,193           | 5,176                   |
| Bolarflächen der Metacarpusfnochen .            | 3,0                         | 1,75                    | 2,625                                                                        | 0,184           | 5,434                   |
| Endtheil der großen Behe                        | 5,0                         | 3,0                     | 3,250                                                                        | 0,149           | 6,729                   |
| Metacarpustheil des Daumens                     | 4,5                         | 2,0                     | 3,333                                                                        | 0,145           | 6,901                   |
| Ungenfläche der Augenlider                      | 5,0                         | 2,5                     | 3,833                                                                        | 0,126           | 7,936                   |
| Bolarfläche der Sand                            | 5,0                         | 3,0                     | 3,833                                                                        | 0,126           | 7,936                   |
| Dorfalfläche des zweiten Daumengliedes.         | 5,5                         | 2,75                    | 3,893                                                                        | 0,124           | 8,060                   |
| Desgl. des Beigefingers                         | 5,5                         | 2,75                    | 3,893                                                                        | 0,124           | 8,060                   |
| Desgl. des Mittelfingers                        | 5,5                         | 2,75                    | 3,900                                                                        | 0,1239          | 8,075                   |
| Desgl. des fleinen Fingers                      | 5,5                         | 2,5                     | 3,943                                                                        | 0,1225          | 8,163                   |
| Desgl. des Ringfingers                          | 5,5                         | 2,75                    | 3,971                                                                        | 0,1216          | 8,221                   |
| Saut in der Mitte des harten Gau-<br>mens       | 6,0                         | 2,0                     | 4,042                                                                        | 0,120           | 8,369                   |

| Theil.                                                              |               | iser Lini<br>fleinste G | Der Mittelwerth ber<br>Zungenspite — 1<br>gesett, verhältniß-<br>mäßige Größe |                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                                                     | Mari=<br>mum. | Mini=<br>num.           | Mittel.                                                                       | ter<br>Schärfe. | der<br>Stumpf=<br>heit. |
| Lippenschleimhant in der Rahe bes                                   | 9,0           | 2,0                     | 4,125                                                                         | 0,117           | 8,540                   |
| Bangenhaut über bem Backenmuetel                                    | 5,0           | 3,25                    | 4,541                                                                         | 0,106           | 9,402                   |
| haut an dem Vordertheile des Jodis                                  |               | 0,20                    | - 1,011                                                                       | 0,100           | 0,102                   |
| beines                                                              | 7,0           | 3,0                     | 4,620                                                                         | 0,105           | 9,565                   |
| Rückenflächen des erften Fingergliedes.                             | 7,0           | 4,0                     | 4,917                                                                         | 0,098           | 10,180                  |
| Borhaut                                                             | 6,0           | 4,0                     | 5,100                                                                         | 0,095           | 10,559                  |
| Rückenfläche der Sand an ben Röpfchen der Metacarpusknochen         | 8,0           | 3,25                    | 5,250                                                                         | 0,092           | 10,869                  |
| Saut an dem hinteren Theil des Joch-<br>beines                      | 10,0          | 3,0                     | 5,286                                                                         | 0,091           | 10,944                  |
| Plantarfläche des Metatarsusknochen der großen Bebe                 | 7,0           | 5,0                     | 5,875                                                                         | 0,082           | 12,164                  |
| Unterer Theil ber Stirnhaut                                         | 10,0          | 4,0                     | 6,000                                                                         | 0,081           | 12,422                  |
| Sandrücken                                                          | 14,0          | 3,5                     | 6,966                                                                         | 0,069           | 14,423                  |
| Unterer Theil der behaarten Haut des Hinterhauptes                  | 12,0          | 6,0                     | 8,292                                                                         | 0,058           | 17,168                  |
| Saut an dem Sintertheile der Ferse                                  | 10,0          | 8,0                     | 9,000                                                                         | 0,054           | 18,634                  |
| Schaamberg                                                          | 14,0          | 3,0                     | 9,200                                                                         | 0,053           | 19,048                  |
| hant des Scheitels                                                  | 15,0          | 5,5                     | 9,583                                                                         | 0,050           | 19,840                  |
| Haut der Kniescheibe und in der Nähe berselben am Oberschenkel      | 16,0          | 6,0                     | 10,208                                                                        | 0,047           | 21,135                  |
| Brustwarze                                                          | 20,0          | 9,5                     | 12,066                                                                        | 0,040           | 24,982                  |
| Fußrücken in der Mahe der Beben .                                   | 18,0          | 7,5                     | 12,525                                                                        | 0,039           | 25,932                  |
| Aldselgrube                                                         | 14,0          | 12,0                    | 13,000                                                                        | 0,037           | 26,915                  |
| Haut des Vorderarmes                                                | 18,0          | 7,0                     | 13,292                                                                        | 0,036           | 27,520                  |
| Saut an der Salswirbelfäule, nahe am Sinterhaupt                    | 24,0          | 8,0                     | 13,292                                                                        | 0,036           | 27,520                  |
| Saut an dem oberen und dem unteren Endtheile des Unterschenkels     | 18,0          | 9,0                     | 13,708                                                                        | 0,035           | 28,381                  |
| Männliches Glied                                                    | 18,0          | 10,0                    | 13,850                                                                        | 0,0348          | 28,675                  |
| Saut an dem acromion und dem Oder-<br>arm in der Nahe deffelben     | 18,0          | 6,0                     | 13,866                                                                        | 0,0348          | 28,708                  |
| Haut an dem Heiligbeine                                             | 18,0          | 7,5                     | 14,958                                                                        | 0,032           | 30,969                  |
| Saut an dem Bruftbein                                               | 20,0          | 8,0                     | 15,875                                                                        | 0,030           | 32,867                  |
| Saut am Gefäß und am Schenkel in der Nachbarschaft beffelben        | 18,0          | 10,5                    | 16,625                                                                        | 0,029           | 34,42                   |
| haut an der Mitte des Oberarmes,<br>mit Ansnahme ber Stelle, mo bie |               |                         |                                                                               | ,,,,,,          | 22,32                   |
| Musteln ben größten Umfang dar-<br>bieten                           | 30,0          | 8,75                    | 17,083                                                                        | 0,028           | 35,368                  |

| Theil.                                                                                       | In parifer Linien ausges<br>drückte fleinste Entfernung. |               |         | Der Mittelwerth ber<br>Zungenspiße = 1<br>gesett, verhältniß=<br>mäßige Größe |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                              | Mari=<br>mum.                                            | Mini=<br>num. | Mittel. | der<br>Schärfe.                                                               | der<br>Stumpf:<br>heit. |
| Saut an der Mitte des Oberschenkels mit Ausnahme der entsprechenden Stelle, wie beim Oberarm | 30,0                                                     | 9,0           | 17,633  | 0,027                                                                         | 36,507                  |
| Saut an der Mitte der Halswirbels fäule                                                      | 30,0                                                     | 7,0           | 18,542  | 0,026                                                                         | 38,389 ·                |
| Haut an den fünf obersten Rückenwir-<br>beln, in der Nähe der Mittellinie<br>des Rückens     | 24,0                                                     | 11,0          | 19,000  | 0,025                                                                         | 39,337                  |
| Hant an den unterften Theilen der Bruft und der Lendenwirbelfäule .                          | 24,0                                                     | 11,5          | 19,912  | 0,024                                                                         | 41,225                  |
| Saut an der Mitte des Rückenwirbels.                                                         | 30,00                                                    | 11,00         | 24,208  | 0,020                                                                         | 50,120                  |

Eine neue Beobachtungsreihe, die Tobler an sich anstellte, führte größtentheils zu Werthen, die innerhalb der eben angegebenen Greuzen der Marima und Minima lagen. Die einzigen Abweichungen, die sich ergaben, waren: Bungenspipe 0",55; Rückensläche der zweiten Phalanx des Daumens 1",8; die der übrigen vier Finger 2",1 bis 2",3; unterer Theil der behaarten Haut des Hinterhauptes 5",4 und die Haut an der Hinterstäche der Ferse 6",0.

Nr. 174. Bd. II. Abth. III. Seite 37.

Beobachtungen von Schweig über die Zahl der zwischen je zwei Men= ftruationsanfängen liegende Zahl von Zwischentagen.

| Wiederfehr der                                           | Bahl                                 | Wiederfehr ber | Zahl                                                          | Wiederkehr der                                        | Zahl                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Regeln nach                                              | der Fälle.                           | Negeln nach    | der Fälle.                                                    | Regeln nach                                           | ber Fälle.                                    |
| 8 Zagen 9 " 10 " 11 " 12 " 14 " 15 " 16 " 17 " 18 " 19 2 | 1<br>1<br>3<br>1<br>2<br>4<br>1<br>1 | 21 Eagen 22    | 11<br>9<br>19<br>29<br>36<br>56<br>62<br>73<br>39<br>28<br>28 | 32 Zagen 33 » 34 » 35 » 36 » 37 » 38 » 39 » 40 » 42 » | 14<br>15<br>16<br>11<br>3<br>3<br>5<br>4<br>2 |

Rr. 175. Bb. II. Abth. III. Seite 149. Scherer's vergleichende Analysen ber Wochenbettreinigung.

| Tag bes<br>Wochenbettes. | Brocentige Bestandtheile<br>der Wochenbettreinigung. | Frau. | 19jähriges<br>Vlädchen. | Frau.                        | Mehr:<br>gebärende. |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| Erfter.                  | Wasser.                                              | 74,00 | _                       | 83,34                        | 83,01               |
|                          | Fester Rückstand.                                    | 26,00 | _ :                     | 16,66                        | 16,99               |
|                          | Ufchenbestandtheile.                                 | _     | _                       | 0,70                         | 0,987               |
| Bweiter.                 | Waffer.                                              | 81,22 | _                       | 81,58                        | 81,74               |
|                          | Fefter Rückstand.                                    | 18,78 | _                       | 18,42                        | 18,26               |
|                          | Uschenbestandtheile.                                 | 0,935 |                         | 1,31                         | 1,054               |
| Dritter.                 | Wasser.                                              | 76,00 | 88,40                   |                              | 86,70               |
|                          | Fester Rückstand,                                    | 24,00 | 11,60                   | -                            | 13,30               |
|                          | Uschenbestandtheile.                                 | 1,22  | 1,28                    | _                            | 0,894               |
| Vierter.                 | Wasser.                                              | 80,90 | _                       | on designation in the second | 89,87               |
|                          | Fester Rückstand.                                    | 19,10 |                         |                              | 10,13               |
|                          | Uschenbestandtheile,                                 | 0,95  |                         | -                            | 1,427               |
| Fünfter.                 | Wasser.                                              | 90,65 | 90,33                   | 87,96                        | _                   |
|                          | Fester Rückstand.                                    | 9,35  | 9,67                    | 12,04                        |                     |
| •                        | Ufchenbestandtheile.                                 |       | 1,06 -                  | 1,106                        | _                   |
| Sechster.                | Wasser.                                              | 92,40 | 93,20                   | _                            | _                   |
|                          | Fester Rückstand.                                    | 7,60  | 6,80                    | _                            |                     |
|                          | Uschenbestandtheile.                                 | 0,82  | 0,80                    |                              | -                   |
| Siebenter.               | Wasser.                                              |       | 94,72                   | _                            | Present P           |
| _                        | Fester Rückstand.                                    | _     | 5,28                    |                              |                     |
|                          | Uschenbestandtheile.                                 | _     | 0,98                    |                              | _                   |
| Uchter.                  | Wasser.                                              | _     | 96,57                   |                              | _                   |
|                          | Fester Rückstand.                                    | _     | 3,43                    | _                            | _                   |
|                          | Uschenbestandtheile.                                 |       | 0,98                    |                              | _                   |

Nr. 176. Bb. II. Abth. III. Seite 151. Bergleichende Analysen ber Milch einer und derfelben Frau nach F. Simon's Untersuchungen.

| Tage<br>nach             | Eigen=                | Brocentwerthe der frischen Menschenmilch. |                         |            |                   |         |                                |  |  |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------|--------------------------------|--|--|
| der<br>Nieder=<br>funft. | schwere der<br>Milch. | Wasser.                                   | Trockener<br>Rückstand. | Räsestoff. | Milch=<br>zucker. | Butter. | Feuerbe=<br>ständige<br>Salze. |  |  |
| 2                        | 1,0320                | 82,80                                     | 17,20                   | 4,00       | 7,00              | 5,00    | 0,316                          |  |  |
| 10                       | 1,0316                | 87,32                                     | 12,68                   | 2,12       | 6,24              | 3,46    | 0,180                          |  |  |
| 17                       | 1,0300                | 88,38                                     | 11,62                   | 1,96       | 5,76              | 3,14    | 0,166                          |  |  |
| 18                       | 1,0300                | 89,90                                     | 10,10                   | 2,57       | 5,23              | 1,80    | 0,200                          |  |  |
| 24                       | 1,0300                | 88,36                                     | 11,64                   | 2,20       | 5,20              | 2,64    | 0,178                          |  |  |
| 67                       | 1,0340                | 89,82                                     | 10,18                   | 4,30       | 4,50              | 1,40    | 0,274                          |  |  |
| 74                       | 1,0320                | 88,60                                     | 11,40                   | 4,52       | 3,92              | 2,74    | 0,287                          |  |  |
| 82                       | 1,0345                | 91,40                                     | 8,60                    | 3,55       | 3,95              | 0,80    | 0,240                          |  |  |
| 89                       | 1,0330                | 88,06                                     | 11,94                   | 3,70       | 4,54              | 3,40    | 0,250                          |  |  |
| 96                       | 1,0334                | 89,04                                     | 10,96                   | 3,85       | 4,75              | 1,90    | 0,270                          |  |  |
| 102                      | 1,0320                | 90,20                                     | 9,80                    | 3,90       | 4,90              | 0,80    | 0,208                          |  |  |
| 109                      | 1,0330                | 89,00                                     | 11,00                   | 4,10       | 4,30              | 2,20    | 0,276                          |  |  |
| 117                      | 1,0344                | 89,10                                     | 10,90                   | 4,20       | 4,40              | 2,00    | 0,268                          |  |  |
| 132                      | 1,0340                | 86,14                                     | 13,86                   | 3,10       | 5,20              | 5,40    | 0,235                          |  |  |
| 136                      | 1,0320                | 87,36                                     | 12,64                   | 4,00       | 4,60              | 3,70    | 0,270                          |  |  |

Nr. 177. Bb. II. Abth. III. Seite 162. Durchschnittszahlen des ersten Eintrittes der Regeln nach den von Marc d'Espine und Raciborsfi zusammengestellten Angaben.

| Drt.                | Geographische<br>Breite. | Mittlere<br>Sahreßwärme<br>in<br>Celfiusgraden. | Durchschnitts=<br>alter in Jah=<br>ren bei dem<br>ersten Eintritt<br>der Regeln. |     | Beobach:<br>ter. |
|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Zoulon              | 430                      | + 150                                           | 14,081                                                                           | 43  | M. d'E.          |
| Marseille           | 43° 18′                  | + 14°1                                          | 13,940                                                                           | 25  | M. d'E.          |
| Marseille           | 43° 18′                  | + 14°1                                          | 13,015                                                                           | 100 | R.               |
| Lyon '              | 46°                      | + 1106                                          | 14,492                                                                           | 100 | R.               |
| Paris               | 48° 50′                  | + 10°8                                          | 14,965                                                                           | 85  | M. 9.E.          |
| Göttingen           | 51°32′                   | + 9°1                                           | 16,088                                                                           | 137 | M. d'E.          |
| Warschau            | 52° 13′                  | + 7°5                                           | 15,083                                                                           | 100 | R.               |
| Manchester          | 53°29′                   | + 807                                           | 15,191                                                                           | 450 | R.               |
| Steen in Norwegen   | 59∘                      | + 600                                           | 15,450                                                                           | 100 | <b>R</b> .       |
| Stockholm           | 59°                      | + 5°7                                           | 15,590                                                                           | 100 | R.               |
| Schwedisch Lappland | 65°                      | + 400                                           | 18,00                                                                            | 100 | <b>R</b> .       |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) J. F. Simon, Die Frauenmilch nach ihrem chemischen und physiologischen Verhalten dargestellt. Berlin 1838. 8. Seite 8.

Dr. 178. Bb. II. Abth. III. Geite 164.

Beziehungen bes ersten Eintrittes und bes Verschwindens ber Regeln ber Englanderinnen nach Guy.

| Zahl ber –<br>Fälle. |                                 | Alterin                        | Beitunterschied<br>zwischen beiden                |                                         |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      |                                 | Erster Eintritt<br>ber Regeln. | Durchschnitts=<br>werth für die<br>letten Regeln. | vorangehenden<br>QBerthen in<br>Jahren. |
|                      | 1                               | 8                              | 42,00                                             | 34,00                                   |
|                      | 2                               | 9                              | 46,00                                             | 37,00                                   |
|                      | 2                               | 10                             | 47,00                                             | 37,00                                   |
|                      | 10                              | 11                             | 47,10                                             | 36,10                                   |
|                      | 29                              | 12                             | 45,34                                             | 33,34                                   |
|                      | 31                              | 13                             | 46,16                                             | <b>3</b> 3, <b>1</b> 6                  |
|                      | 39                              | 14                             | 45,33                                             | 31,33                                   |
|                      | 30                              | 15                             | 46,30                                             | 31,30                                   |
|                      | 41                              | 16                             | `46,14                                            | 30,14                                   |
|                      | 26                              | 17                             | 45,88                                             | 28,88                                   |
|                      | 19                              | 18                             | 46,84                                             | 28,84                                   |
|                      | 11                              | 19                             | 46,18                                             | 27,18                                   |
|                      | 5                               | 20                             | 40,80                                             | 20,80                                   |
|                      | 3                               | 21                             | 41,66                                             | 20,66                                   |
|                      | 1                               | 23                             | 41,00                                             | 18,00                                   |
|                      | Nittel ber 250<br>Beobachtungen | 14,95                          | 45,82                                             | 30,87                                   |

Dr. 179. Bd. II. Abth. III. Scite 167. 172.

Gewichte und Körperlängen einer Reihe von Kindern, die im Berner Gebärhause lebend zur Welt kamen.

|                    | Rna                              | ben.               |                                | Måden.             |                                  |                    |                                |  |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Zahl ber<br>Fälle. | Rörper=<br>gewicht<br>in Kilogr. | Zahl ber<br>Fälle. | Körper=<br>länge in<br>Metern. | Zahl ber<br>Fälle. | Rörper=<br>gewicht in<br>Kitogr. | Zahl ber<br>Fälle. | Rörpers<br>länge in<br>Metern. |  |
| 1                  | 2,07                             | 1.                 | 0,405                          | 1                  | 2,00                             | 4                  | 0,427                          |  |
| 1                  | 2,25                             | 1                  | 0,413                          | 3                  | 2,25                             | 6                  | 0,440                          |  |
| 3                  | 2,38                             | 4                  | 0,424                          | 3                  | 2,38                             | 19                 | 0,453                          |  |
| 7                  | 2,50                             | 4                  | 0,440                          | 5                  | 2,50                             | 13                 | 0,467                          |  |
| 5                  | 2,63                             | 15                 | 0,453                          | 3                  | 2,63                             | 18                 | 0,480                          |  |
| 4                  | 2,75                             | 10                 | 0,467                          | 9                  | 2,75                             | 6                  | 0,493                          |  |

|                              | Kna                              | ben.               |                                | Mäbchen.           |                                  |                    |                                |  |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Zaht ber<br>Fälle.           | Körper=<br>gewicht<br>in Kilogr. | Zahl der<br>Fälle. | Körper=<br>länge in<br>Metern. | Zahl der<br>Fälle. | Körper=<br>gewicht in<br>Kilogr. | Bahl ber<br>Fälle. | Körper=<br>länge in<br>Metern. |  |
| 8                            | 2,88                             | 26                 | 0,480                          | •6                 | 2,88                             | 5                  | 0,505                          |  |
| 8                            | 3,00                             | 9                  | 0,493                          | 8                  | 3,00                             | 1                  | 0,520                          |  |
| 4                            | _ 3,06                           | 15                 | 0,505                          | 1                  | 3,06                             | 1                  | 0,533                          |  |
| 6                            | 3,13                             | 3                  | 0,520                          | 7                  | 3,13                             | Mittel der         |                                |  |
| 15                           | 3,25                             | 2                  | 0,533                          | 11                 | 3,25                             | 76 Mäd: dyen.      | 0,470                          |  |
| 5                            | 3,38                             | 1                  | 0,537                          | 6                  | 3,38                             | u,,,,,,            | 0,200                          |  |
| 5                            | 3,50                             | Mittel der         |                                | 6                  | 3,50                             |                    |                                |  |
| 1                            | 3,56                             | 91 Ana=            | 0,477                          | 1                  | 3,56                             |                    |                                |  |
| . 6                          | 3,63                             | ocu,               | 0,411                          | 2                  | 3,68                             |                    |                                |  |
| 6                            | 3,75                             |                    |                                | 3                  | 3,75                             |                    |                                |  |
| 1                            | 3,88                             |                    |                                | 1                  | 3,88                             |                    |                                |  |
| 2                            | 4,00                             | -                  |                                | Mittel der         |                                  |                    |                                |  |
| 1                            | 4,06                             |                    |                                | 76 Mäd=            | 3,03                             |                    |                                |  |
| 1                            | 4,25                             |                    |                                | <b>4</b> ,,        | -,,,,                            |                    |                                |  |
| 3                            | 4,38                             |                    |                                |                    |                                  |                    |                                |  |
| Mittel der<br>93 Kna=<br>ben | 3,18                             |                    |                                |                    |                                  |                    |                                |  |

Rr. 180, Bd. II. Abth. III. Ceite 164, 165.

Bergleich der absoluten und der relativen Gewichte einzelner Theile der Reugeborenen und der Erwachsenen.

|                                                                                                        |                                              |                                   | 97 e 11                                         | geb                               | ore                                  | 11 e s                           | 3.                             |                                   |                                                             | lwerth<br>rwach:                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Körperstücke.                                                                                          | Rnabe, der<br>noch nicht<br>geathmet<br>hat. |                                   | Madden,<br>das noch<br>nicht geaths<br>met hat. |                                   | Anabe, der<br>24 Stun-<br>den lebte. |                                  | Mittel.                        |                                   | fenen von 36,6<br>Sahren durch=<br>fchnittlichen<br>Alters. |                                   |
|                                                                                                        | Abfolutes Ge-<br>wicht in Grm.               | Bruchtheil bes<br>Körpergewichts. | Absolutes Ge-<br>wicht in Grm.                  | Bruchtheil bes<br>Körvergewichts. | Absolutes Ge-<br>wicht in Grm.       | Bruchtheil bes<br>Körpergewichts | Absclutes Ge-<br>wicht in Grm. | Bruchtheil bes<br>Körpergewichts. | Absolutes Ge-<br>wicht in Grm.                              | Bruchtheil bes<br>Körpergewichts. |
| Körpergewicht                                                                                          | 2639                                         | _                                 | 2229                                            |                                   | 2676                                 |                                  | 2515                           | _                                 | 52176                                                       |                                   |
| Ropf dicht an dem Uns<br>terkieferrande und in<br>dem Hinterhauptges<br>lenke abgeschnitten.           | 752                                          | 0,28                              | 641                                             | 0,29                              | 747                                  | 0,28                             | 713                            | 0,283                             | _                                                           | _                                 |
| Der übrige Körper ohne<br>Ropf und ohne Ers<br>tremitäten                                              | 1158                                         | 0,44                              | 1015                                            | 0,46                              | 1218                                 | 0,45                             | 1130                           | 0,450                             | _                                                           | _                                 |
| Recte obere Extremität<br>aus dem Schulterges<br>lenke durch einen Bes<br>radichnitt gelöft .          | 111                                          | 0,04                              | 96                                              | 0,04                              | 136                                  | 0,05                             | 114                            | 0,043                             | 1                                                           |                                   |
| Desgl. linke obere Er-<br>tremität                                                                     | °112                                         | 0,04                              | 92                                              | 0,04                              | 124                                  | 0,05                             | 109                            | 0,043                             | -                                                           | _                                 |
| Rechte untere Ertremis<br>tat aus dem Suftges<br>tente gefoft nebst den<br>gesammten Gefaßs<br>musteln | 237                                          | 0,08                              | 184                                             | 0,08                              | 223                                  | 0,08                             | 215                            | 0,080                             |                                                             | _                                 |
| Desgl. sinke untere Er-                                                                                | 230                                          | 0,08                              | 182                                             | 0,08                              | 223                                  | 0,08                             | 212                            | 0,080                             |                                                             |                                   |
| Berluft, vorzüglich<br>durch ausgeftoffenes<br>Blut                                                    | 39                                           | 0,04                              | 19                                              | 0,01                              | 5                                    | 0,01                             | 21                             | 0,021                             |                                                             |                                   |
| Lungen mit dem Bruft-<br>theil der Luftrohre.                                                          | 44                                           | 0,017                             | 75                                              | 0,033                             |                                      | _                                | 59,5                           | 0,025                             | 904                                                         | 0,017                             |
| Sperg                                                                                                  | 22                                           | 0,009                             | 21                                              | 0,009                             | _                                    |                                  | 21,5                           | 0,009                             | 264                                                         | 0,005                             |
| Thomas                                                                                                 | 10                                           | 0,004                             | 10,5                                            | 0,005                             |                                      |                                  | 10,25                          | 0,005                             | 8,4                                                         | 0,001                             |
| Leber                                                                                                  | 132                                          | 0,050                             | 115                                             | 0,051                             |                                      | _                                | 123,5                          | 0,051                             | 1354                                                        | 0,026                             |
| Mits                                                                                                   | 12                                           | 0,004                             | 6                                               | 0,003                             |                                      | _                                | 9                              | 0,004                             | 151                                                         | 0,003                             |
| Redite Niere                                                                                           | 11                                           | 0,004                             | 16                                              | 0,008                             |                                      |                                  | 13,5                           | 0,006                             |                                                             |                                   |
| Linke Niere                                                                                            | 11                                           | 0,004                             | 15                                              | 0,007                             | _                                    | _                                | 13,0                           | 0,006                             |                                                             |                                   |
| Beide Nieren                                                                                           | 22                                           | 0,008                             | 31                                              | 0,015                             |                                      |                                  | 26,5                           | 0,012                             | 246                                                         | 0,005                             |

Die Mittelwerthe des Erwachsenen sind nach den Columnen 2, 3, 5, 6, 7 und 8 von Nr. 84 des Anhanges (Bd. I. S. 856) berechnet.

Nr. 181. Bb. II. Abth. III. Seite 166.

Bergleich der lage des Schwerpunktes der Neugeborenen mit dem der Erwachsenen.

| Individuum.          | Rörper=<br>länge in | des Schwe                     | Intfernung<br>rpunftes in<br>ter. | Relative Entfernung des<br>Schwerpunftes |                      |  |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--|
|                      | Meter.              | von der<br>Scheitel=<br>ebene | von der<br>Fußsohle               | von ber<br>Scheitelebene.                | von der<br>Fußsohle. |  |
| Neugeborener Knabe . | 0,449               | 0,204                         | 0,245                             | 0,45                                     | 0,55                 |  |
| Neugeborenes Mädchen | 0,458               | 0,220                         | 0,238                             | 0,48                                     | 0,52                 |  |
| Mittel               | 0,4535              | 0,212                         | 0,2415                            | 0,465                                    | 0,535                |  |
| 34jähriger Mann      | 1,617               | 0,694                         | 0,923                             | 0,43                                     | 0,57                 |  |

Die einzelnen Theile der Neugebornen hatten dieselbe Lage, wie die schon Bd. II. Abth. I. S. 331 von dem Manne beschrieben wurde. Nur waren die Kniee des Knaben der Todtenstarve wegen gebogen, so daß auch der Abstand der Ferse vom Scheitel etwas zu klein aussiel.

Nr. 182. Bb. II. Abth. III. Seite 167. 168. Durchschnittliche verhältnismäßige Massenveränderung im Laufe der noch embryonalen Entwickelung.

|       | Männliches                                        | Geschlecht.           | Weibliches                                        | Geschlecht.           |  |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Jahr. | Das Körper=<br>gewicht des<br>Neugebornen<br>= 1. | Wachsthums:<br>werth. | Das Körper=<br>gewicht bes<br>Neugebornen<br>= 1. | Wachsthums:<br>werth. |  |
| 0     | 1,000                                             | _                     | 1,000                                             | _                     |  |
| 1     | 2,953                                             | + 1,960               | 3,021                                             | + 2,020               |  |
| 2     | 3,544                                             | + 0,200               | 3,667                                             | + 0,214               |  |
| 3     | 3,897                                             | + 0,099               | 4,052                                             | + 0,105               |  |
| 4     | 4,447                                             | + 0,141               | 4,467                                             | + 0,103               |  |
| 5     | 4,928                                             | + 0,108               | 4,935                                             | + 0,105               |  |
| 6     | 5,388                                             | + 0,093               | 5,498                                             | + 0,115               |  |
| 7     | 5,969                                             | + 0,108               | 6,028                                             | <b>-+ 0,</b> 096      |  |
| 8     | 6,488                                             | + 0,087               | 6,557                                             | + 0,087               |  |
| 9     | 7,078                                             | + 0,091               | 7,340                                             | + 0,119               |  |
| 10    | 7,663                                             | + 0,082               | 8,083                                             | + 0,101               |  |
| 11    | 8,469                                             | + 0,105               | 8,815                                             | + 0,090               |  |
| 12    | 9,319                                             | + 0,100               | 10,246                                            | + 0,162               |  |
| 13    | 10,744                                            | + 0,153               | 11,320                                            | + 0,104               |  |

|       | Manuliches                                        | Geschlecht.           | Weibliches                                        | Geschlecht.           |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Jahr. | Das Körpers<br>gewicht des<br>Neugebornen<br>= 1. | Wachsthums:<br>werth. | Das Körper-<br>gewicht bes<br>Nengebornen<br>= 1. | Wachsthums:<br>werth. |
| 14    | 12,113                                            | + 0,127               | 12,612                                            | + 0,114               |
| 15    | 13,631                                            | + 0,125               | 13,872                                            | + 0,100               |
| 16    | 15,522                                            | + 0,138               | 14,973                                            | + 0 079               |
| 17    | 16,516                                            | + 0,064               | 16,258                                            | + 0,083               |
| 18    | 18,078                                            | + 0,095               | 17,536                                            | + 0,078               |
| 20    | 18,769                                            | + 0,03≺               | 17,966                                            | + 0,024               |
| 25    | 19,666                                            | + 0,048               | 18,310                                            | + 0,019               |
| 30    | 19,891                                            | + 0,011               | 18,670                                            | + 0,019               |
| 40    | 19,897                                            | + 0,0003              | 18,980                                            | + 0,016               |
| 50    | 19,831                                            | _ 0,003               | 19,299                                            | + 0,017               |
| 60    | 19,357                                            | - 0,024               | 18,660                                            | — 0,033               |
| 70    | 18,600                                            | - 0,039               | ι 7,701                                           | 0,051                 |
| 80    | 18,072                                            | - 0,028               | 19,966                                            | 0,041                 |
| 90    | 18,072                                            | - 0,000               | 16,955                                            | - 0,0007              |
|       |                                                   |                       |                                                   |                       |

Die schon Nr 54 des Anhanges (Vd. I, S. 835) angeführten mittleren Körperges wichte find der Berechnung dieser Sabelle zum Grunde gelegt.

Dr. 183. Bb. II. Abth. III. Geite 175.

Berhältniß ber neugeborenen Anaben zu den neugeborenen Mädchen nach Bides (aus 70 Millionen Menschen berechnet).

| Staat oder Provinz. | Zahl ber<br>Knaben auf<br>100 Näbchen.                                                 | Staat oder Provinz.          | Zahl ber<br>Knaben auf<br>100 Mäbchen.                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rußland             | 108,91<br>107,61<br>107,07<br>106,55<br>106,38<br>106,44<br>106,27<br>106,18<br>106,10 | Preußischer Staat im Gansgen | 105,94<br>105,97<br>105,86<br>105,69<br>105,66<br>105,38<br>104,75<br>104,35<br>104,62<br>106,00 |

Mr. 184. 38. II. Abth. III. Seite 124.

Uebersicht derer, welche von 10000 Geborenen zu gewissen Altern am Leben sind.

| Alter<br>in<br>Jahren. | Preußen<br>nach<br>Hoffmann<br>(1826 — 1834). | Belgien<br>nach<br>Quetelet. | Canton Vern<br>nach<br>Schneider. |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1                      | 7506                                          | 7753                         | 7782                              |
| 10                     | 5310                                          | 5826                         | 6982                              |
| 20                     | 4852                                          | 5345                         | 6559                              |
| 30                     | 4303                                          | 4676                         | 6033                              |
| 40                     | 3748                                          | 4089                         | 5446                              |
| 50                     | 3078                                          | 3479                         | 4686                              |
| 60                     | 2264                                          | . 2724                       | 3680                              |
| 70                     | 1242                                          | 1702                         | 2096                              |
| 80                     | 399                                           | 587                          | 591                               |
| 90                     | 51                                            | 68                           | 23                                |

Rr. 185. Bb. III. Abth. III. Seite 175.
Sterblichkeitstabelle der Reichsten und der Aermsten nach Benoiston de Chateaunef.

|                        | (<br>                                                               | sterblich fei                                                       | t                                                                                        |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Alter<br>in<br>Zahren. | gewöhnliche,<br>nach der Sterblich=<br>feitstafel von<br>Duvillard. | ber Reichsten,<br>nach 1600 Fällen<br>aus verschiedenen<br>Ländern. | der Aermsten,<br>nach 2000 Fällen<br>von Paris<br>(Lumpenfammler<br>Tagelöhner u. f. w.) |  |  |  |
| 25 bis 30              | 1,41                                                                | 0,00                                                                | 2,22                                                                                     |  |  |  |
| 30 bis 35              | 1,56                                                                | 0,85                                                                | 1,43                                                                                     |  |  |  |
| 35 bis 40              | _ 1,71                                                              | 1,20                                                                | 1,85                                                                                     |  |  |  |
| 40 bis 45              | 1,91                                                                | 0,85                                                                | 1,87                                                                                     |  |  |  |
| 45 bis 50              | 2,21                                                                | 1,59                                                                | 2,39                                                                                     |  |  |  |
| 50 bis 55              | 2,68                                                                | 0,81                                                                | 2,58                                                                                     |  |  |  |
| 55 bis 60              | 3,39                                                                | 1,68                                                                | 4,60                                                                                     |  |  |  |
| 60 bis 65              | 4,41                                                                | 3,06                                                                | 5,76                                                                                     |  |  |  |
| 65 bis 70              | 5,85                                                                | 4,31                                                                | 9,25                                                                                     |  |  |  |
| 70 bis 75              | 7,80                                                                | 6,80                                                                | 14,14                                                                                    |  |  |  |
| 75 bis 80              | 10,32                                                               | 8,09                                                                | 14,59                                                                                    |  |  |  |
| 80 bis 85              | 13,15                                                               | 11,58                                                               |                                                                                          |  |  |  |
| 85 bis 90              | 13,55                                                               | 16,29                                                               |                                                                                          |  |  |  |
| 90 bis 95              | 14,05                                                               |                                                                     |                                                                                          |  |  |  |

#### Dr. 186. 38. II. Abth. III. Ceite 176.

Mittlere Lebensdauer ber verschiedenen in Genf (1796 bis 1830) über 16 Jahr alten Berftorbenen nach ben Ständen geordnet nach Lombard.

Das Gefammtmittel der zum Grunde gelegten 8488 Perfonen betrug 55 Jahre.

Mittlere Lebensdauer über 55 Jahre:

| Beruf.                                                                                                    | Mittlere<br>Lebensbauer. | Beruf.          | Mittlere<br>Lebensbauer. |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Sohere Beamte. Rapitalisten. Reformirte Geistliche. Großhändler. Untergeord. Beamte. Goldarbeiter. Weber. | 69,1                     | Gerichtediener. | 59,1                     |  |  |  |  |
|                                                                                                           | 65,8                     | Kanfleute.      | 59,0                     |  |  |  |  |
|                                                                                                           | 63,8                     | Spolzhauer.     | 58,8                     |  |  |  |  |
|                                                                                                           | 62,0                     | Perückenmacher. | 57,5                     |  |  |  |  |
|                                                                                                           | 61,9                     | Schenkwirthe.   | 56,3                     |  |  |  |  |
|                                                                                                           | 61,6                     | Uhrmacher.      | 55,3                     |  |  |  |  |
|                                                                                                           | 60,5                     | Maurer.         | 55,2                     |  |  |  |  |
| Gärtner.                                                                                                  | 60,1                     | Gerber.         | 55,2                     |  |  |  |  |
| Gießer.                                                                                                   | 59,1                     | Zimmerleute.    | 55,1                     |  |  |  |  |

#### Mittlere Lebensdauer unter 55 Jahren:

| Beruf.       | Mittlere<br>Lebensbauer. | Beruf.           | Mittlere<br>Lebensbauer. |  |  |
|--------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--|--|
| Bettmacher.  | 54,8                     | Uhrgehäusmacher. | 52,2                     |  |  |
| Landbebauer. | 54,8                     | Kattundrucker.   | 52,1                     |  |  |
| Gravirer.    | 54,7                     | Fuhrlente.       | 51,4                     |  |  |
| Huffdmiede.  | 54,3                     | Schreiber.       | 51,0                     |  |  |
| Drucker.     | 54,2                     | Bäcker.          | 49,8                     |  |  |
| Schuster.    | 54,2                     | Schreiner.       | 49,7                     |  |  |
| Schneider.   | 54,2                     | Bijoutier.       | 49,6                     |  |  |
| Böttcher.    | 54,2                     | Schiffer.        | 49,2                     |  |  |
| Wundärzte.   | 54,0                     | Emaillirer.      | 48,7                     |  |  |
| Fleischer    | 53,0                     | Schloffer.       | 47,2                     |  |  |
| Tagelöhner.  | 52,4                     | Latirer.         | 44,3                     |  |  |

Mr. 187. Bd. II. Abth. III. Seite 175.

Wahrscheinliche und mittlere Lebensdauer aller Stände der Schweiz zus sammengenommen nach den Manuscripten von J. R. Schneider und Kocher.

| Alter        | Lebens                | dauer     | Alter         | Eebens                | baner     |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|
| in<br>Fahren | wahrschein=<br>liche. | mittlere. | in<br>Jahren. | wahrschein=<br>liche. | mittlere. |
| 0            | 43,5                  | 387       | 18            | 62,6                  | 40,6      |
| 1            | 57,3                  | 48,8      | 19            | 62,8                  | 39,9      |
| 2            | 59,0                  | 50,3      | 20            | 62,9                  | 39,2      |
| 3            | 59,7                  | 50,5      | 25            | 63,9                  | . 35,7    |
| 4            | 60,1                  | 50,3      | 30            | 64,8                  | 32,3      |
| 5            | 60,5                  | 50,0      | 35            | 65,8                  | 28,8      |
| 6            | 60,8                  | 49,3      | 40            | 66,9                  | 25,4      |
| 7            | 61,6                  | 48,8      | 45            | 67,3                  | 22,0      |
| 8 ~          | 61,1                  | 48,2      | 50            | 68,9                  | 18,5      |
| 9            | 61,3                  | 47,4      | 55            | 70,0                  | 15,0      |
| 10           | 61,5                  | 46,7      | 60            | 71,7                  | 12,1      |
| 11           | 61,6                  | 46,0      | 65            | 73,5                  | 9,3       |
| 12           | 61,8                  | 45,2      | 70            | 76,0                  | 7,0       |
| · 13         | 61,9                  | 44,4      | 75            | 79,4                  | 5,4       |
| 14           | 62,0                  | 43,7      | 80            | 83,5                  | 4,2       |
| 15           | 62,1                  | 42,9      | 85            | 87,3                  | 2,8       |
| 16           | 62,3                  | 42,1      | 90            | 91,5                  | 1,7       |
| 17           | 62,4                  | 41,4      | 95            | 1                     | 0,5       |

Die zweite Columne bezieht sich hierbei auf dasjenige Alter, in welchem die Salfte derer des Alters der ersten Columne ausgestorben ift. Man muß daher die Bahl der ersten Columne von der der zweiten abziehen, wenn man den wahrscheinlichen Lebensrest erhalten will. Ueber die Bestimmung der mittleren Lebensdauer f. S. 174.

### Nachträge zur zweiten Auflage

pem

# Lehrbuche der Physiologie

bes

Me en schen.



## Nachträge zur zweiten Auflage

vom

# Lehrbuche der Physiologie

bes

Menschen.

Für

Merzte und Stubirende.

Bon

Dr. G. Valentin,

ordentlichem Profesior der Phusiologie und vergleichenden Anatomie an der Universität Born.

Die wichtigsten, mahrend des Druckes und bis Ende 1850 veröffentlichten Thatfachen enthaltend.

Mit in ben Text eingebruckten Solgichuitten.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1851.

-Synthican - 155 Schoolses

# Inhaltsverzeichniß.

|                           |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    | 0 | Seite |
|---------------------------|-----------|------|-------|------|-------|------|-----|----|----|---|----|--|----|---|-------|
| Illgemeine Physiologie    |           |      |       |      |       |      |     |    |    | ٠ | ٠  |  |    |   | 1     |
| pecielle Physiologie .    |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 8     |
| Verdannig                 |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   |       |
| Einsangung                |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   |       |
| Kreislauf                 |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 17    |
| Althmen                   |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 32    |
| Ansdünstung               |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   |       |
| Absonderung               |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   | ٠. |  |    |   | 45    |
| Blutgefäßdrufen .         |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 51    |
| Ernährung                 |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 53    |
| 1. Formverhältniffe       | der C     | rnäl | hrnn  | gser | (chei | nuu  | gen |    | •. |   |    |  |    |   | 53    |
| 2. Mengenverhältniff      | fe der    | Er:  | näbr  | nng  | sersc | hein | ung | en | -  |   |    |  | .• |   | 56    |
| 3. Chemische Ernähr       | nngse     | ridy | einui | rgen |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 61    |
| Bewegung                  |           |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 63    |
| Stimme und Sprach         | e.        |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 65    |
| Sinnesempfindungen        | ١.        |      |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 66    |
| Rerventhätigfeit .        |           |      |       | . ,  |       | ٠.   |     |    |    |   |    |  |    |   | 69    |
| Beugung und Entwi         | ct e f 11 | ng   |       |      |       |      |     |    |    |   |    |  |    |   | 78    |
| lubang. Formeln, Grundive | rthe 1    | ınd  | Ber   | edın | unae  | 211  |     |    |    |   |    |  |    |   | 81    |



### Allgemeine Physiologie.

Eigenschwere ganzer Geschöpfe (§. 55). — Fortgesetzte Untersuchungen tehrten, daß die Eigenschwere von neugeborenen Kindern und von Mänsen, die durch Hunger und Kälte binnen Kurzem zu Grunde gezgangen waren, der des Wassers nahe steht. Einzelne Eremplare derselben Urt sanken dabei in Wasser, dessen specisssche Gewicht weniger als 1,001 betrug, nicht unter, während andere sogleich niedersielen. Die Grenze Undang der für Neugeborene gesundenen Werthe betrug 0,96 bis 1,021, und die Mr. 1888 der Mäuse 0,96 bis 1,04. Die zum Theil blutlosen Extremitäten eines anderen Rengeborenen ergaben 0,98 (?) bis 1,006.

Festigkeit der Thiergewebe (§. 60). — Wertheim 1) fand, daß sich bandförmige Abschnitte der Anochenmasse sast genan wie die uns organischen Körper verhalten, d. h. daß ihre Verlängerungen den Beschwerungen proportional bleiben (Vd. II. Abth. I. S. 2495). Dieses Gesetz gilt vorzugsweise von den trockenen Anochen. Der Elastieitätssevefssiehet der frischen dagegen nimmt in geringem Grade mit den

Laften zu.

Verzeichnet man sich die Beschwerungen als die Abseissen ab, ac, ad, Fig. 404, und die Verlängerungen als die Ordinaten be, cf, dg, so



geben die unorganischen Körper, die Hölzer und die trockenen Knochen eine gerade Elasticitätslinie aefg, weil ab: be = ac: cf = ad: dg. Die Weich= gebilde dagegen liefern eine Eurve ahik. Sie nähert sich am meisten einer Hyperbel, deren Scheitel mit dem Unfangspunkte der Coordinaten zusammenfällt. Sehr große Verlängerungen, die man z. V. in einzelnen Gestäßwänden antrifft, weichen aber von diesem Gesetze wesentlich ab. Die Längenzunahme fällt dann verhält=

nismäßig weit geringer ans. Läßt man bagegen umgekehrt eine Gebne

<sup>1)</sup> M. G. Wertheim in ben Annales de Chimie et de Physique. Troisième Série. Tome XXI. Paris, 1847. 8. p. 385 — 414.

eintrocknen, so kehren Berhältnisse wieder, die sich der geraden Glastiscitätslinie in höberem Grade anschließen.

Der Elasticitätscoefficient der Knochen, der Sehnen und der Nerven scheint mit dem Alter zu=, der der Muskeln dagegen abzunehmen. Die absolute Festigkeit sinkt mit den Jahren. Legt man die gleichen Duersschnitte zum Grunde, so geben die dünneren Nervenskämme verhältniß= mäßig geringere Cohäsionswerthe, als die dickeren. Das Austrocknen erhöht die Elasticität und die Festigkeit aller Gewebtheile.

Die Hauptzahlen, zu denen Wertheim gelangte, find Auhang Dr. 189 über- fichtlich verzeichnet.

Feine Leitungsröhren (§. 110). — Die fortgesetzen Untersuchungen, welche Poiseuille<sup>1</sup>) mit einer großen Reihe von Flüssigsteiten und dem Bd. I. S. 53 Fig. 10 abgebildeten Apparate anstellte, lehrten, daß die Dichtigkeit der Flüssigkeit, die Capillaranziehung, der Flüssigkeitszustand, die Löslichkeit der in ihr enthaltenen sesten Körper, ihr Zersließen oder Effloresciren, ihre Uffinität zum Wasser und die Contraction, welche in diesem in dem Augenblicke der Ausschung eingreift, einen nur untergeordneten Einsluß auf die Schnelligkeit des Ausstusses ausüben. Ein galvanischer Strom, der durch die flüssige Masse durchzging, änderte nicht die Verhältnisse in irgend ausstlender Weise.

Die geringen Salzmengen, welche die Mineralwasser enthalten, verzögern den Ausstuß nur in unbedeutendem Grade. Ist Schwefelwasserstoff nebenbei vorhanden, so wird sogar hierdurch die eben erwähnte Wirkung aufgehoben. Kohlensäure dagegen erhöht die Verlangsamung der Fortzbewegung. Stark laxirende Brunnenwasser liefern die größte Verzögerung, weil sie verhältnißmäßig mehr Salze aufgelöst enthalten. Da Serum, das mit Wasser verdünnt worden, rascher als reines Serum durchgeht, so glaubt Poiseuille, daß eine der Hauptwirkungen vieler Mineralwasser darin bestehe, daß dann das Blut das Haargefäßspstem leichter durchsehen könne.

Blut, das seines Faserstoffes beraubt worden, trat mehr als drei Mal so langsam, als reines Serum durch. Enthielt dieses eine geringe Menge von Blutkörperchen, so verzögerte sich die Geschwindigkeit des Durchslusses. Die Blutkörperchen häusen sich in dem desibrinirten Blute zusammen und verstopfen daher leicht die dünnen Röhren, welche sie durchssetzen sollen. Poiseuille nimmt deshalb an, daß der Faserstoff es mögslich mache, daß sich die Blutkörperchen in dem lebenden Blute gleichsförmiger vertheilen, und nicht, wie in der desibrinirten Blutmasse, als die schwereren Gebilde zu Boden sinken. Der Faserstoff selbst ist nach ihm nicht bloß in der Blutslüsssseit aufgelöst. Er bildet vielmehr einen wesentlichen Bestandtheil der Blutkörperchen. Das Pferdeserum hat nach Lassagen 1,027, der Faserstoff dagegen nur 0,936 als Eigenschwere.

Ueber den Ausfluß der verschiedenen Gase durch dunne Röhren siehe Graham in den Philosophical Transactions for 1849. P. II. London 1849. 4. p. 349 — 391.

<sup>1)</sup> Poiseuille in ben Annales de Chimie et de Physique. Troisième Série. Tome XXI. p. 76 — 108.

Durchtrantung und Diffusion (S. 116 ff. und 120 ff.). - Lies big ') bestätigte von Neuem, daß Sante von nahebei gleicher Beschaffenbeit verschiedene Mengen ungleicher Fluffigkeiten aufnehmen. Legte man 100 Theile Ochsenblase und 24 Stunden Wirfungezeit zum Grunde, fo ergaben 3. B. Waffer 268, gefättigte Rochfalzlöfung (von 1,204 fpeeif. Gem.) 133, Weingeift von 84% 38 und Knochenel 17. Eben so wech= felt auch ber Druck, unter bem fie eine fie burchtränkenbe tropfbare Flüffigkeit abgeben. Rindeblase von 1/10 Linie Dide forberte 3. B. 12 3oll Dueckfilber für Baffer, 18 bis 20 für gefättigte Rochsalglöfung, 34 für Anochenol und mehr als 48 für Beingeift.

Ludwig?) suchte zu Gunften ber von Bruede aufgestellten Endosmosetheorie barguthun, daß die Fluffigfeit, welche eine thierische Saut aufgesogen hat, mafferreicher, als die zur Imbibition bargebotene Lösung ansfällt, weil fich eine Schicht reinen Waffers an ben Banben ber Poren befindet, mahrend ber Mittelstrom aus Salzlösung besteht. ein wohl ausgewaschenes und lufttrockenes Blafenstück in eine gefättigte falte Lösung reinen Rochsalzes und verschließt bas Ganze hermetisch, fo schießen nach einiger Zeit Rochsalzfrustalle an, weil bie Blafe Waffer ber gefättigten Rochfalzlöfung entzieht. Ludwig bemühte fich auch, bie oben erwähnte Grundlage jener Theorie burch unmittelbare Gewichtsbestimmun= gen näher zu erhärten.

Jolly, Steffen und Ludwig haben ihre Untersuchungen auf bem Wege der Gewichtsbestimmungen (Bb. I. S. 65), Vierordt dagegen die seinigen nach ber Volumensmethobe angestellt. Der lettere Forscher bediente sich hierzu eines eigenen Endosmometers (Bb. I. S. 60), mit= telft beffen bie im ganfe bes Versuches eintretenben Drudverschiebenheiten ausgeglichen werben fönnen 3).

Fig. 405 (f. f. S.) stellt bas von Bierordt angegebene Endoemometer fo bar, daß die wichtigften fleineren Theile gu groß und einfachere größere verhaltnismäßig gu flein erscheinen. Jeder der zwei Glaschlinder A und B trägt eine ringförmige Deffing. scheibe abb. Man kann eine thierische Saut zwischen die beiden aa einklemmen und mittelft drei Schrauben m so befestigen, daß ein mafferdichter Berschluß zum Borschein fommt. Gine oben durchbobrte Meffingplatte oc verschließt die entgegengefenten Enden von A und B. Gie führt ju einem napfformigen Deffnungeftuce d, in welches man eine graduirte Glasröhre e einschraubt.

Sat nun die zwischen aa eingeklemmte thierijde Sant einen Diffusionestrom zwischen den in A und B befindlichen Fluffigfeiten vermittelt, fo baucht fie fich naturlich nach der Seite, nach welcher eine Bolumeneabnaline ftattfindet, aus. Ge murde baber ein gu fleines Bolumen an der zweiten Gradrohre, welche ber zunehmenden Fluffigfeit entspricht, abgelefen werden. Da es auf Diefe Beife von Bichtigfeit ift, Die Stellungsveranderun: gen der Saut ju bestimmen, fo bringt man im Aufange in der Mitte berfelben zwei

<sup>1)</sup> J. Liebig, Untersuchungen über einige Ursachen ber Saftebewegung im thierischen Organismus. Braunschweig 1848. 8. S. 13. Annales de Chimie. Troisième Série. Tome XXV. Paris 1849. 8. p. 374. Bergl. auch Dessen Handwörterbuch der Chemie. Bd. II. S. 920 fgg.
2) Ludwig in Henle und Pfeuffer's Zeitsehrift für rationelle Mediein. Bd. VIII.

Heidelberg 1849. S. 17.

<sup>3)</sup> C. Vierordt in Griesinger's Archiv für physiologische Heilkunde. Bd. VI. S. 655 fgg. und R. Bagner's Sandwörterbuch ber Physiologie. Bb. III. Abth. I. S. 633 fgg.

mit Siegellack angekittete, an ihren Enden geschwärzte Schieber yy an. Ihr Lagens wechsel belehrt natürlich über die entsprechenden Stellungeunterschiede der Membran



selbst. Man sett dann die Manometerröhre k auf die mit der verdünnteren Flüssigkeit gefüllte Röhre e und gleicht die Andweichung der Membran durch Wasser, eine Lösung von schwefelsaurem Sinkornd oder Quecksilber, nach und nach aus.

Hat man es mit bedeutenden Umfangsveränderungen der beiden Flüssigkeiten zu thun, so tritt zuleht ein Zeitpunkt ein, in welchem die Haut das Marimum ihrer Ausbuchtung erreicht hat, die Diffusion aber dessenungeachtet fortdauert. Die eine Flüssigkeit steht dann unter einem anderen Drucke als die zweite. Die Röhren A und B haben deshalb messingene Seitengänge qqs, welche durch den Hahn p geschlossen werden können. Eine Uförmige Glassöhre r verbindet q und qs wechselseitig. Sie enthält unten Quecksilber und zu beiden Seiten die entsprechenden Endosmosessisssssissen. Die offene zweite Uförmige Röhre u führt ebenfalls Quecksilber. Es dient zur Bestimmung der wagerechten Stellung. Deffnet man dagegen die Hähne p, so belehrt natürlich das in r bestindliche Quecksilber über die in A und B besindlichen Druckverhältnisse, deren Untersschiede von h aus ausgegesichen werden können.

Jolly und nach ihm Steffen gebrauchten ein einfaches Verfahren, welches Fig. 406 versinnlichen kann. Jolly spannt die in Wasser aufgeweichte Saut bo, Fig. 406, über dem einen offenen Ende der Röhre d and, befestigt sie mit Bindfaden und läßt

das Gange 24 Stunden trocknen. Dan fann dann den Faden entfernen, ohne daß ber



Berschluß ausbört, weil indeß die Blase fest an das Glas angettebt worden. Man füllt nun die Nöhren mit Weinzgeist und läßt sie einige Sage stehen, um der Haut eine größere Widerstandskraft gegen die Fäulniß zu verleihen. Man untersucht später ihre Dichtigkeit dadurch, daß man sie in Wasser und zwar einige Zoll unter dem Spiegel stehen läßt. Dringen keine Wasserstropfen nach der Innenstäche der Haut vor, so ergiebt sich, daß keine größeren Poren, welche Flüssigkeiten unter einem gewissen hydrostatischen Orucke durchstassen, vorhanden slud.

Enthält nun d eine bestimmte Auflösung oder einen töelichen Körper, während sich in a destillirtes Wasser befindet, so wird dieses vermoge der

Diffusion in eine Unflösung allmätig umgewandelt. Erfest man von Beit zu Beit die in a befindliche Flüssigkeit mit destillirtem Wasser, so muß zulest die in d vorhandene Mischung so verdünnt ausfallen, daß man sie als destillirtes Wasser ohne großen Fehler betrachten kann. Die Menge der in d eingetretenen Flüssigkeit liefert natürlich die Grundstage für die Berechnung der endosmotischen Aequivalentzahlen.

Die Bersuche von Vierordt<sup>1</sup>), welche mit Lösungen von Kochsalz, von Zucker und von arabischem Gummi angestellt wurden, wiesen von Nenem nach, daß die Stärke der Eudosmose der gleichen Verbindungen mit der Dichtigkeit zunimmt. Die hierbei gewonnenen Zahlen lehren zusgleich, daß die Dichtigkeit allein die Proportionalzahlen nicht vollkommen bestimmt (vergl. Anhang Nr. 190) und daß die Zähigkeit der concentrirsteren Anslösungen des Inckers oder des Gummi die Endosmosewirkungen beschränkt.

Jolly 2) nimmt nach seinen Ersahrungen an, daß das endosmotische Andie Arndang Acquivalent des Schweselfänrehydrates 0,308 bis 391 beträgt. Kalie Ar. 1900. hydrat besitzt dagegen 200,1 bis 231,4. Die übrigen von jenem Forscher geprüften Körper liegen zwischen diesen beiden äußersten Grenzwerthen. Schweselsaures Kali hat 2,345, Kochsalz 3,820 bis 4,352, Weingeist 4,132 bis 4,336, Zuder 7,064 bis 7,250, schweselsaures Kupseroryd 9,564, Glaubersalz 11,033 bis 12,76 (bei 0°3 C. bis 11°25 C), schweselsaures Kali 11,42 bis 11,76, schweselsaure Bittererde 11,503 bis 11,802. und Gummi 11,79 (?). Josly bemerste aber zugleich, daß die Tempes ratur die Werthe der endosmotischen Acquivalente ändert. Glaubersalz zeigte z. B. 11,066 bei 0°6 C. und 19,53 bei 27° C., Kochsalz hingegen 4,432 bei 0°25 C. und 4,121 bei 12° C. Läßt man dieses bei Seite, so betrachtet Josly die endosmotischen Acquivalente als beständige Werthe, die namentlich für alle Dichtigseitszustände unter sonst gleichen Versucksplie nissen Werbalts nissen wiedersehren. Ludwig 3) dagegen, der ausgedehnte Versucksplände

3) Ludwig ebendaselbst. Bd. VIII. S. 5.

<sup>1)</sup> Vierordt in Griesinger's Archiv. Bd. VI. S. 668 fgg. und Bd. VII. S. 272 fgg.
2) Jolly in Heule und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. VII. S. 115 fgg.

reihen mit Glauber = und mit Rochfalz anstellte, glaubt annehmen zu fonnen, daß die endosmotischen lequivalentzahlen selbst bei ben gleichen Temperaturen für benfelben Körper und zwar mit der Dichtigfeit ber Lösung abweichen. Das Verfahren, deffen sich biefer Forscher bediente, unterscheidet sich von dem von Jolly angewandten vorzugsweise dadurch, daß er die Endosmose nicht bis zum Schlusse anhalten ließ und die Aequivalentenzahl aus der in d, Fig. 406, befindlichen Menge des destillirten Waffers bestimmte, sondern aus dem Procentgehalte, welchen die Mischung zu einer gegebenen Periode im Laufe ber Bersuchszeit barbot, und den absoluten Werthen berechnete. Der Ginflug, den die Concentration ausübt, fällt übrigens nach ihm bei bem Rochsalz anders als bei bem Glauberfalz aus.

Die von Steffen 1) gelieferten Untersuchungen fügen eine neue Reihe von Aequivaleutengahlen den Jolly'ichen bingu. Laffen wir die zweifelhaften Werthe bei Seite, fo haben Jodtalium 1,42 bei 8° R. und 2,64 bei 33° R., Brechweinstein 3,1 bei 8° R., 4,48 bei 11° R. und 2,99 bei 34° R., Tartarus boraxatus 6,12 bis 5,59 bei 11° R., schwefelfaures Kupferoryd 18,33 bei 0° R. und 16,6 bei 33° R., schwefelfaures Eisenoryd 19,41 bei 6° R., Salmiak 2,41 bei 11° R. und Blaufäure 4,74 bei 10° R. Man sieht hieraus, daß mahrscheinlich noch andere Urfachen als die Temperatur die Endwerthe einer und derfelben Berbindung bestimmen helfen.

21 nhang

Luftbrud (S. 161). - Die im Einzelnen ausgemeffene Sautober-Nr. 191. fläche eines drei Tage alten mageren Kindes betrug nahebei 1/8 Quadratmeter. Der Drud, ben die Luft auf sie ausübte, glich baber 1260 Rg. Es fam hierbei 0,07 D. M. auf 1 Kilogr. Körpergewicht, während 0,028 D. M. meiner Sautstäche berfelben Gewichtseinheit entsprechen. Das Kind hat mithin eine verhältnismäßig größere Sautfläche als ber Erwachsene. Die Kleinheit bes Volumens durfte eine Sauptursache Diefes Umftanbes bilben.

Ueber die Sinwirkung der Juno d'ichen Apparate haben fernere Erfahrungen mitgetheilt: O. Guil. Dietrich, De Haemospasia seu de antlia pueumatica in corpus humanum adhibita. Dresdae 1847. 4. Rob. Ficinus, Die Haemospasie, Geschichte, Beschreibung, Anwendung und Wirkungen der großen Ventousen Junod's oder des Schöpfstiefels. Leipzig 1848. 8. Jourdan, Beiträge zur Wirkung der Haemospasie. Mainz 1848. 8.

Leuchten ber Thiere (g. 266). — leber bas Leuchten ber bei Oftende vorkommenden Noctiluca, welche nach dem Tode des Geschöpfes verschwindet und selbst mährend des lebens desselben nur nach mecha= nischen Erschütterungen eintritt. G. Verhaeghe Recherches sur la phosphorescence de la mer dans les parages d'Ostende. Bruxelles 1848. 4.

Matteucci 2) giebt an, daß das Licht der phosphorescirenden Fische in reinem Wasscrstoff, in Stickftoff ober in Roblenfanre fortbauert. Taucht man ein Phosphorstucken in einen mit Aetherdampfen gefüllten Luft= raum, so bort bas Leuchten sogleich auf. Das Licht ber phosphores= cirenden Fische dagegen wird in diesem Kalle nicht beseitigt. Bringt man

<sup>1)</sup> J. Th. A. Steffen, De Endosmosi, Halis 1848. 8. p. 34, 35.

<sup>2)</sup> Matteucci in den Annales de Chimie et de Physique. Troisième Serie. Tome XXIV. Paris 1848, 8. p. 358 - 60.

einen lebenden Leuchtfisch in eine Atmosphäre, die feinen Sanerstoff ents balt, so leuchtet später bas abgestorbene Thier weber hier noch in ge= wöhnlicher Luft. Matteneci schließt hierans, daß die Erzeugung ber Leuchtmaterie, nicht aber bas fpatere Leuchten felbft Sauerftoff nöthig bat. Das lendstende Meerwaffer verhalt fich im Wefentlichen wie Die phosphoreseirenten Leichname ber Seefische.

Thierifche Barme (S. 271 ff.) - Allgemeine Schilderungen ber Berhältniffe ber Eigenwärme liefern Donbers 1) und S. Naffe 2). Die Arbeit des letteren Forschers faßt vor Allem die Berbreunungs= theorie und die hierbei in Betracht fommenden Bestimmungeglieder ins Auge. Barral suchte ebenfalls bie Menge ber freiwerdenden Barmeeinheiten nach feinen fyater zu erwähnenden ftatiftischen Untersuchungen bes menschlichen Körpers zu bestimmen. Wir werden jedoch in ber Folge seben, baß and hierdurch die Frage ihre sichere Erledigung nicht er= balten bat.

Bergmann 3), ber ben Ginflug ber Große ber Thiere auf bie Berhältniffe ber Abfühlung und ber Eigenwärme ansführlicher betrachtete (Bb. I. S. 311), und Donbers haben bie Zweidentigkeiten, welche bie Benennungen: falt = und warmblutige Gefchopfe enthalten, mit Recht bervorgehoben. Bergmann neunt beshalb bie warmblutigen Wefen gleichwarme ober homootherme und die fattblütigen wechselwarme ober pöfilotherme. Da die letteren einen geringen Umfang mit einer verhält= nigmäßig großen Oberfläche hänfig barbieten, fo liegt ichon bierin ein Grund für ihre geringe Eigenwärme. Bergmann fuchte zugleich bie Beziehung ber Eigenwärme zur Größe ber Thiere zoologisch burchzuführen.

Berbrennen (§. 324). — Bontigny besprach die schon von einzelnen früheren Forschern hervorgehobene Thatsache, daß ein Mensch einen Finger ober Die Sand einen Augenblick in eine geschmolzene Bleiober Bronzemasse ohne Nachtheil eintanden könne. Die wässerige Aluffigfeit, welche die Santoberfläche befleidet, verdampft und geht babei in den sphäroidalen Zustand über. Die specifische Wärme des Dampfes bestingt es schon, daß eine weit geringere Wärmemenge zur Haut gelangen fann. Da aber überdies bas in sphäroidalem Zustande befindliche Waffer Die strahlende Wärme gurndwirft, fo fehlen die nachtheiligen Folgen der Glübhite, bis jene Wafferdampfhülle fortgetrieben worden. Es erflart fich zugleich hieraus, weshalb bie Befeuchtung ber Sant mit Beingeift, Aether ober fluffiger schwefeliger Saure ein antes Borbereitungsmittel bes Bersuches bilbet 4).

1) Legal in ten Comptes rendus. Tome XXX. 1850. p. 182 und Come, Ebendaselbst. p. 298.

<sup>1)</sup> Donders, Der Stoffwechsel als Quelle der Eigenwärme bei Pflanzen und Thie-

ren. Wiesbaden 1847. 8.

2) H. Nasse, Thierische Warme. Art. in R. Bagner's Handwörterbuch ber Physiostogie. Bb. IV. Braunichweig 1850. 8. S. 1 — 106.

3) C. Bergmann, Ueber das Verhältniss der Wärmeöconomie der Thiere zu ihrer

Größe. Göttingen 1848. 8.

Selbstverbrennung. - Eine Reihe von Gegengrunden gegen

die Möglichkeit derfelben liefert J. Liebig 1).

Thierische Eleftricität (g. 346). - Die Ergebniffe ber fortgesetzen Untersuchungen von du Bois und Anderen find unter dem Abschnitte Nervenspstem angegeben. Barter 2) will bie Bemerkung gemacht haben, daß die Abweichungen der Magnetnadel, welche die Berbindung ber einen Eleftrode mit dem Blute und der anderen mit der Schleim= hautfläche des Darmes erzeugt, nur dem Leben angehören. Sie follen nach dem Tode des Thieres ausbleiben.

Plüder 3) fand, daß fich das Blut des Menschen, des Ochsen und bes Frosches biamagnetisch, die Flügelbeden ber Maikafer bagegen magnetisch verhalten. Die Muskeln und die Nerven bes Frosches bieten fei= nen Unterschied in ihrem Diamagnetismus bar. Die Blutförperchen und die Milchförperchen erscheinen verhältnigmäßig magnetischer, als die Kluffigfeiten, in denen sie enthalten find.

### Specielle Physiologie.

### Verdauung.

Nahrungsmittel. - Eine ausführliche Darftellung ber chemischen und der physiologischen Berhältniffe berselben giebt J. Moleschott, Die Physiologie der Nahrungsmittel. Ein Handbuch der Diätetik. Darmstadt 1850. 8. (Umgearbeitete neue Auflage bes Bb. I. S. 229 angeführten Werkes von Tiedemann). Bergl. auch F. C. Anapp, Die Nahrungsmittel in ihren chemischen und technischen Beziehungen. Braunschweig 1848. 8. Freriche in R. Wagner's Handwörterbuch ber Physiologie. Bd. III. Abth. I. Braunschweig 1849. S. 658 — 734.

Bahne (S. 481). - Der Drud, ben die Bahne bei bem Riefer= schlusse und vorzugsweise bei dem Kauen ausgesetzt sind, bewirkte es nach Engel 4), daß sich die Backzähne und in noch höherem Grade die Schneidezähne allmälig nach vorn neigen. Der Ablenkungswinkel nimmt mit den Jahren zu. Er vergrößert sich zugleich um so leichter, je weniger tief die Zähne in den Riefern stehen und je mehr sich der Druck auf bestimmte Punkte vorzugsweise binlenkt. Gine Babulucke begunftigt die schiefe Neigung in wefentlicher Beife. Die in Dieser Sinsicht angestellten Beobachtungen und Berechnungen führten Engel zu einer befriedigenden wechselseitigen Uebereinstimmung.

<sup>1)</sup> J Liebig, Ueber Selbstverbrennung. Zweite Auflage. Heibelberg 1850. 8.
2) Baxter in ben Philosophical Transactions. For the Year 1848. P. II. p. 243--51.

<sup>3)</sup> J. Plücker, Enumeratio novorum phaenomenorum recentissime a se in doctrina de Magnetismo inventorum. Bonnae 1849. 4. p. 3, 4.

1) Engel in der Zeitschrift der Wiener Aerzte. Septbr. 1848. S. 334 — 340, 378 — 404, 444 — 454.

Magenbewegungen (S. 517 fgg.). - Brinton 1) fant, daß ber bloggelegte Magen von Ragen und hunden, die feit einigen Stunben fein Futter erhalten hatten, gar feine Bewegungen barbot, wenn felbft ber Dunndarm in Die heftigste Peristaltif verfiel. Gine langfame nach dem Pförtner gerichtete und ben gangen Magen umfaffente Berfürzung zeigt fich bagegen ichon in ber erften Berdanungszeit. Die Cardiamnndung schließt bann weniger fest, ale bie Pfortneröffnung. Die Busammenziehungen ber Pförtnerhälfte gewinnen bagegen in ber zweiten Berbauungeperiode die Oberhand. Sie endigen jedes Mal mit der Luftung ber Pylorusmundung. Nur biese peristaltisch gerichteten Bewegun= gen ließen fich unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen und in einem mab= rend bes Erbrechens angestellten Berfuche mabrnehmen. Brinton sucht baber die Rundbewegung bes Speifebreies barans zu erklaren, daß bie peripherisch fortschreitende Magenbewegung zweierlei Strome bes Magen= inhaltes erzengt, einen peripherischen, ber nach bem 3wölffingerbarm und einen in ber Achse bes Organes gelegenen entgegengesetten, ber nach ber Cardia gerichtet ift.

Bardele ben \*) bediente sid eines eigenthumlichen Wersahrens, um Magenfisteln in Hunden anzulegen. Man macht einen zwei Boll langen Ginschnitt, der von der Spite des Schwerdtsortsates bis gegen den Nabel in der Mittellinie dahingeht, zieht ein Stück des Magens hervor, führt durch eine Falte desselben einen Bindfaden und befestigt diesen an einem Stäbchen, welches man quer über die Bunde legt. Hat man dann die Bauchs wunde zugenäht, so umschmirt man noch den hervorragenden Abschnitt der Magenhaut mit neuen Fäden kreissörmig. Dieser wird dann an dem dritten bis fünften Tage branz dig. Er stößt sich später los, so daß die Magenfistel hergestellt ist. Sie dehnt sich bei gefülltem Magen aus, während sie sich bei leerem verkleinert.

Man schiebt dann eine aus Neusither versertigte kleine Röhre, deren Durchmesser dem Marimaldurchmesser der Fistel und deren Lange der Tiefe derselben entspricht, ein, und fügt zwei dazu gehörende Sakenstücke, welche ihrer gleichen Lange wegen von selbst haften bleiben, so ein, daß die breiteren Enden derselben in der Magenhöhle liegen bleisten und das Derausfallen des Nohres verhüten. Man kann auch eine längsgespaltene Röhre, die, wenn sie zusammengedrückt wird, sedert, zu dem gleichen Zwecke gebrauchen. Ein Korkzapsen verschließt die Ausgangsöffnung, bis man den Mageninhalt hervors

ftromen laffen will.

Bewegung der dünnen Gedärme (§. 535). — Mehrere Forsscher, wie Brinton<sup>3</sup>), Schwarzenberg und Ludwig<sup>4</sup>) und Beg<sup>5</sup>) haben das Vorkommen antiperistaltischer Dünndarmbewegungen im lebens den Körper bezweiselt oder vollkommen in Abrede gestellt. Ist eine Darmsstelle unwegsam geworden, so häusen sich die Inhaltsmassen von dem Widerstandspunkte an nach rückwärts zu an. Der eben bei den Magensbewegungen erwähnte Axialstrom, der die Peristaltif erzeugt, treibt aber nach Brinton die Inhaltsmassen nach dem Magen zurück. Beg betrachtet die antiperistaltischen Bewegungen, die man bisweilen an eins

4) Brinton, a. a. O. July 1844. p. 9 fgg.

<sup>1)</sup> W. Brinton, in ber London Medical Gazette. Jun. 1849. p. 1024 — 1030.
2) Bardeleben, in Griesinger's Archiv. Bd. VIII. S. 1 — 9.

<sup>&#</sup>x27;) Schwarzen berg, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin. Bd. VII. S. 311 — 331.

<sup>5)</sup> F. Betz, in bem Würtemberger Correspondenzblatt. Bd. XX, 1850. 4. S. 145 — 149, S. 153 — 159 u. S. 161 — 165.

zelnen Stellen der dunnen Gedarme frifch getodteter Thiere zu bemerken glaubt, als Täufchungsbilder, welche von ben Beränderungen ber bober gelegenen Stude ausgeben. Zwei Raninden und ein Sund, benen Brechweinstein einverleibt worden, zeigten feine Spur antiperiftaltischer Bewegungen der dunnen Gedarme. Der Magen liefert ebenfalls hochstens eine Busammenziehung, die von dem Pförtner über eine Strede des Polorustheiles fortgeht, sich aber nie bis zur Cardia hinzieht. Er verfürzt sich auch nicht nothwendig im Augenblicke bes Erbrechens. Ben fieht überhaupt in der Banchpresse den Sauptfactor für die Fortschaffung des Darminhaltes. Satte er die Nerven eines großen Theiles des Darmes mit dem entsprechenden Gefrose umschnurt, jenen mit geronnener Mild gefüllt, die Bauchbeden zugenäht und Brechweinstein zu wiederholten Malen verabreicht, so erbrach das Thier zulett. Milch, mahrend das llebrige in ben Magen übergegangen war. Die Unwendung auf die Mechanif bes Rothbrechens ergiebt sich hierans ohne Weiteres.

Mundflüffigfeiten. (§ 579). - Pettentofer, Jacubo= witschi), Frerich &2) und Lehmann3) bestätigten bas Borfommen von schwefelblaufaurem Kali ober Rhodanfalium im Speichel. Lehmann vermißte es aber auch in dem Speichel einzelner gefunder Menschen und in dem bes Pferdes, in welchem es Wright gefunden ju haben glaubt.

Jacubowitsch und Schmidt 4), welche die Eigenschwere des von feinem Bodensage abfiltrirten Speichels zu 1,0023 und die der frischen Gemengmaffe zu 1,0026 bei 180 C. annehmen, erhielten 99,516% Baffer, 0,162% Epithelien, 0,134 organische Stoffe, 0,006% Rhodankalium, und 0,182% Salze, die aus 0,094% phosphorfaurem Natron, 0,084% Chlorfalium und Chlornatrium, 0,003% Ralf und 0,001% Magnesia bestanden. Frerich & 5) fand in dem Speichel eines gefunden Menschen 99,410% Waffer, 0,213 Epithelien und Schleim, 0,007% Fett, 0,141 Speichelftoff nebst geringen Mengen von Alfoholertract, 0,010% Rhodanfalium und 0,219% Chlorfalium, Chlornatrium, phosphorsaures Alfali, Erdphosphate und Gifenoryd. Das specififche Gewicht schwankte in 18 Einzelbeobachtungen zwischen 1,004 und 1,0065.

Jacubowitich 6) verfuchte noch die einzelnen Gemengtheile der Mundflufigfeiten im Sunde zu prujen. Die Gesammtmifchung derfelben hatte als Eigenschwere 1,0071 bei 15° C. Die demiiche Untersuchung ergab 98,963 % Baffer, 0,358 % organischer Stoffe, 0,082 % phosphorfaures Natron, 0,582 % Chlorfalium, Chlornatrium und Rhodankas lium und 0,015 phosphorfauren Kalk und Talk mit organischen Stoffen verbunden.

Satte man eine Quelle des Buffuffes in je einem Sunde verschloffen, fo zeigten fich:

<sup>1)</sup> N. Jacubowitsch, De Saliva. Dorpati. 1848. 8 p. 14.

<sup>2)</sup> Freriche in R. Wagner's Sandmörterbuch ber Physiologie. Bd. III. Abth. I. G. 764. 3) C. G. Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Bd. I. Zweite Auflage. 1850. 8 S. 463. 64.

<sup>1850. 8</sup> S. 403. 04.

4) Jacubowitsch, a. a. O. p. 15.

5) Rreriche, a. a. D. S. 766.

6) Jacubowitsch, a. a. O. p. 16 fgg.

|                                              | nc                                                         | un d flüffig Fei                       | t e n                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              | mit Anoschluß ber<br>Absonderung ber<br>Chriveicheldrusen. | mit Auofchluß<br>ber Unterfieferbrufen | mit Ansschluß ber Ohrspreichels n. ber Unterfieferbrusen. |
| Eigenschwere bei 18° C.                      | 1,0042                                                     | 1,0067                                 | _                                                         |
| Baffer.                                      | 99,048                                                     | 98,810                                 | 99,001                                                    |
| Epitretien.                                  | _                                                          | 0,224                                  | _                                                         |
| Organische Stoffe.                           | 0,433                                                      | 0,504                                  | 0,385                                                     |
| Chlorkalium und Chlor: natrium.              | 0,400                                                      | 0.420                                  | 0,530                                                     |
| Phosphorfaures Natron,<br>Ralf und Talkerde. | 0,119                                                      | 0,042                                  | 0,084                                                     |

Das durch eine filberne Röhre aufgefangene Secret der Ohrspeicheldrufe, welches 1,004 als spec fildes Wewicht darbot, führte 99,53% Waffer, 0,14% organischer Stoffe, 0.21% Chlorfatium, Chlornatrium und Rhodankalium und 0,12% tohlensauren Kalkes. Die Absonderung der Unterkieferdrufen hatte 1,0041 als Eigenschwere und lieferte 99,145% Waffer, 0,289 organischer Stoffe, 0,45 Chlorkalium und Chlornatrium und 0,116 kohlensauren und phosphorsauren Kalk und Talk. Ein zweiter Fall gab 1,00265 als specifisches Gewicht und 99,604% Wasser, 0,151% organischer Stoffe und 0,245% an Afchenbestandtheiten.

Bernard 1) fand in seinen Untersuchungen, daß der Parotidensoder der Unterfieserdrüsenspeichel des Hundes allein die gekochte Stärke nicht umsetzt, während der Wasseranszug der Mundschleimhaut diese Fäshigkeit darbietet. Ja aubowitsch 2) stellt auch das Lettere in Abrede. Frerichs 3) dagegen sah umgekehrt, daß die Aufgüsse der Parotis, der Unterfieserdrüsen oder der Mundschleimhaut Spuren von Zucker aus gestochter Stärke erzeugen konnten. Die Mischung von Drüsensubstanz und Mundschleimhaut zugleich wirkten in dieser Hinsicht nachdrücklicher.

Ueber die optischen Beranderungen, welche eine zuckerhaltige Lösung (Bd. I. Seite 304) im Verlause der Weingeistgahrung erleidet und die Eigenschaften der Glucose sonbrunfaut in den Annales de Chimie et de Physique. Troisième Serie. Tome XXI. Paris 1847. 8, p. 169 u. 180.

Magensaft (§. 606). — Die schon §. 614 unterstützte Ansicht, daß die freie Säure des Magensaftes von Milchsäure herrührt, wurde von Lehmann, Frerichs und Heing mit neuen Erfahrungen näher erhärtet. Schmidt dagegen legte eine eigenthümliche zusammengesetztere Säure, die Chlorpepsinwassersteffsäure hypothetisch zum Grunde.

Freriche 4) fand 98,28% Wasser, 0,90% in Wasser lösliche Fermentkörper, 0,08% Weingeistertract, Spuren von Fett, 0,64% Chlormestalle nebst schwefelsaurem Alkali und 0,10% Kalksalze und Eisen in dem Magensafte des Pferdes. Der des Hundes lieferte 98,85% Wasser,

<sup>1)</sup> Cl. Bernard, in ben Arch. generales de Medecine. Paris 1848. 8. Janv. p. 1-29.

<sup>2)</sup> Jacubowitsch, a. a. O. p. 37. 3) Freriche, a. a. D. S. 773. 4) Freriche, a. a. D. S. 786.

0,72% organischer Stoffe und 0,43% Asche. Die Masse, welche sich aus ben Labdrüsen einer fastenden Gans hervordrücken ließ, bestand aus 88,35% Wasser, 1,64 Cholesterin und anderen Fetten, 7,87% Zellensubstanz, 1,40% gelöster organischer Stoffe und 0,74% Salzen.

Derkliche Erregungen der Magenschleimhaut ändern nicht bloß die Berhältnisse von dieser, sondern auch die Absonderungserscheinungen der Speicheldrüsen. Hunde, in denen künstliche Magensisteln angelegt worden, können dieses am ehesten beweisen. Streut man aber Kochsalzpulver auf die Oberstäche der Magenschleimhaut, so wird das Thier bald darauf unruhig, stößt Schaum zum Munde heraus und macht wiederholte Bürgbewegungen. Die Fistelöffnung entläßt eine reichtlichere Menge von Flüssisseit, die nach Bardele ben zuweilen alkalisch, nach Frerichs dagegen sauer reagirt. Die Schleimhaut röthet sich dabei stärker und der Magen selbst verfürzt sich mit größerer Lebhaftigkeit. Die alkalischen Flüssisseiten, welche nicht selten unter krankhasten Verhältnissen ausgebrochen werden, rühren von den verschluckten, reichticher abgesonderten Speichelmassen her. Man kann sogar in ihnen bisweilen Rhodanverbindungen nachweisen.

Der reine im Leben abgesonderte Magensaft, den Frerichs 1) theils aus der Magensistel des Hundes, theils aus frisch getödteten Thieren, welche unverdauliche Speisen bekommen, erhalten hatte, lieferte nicht die eiweißähnlichen Reactionen, welche die künstliche Verdanungsstüssigseit nicht selten darbietet. Die Mischung trübt sich nicht in der Siedhise, verliert aber hierdurch ihre Verdanungskräfte. Kalinmeisencyanür schlägt die saure Flüssigseit nicht nieder. Concentrirte Mineralsäuren, schweselssaures Kupseroryd, Eisenchlorid und Alaun führen eben so wenig eine Fällung herbei. Nur größere Weingeistmengen zerstören die Verdauungssträfte in nachdrücklicher Weise.

Freriche 2) ichließt fich der auch von Bouchardat und Sandras vertheidigten Meinung an, daß der Magenfait nach der Durchschneidung der beiden berumschweifenden Nerven alkalisch reagirt und feine Berdauungefrafte aus diesem Grunde einbuft. Es werden daber die Gimeiftorper nicht aufgetoft und die Mildmaffen ungeronnen ausgebrochen. Jener Forider glaubt and den von Bernard angestellten und Band II Abth. 11. S. 4351 augeführten Berfuch boftatigen zu tonnen. Gefunde Raninchen, denen Mandelmildhemulfion und brei Biertelftunden fpater Umngdalintofung in ben Magen gefpritt wurde, zeigten eine halbe Stunde durch teine Bergiftungssymptome. Waren dagegen die Bagi durchschnitten, jo ftarben fie fcon in der ersten Biertelftunde nach der Ginverleibung der Umpgealinmaffe. Da die Kaninchen, wie fich vermuthen laft, auch in dem erfteren Falle ju Grunde gingen, fo liegt hierin eher eine Bestätigung der von mir gemachten Erfahrungen. Ich muß überdieß bemerten, daß ich den Berfuch noch in neuerer Beit an einer Rage mit dem fruberen Erfolge wiederholt habe. Das Thier befam eine Umngdatintojung ungefähr 10 Minuten nach der Ginfpripung der Mandelmilde emuffion. Reichtiche Waffermengen waren in beiden Fallen jugefest. Es waren faum 5 Minuten nach der Aufnahme der Amngdalintofung verftrichen, als fich die erften Beiden ber Blanfaurevergiftung einstellten. Das Thier farb endlich eine halbe Stunde nady dem Beginn der Krankheitverscheinungen. Der Magen, das Berg und das Wehirn verriethen den lebhaftesten Blaufäuregeruch.

Ueber eine Angahl quantitativer fünstlicher Berdanungsversuche von Lehmann f. Schmidt's Jahrbücher der in- und ausländischen Medicin. 1850. Nr. 2. S. 150-153.

Berthold3) suchte auf experimentellem Wege nachznweisen, daß alle

<sup>1)</sup> Frerichs, a. a. D. S. 785.

<sup>2)</sup> Freriche, a. a. D. S. 822.

<sup>3)</sup> Berthold, in Müller's Archiv. 1849. S. 430 - 438.

Erzählungen von dem Ausbrechen lebender Amphibien, die sich im Magen entwickelt oder Jahre lang daselbst aufgehalten hätten, zu den Fabeln geshören. Die feuchte Wärme von 37° C. zerstört die Keimfraft der Eier der Frösche und der Tritonen. Die erwachsenen Neptilien werden nach längerem Aufenthalte in Wasser von 37° C. asphyktisch und gehen dann bald daranf gänzlich zu Grunde. Sie können es hier nie mehrere Stunsden lang aushalten.

Dünndarmverdauung. (§. 692 fgg.) — Middeldorpf 1) fand den ganz frischen Saft der Bruun'schen Drüsen bes Schweines sauer. Der Wasserauszug gerann in der Siedhiße. Er fann weder die Eiweißkörper noch die Fette verarbeiten, führt dagegen die gekochte Stärke

in Buder über.

Der reine Darmsaft, ben Frerichs?) aus unterbundenen Dünnsdarmstücken bes hundes und der Kape erhielt, lieferte eine stark alkalische Reaction. Der des Colon enthielt 95,055%, Wasser, 0,870% Schleim mit Zellenkernen und Zellen, 0,540 löslichen Schleimstoff und extractiven Berbindungen, 0,195%, Vett und 0,840% Chlornatrium, phosphorsauren und schwefelsauren Alkalien nebst Erdphosphaten.

Zander 3) fand ebenfalls immer eine alkalische Beschaffenheit in dem Darmsafte der Hunde und der Kagen. Die Mischung, welche ans einer in der Mitte des Dünndarmes eines Hundes angelegten Fistel absging, enthielt 96,994% Wasser, 0,829% Epithelien, Darmschleim und andere mechanische Gemengtheile 1,593% in Weingeist lösliche und 0,584% in diesem unlösliche Stoffe. Die siltrirte Flüssigkeit ergab 96,105% Wasser, 2,516% in Weingeist lösliche und 1,379% in ihm unslösliche Verbindungen. Eiweiß ließ sich in ihm nicht nachweisen.

Frerichs 4) nimmt nach seinen Erfahrungen au, daß die Eiweißkörper ihre Molecularbeschaffenheit wesentlich ändern, wenn sie durch den Magensaft aufgelöst werden. Der Mangel der Gerinubarkeit bei dem Kochen hängt nach ihm von der sauren Beschaffenheit der Masse nicht ausschließlich ab. (Bgl. Bd. l. S. 705.) Lehmanu 4) spricht sich in ähnelicher Weise aus. Er nennt die veränderten Verbindungen Peptone. Diese wechseln mit der Verschiedenheit der aufgelösten Stoffe und bischen nicht immer eine und dieselbe Verbindung (Mialhe's Albuminose).

Zander, Bidder und Schmidt 5) bemerkten in Hunden und in Ragen, daß der alkalische Darmsaft nicht unbedeutende Mengen von Eisweiß und Fleisch innerhalb des lebenden Körpers sowohl, als in künstlischen Verdauungsversuchen auflöste, es mochte Galle und Bauchspeichel beigemischt sein oder nicht. Er besitzt auch die Fähigkeit, Kleister in Zuscher und sogar in Milchsäure bei fortgesetzter Gährung überzusühren.

<sup>1)</sup> A. Th. Middeldorpf, De Glandulis Brunnianis. Vratislawiae. 1846. 4. p. 20 fgg.

<sup>2)</sup> Kreriche, a. a. D. S. 851.
3) R. Zander, De succo enterico. Dorpali. 1850. 8. p. 15 fgg.

<sup>4)</sup> Freridys, a. a. D. S. 836. 5) Lehmann, a. a O. S. 52, 53. 6) Zander, a. a. O. p. 18 fgg.

Freriche 1) fand ebenfalls, daß die Galle die Buderbilbung bes Kleisters nicht wesentlich begünstigt, den Zuder nicht in Fett verwanbelt und Eiweiß ober Fleisch nicht auflöft. Bidder, Schmidt und Schellbach 2) gelangten zu dem Ergebniffe, daß die Ableitung ber Galle durch eine Gallenfistel und mithin die Unmöglichkeit des Eintrittes berfelben in den Darmcanal die Lebensthätigkeiten in jedem Kalle durchgreifend ftort oder herabsett. Die Galle fann zwar Blutforperchen, nicht aber geronnene Giweißmaffen auflosen ober ben Umfat der Stärfemehl= förver begünstigen. Rechnet man noch die von Leng 3) angestellten Berfuche bingn, so zeigt sich, daß die Fette zwar immer noch ohne die Beibulfe der Galle aufgesogen werden, dann aber in geringeren Mengen in ben Mildsaft und bas Blut übertreten. Gin gefunder mit Gleifch gefüt= terter hund, der 8 Kilogr. wog, nahm ftundlich 0,465 Grm. Fett für 1 Kilogr. Körpergewicht auf. Ein Thier ber Urt bagegen, in welchem eine Gallenblaseufistel angelegt worden und deffen Körpergewicht 5 Rilogr. betrng, lieferte nur 0,069 Grm. als relative Größe ber aufgesogenen Kettverbindungen. Schellbach4) suchte noch durch vergleichende Analyfen der Einnahmen und Ausgaben des zuerst genannten Sundes nach= zuweisen, daß der größte Theil der Galle im Berlaufe des Darmeanales aufaesogen werde.

Bernard 5) glaubte nach feinen Untersuchungen annehmen zu fon= nen, daß der Bauchspeichel eine besondere Beziehung zur Berarbeitung und Aufnahme ber fetten Nahrungsmittel haben muffe. Läßt man eine Mischung von Fett und Bauchspeichel eine Zeit lang in ber Brutwarme fteben, so zerlegt sich jenes nach Bernard und Leng 6) in eine Fett= fäure und die entsprechende Kettblase. Bernard nahm überdies noch an, daß ber Bauchspeichel ben nothwendigen Bermittler ber Berdauung und der Auffangnng der Nette im lebenden Körper bildet. Sat man die beiden Bauchspeichelgange im Sunde unterbunden, so werde nicht mehr bas Fett im Dunnbarme emulfionsartig vertheilt. Die Milchsaftgefäße führten feinen weißen Chylus mehr. Da ber Bauchspeichelgang bes Ranindens in ben Dunndarm um vieles fpater als ber Gallengang munbet, so findet man auch, daß die Milchsaftgefäße, welche jenem oberen Abschnitte ber bunnen Gedarme entsprechen, feinen weißen Milchfaft einschließen.

Frerich 8 7) und Leuz 8) haben diefe Borftellungsweise mit Recht bestritten. Der Erstere bemertte, daß ber Bauchspeichel eine ausgezeich= nete Kabigfeit, die Fette emulfiv zu vertheilen, feineswegs befigt. Ragen,

<sup>1)</sup> Fretiche, a. D. S. 834.
2) R. Schellbach, De bilis functione, ope fistulae vesicae felleae indagata. Dorpati 1850. 8. p. 26.

<sup>3)</sup> Ed. Lenz, De Adipis concoctione et absorptione. Mitaviae. 1850. 8. p. 68. 1) Schellbach, a. a. 0. p. 33.

<sup>5)</sup> C. Bernard, in ben Archiv genérales. Paris. Janv. 1849. 8. S. 60, 81.
6) Lenz, a. a. O. p. 26.
7) Frerich e, a. a. D. S. 847.

<sup>8)</sup> Lenz, a. a. O. pag. 45 fgg.

beren Banchspeichelgang unterbunden und deren Paufreas durch viele durchgezogene Ligaturen unthätig gemacht worden, zeigten dessenungeachtet weißen Milchsaft. Del oder Milch, das in eine abgeschlossene Darmschlinge eingesprißt ward, bewirften ebenfalls, daß die entsprechenden Sangadern einen weißen Inhalt darboten. Lenz i) fand überdieß in Kaninchen, daß die Sangadern dessenigen Abschnittes des Dünndarmes, der oberhald der Einfügung des Bauchspeichelganges liegt, weißen Milchsaft, wenn auch vielleicht in geringerer Menge, zu führen pflegen. Er schließt sogar aus seinen Bivisectionsversuchen 2), daß der Bauchspeichel die Aufnahme der Kette nicht einmal unterstüßen könne.

Blindbarmverdauung. (§. 729.) — Frerichs 3) bestreitet den vielfach gemachten Vergleich des Blindbarmes mit dem Magen. Er sins det, daß die Drüsen desselben ähnlich, wie die Lieberfühn'schen des Dünndarmes gebant sind und eine alkalische Absonderung liefern. Eine saure Reaction der Inhaltsmassen sommt unr dadurch zu Stande, daß die Reste der verzehrten Kohlenhydrate in Milchsäure übergehen. Da hier die Rückstände der Pflauzennahrung lange verharren, so sindet man auch die Inhaltsmassen des Blindbarmes sauer, wenn selbst ein sleischsfressender Versehreren. Die Fleischspeisen selbst erleiden hier die gleichen Veränderuns gen, wie in dem Dickdarme und dem Mastdarme.

Dictarmverdanung. — Frerichs 4) nimmt nach seinen Ersfahrungen an, daß der Verdanungsvorgang mit dem Eintritte der Speissereste in den Dickdarm im Wesentlichen beendigt sei. Nur die Kohlenhysdrate werden hier noch ferner zerlegt. Die Stärfe verwandelt sich noch bier in Zucker und in Milchsäure und die letztere kann in Buttersäure übergehen. Der Wasserauszug der Speisereste enthält nur noch geringe Mengen der löslichen Gallenstoffe. Der größte Theil ist in Choloidinssäure und Dyslysin übergegangen, während der nebenbei erzeugte Taurin iu dem Wasseranszuge nachgewiesen werden kann. Den Geruch der Erseremente leiten auch Frerichs 5) und Griffith 6) von den zersetzen Gallenstoffen vorzugsweise her.

Die von Barral über die Menschenercremente mitgetheilten Beobachtungen sind bei Gelegenheit der statistischen Berhaltniffe der Ernährungerscheinungen angegeben.

<sup>1)</sup> Lenz, a. a. 0. p. 46 u. 80.

<sup>2)</sup> Lenz, a. a. (). pag. 61.

<sup>3)</sup> Freriche, a. a. D. S. 858. 4) Freriche, a. a. D. S. 859. 5) Freriche, a. a. D. S. 860.

<sup>6)</sup> Griffith, in Froriep's neuen Rotigen. Bb. XI, Mr. 229. Beimar, 1849. 4. Seite 142.

### Einfaugung.

Mechanik der Einfangung. (S. 766). - Manche Forfder glaubten bemerkt zu haben, daß Rohlenpulver, Theilchen von Berliner= blau, Schwefelblumen und Dueckfilberkngelchen von dem Darme ober ber Saut aus unmittelbar in die Lymphe und das Blut übergeben fonnten. Günther und Barensprung 2) haben biefe Ungaben mit Recht in Abrede gestellt.

E. H. Weber 3) nahm nach seinen Untersuchungen an, daß fich eine Gruppe von Zellen der Darmschleimhant während der Ginsaugung mit einer undurchsichtigen und eine andere mit einer ölartigen durchsichtigen Fluffigfeit fullt. Frerich & 4) und Leng 5) bestreiten Diefe Ungabe. Der Lettere bedient sich zu seinen Untersuchungen einer Butter, Die porber mit dem Pulver der Alcannawurzel gefocht war und daher eine ftark rothe Färbung angenommen hatte. Dan fonnte beshalb bas Gindringen ber aufgesogenen Maffen in fast allen Epithelialzellen der Dunndarmschleim= haut um so eher verfolgen. Die Mechanif der Fetteinsaugung selbst, die Urfache, weshalb fettige Stoffe Die mit Waffer burchtränften Thiergewebe burchdringen, ift bis jest noch nicht befriedigend erklärt worden.

Die Erfahrungen von Bouffinganlt und Leng 6) beuteten von Neuem an, daß die in einer bestimmten Zeit mögliche Ginsangung ber Kette eine durch die Organisationsverhältnisse gegebene Grenze hat. Der Lettere nimmt an, daß eine gefunde Rate im Durchschnitt 0,6 Grm. Kett für 1 Kilogr. Körpergewicht stündlich aufnimmt. Das Maximum

beträgt 0,9 Grm. Bergl. oben S. 14.

Unfänge ber Milchgefäße (S. 780). - Ruhn 7) schließt aus seinen am Menschen gemachten Untersuchungen, daß die Lymphgefäße in bem Innern der Darmzellen netformig beginnen. Die scheinbaren blinben Rolben entstehen nur burch Extravasate bes Milchsaftes. Das freie Aufhören einzelner Aeste rührt nur von der unvollständigen Anfüllung der Gefäße her.

Fortbewegung des Inhaltes der Saugadern. (§. 782 fgg.) - Ludwig und Roll's) festen einen Blutfraftmeffer (Bd. I. S. 990.)

3) F. Guil Noll, De cursu lymphae in vasis lymphaticis. Marburgi. 1849. 8. u. in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. IX. Heidelberg. 1849. 8. S. 52 — 93.

<sup>1)</sup> Oesterlen, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. V. Seite 434 — 438. R. F. Eberhard, Versuche über den Uebergang fester Stoffe von Darm und Haut in die Säftemasse des Körpers. Zürich, 1847. 8.

<sup>2)</sup> F. G. F. de Bärensprung, De transitu medicamentorum, praesertim hydrargyci

per tegumenta corporis externa. Halis, 1847. 8.

3) E. H. Weber, in Müller's Archiv, 1848. S. 400.

Steriche, a. a. D. S. 85.
 Lenz, a. a. 0. pag. 88.
 Lenz, a. a. 0. p. 70.
 A. Nuhn, Untersuchungen und Beobachtungen aus dem Gebiete der Anatomie, Physiologie und praktischen Medicin. Heft I. Heidelberg. 1849. Fol. S. 8 — 11.
 F. Guil Noll, De guren brunken in vesic lymphaticis. Mathurgi, 1849. 8, u. in

in einzelne Saugabern, vorzüglich in einen größeren Saloffamm bes Sundes ein. Gie erhielten babei einen gewöhnlichen Seitendruck von 8 bis 12 Mm. Natronlöfung. Sie bemerften feine periftaltischen Bewegun= gen ber Saugaberröhren. Die Athmungseinfluffe ließen fich bei ruhigem Althem faum bemerken, so daß eine wahre Athmungsaspiration (Bb. I. S. 796.) nicht nachgewiesen werden founte. Die Busammenziehung ber benachbarten Mustelmaffen unterftugte von Zeit zu Zeit ben lauf ber Lymphe in sichtlicher Beife. Die Sangaberdrufen besteben nach jenen Forfdern aus feiner Berfnänelung von Cangaberftammen, fonbern ans einem zellgewebigen Fachwerfe, in bas fich bie ein= und bie anstretenben Saugabern öffnen. Gine größere Unfüllung ber Blutgefäße icheint auch Die Einfangung und die Fortbewegung der Lymphe zu verstärken.

Chulusmenge (s. 848.) - Bierordt 1) ging von der Annahme aus, daß die stickfroffhaltigen Nahrungsmittel nur in ben Milchfaft, nicht aber in bas Blut übertreten. Das Blut, welches bie Gefäße bes Darmes burchfreift, läßt stidftoffreiche Berbindungen ausschwigen. Es sei baber undenkbar, daß es folde fogleich wiederum aufnehme. Run verzehrt ein Mensch von 68 Kilogr. Körpergewicht burchschnittlich 100 Grm. trodener stidstoffbaltiger Maffen in 24 Stunden. Die relative Menge ber stidstoffhaltigen Rorper, Die in bem Mildsfafte enthalten find, beträgt aber 4% als annähernde Mittelzahl. Der tägliche Chylns wurde bier=

nach 21/2 Kilogr. ober 1/27 bes Körpergewichtes ausmachen.

#### Arcislauf.

Bewegungen bes Bergens (s. 886.). - Die Untersuchungen, welche Ludwig?) mittelft eines eigenen Megapparates an Ragenherzen anstellte, führten zu bem Ergebniffe, bag biefe mabrend ber Diaftole bie verschiedensten Formen nach Maafgabe ihrer Lage annehmen fonnen. Die Grundfläche hat eine ungefähr elliptische Gestalt im Rubezustande. Die Rammern fuchen bagegen mabrent ber Syftole einen Regel zu bilben, beffen Spige über ber freisförmigen Grundfläche fenfrecht ftebt. Diese Erscheinung liegt in bem Bane ber Mustelfasern. Gie febrt baber auch an bem ausgeschnittenen Bergen wieber.

Hering 3) fand in einem an Herzektopie leidenden Ralbe, daß die Rammern nur ichmache, wellenformige Bewegungen machten. Die immer gefüllten Borfammern jogen fich nur wenig zusammen. Sie ließen auch feine Abwechselung zwischen ihrer Sp: ftole und der der Bentrifel erkennen. Satte man fie mit 1 Kilogr. beschwert, fo hob fic die Belaftung mahrend der Berfurgung, ohne daß hierdurch die Urt der Bergtha: tigfeit fichtlich geftort wurde.

3) Hering, in Vierord t's Archiv für physiologische Heilkunde. Bd. IX. Stuttgar 1850. 8. Seite 13 fgg.

<sup>1)</sup> C. Vierordt, in Griesinger's Archiv. Bd. VI, Stuttgart, 1848. 8. S. 281.
2) Ludwig, in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. VIII. Heidelberg. 1848. 8. Seite 189 - 220.

Volfmann 1) schließt ans den Curven, die er mittelst des später zu erwähnenden Kymographion erhalten hat, daß die Systole und die Diastole der linken Kammer der Sängethiere ungefähr die gleiche Zeit in Anspruch nehmen. Es scheinen sedoch auch beiderseitige Ausnahmen vorkommen zu können. Die Diastole hält dagegen in den kaltblütigen Geschöpfen bei weitem länger an. Frösche ergaben 1:2 bis 1:11 und ein Hecht sogar 1:20. Die Zeit der Diastole vergrößert sich hier mit der Abnahme der Zahl der Pulsschläge. Die Frösche zeigen überdieß, daß die Zeit der Systole annäherungsweise beständig, die der Diastole dagegen variabel aussällt.

Herzstoß (§. 948.). — Ludwig sieht die Hauptursache des Herzsstoßes in der oben erwähnten Formveränderung des Herzens im Augensblicke der Systole. Der Grad der Hebung der Spize des ausgeschnittenen Herzens hängt nach ihm von dem Winkel ab, den die Grundsläche der Kammer mit der Unterlage bildet, weil die Spize immer in der Systole über dem Mittelpunkte von jener stehen zu kommen sucht.

Eine an dem fodten Odssenherzen durchgeführte Bestätigung, daß die Serztöne Rappentöne (§. 960.) sind, giebt Brafin in The Lancet Nov. 1849. S. 554. Bergs. and, Kiwisch, in den Verhandlungen der physikalisch medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Redigirt von Kölliker, Scherer u. Virchow. Bd I. S. 6 — 43. und Monneret, in der Revue medico-chirurgicale de Paris. Mars 1850. pag. 129 — 134 und 193 — 203.

Herzkraft (§. 1008.). — Vierordt<sup>2</sup>) hat den Versuch gemacht, die Arbeitskraft des Herzens schätzungsweise zu berechnen. Er findet, daß die sebendige Kraft der linken Kammer 0,3 Kilogr. = Meter für die Seeunde beträgt, während dieser Werth 0,17 Kilogr. = Meter für die rechte Kammer ansmacht.

Vierordt nimmt dabei an, daß jede Kammerzusammenziehung des Menschen 120 Grm. Blut ausstößt und der Seitendruck 2 Meter Blut beträgt. Hätte das Blut feine Widerstände zu überwinden, so würde es mit einer Geschwindigkeit, die 2 Meter Fallhöhe entspricht, oder mit 6,3 Meter Secundenschnelligkeit ausströmen. Die in Kilos grammen und Metern ausgedrückte lebendige Kraft betrüge daher für jeden Herzschlag  $\frac{0,12+(6.3)^2}{2+9.8}=0,24$  Kilogr. Meter. Legt man nun 75 Herzschläge für die Minute zum Grunde, so hat man 0,3 Kilogr. Meter für die Secundeneinheit. Sept man 1,2 Meter Bluthöhe, als den Blutdruck der rechten Kammer voraus, so hat man 4,8 Merter Geschwindigkeit, 0,14 Kilogr Meter für die sebendige Kraft eines Herzschlages und 0,17 Kilogr. Meter für die Secundeneinheit.

Hering<sup>3</sup>) benutte die seltene Gelegenheit eines an Eftopie des Herzens leidenden Kalbes, um den Seitendruck der Kammern durch einsgefügte Glasröhren zu bestimmen. Die Blutsäule der rechten Kammer erhob sich am eilsten Tage nach der Geburt nur um 0,516 Meter und

A. W. Volkmann, Die Haemodynamik nach Versuchen. Leipzig. 1850. 8. S. 366.
 Vierordt, in Archiv für physiologische Heilkunde. Bd. IX. Stuttgart. 1850. 8. Seite 373 — 381.
 Hering, in Vierordt's Archiv. Bd. IX. Stuttgart. 1850. 8. S. 13 — 22.

bie der linken um 0,774 bis 0,860 Meter. Die beiderseitigen Maxima glichen 0,602 und 0,947. Man kann daher 1: 1,6 bis 1,7 als gegensseitiges Verhältniß annehmen.

Die Syftole trieb die Blutfäule der rechten Kammer um 0,043 bis

0,057 Meter, und die ber linfen etwas mehr in die Bobe.

Eine in die rechte Vorfammer eingefügte Röhre gab 0,201 bis 0,372



Meter. Die Höhenvergröße= rung, welche die Insammen= ziehung begleitete, glich 0,015 bis 0,029 Meter.

Diese Zahlenwerthe dürften mit Necht schließen lassen, daß die Herzthätigkeit von den resgelrechten Berhältnissen bestentend abwich.

Sydrodynamifde Ber= hältniffe bes Blutes (S. 990.) - Eine sinnreiche, von Ludwig 1) zuerst angegebene Vorrichtung, bas Kymogra= phion, macht es möglich, die Schwankungen, welche bas Quedfilber des Blutfraftmef= sers liefert, aufzuzeichnen. Man bat baber zunächst ben Vortheil, die erhaltenen Enr= ven nachträglich unmitttlbar näher untersuchen zu fönnen. Da fie aber bei einem befann= ten gleichförmigen Umgange der Vorrichtung aufgeschrieben werden, so belehren die ent= sprechenden Absciffen über bie Zeiten, während die Ordina= ten die Druckböhen (innerhalb der Grenzen der unvermeidli= den Beobachtungsfehler) auacben.

Fig. 407 zeigt das Komographion mit einigen von Bolf un ann 2) angebrachte Nebenverbefferungen. Ein durch ein Rotationspendel a regulirtes Uhrwerk dreht den Eplinder b mit einer gleichförs

2) Volkmann, a. a. 0. S. 148.

<sup>1)</sup> Ludwig, in Müller's Archiv. 1847. S. 244.

migen Geschwindigkeit um seine Läugenachse berum. Das Gestell des Ganzen trägt nebenbei den Blutkraftmeffer c, Fig. 408, an einem Geruft, das sowohl in senkrechter, als



in magerechter Bahn verfcho: ben und daher der Lage des Gefäßes des Thieres angepaßt werden kann. Der längere Schenfel d des Blutfraftmesfere c führt auf feiner Quecks filberfäule einen Schwimmer e. der aus einem eisernen prismatischen Stabe besteht. Gin Glfenbeinenlinder, der fast so dick als die Glasröhren ift, fann an ihm auf = und niedergescho = ben werden. Man ftellt ihn fo ein, daß er die Oberfläche des Quecksilbers genau berührt.

Der obere frei hervorragende Theil des Schwimmers geht durch eine das Ende der

Manometerröhre bedeckende Rapsel f, die sich in magerech. ter Richtung herumdrehen läßt. Sein Ende führt eine Defe, durch welche man ein dunn ge-Schabtes Fischbeinstäbchen magerecht durchsteckt. Das eine Ende des Letteren träat einen Miniaturpinsel h, der die Eurve auf einem feinem auf b ge= fpannten Papierbogen anschreiben foll. Das zweite Ende i des Blutkraftmeffere fommt, wie gewöhnlich, mit dem Befaße in Berbindung. der Bwischenftucke hat einen Sahn, nach deffen Deffnung erft der Blutdruck frei fpielen fann.

Hat man einen glatten gleichförmigen Papierbogen auf dem Chlinder b befestigt, so läßt man diesen zuerst eine Umdrehung bei geschlossenem Hahre machen. Der Pinsel schreibt dann die wagerechte Abscissenlinie auf. Man öffenet hierauf den Hahn, der an dem Zwischenstücke des Blutztraftmessers angebracht ist, wähz

rend der Enlinder seine Umdrehung fortsett. Der Pinsel verzeichnet jest die Erhebunsen und Senkungen der Quecksilbersaule des langeren Schenkels. Sat der Blutkrafts messer überall den gleichen Durchmesser, so gleichen die Maximalerhebungen (abgesehen von den Nebenhindernissen) nahebei der halben Druckhöhe.

Will man die gleichzeitigen Eurven zweier verschiedener Gefäße anschreiben laffen, so bringt man zwei Blutfraftmeffer an dem Gestelle an. Man läßt wiederum die entsprechenden Abscissenlinien bei geschlossenen Zwischenhahnen und bewegtem Enlinder und hierauf die entsprechenden Blutcurven aufzeichnen. Hat man eine hinreichende Länge der

felben erreicht, fo hemmt man die Bewegung des Enlinders. Die Pinfel befchreiben dann natürlich eine fentrechte Linie, die den Ausgangepunkt für die Bestimmung des Isochronismus der Eurvenstärke liefern kann.

Big. 409.

fann. o wird dabei mit dem Blutfraftmeffer zusammengebracht.

Volkmann hat auch einen eigenen Mariotte'schen Blutkraftmesser angegeben. Man besestigt die beiden Ausähe a und b, Fig. 410, in die Enden des Gefäßes, aus dem ein gewisses Stück herausgeschnitten worden. Sie passen in die eingeschliffenen Röhrenstücke c und d, welche in den Kasten es übergehen. Dieser trägt eine senkrechte graduirte Glasröhre f g von 1 Meter Länge, deren oberes Ende durch einen ausschraubbaren Deckel k luftdicht verschlossen wird. Der Hahn i ist 11/2 Mal



durchbohrt. Stellt man ihn fo ein, wie es Fig. 411 zeigt, fo verfolgt das Blut feine gewöhnliche Bahn ab, ohne in die Glasröhre c vorzudringen. Steht er wie in Fig. 412, fo ftrömt das Blut weiter, fturgt aber zugleich in c ein. Ift nun o von feinem Unfangsende luftdicht verschlossen, fo wird die in ihm enthals tene Luft mit der dem Blute möglichen Kraft zusammengebrückt. Da fich aber die Enfte volumina nach dem Mariotte'ichen Gefene umgekehrt, wie die Druckfräfte verhalten (§. 163), fo läßt fid) hieraus der Seitendruck des Blutes leicht bestimmen. Stellt man endlich den Sahn, wie es Fig. 413 zeigt, fo ftrömt das Blut nur in die Glasröhre und gwar von dem centralen ober dem peripheris fchen Stucke des Wefages aus, je nachdem ber Canal nach diefer oder jener Seite gerich: tet ift. Man hat daher hier den Befamint-

druck bei Unterbrechung des Kreislaufes. Will man sich von den Ginflussen der Blutz gerinnung bewahren, so füllt man vorher die Glasröhre mit einer Anflösung von unterkohlensauerem Natron von unten her bis zu einem gewissen Höhenpunkte an.

Gine einfache Borfichtemaßregel durfte bei dem Gebrauche Diefes Inftrumentes em=

pfehlenswerth sein. Das warme einströmende Blut erwärmt die in der Glasröhre entshaktene Luft und sättigt sie für ihre neue Temperatur mit Wasserdamps. Die Bärmeausdehnung und die mit der Temperatur wachsende Spannung wirken daher dem Blutdrucke entgegen. Man wird deßhalb den Apparat leer nicht gebraucken können. Man dürfte die hierdurch bedingten Fehlerquellen größtentheils vermeiden, wenn man zuerst einige Tropfen oder eine größere Menge einer warmen Lösung von unterkohleusaurem Kali einschiehrte, die oben offene Röhre einige Zeit in Wasser von 40° C. stehen ließe, dann oben schlösse und sobald als möglich mit dem Blute anfüllen ließe.

Die ausgedehnten Beobachtungen, welche Volkmann!) an starren Röhren anstellte, bestätigten zunächst, daß sich der Seitendruck umgekehrt wie die Entfernung von der Ausslußöffnung verhält. Das Product des Seitendruckes in den Durchmesser der Röhre dagegen wächst, so wie die Weite der letzteren über einen gewissen Grad hin abgenommen hat. Der Seitendruck am Ansange der Ausslußröhre gleicht nicht genau dem Wisderstande, der nach Abzug der Geschwindigkeitshöhe von der Druckhöhe übrig bleibt, sondern fällt um eine gewisse Größe kleiner als der Widersstand aus. Diese Disserenz erscheint aber um so geringer, je unbedeustender die Geschwindigkeitshöhe in Verhältniß zur Widerstandshöhe ist. Der letztere Fall tritt, wie wir sehen werden, in den Schlagadern der lebenden Thiere auf.

Volkmann?) bediente sich der Fig. 414 dargestellten Vorrichtung, um die Grundverhältnisse der Blutgefäßvertheilung künstlich nachzuahmen. Ein Wasserbehälter H, zu welchem ein schwimmender Heber eben so viel



hinzugoß, als andrerseits abfloß, hatte zunächst ein wagerechtes Abzugszrohr A. Dieses theilte sich in die Gabeläste B und B', von denen jedes in die länglich runden, in sich zurücklaufenden Gefäße C, C', C'', überging. Jedes von ihnen mündete in den eutsprechenden Gabelarm D und D', dis endlich ein einfaches Abzugsrohr E das Ganze beschloß. Da alle Röhren gleiche Weiten besaßen, so ließen sich die Verhältnisse des Strombettes leicht berechnen. ABB' entsprach den Schlagadern, C, C',

Volkmann, a. a. O. S. 38 fgg.
 Volkmann, a. a. O. S. 54 fgg.

C", C" gewissermaßen den Haargefäßen, D, D' und E den Blutadern. Senkrechte Druckmesser waren an bestimmten entsprechenden Entfernunsgen, die in Fig. 414 mit Punkten angedentet worden, angebracht. Einszelne Hähne, 3. B. B' oder C kounten bestimmte Haupts oder Nebenarme nach Belieben verschließen.

Es zeigte sich zunächst hierbei, daß der Seitendruck, wenn keine Stanungsverhältnisse eingreifen, von der Einfluß= nach der Ansslußmün= dung stetig abnimmt. Es wiederholt sich daher etwas Alchnliches auf dem Wege, der zwischen dem Anfange der Aorta und den Enden der Hohl= venen liegt. Punkte, die gleichweit von der Einflußmündung entsernt sind, z. B. b und c, f pr g oder m und n, Fig. 414, liesern gleiche Druckwerthe. Diesenigen Stellen, welche in der Mitte des Röhrensyste= mes, bei C, C', C'' und C''' lagen, ergaben einen Seitendruck, der den mittleren Werth des Ganzen in ziemlich merklicher Weise überstieg. Es läßt sich hiernach vermuthen, daß die Haargefäße mehr als der Hälfte des Marimaldruckes, das dem Anfange des Aortensystemes entspricht, ansgesest sind. Verglich endlich Volkmann 1) einen kleineren Apparat von der Fig. 415 dargestellten Form mit dem größeren Fig. 414 abgebil=



beten, so zeigte sich, daß dieser der Bewegung der Flüssigkeit nicht mehr Hindernisse als der Fig. 414 dargestellte entgegensette, obgleich die Adshäsionsstächen und die Zahl der Winkel beträchtlicher aussielen. Die passende Anlage von Seitenarmen begründete dieses günstige Ergebniß. Man kann es daher auch nach jenem Forscher erklärlicher sinden, weshalb ungefähr der gleiche Berzdruck das Blut der größeren wie der kleineren Sängethiere durch die so verschiedenen Röhrenmengen zu treiben vermag.

Der vorzüglichste Apparat, dessen sich Bolkmann?) zur Ermittelung der Verhältnisse bei abwechselnden Stößen und elastischen Röhrenwänden bediente, bestand ans einem Wasserbehälter, dessen Ansgangsmindung durch einen Hahn und zwar mit freier Hand oder mittelst eines Pendelwerkes abwechselnd geschlossen und geöffnet wurde. Ein Darm bildete das Abzugsrohr. Messingstücke, die senkrechte Druckmesser trugen, waren an bestimmten Stellen eingeschaltet. Das Ansslußende trug eine Messingkapsel, die eine Mündung von bestimmter Größe offen ließ. Man konnte auf diese Weise die Höhenstände der Druckmesser, welche die Druckwirkung der Flüssigkeit des Hanptbehälters begleiteten, und die

<sup>1)</sup> Volkmann, a. a. O. S. 78.

<sup>2)</sup> Volkmann, a. a. O. S. 84.

Tiefenstände, die nach Verschlusse des Hahnes auftraten, bestimmen und den Mitteldruck aus dem Durchschnitte dieser beiden entsprechenden Wersthe berechnen. Es ergab sich hierbei, daß alle drei Zahlen mit der Ershöhung der Druckgröße im Wasserbehälter emporgingen und die Wellensgröße, die nach der Ausslußöffnung allmählig sinkt, in jenem Falle ebensfalls zunahm. Die Höhens, die Tiesenstände und der Mitteldruck wuchsen auch mit der Erhöhung der Widerstände, die Wellengröße verkleinerte sich aber in diesem Falle. Die Vermehrung der Zahl der Pulöschläge kann alle jene Beziehungen nach Maaßgabe der Nebenverhältnisse begünstigen oder herabseßen.

Der Mitteloruck w, d. h. das arithmetische Mittel der Höhens und der Tiesenstände, welchen ein solcher elastischer Schlauch für pulsatorische Bewegungen liesert, läßt sich gleich dem Seitendrucke in starren Röhren berechnen. Man hat  $w=av^2+bv$ , wobei v die Geschwindigkeit der strömenden Flüsseit und a und b zwei durch zwei Bersuck zu bestimmende Eveiscienten sind (Bd. I. S. 796 und 806). Man kann daher alle Abteitungsgleichungen, welche sich aus den für starre Röhren gültigen Formeln ergeben, auf elastische Schläuche in dieser Beziehung übertragen. Bleiben a und b unverändert, so können die Stromschnelle oder der Seitendruck theoretisch bestimmt werden, wenn einer von beiden gegeben ist. Wir werden auf diesen Punkt in der Folge zurücksommen.

Die Flüssigkeit, welche in einen elastischen Schlauch pulsweise eingetrieben wird, führt zunächst zu zweierlei Arten von Wellen. Ein Molezül sucht das vor ihm liegende zu verrücken. Die Geschwindigkeit dieser Wirkung wird eine Function der Dichtigkeit darstellen. Die elastische Ausdehnung und Zusammenziehung, die sich langsamer, als jener erstere Einsluß fortpslanzt, führt zu einer zweiten Art von Wellen, die sich mit jenen ersteren im Verlaufe des Schlanches auf das mannigsachste interseriren müssen. Zwei verschiedene Punkte des Röhrenspstemes geben daher auch verschiedene isochrome Wellenzeichnungen am Kymographion.

Volfmann 1) bestätigt nach seinen Untersuchungen, daß der Seistendruck in den dem Herzen näher gelegenen Schlagadern im Allgemeinen größer als in den entfernteren ausfällt (S. 1002), während in den Besnen das Umgekehrte der Fall ist. Die Halsschlagader eines Kaninchens lieferte z. B. im Durchschnitt 91,2 Mm. Duecksilber und die Schenkelsschlagader 86 Mm. Der centrale Abschnitt der Carotis des Hundes zeigte 113,8 und der peripherische 88,8 Mm. Ein Schaf hatte in dieser Hinsicht 142,4 und 116,7 Mm. und ein zweites 88,4 und 61,3 Mm.

Bolfmann 2) nimmt zu biefem Zwecke einen feinen Bogen, der überall gleich dick



ausfällt und von dem daher vierectige Abfchnitte den Flächenausdelnungen entspreschende Gewichte geben. Run läßt er die Absciffe ab, Fig. 416, und das Eurvenstück cd am Apmographion aufschreiben. Er zeichnet hierauf das Rechteck efba ein, schneisdet es ans und wiegt es. Er sondert hierauf nur das Stück acdb und wägt von neuem. Da die Grundstächen die Gleichen

Volkmann, a. a. 0. S. 167 fgg.
 Volkmann, a. a. 0. S. 170.

und die Gewichte den Oberflächen proportional find, fo giebt das gegenseitige Berhattniß der Bewichte das Berhaltniß bes der Eurve entsprechenden Mitteldruckes jur Sohe bf, Fig. 416, an.

Stanungeverhältniffe, welche im Berlaufe ber Blutgefägverbreitung eintreten, fonnen es natürlich ansnahmsweise möglich machen, daß eine entferntere Schlagader mehr Seitendruck, als eine nabere barbietet. Die= fer Kall scheint in ber Schenkelschlagaber bes hnubes wiederzukehren. 3br Mittelbrud übertraf ben ber Bergichlagader um 2,5 bis 6 Dim.

Bas die einzelnen Thiere betrifft, fo fand Bolfmann') für die Mittelbrudwerthe ber Halsschlagaber: Pferd 214 bis 122 Mm., Schaf 206 bis 98 Mm., Ralb 177 bis 133 Mm., Hund 172 bis 104 Mm., Biege 135 bis 118 Mm., Kaninchen 90 Mm, Sabn 171 Mm. und Storch 161 Mm. Die Armichlagaber ber Tanbe lieferte 157 und bie ber Benne 88 Mm., ber linke Nortenbogen bes Frosches 29 bis 22 Mm., der der Schildfrote 33 Mm., die Riemenschlagader des Sechtes 84 bis 35,5 Mm., Die der Barbe 42 Mm. und die bes Welfes 18,5 Mm. Die faltblütigen Thiere baben baber einen beträchtlich geringeren Blutdruck als die warmblütigen.

Da bie Welle, welche an einer größeren Schlagader im Angenblicke bes Seitendruckes vorübergeht, von brei Sanptfactoren, ber Strömung bes Blutes, ber Wellenbewegung in den Schlagaberwänden (S. oben Seite 24) und den positiven oder negativen Ginfluffen des Athmungs= bruckes herrührt, so suchte Ludwig 2) in seinen ersten mit bem Rymo= graphion angestellten Beobachtungen, Die Druckenrven bes Blutes und Die der Athmungsverhältniffe vergleichend darzustellen. Er schloß bier= and, baß bie rubige Athmung bes Pferbes, weit seltener bagegen bie bes Hundes, ben Druck bes Blutes in bem Mortenfusteme nicht sichtlich veranbert. Gefellt fid die Insammenziehung der linken Rammer dem Ausath= mungebrud bingn, fo steigt ber Seitendrud. Die Berbindung mit ber Diaftole hat Die entgegengesette Wirfung Es fann babei vorfommen, daß bie Drudgröße felbst mabrent ber Rubepanse steigt. Die Ginath= mnng führt zu ben entgegengesetten Schlüffen.

Bahrend ein Bluttraftmeffer die Blutcurve aufschrieb, suchte Ludwig die Uth: mungecurve nach folgendem Verfahren zu erhalten. Er öffnete den Bwifdeurippeuraum in der Nahe der großen Gefaße, fette ein unten mit einem Bladchen verfebenes und mit Waffer gefülltes Robreben luftbicht ein und verband das Bange mit einem Queck-

Fig. 417.

filbermanometer, deffen Schwankungen gleich= zeitig an dem Komographion aufgeschrieben wurden. Bolfmann 3) fchlägt für diefen Fall vor, feine G. 21 erwähnte Canute in die Luftröhre einzuführen.

Fig. 417 zeigt brei Brudiftude der von Ludwig erhaltenen Doppelcurven. A, A' u. A" find bie Bluteurven der Salbichlagader und B, B', B" die gleichzeitigen Athmungs=

3) Volkmann, a. a. O. Scite 350.

<sup>1)</sup> Volkmann, a. a. O. Seite 177.

<sup>2)</sup> Ludwig, in Müller's Archiv. 1847. Scite 244 fgg.

linien, welche das oben erwähnte Berfahren geliefert hat. A und B find ziemlich gleich: läufig, fo daß der merkliche Athmungseinfluß hinwegfällt. A' und B' belehren über die positive Wilkung der starken Aus und A" und B" über die der fraftigen Ginathmung.

Die Enrven, welche man an dem Kymographion erhält, können unmittelbar lehren, wie sich die gleichzeitigen Wellen an den verschiedenen Körperschlagadern oder in einem todten elastischen Schlauche ungleichartig gestalten. Sie erläutern auf diese Weise, wie die örtlichen Nebenverschies denheiten abweichende Verhältnisse und Zahlen des fühlbaren Pulses hers beiführen, ohne daß deshalb die mechanische Theorie des unbedingten Einsslusses des Herzens auf die Vlntbewegung irgendwie beeinträchtigt wird.

Bergleichende Eurven der Art aus todten elastischen Schlauchen finden fich bei Volkmann, a. a. O. Tab. IV. und aus verschiedenen Schlagadern lebender Thiere a. a. O. Tab. VII. und VIII.

Bolkmann 1) suchte die Geschwindigkeit, mit welcher das Blut in den größeren undurchsichtigen Gefäßen strömt, mittelst einer eigenen Bor-richtung des hämodromometers, näher zu bestimmen. Er fand hierbei:

| Thier. | Schlagaber.      | . Nebenbemerfungen.                    | Secundenschnelligfei<br>in Dim. |  |  |  |
|--------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Hund.  | Spatsschlagader  | _                                      | 205 bis 357                     |  |  |  |
|        | Spalsblutader    | -                                      | 225                             |  |  |  |
| Pferd. | Halbschlagader   | -                                      | 220 bis 254                     |  |  |  |
|        | desgl.           | Nach Unterbindung der Rieferschlagader | 306 u. 431                      |  |  |  |
|        | Rieferschlagader | _                                      | 99 n. 232                       |  |  |  |
|        | Fußschlagader    | _                                      | 56                              |  |  |  |
| Biege. | Salsschlagader   | _                                      | 240 bis 358                     |  |  |  |
| Schaf. | desgl.           |                                        | 241 bis 350                     |  |  |  |
| Ratb.  | desgl.           |                                        | 431                             |  |  |  |

Man kann daher 350 Millimeter als mittleren Geschwindigkeitswerth in der Carotis und etwa 400 Millimeter für die Aorta annehmen. Blutsverluste verlangsamen meistentheils die Schnelligkeit der Blutbewegung.

Fig. 418 kann die Sinrichtung des Hämodrometers näher versinnlichen. Gine in einen Kasten ab übergehende Metallröhre cd besitt zwei Hähne ef, deren Kammräder so in einander greisen, daß die Drehung des einen eine entsprechende Bendung des zweisten bedingt (Fig. 419 a und b). Sie hat noch zwei senkrecht abgehende Rebenröhren gh, Fig. 418, in welche die zweischenktige, an einem Stalenbrette i besestigte Glastöhre kl eingefügt ist. Jeder der beiden Hähne hat eine 1½ fache Durchbohrung. Stehen sie so, wie es Fig. 420 zeigt, so geht der Blutstrom durch das Messingrohr ab, nicht aber durch die seitliche Glastöhre cd. Wendet man sie, wie es Fig. 421 andeutet, so siest das Blut durch die Glasz und nicht durch die Messingröhre (durch kl, Fig. 418). Elle Theile des Apparates und die bald zu erwähnenden Ansatzanülen haben überall den gleischen Durchmesser.

<sup>1)</sup> Volkmann a. a. O. S. 185.

Man brückt nun das Gefäß bes lebenden Thieres mit Compressionspincetten an zwei entfernten Punkten zusammen, schneidet ein zwei Boll langes Stück zwischen ihnen aus, bindet zwei Canulen n und o, Fig. 418, an den Enden ein und schiebt in diese

Fig. 418.

Fig. 419. Fig. 420. Fig. 421.

die hineinpassenden Endstücke o und d des Hämodromometers, nachdem man dieses mit Wasser vollständig gefüllt und alsdann die Hähne, wie es Fig. 420 zeigt, eingestellt hat. Man giebt hierauf dem Blute seinen freien Lauf durch die Messingröhre, dreht aber später die Hahne, wie es Fig. 421 darstellt, so, daß die Blutmasse den Uniweg durch die Gladröhre machen muß. Da man hier die Bewegung sieht und die Länge des Wesges fennt, so vermag man auch die Geschwindigkeit durch gleichzeitige Abzählung der Schläge einer Zaschenuhr annähernd zu schäpen.

Die oben tabellarisch angeführten Werthe wurden mit dieser Borrichtung unmittelbar gefunden. Um die Stromschnelle der Aorta zu berechnen, füllte Volkmann 1) die großen Gefäße des todten Thieres von

<sup>1)</sup> Volkmann a. a. O. S. 206.

der Bauchaorta mit der Insectionsmasse in dem Grade aus, daß die Carotis den gleichen Durchmesser als im Leben darbot. Er bestimmte dann die Weite des Flußbettes bis zu der im Leben geprüften Stelle der Halsschlagader und berechnete hiernach rückwärts die Geschwindigkeit am Ansange des Aortensystems. Sind diese und die Aortenweite bekannt, so bestimmt Volkmann hieraus, wie viel Blut sede Zusammenziehung der linken Kammer austreibt. Es ergab sich hierbei:

| 061         | Rörver=                                | Zahl ber<br>Pulsschläge | feit bes                    | eschwindig=<br>Blutes<br>imetern. | Menge des Blutes<br>für jede Kammer-<br>zusammenziehung |                                               |  |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Thier.      | gewicht in Pulssa<br>Rilogrm. in der D |                         | Rinnte. Hals=<br>fclagaber. |                                   | abfolute<br>in Grm                                      | im Ber=<br>hältniß<br>zum Kör=<br>pergewicht. |  |
| Sund        | 18,74                                  | 100                     | 273                         | 305                               | 38,64                                                   | 1/485                                         |  |
| Hund        | 13                                     | 110                     | 262                         | 256                               | 34,69                                                   | 1/375                                         |  |
| Alte Biege  | 25                                     | 154                     | 358                         | 706                               | 70,24                                                   | 1/359                                         |  |
| Junge Biege | 11,55                                  | 120                     | 280                         | 326                               | 32                                                      | 1/359                                         |  |
| Hund        | 4,95                                   | 100                     | 329                         | 368                               | 12,5                                                    | 1/396                                         |  |
| Junge Biege | 15,0                                   | 160                     | 240                         | 403                               | 22,68                                                   | 1/860?                                        |  |
| Pferd       | 300?                                   | 56                      | 431                         | 496                               | 741,9                                                   | 1/404                                         |  |
| Schaf       | 30,54                                  | 92                      | 287,5                       | 993                               | 77,7                                                    | 1/393                                         |  |
| syund .     | 9,01                                   | 120                     | 280                         | 292                               | 31,38                                                   | 1/289                                         |  |
| Schaf       | 23,48                                  | <b>8</b> 8              | 241                         | 214                               | 51,12                                                   | 1/459                                         |  |
| Szund       | 18,905                                 | 104                     | 238                         | 369                               | 41,2                                                    | 1/437                                         |  |
| Spund       | 12,752                                 | 62                      | 205                         | 260,5                             | 38,9                                                    | 1/323                                         |  |

Volfmann nimmt 400 Millimeter als Durchschnittswerth der Stromschnelle im Anfange der Aorta an und folgert, daß die Menge des mit jeder Zusammenziehung der linken Kammer ausgetriebenen Blustes 1/400 des Körpergewichtes betrage. Ein Mensch von 75 Kilogrammen gäbe daher 188 Grm. und ein solcher von 64 Kilogrammen 160 Grm. (§. 1170).

Abegg 1) suchte die in dem Herzen enthaltene Blutmenge auf einem anderen Wege zu bestimmen. Er legte das Herz lebender Kaninchen bloß und umschnürte die Anfangsstücke der großen Gefäße mit einer einsachen Unterbindung. Die in dem Herzen abgeschlossene Blutmasse betrug 1/409 bis 1/557 des Körpergewichtes, während die Schwere des Herzens 1/328 bis 1/508 glich. Die Mittelwerthe von sieben Beobachtungen waren 1/460 für das Blut und 1/384 für die Herzsubstanz. Beide Durchschnittsgrößen scheis

<sup>1)</sup> H. Abegg, De capacitate arteriarum et venarum pulmonatium. Vratislawiae 1848. 8. p. 26.

nen baber nabebei gleich auszufallen. Die zuerst genannte Babl bezieht fich minbestens auf die Blutmasse beiber Rammern. Gie liefert baber fleinere Werthe, als bie oben erwähnte Berechnungsweise.

Da ber Seitenbruck und bie Stromschnelle tobter Röhren ein gewisses gegenseitiges gefetliches Berhältniß unter fouft gleichen Berhältniffen barbieten, fo brachte Bolfmann einen Mariotte'ichen Drudmeffer an bem Bainobromometer (bei m, Fig. 418) an, um beibe gleichzeitig be= stimmen zu können. Es ergab sich hierbei, daß ähnliche Berhältniffe auch in dem lebenden Körper annähernd wiederkehren und man das ber bie bydrodynamischen Gesetze mit um so größerem Rechte auf bie Kreislaufderscheinnngen anwenden fonne.

Bahrend die Umbiegung des gewöhnlichen Samodromometers aus einem Theile ber Fig. 418 abgebildeten Glasröhre besteht, enthält fie jest ein Meffingftud (m), auf weldes ber Mariotte'ide Blutfraitmeffer fentrecht aufgeschraubt werden fann. Alle diese Theile haben die gleichen Querdurchmesser. Man treibt dann so viel Wasser in die Borrichtung ein, daß es nicht nur die Rohren des Samodromometers, fondern auch den Blutfraftmeffer bis zu der Sohe, die, nach einem Borversuche zu schließen, in dem Manometer jum Boricein tommen wurde 1), anfüllt.

Sat man auf diefe Weife zwei verhaltnifmäßig weit ans einander liegende Werthe Unhang der Widerstände (w und w1) und der Geschwindigkeiten (v und v1), so fann man, da Rr. 1992. w = av2 + bv, die beständigen Coefficienten a und b für ein gegebenes Gefäßinftem auffinden. Kennt man diefe, fo läßt sich dann der Widerstand ans der Geschwindigkeit oder diefe aus jenem fur einen gegebenen Berfuch berechnen. Bolfmann findet nun nach feinen Beobachtungen, daß diefes in manchen Fallen in einer befriedigend annas bernden Beife gelingt. Es mare fogar möglich, daß die Biderftandscoefficienten für die gleichen Gefäßstellen verschiedener Individuen derfelben Thierart übereinstimmten und eine

theoretische Uebertragung in diesem Falle gestattet bliebe 2).

Sind die beständigen Berthe von a und b ermittelt, fo braucht man natürlich nur die Seitendrude oder die Widerftande ju bestimmen, um die Stromfchftelle ju berechnen. Bolfmann 3) und Ludwig ichalteten daher ein Samodromometer, an welchem zwei Ornckmeffer an zwei entfernten Punkten angebracht waren, in eine Schlagader eines lebenden Thieres ein und bestimmten die Unterfdiede ber Seitendrucke, welche fich hiers bei zu erkennen gaben. War biefes gefchehen, fo reinigten fie bie Borrichtung, banden fle von Reuem in den centralen Abschnitt der Schlagader und ließen eine gemiffe Menge Blutes, bas fpater gewogen murde, aus dem zweiten Ende der Glasrohre, innerhalb einer gegebenen Beit, ablaufen. Da der Durchmeffer der Rohre bekannt war, fo fonnte man die Beschwindigfeit des Abfluffes direct bestimmen. Undererseits wurden die Geitens drucke am Anmographion aufgezeichnet und die Werthe des Mitteldruckes ans ben Gurs ven burd Ausmägungen bes Papiers (Seite 24) bestimmt. Man wiederholte Diefe Uderlaffe eine Reihe von Malen, um weit abstehende Berthe von w und v zu erhalten und daher a und b defto ficherer zu bestimmen. Da man hier nur die Biderftandeverhalt: niffe des Glaerohres prüit, fo forten die Aberlaffe (S. 30) in geringerem Grade, als bei der unmittelbaren Prufung der Gefaße, die fich in Folge des Blutverluftes gufam= mengiehen und die Werthe von a und b merklich abandern. Man fann bann auch nas turlich die beobachteten und die berechneten Befchwindigkeitewerthe gufammenftellen. Beben sich hier Unterschiede in den Größen zweier Goefficienten in verschiedenen Thieren ju erfennen, fo läßt fich juruchichließen, daß die Aldhafion bes Blutes berfelben an die Bande der Glasrohre unter fonst gleichen Berhaltniffen abweicht. Laft man nun Waffer unter benfelben Bedingungen durch die Borrichtung fließen, fo ift man dann im Stande, die Udhafioneverhaltniffe beffelben mit benen des Blutes bei denfelben Schnels ligkeiten zu vergleichen. Botemann fand auf diefe Beife für 300 Millim. Gerunden-

<sup>1)</sup> Volkmann a. a. O. S. 221. 2) Volkmann a. a. O. S. 225.

s) Volkmann a. a. O. S. 233.

geschwindigkeit und 30° R., daß die Adhäsion des Katheblutes ungefähr 21/2 und die des Sundeblutes nahebei 4 Dal fo groß, als die des Waffers ausfiel.

Bolfmann 1) suchte den Ginflug, den der Berschluß eines Seitenganges und ber Abflug ber ftromenden Daffe burch eine Seitenöffnung andubt, an ftarren Röhren zu bestimmen und auf Die Berbaltniffe ber Gefäfinterbindung und bes Aberlasses überzutragen. Sat man einen Seitenarm durch einen Sahn unwegsam gemacht, fo erhöht sich die Befammtmenge ber Wiberstände. Der Seitenbrud wachft in allen Gefägen, welche Fluffigkeiten nach bem Berichließungepunkte zuführen. Er nimmt dagegen in den hinwegführenden ab. Jeder Seitenaft bat bann einen Bunft, in welchem ber Drud unverändert bleibt, mahrend er weiter nach der Cinflugmundung wächst und nach der Abflugmundung hinabgeht. Die Größe ber Störung fällt babei in ben Seitenzweigen erfter Ordnung beträchtlicher, als in benen zweiter aus. Die Unterbindung eines Strom= armes fest die Strömung in den gu= und den rudführenden Gefäßen berab. Die Stromschuelle steigt bagegen in ben Seitengefäßen und zwar in benen ber erften Ordnung mehr als in benen ber zweiten.

Sat man einen Stromarm verschloffen, fo fteben die guführenden Befage, in denen die Bewegung der Fluffigkeit auf diefe Beife aufgehoben worden, nahebei unter dem Seitendrucke der nachsten nach oben bin gelegenen freien Buleitungefluffigkeit. Der Seitendruck der hinwegführenden Abtheilung richtet sich im Allgemeinen nach dem der nachften Ableitung. Fügt man einen Blutfraftmeffer in den centralen Theil einer durchschnittenen Schlagader endständig ein , fo erhalt man daher einen bedeutenderen Druck, als wenn man den Kraftmeffer in den peripherischen Abschnitt einsest (S. 24).

Läßt man die strömende Flussigkeit durch eine Seitenöffnung ober einen Aberlag ablaufen, so nimmt ber Seitendruck mit ber Maffe ber Abzapfungöflüssigfeit in dem ganzen Röhrenspsteme ab. Diese negative Störung, welche wieder in ben Seitenröhren erfter Ordnung beträcht= licher, als in denen zweiter ansfällt, wächst dabei in den zuführenden Gefägen bis zur Deffnungoftelle, mahrend fie in ben abführenden von da an heruntergeht. Die Geschwindigkeit ber Bewegung erhöht sich wäh= rend ber Daner bes Aberlaffes in ben zuführenden Röhren. Sie geht in den hinwegführenden berunter. Sie fann bagegen in den Seiten= röhren zu = oder abnehmen.

Bahl ber Puleschläge (S. 1157 fag.). - Bolfmann 2) bestätigte nach ber Berechnung seiner eigenen Erfahrungen und ber Beobachtungen von Guy3) und Nitsich4), daß der Puls fehr alter Leute durchschnitt= lich bäufiger, ale in mittleren Lebensjahren ift 5) (s. 1157). Er nimmt ferner an, daß sich die Durchschnittsmengen ber Pulsschläge nicht genau umgekehrt, wie die Duadratwurzeln, sondern, wie die 3/9 Potenzen ber Körverlängen verhalten (also nicht  $p:p^1=l^{1.5}/_{10}:l^{5}/_{10}$ , sondern  $p:p^1$ 

<sup>1)</sup> Volkmann a. a. O. S. 445 fgg.

Yolkmann a. a. O. S. 426 fgg.
 Yolkmann a. a. O. S. 426 fgg.
 Guy in Todd Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Vol. III. London 1848.
 P. 181 fgg.
 A. R. Nitzsch, De ratione inter pulsus frequentiam et corporis altitudinem ha-

bita. Halis 1849. 8.

<sup>5)</sup> Vergl. Leuret in Gazette medicale de Paris 1848. Nr. 46. Nov. p. 891.

= 113/9: 13/9). Sträflinge, welche nur Pflanzenkoft verzehrten, lieferten eine merklich geringere Pulsfrequenz als beffer genährte leute. Die Beranderung, welche die Bahl der Puloschläge im Laufe der Lebensalter erseidet und die geringeren Mengen, die man in Frauenzimmern antrifft, bangen nicht bloß von ten Unterschieden ber Körperlänge, sondern auch noch von anderen Nebenursachen ab.

Geschwindigfeit des Capillarblutlaufes (S. 1093 und Bo. II. Abth. III. S. 3747). - Bolfmann 1) erhielt folgende Durch= schnittswerthe:

Secundengeschwindigfeit in Dillim.

Riemen von Salamanderlarven . . . 0,245. Schwanz der Froschlarven . . . . 0,400. Schwanzflosse eines kleinen Fisches . . . 0,120. Gefrose eines jungen hundes ungefähr . 0,800.

Ueberfduftend am Ende bes Benenfystems (§. 1102). -Fid?) schnitt bas Berg einer lebenben Rage möglichst schnell berand, fnate ein Manometer in die untere Soblvene und band die obere Soblvene zu. Er brachte hieranf bas Ganze in Salzwaffer von 300 R. und füllte bas Manometer mit ber gleichen Unflösung. Der fortbauernbe Bergichlag trieb nur fo lange Fluffigfeit zur Lungenschlagaber beraus, als ein Ueberschußbruck im Manometer vorhanden war. Borte biefer auf, fo blieb die Bergthätigkeit in diefer Beziehung wirfungslos.

Blutmenge (s. 1138). - Beit 3) hat eine Reihe hierher gehö= render Versuche mit Volkmann und Marchand nach der Gin= sprigungemethode angestellt. Salt man fich an biejenigen Erfahrungen, welche die Berfaffer felbst als übereinstimmend und vertrauenswerth be= trachten, so ergaben brei Hunde 1/5,180, 1/5,148 und 1/4,134 bes Körpergewichts als Blutmengen, mährend eine Ziege 1/6,109 lieferte. Man hätte hiernach 1/5/43 als Durchnittswerth.

Beit 1) machte auch den Berind, eine gewogene Quantitat von ichwefelsanrem Natron einzufprigen und die absolute Blutmenge aus den Procentwerthen jenes Galges, welche in dem fpateren Aberlagblute enthalten waren, ju berechnen. Derfeibe Gedanten: gang lag auch offenbar gu Grunde, als Bierordt und Beltzien eine Rochsalzlösung dem Blute eines Pferdes einverleibten. Alle diese Bemuhungen icheiterten daran, daß die Fünftlich eingeführten Salze fehr rafch z. B. in dem harn übertraten. Man erhalt daher zu große Werthe z. B. 1/2 bis 1/3 der Körpermaffe im gunftigsten Falle.

Der Uebergang in den Sarn und in andere Husschwingungen wird mahrscheinlich alle Beobachtungen, die man mit leicht toblichen Mineralfalgen anstellt, vereiteln. Man fonnte in diefer Spinficht noch am eheften an Metaliverbindungen deufen, die fparfamer und langfamer in den Sarn vordringen. Tette Korper murden fich ebenfalls nicht eignen, weil das Blut ichon von vorn herein solche Berbindungen führt, die genaue quantitative Darftellung manche Schwierigkeiten und nicht unbedeutende Fehlerquellen darbietet und eine theilmeife Berbrennung ber Maffen im Blute oder vielleicht auch die Ausschwinung

4) Veit a. a. 0. p. 32.

<sup>1)</sup> Volkmann a. a. O. S. 184.
2) Fick in Müller's Archiv. 1849. S. 284, 85.
3) A. C. C. G. Veit, Observationum de sanguinis quantitate nuperrime institutarum recessio. Halis 1848. 8. p. 20.

ftoren kann. Dagegen durften feine aufgeschlemmte Korper eher Erfolg versprechen. Wenn man z. B. schweselsauren Barpt, der aus einer verdünnten Auftösung von Shlor-barpum niedergeschlagen worden, einführte, so würde, wie ich glaube, ein befriedigender Erfolg eher zu erwarten sein. Sehr feine Rieselsäure möchte vielleicht ebenfalls zum Biele führen.

#### Athmen.

Capaeität der Lungen (s. 1214 fgg.) — Hutchinson 1) suchte die verschiedenen Luftmengen, welche nach den mannigfachen Athmungs arten in den Lungen zurückbleiben, durch das Fig. 422 wiedergegebene



Diagramm näher zu versinnlichen. Der Raum H, auf welchen der Pfeil a deustet, bezeichnet die Füllung der Lungen mit der rückständigen oder der Acsidnals luft, d. h. mit dersenigen Luftmenge, die nach einer vollständigen, möglichst fräftisgen Ausathmung zurückbleibt. Der weiße Streisen, den der Pfeil b anzeigt, verssinnlicht den Einfluß der zurückbehaltenen Luft oder dersenigen Gasmenge, welche die gewöhnliche Athmung als Ueberschuß hinterläßt und die daher durch eine fräftige Ausathmung entleert werden kann. Der Pfeil c bestimmt die Athmungsluft oder die Unterschiede der gewöhnlichen

Ein = und Ausathmung. Der Pfeil d, der sich auf den äußersten weißen Zwischenraum beziehen soll, zeigt die Ergänzungsluft oder diejenige Quan=tität, welche eine möglichst tiefe Einathmung hinzufügt, an. Das vitale Athmungsvermögen liefert den Unterschied einer möglichst tiefen Ein = und Ausathmung oder die Differenz von a und d, Fig. 422.

Das von Hutchinson gebrauchte Spirometer, welches von J. Wogel und Simon zum Theil vereinfacht worden, soll die Größe des vitalen Athmungsvermögens ungefähr angeben. Fig. 423 zeigt dasselbe unmittelbar vor dem Versuche und Fig. 424 nach demselben und zwar in dem Angenblicke, in welchem die eingetriebene Athmungstuft nach vollbrachter Messung entleert wird. Das Ganze bildet einen mit Wasser gefüllten Gasometer, in welchen die Luft von dem Athmungsrohre and (14 und 19, Fig. 423) eingetrieben wird. Die vorn befindliche Stale (15) giebt die Menge des einzgeführten Gases an, indem z. B. jeder Grad derselben 2 Eubitzoll in der englischen Vorrichtung entspricht. Das Manometer (6 und 7, Fig. 423) belehrt dabei über den Druckunterschied, und das Thermometer (13, Fig. 423) über die gleichzeitige Lufttemperatur. Man läßt den Menschen unmittelbar vorher möglichst tief ein= und hierauf in den Spirometer laugsam und ruhig ausathmen, wie es Fig. 425 in der Seitenansicht wiedergiebt.

Formveranderungen bei dem Athmen (§. 1222). — Die Fig. 426 und Fig. 427 wiedergegebenen Diagramme follen die Athem=

<sup>1)</sup> Sutchinson, von ber Capacitat ber Lungen und von ben Athmunge: Functionen. Ueberfest und mit Anmerkungen verfeben von Dr. Samosch. Braunschweig 1849. 8. S. 7 fgg.

Fig. 423.













Surpfement ju Balentin's Lebrb, b. Physiol. 2:e Huff.

bewegungen in Erwachsenen beiber Gefchlechter, nach Sutchinfon 1), näher versinulichen. Sig. 428 ift einem regelmäßig gebauten jungen



Manne entnommen. Die äu-Berfte punftirte Linie bezieht sich auf die tiefe Ein= und die Randbegrenzung des Schatten= riffes, auf die tiefe Aus= athmung. Die fortlaufende schwarze Linie versinnlicht das gewöhnliche Athmen. Fig. 429 ist nach einer Fran von voll= endeter Körperform auf die gleiche Weise entworfen worden.

Ctellt man die Beobachtungen, welche G. Simon 2) an 25 gefun= den Mannern gemacht hat, guiam: men, fo ergiebt fich, daß fich der Umfreis der Bruft unter den Gouls terblättern und über den Bruftmar: zen durchischnittlich um 1/10 des fur die tieffte Ausathmung gültigen Werthes bei der tiefften Ginathning erweitert. Die beiderfeitigen Grenge werthe find  $\frac{1}{26}$  and  $\frac{1}{7}$  (§. 1227).

Athmungebrud (§. 1282). - Hutchinson3) suchte die

Maximalwerthe beffelben durch das Steigen einer Dueckfilberfäule zu meffen, während die Athemluft durch die Nasenlöcher allein ausströmte. Seine gewöhnlichen Werthe liegen zwischen 83 und 112 Millimeter für bas Mus = und zwischen 65 und 69 Millimeter Quedfilber fur bas Gin= athmen. Gin junger Mann lieferte auch ansnahmsweise 229 Millimeter für die Er = und 178 Millimeter für die Inspiration.

Mengen der Ausathmungsluft (s. 1343). — Die zahlreichen Beobachtungen, welche Sutchinson 4) und Simon 5) an dem Spirometer (S. 32) anstellten, führten zu dem Sauptergebnisse, daß die Athmungegröße ober die Bitaleapacität, b. b. die Luftmenge, welche eine möglichst tiefe Ausathmung nach vorangegangener stärkfter Ginathmung ausstoßen fann, mit der Körperlange burchschnittlich zunimmt. Scheibet man den Einfluß, welcher der Größe zufommt, aus, so zeigt sich, nach Sutchinfon 6), daß das Körpergewicht nur bei besonderer Fettleibigfeit von Bedeutung ift. Die mittlere Athmungsgröße finkt bann in einem gewissen Grade. Die Athinungsgröße wächst bagegen nach Simon 7)

<sup>1)</sup> Hutchinson a. a. D. S. 53 und 62.
2) G. Simon, Ueber die Menge der ausgeathmeten Luft bei verschiedenen Menschen und ihre Messung durch das Spirometer. Gießen 1848, 8. S. 35 — 38.
3) Hutchinson a. a. D. S. 67.
4) Hutchinson a. a. D. S. 200 5) Simon a. a. D. S. 19.

<sup>6)</sup> Butchinson a. a. D. S. 29.

<sup>5)</sup> Simon a. a. D. S. 19. 7) Simon a. a. D. S. 23, 25.

mit dem Bruftumfange nicht febr fetter leute. Gie fteigt auch in mertlicher Weise mit der Beweglichkeit ber Rippen.

Da bie am Spirometer gemachten Beobachtungen Die Barme: und Absorptiones verhaltniffe nicht bernicksichtigen, fo konnen bie hierbei erhaltenen Bahlen nur auf ungefabre Geltung Unfpruch machen Man muß daber diefen Maagftab der Beurtheilung des Gefetes, nach dem die Athmungegröße mit der Korperlange machfen foll, anlegen. Sutdinfon ichlieft aus feinen Erfahrungen, bag ein Langenunterfchied von 25 Millimetern, der fich amifchen 1,524 und 1,829 Meter Korperlange halt, die Althmungegroße um 131 C. C. steigen laßt. Simon nimmt 150 C. C. an. Die hiernach berechneten arithmetischen Progressionen sind in Nr. 193 des Anhanges in Bergleich mit den ge-Anhang Nr. 193 fundenen Bahlen gufammengestellt.

Manche Nebenverhältniffe, wie z. B. Die Abnahme der Beweglichkeit des Bruftfaftens, die Ummoglichfeit, die Gin : oder die Uneathmung bis auf ein gewiffes Marimum ju treiben, konnen die Athmungegroße berabseben. Sind aber diefe Debenftorungen nicht vorhanden, fo wird fie vor Allem anzeigen, baß ein Theil der Lungen unwegfam geworden. Man fann baber z. B. auf diefe Art auf die Anwesenheit von Enberkeln gurudichließen. Gimon') nimmt in diefer hinficht an, bag man gur Diagnofe von Miliartuberteln, wenn diefe auch nicht durch die Unecultation und die Percuffion angezeigt werden, berechtigt ift, fo wie die Althunngegröße um ein Liter fleiner, ale fie fein soute, ausfällt.

Chemische Zusammensegung ber Ginathmungeluft (§. 1325). - Bunfen 2) und Regnault 3), die bas frühere Berfahren ber Bolumenanalyse der Gase, der Absorption der Rohlensäure durch Rali und ber Bestimmung bes Sauerstoffs durch die eleftrische Entzündung zu verbeffern suchten, erhielten meistentheils etwas mehr als 20,9 Volumen= procente Sauerstoff für die von ihrer Rohlensaure befreite atmosphärische Luft. 21% ergaben fich jedoch in feinem Falle mit Sicherheit. Die Doppelanalysen berselben Luftart weichen bierbei unter einander um meniger als bei ben früheren Gewichtsbestimmungen ab.

Bunfen bedient fich einer graduirten, einen Meter langen und 19 Millimeter weiten Glasröhre, in welche oben zwei Platindrahte, wie es Fig. 430 (f. f. S.) zeigt, einges schwolzen find. Die Theilung ift nach Millimetern oder nach einem anderen Maafe vor genommen. Die entsprechenden Werthe des Rauminhaltes werden durch Borversuche und zwar durch Füllung mit Quecksilber und Abwägen destelben ermittelt. Ein ausgehöhlter Solzblock, der einen Spiegel II, Fig. 431, jum Ablesen Dueckfilberhohe befint, dient als Behälter des Queckfilbers, mit welchem man die Rohre absperrt. Gin Thermometer, das neben der Eudiometerröhre aufgehängt wird, giebt den entsprechenden Barmegrad des Gafes an. Man arbeitet dabei in einem nach Norden gelegenen geichloffenen Bimmer, lieft die Grade mittelft eines Fernrohres, bas einige Buß weit aufgestellt ift, ab, wartet aber vorher immer eine halbe bis eine ganze Stunde, damit fich die Barme in dem Juneren der Rohre und die der umgebenden Luft vollig ausgeglichen haben. Ein vorher eingebrachter Baffertropfen bedingt es, daß die beobachtete Gasmaffe mit Bafferdunften völlig gefättigt ift.

Enthält die Gasmischung nicht entzündliche Luftarten, so bedient man sich zuerft eines fürzeren Endiometere, ber unten, wie es Fig. 432 zeigt, umgebogen ift. Man entfernt die Rohlenfaure mittelft einer Ralikugel, die an einem Gifendrahte eingeführt wird, und andere, in den physiologischen Untersuchungen in der Regel nicht in Beracht

fommende Gafe, wie das ölbildende Gas mit paffenden Abforptionsförpern.

<sup>1)</sup> Simon a. a. D S. 34.

<sup>2)</sup> Kolbe in bem Handwörterbuch der reinen und angewandten Chemie. Bd. II. 1847. 8. S. 1074.

<sup>3)</sup> Regnault und Reiset in den Annales de Chimie. XXVI. Paris 1849. 8. p. 341. Troisième Série.

Mau trägt dann fo viel von der verbrennbare Luftarten enthaltenden Gasmifdung in das größere Gudiometer, Fig. 430, über, daß das Ganze 120 bis 150 Millimeter der Staleneintheilung ausfüllt und mißt das Bolumen deffelben unter Berncksichtigung





der Barometer: und der Temperaturverhätts nisse. Kohlenoryd und Grubengas lassen sich hierauf durch die Berbrennung mit Sauer: stoff und die Bestimmung der erzeugten Kohlensfäure ermitteln. Enthätt die Lustmischung nur Sauerstoff und Stickstoff, so führt man reines Wasserlossgas ein. Man nimmt zu diesem Zwecke eine Flasche, in der ein Platindraht bei a, Fig. 433, eingekittet worden. Sie enthält unten Zinkamalgam b und darüber arseniksreie Schweselssäure c, die mit ausgekochtem Wasser verdünnt worden und bis shinausreicht. Ein in den Schlieskungskork eingekitteter Platindraht d trägt den über c sichtbaren Platinstreisen. Werden nun a und d mit zwei Bunsen schles Gementen verzbunden, so entbindet sich an c reines Wasserstoffgas, während aller Sauerstoff zur Bildung von

gas, mahrend aller Sauerstoff zur Bildung von schweselsaurem Zinkoryd verwendet wird. Der entbundene Wasserstoff freicht dann noch durch die Chlorcasciumröhre f, damit er trocken eingeleitet werden könne. Die Entzünzdung mit dem elektrischen Funken und der Vergleich der Volumensabnahme belehren über die verschwundenen Mengen des Sauerstoffs, der 1/3 des verbrannten Knallgases ausmacht.

Der endigmetrische Apparat von Regnault zerfällt in zwei Sauptstücke, die weche selseitig getrennt und vereinigt werden können. Das eine bildet die Mestvorrichtung, in welcher die Beränderungen der Luftmasse aus dem Wechsel der Spannungen bei constantem Volumen bestimmt werden, und das zweite das Laboratorium, in welchem die Luftmischung der Wirkung der nöthigen Absorptionsmittel Preis gegeben wird.

Fig. 434 stellt die Vorrichtung so dar, daß der Megapparat vor Allem in die Ausgen fällt. Gine entsprechend durchbohrte Gisenplatte NN' trägt zwei graduirte, senkrecht gestellte Röhren ab und de. Die eine de, die oben offen ist, kann von d aus mittelst eines Trichters mit Quecksilber gefüllt werden. Die andere ab, durch welche zwei Plas

tindrahte gur Durchleitung des eleftrischen Funtens gehen, verlangert fich oben in eine gefrummte und mit einem Sahn verschliegbare dunne Röhre ahr. Die unter NN' be-



findlichen Fortsasstücke besitzen einen 1½ sach durchbohrten hahn. Dieser kann daher ab und od wechselseitig vereinigen, sonst aber nach außen abschließen oder eine der beiden Röhren nach dem unter R befindlichen Abzugsrohre wöffnen. Das Ganze steht in einem Glasbehälter MNN'M', der mit Wasser gefüllt ist. Das Thermometer T giebt die Temperatur desselben an. Man sucht dieses für alle Messugszeiten eines Versuches beständig zu erhalten, um so aller Temperaturreductionen überhoben zu sein.

Fig. 435 zeigt den Apparat so aufgestellt, daß man die einzelnen Theile des Laboratoriums zu erkennen vermag. Die Glasröhre fg ist unten bei g offen, während sie sich oben in die Capillarröhre fer' verlängert. Sie befindet sich in einem eisernen Quecksilberbehalter V, der mittelft der Bahnvorrichtung ii, Fig 437 a., und der Sandhabe I, Fig. 436 auf = und niedergeschraubt werden fann.

Die Endtheile ber beiden Sahnstude r und r' founen mit geschmolzenem Rautschut genau zusammengekittet und au einander gepreßt werden, ohne daß ein Luftblaschen in

Fig. 436. Fig. 437 a.

einem Zwischenraume der Berührungsflächen haften hleibt. Die Schraube sa, welche fe festhält, macht es möglich, das Laboratorium so zu drehen, daß er' sich wagerecht bewegt. Man kann daher hierdurch das Laboratorium von der Meßvorrichtung entfernen.

Gesett man hatte eine Luftmischung, die Rohlensaure, Sauerstoff und Stickstoff enthält, so füllt man zunächst die Mehröhre ab von d aus gauzlich mit Quecksilber und schieft r, Fig. 436. Man macht dann fe von sx los und versenkt fg in den Quecksilberbehalter V, befestigt ein Glasröhrchen mittelst eines Kautschukrohres jenseits

des frei gemachten r' und saugt Quecksilber an, die Alles voll ist und r' geschlossen werden kann. Man läßt nun das zu prüfende Gas von Vv aus durch g emporsteigen, befestigt das Laboratorium bei sx, fittet r und r' zusammen, schraubt V in die Söhe, läßt Quecksilber durch R ablausen und öffnet rr'. Man treibt so das Gas vorsichtig aus dem Laboratorium gfer' in die Mehröhre ab so lange über, die das Quecksilber bis zu einem bei s angebrachten Striche in fer' emporgeht und schließt dann r'. Man treibt nun das in ab besindliche Quecksilber bis zum Zeichen a. Sind die Wände von ab mit einer geringen Feuchtigkeitsmenge überzogen worden, so giebt der Unterschied der Quecksilberböhen in ab und de Fig. 436 den Spannungsunterschied des mit Wasserdampf gesättigten Gases und der äußeren Lust. Zieht man biervon die Spannung der Wasserdampf dampse bei der gegebenen Temperatur ab, so hat man die Spannung des trockenen Gases für den gleichzeitigen Barometerstand.

Man laft nun Quedfilber durch R ab, öffnet r', fo daß alles Bas und Quede



filber nach ra, Fig. 437 a., hinübergeben kann und schließt dann wieder r'. Nun wird das Laboratorium los gemacht, ein Tropsen einer concentrirten Kalitösung eingebracht und r und r' wechseleitig verbunden. Hat man V so tief als möglich gestellt und Quecksitber in cd eingelassen, so öffnet man r und r'. Das Gas wird dann in das Laboratorium hinübergetrieben, während die Kalitösung die Wände der Glocke desselben beseuchtet. Man schließt dann r', so wie das Quecksilber nach ef herabzustießen beginnt, wartet einige Minuten und treibt das Gas wieder nach ab hinüber. Man wiederholt dieses zwei oder mehrere Male, bis alle Kobsensäure verschluckt worden.

Ift dieses geschehen, so daß sich die Luitmasse wieder in ab befindet, so bringt man das Quecksilberniveau auf a, mißt den Höhenunterschied der Quecksilbersäuten in ab und od und vergleicht den gegenwartigen Barometerstand mit dem der früheren Messung. Die Bolumenmenge der Kohlensäure läßt sich dann leicht bestimmen.

Man macht nun das Laboratorium los, wäscht es mit Basser aus, trocknet es mit Josephpapier und mit Hüsse der Luftpumpe, füllt es vollständig mit Queckstber und verbindet es wieder mit der Mekvorrichtung. Hat man V so hoch als möglich emporgeschraubt, so täßt man Queckssiber durch Rabsließen, öffnet rund r' vorsichtig und läßt Quecksiber nach ar übertreten, bis es zu einem bei v besindlichen Beichen gelangt ist. Man schließt dann r, bringt die Quecksibersäule von ad auf aund bestimmt den gleichzeitigen Höhenunterschied in ab und od und den Barvometerstand. Man kann hierans wiederum die Spannung der trockenen Gasmischung berechnen.

Hat man jest das Laboratorium von Nenem loegemacht, so bringt man in dieses Wasserstoffgas und treibt es in die Mehröhre, indem man wieder das Quecksitber bei sanhält. Die Wiederholung des früheren Versahrens giebt die Spannung der gegenwärtigen Gasmischung. Man wartet dann einige Zeit und treibt die Luft in beiden

Theilen hin und guruck, damit fich die Gase geborig mengen konnen. Sat man endlich wieder das Ganze nach ab gebracht, so läßt man den elektrischen Fanken durchschlagen, stellt einen Druckuberschuß in ab her, öffnet r und r' vorsichtig und läßt die Quecksilbers fäule bis o zurückweichen. Die unter Berücksichtigung des gleichzeitigen Varometerstandes vorgenommene Messung belehrt natürlich über die Menge des verschwundenen Sauersstoffes.

Die Ablesungen können durch ein Fernrohr L L oder ein Kathetometer (Fig. 437 b.) vollführt werden.

Procentige Mengen ber einzelnen Athmingegafe (s. 1349). - Bervier 1) und Saint=Sager glaubten bemerkt zu haben, daß die Kohlenfäureaushauchung bestimmte, den Tageszeiten entsprechende Schwanfungen barbietet. Die beiben Maxima fallen nach ihnen auf 9 Uhr früh und 11 Uhr Abends, die Minima auf 3 Uhr Nachmittags und 5 Uhr bes Morgens.

Stoermer und Mardjand?) erflärten fich gegen bie Bierordt'iche Formel, nach welcher die Abhängigkeit der Kohlenfanreprocente von der Althemfrequenz bestimmt wird. Ihre Untersuchungen wurden nach dem

Bunfen'ichen Berfahren angestellt.

Gornp = Befane; 3) fand eine merkliche Abnahme der ansgehauch= ten Roblenfäure in einem Tuberkulösen und in zwei Bleichsüchtigen (Bd. I. S. 607). Pleuritische Ersudate dagegen führten zu feinen wesentlichen Abweichungen.

Bierordt 4), Dondere 5), fo wie Regnault und Reifet 6) bestritten die Unficht, daß die ansachauchte Roblenfaure und der verichluctte Sauerftoff in einem bestimmten gegenseitigen Berhältniffe fteben. Die beiden Erfteren flüten fich auf theoretifche Brunde, und die Letteren auf Erfahrungen, die wir fogleich fennen lernen werden.

# Ausdünstung.

Die Untersuchungen, die Regnantt und Reiset über ben Baswechsel der Thiere anstellten, zeichnen sich vorzugsweise dadurch aus, daß die Gesammtsumme der Ansdünftungserzeugnisse, welche langere Zeit= räume lieferten, geprüft wurden. Gine eigene Mechanif suchte die ausgehanchte Roblenfäure zu entfernen und neuen Cauerstoff bem Behalter, in dem sich das Thier aufhielt, zuzuführen. Jene Forscher nahmen da= ber an, daß fich das Gefchöpf in völlig natürlichen Berhaltniffen befunden habe und daß man auf diese Weise die Werthe, welche der regelrechten Lungen = und Sautausdunftung zufommen, zu ermitteln im Stande fei.

Fig. 438 stellt die größere Borrichtung, deren fich Regnault und Reifet?) bedienten, dar Das Thier kommt in die Glocke A, die ungefähr 45 Liter Nauminhalt besitht. Sie ift an einem Metallboden DD' aufgekittet. Dieser hat eine durch einen Deckel verschließbare Deffnung, durch die man das Geschöpf vor dem Bersuche von unten her einbringen fann. Es wird übrigens auf einen durchtocherten Holyboden gefett, damit es nicht die Metallmaffe DD' unmittelbar berührt und fich auf diese Weife abkühlt. A felbit fteht in einem Glasgefaße BB' DD', welches ebenfalls in DD' ein:

<sup>1)</sup> Hervier et Saint-Sager in den Comptes rendus. Tome XXVIII. Paris 1849. 4. p. 260.

1) H. A. Stoermer, Observationes de acidi carbonici respiratione exhalati quan-

titate. Halis 1848. 8.
3) Gorup-Besanez in dem Archiv für physiologische Heilkunde. Bd. VIII. 1849.

Schmidt's Jahrbücher 1850. Nr. 2. S. 154.

1) Vierordt in Griesinger's Sechswochenschrift. Bd. VII. Stuttgart 1837. 8.

<sup>5)</sup> Donders in Van Deen, Donders und Moleschott holländischen Beiträgen. Bd. 1. Düsseldorf und Utrecht 1847, S. 269.

Bd. 1. Düsseldorf und Utrecht 1847, S. 269.

Bd. 1. Düsseldorf und Utrecht 1847, S. 269.

<sup>7)</sup> Regnault und Reiset a. a. O p 311.

gefittet worden und Waffer, deffen Temperatur beständig erhalten wird, einschließt. Das Thermometer T belehrt über die Wärmeverhältniffe deffelben.

Das obere Schlufiftuck von A trägt junachst das Berbindungerohr fed, das mit dem Quecksilbermauometer b zusammenhängt. Man taun daher die Spannung des



in A enthaltenen Gafes bestimmen. Die beiden Röhren ijkk' gehen zu dem Kohlens stureapparate CC, mahrend die Röhre ro' den Sauerstoff zuleitet.

Die Kohlenfäurevorrichtung besteht aus zwei Behältern CC' von ungefähr 3 Liter Rauminhalt, welche sich durch das Kautschukrohr q q'' q' wechselseitig verbinden. Sie vereinigen sich andererseits durch die Kautschukröhren Im und I'm' mit den oben erwähnten Abzugsröhren kh' des Behälters A. Man füllt dann CC' mit ungefähr 3 Liter einer Kalitösung, deren Gewicht und Zusammensehung genau bekannt sind. Ein mit Windflügeln versehenes Uhrwerk, dessen Balancier a 3 a' 3' ist, bewegen C und C' so, daß bald C am höchsten und C' am tiefsten keht, bald dagegen das Umgekehrte durchgreift. Der eine Behälter, der sich am tiefsten befindet, füllt sich mit der Kalis

töfung, mahrend der, melder am höchsten steht. Luft aus dem Behalter A durch das entsprechende Zwischenrohr aufnimmt. Kehrt sich dann die Lage um, so treibt der Behälter, der sich jest mit Kalitösung füllt, die ihrer Kohlensäure entledigte Luft nach A zuruck, mahrend der andere neue aufnimmt. Da die eine der beiden Berbindungsröhren



hoch oben und die andere tief unten in A ausmundet, fo hat man auf diese Weise einen fortwährenden Luftstrom in dem Athmungsraume A, aus dem der größte Theil der

ausgehauchten Rohlenfäure fogleich entfernt mird.

Drei große Behälter N, N' und N" sollen den nöthigen Sauerstoff nach und nach zuführen. Man füllt diese Sauerstoffpipetten mit einer concentrirten Auflösung von Chtorcalcium und läßt Sauerstoffgas von r'' aus nach N einströmen, während die Chlorcalciumlösung nach unten nach der Deffnung von R absließt. Man hört auf, so wie die Ftüssigfeit bis w' gelangt ist, bringt den Sauerstoff, dem man eine etwas größere Spannung gegeben, durch eine offene Verbindung der Atmosphäre mit dieser ins Gleichgewicht und nimmt die Temperatur und den gleichzeitigen Barometerstand. Man kennt überdies

den zwischen w und w' befindlichen Rauminhalt von M aus vorangehenden Wägungse bestimmungen.

Das Ableitungsvohr r"\mu führt zunächst in eine Woulf'sche Flasche M, die zum Theil mit Kalifosung gefüllt ist. v' verbindet dann M und A. Die in M sichtlich durch: gehenden Gasblasen werden daher über die Art der Sauerstoffzusuhr Ausschluß geben.

Ein Manometer u b'c' fann durch r'r" mit A beliebig verhunden werden. Man hat hierdurch ein Mittel gewonnen, eine gewisse Menge der in A enthaltenen Luft in

jedem Angenblicke zur näheren Analyse abzuziehen.

Will man den Versuch beginnen, so beseuchtet man die Wände von A, bringt das Thier und seine Nahrung von unten ber ein und seitet durch A einen starken Luftfrom mit Husse einer großen Luftpumpe, damit nicht die in A enthaltene Luitmasse verderben könne, ehe die eigentliche Beobachtung anfängt. Man füllt indeß BB'DD' mit Wasser, das etwas wärmer als die umgebende Atmosphäre ist, schließt den in DD' befindlichen Einsahdeckel hermetisch, läßt aber r noch offen, bemerkt sich den Barometerstand und die Temperatur des in BB'DD' besindlichen Wassers, schließt r, seht das sür CC' besstimmte Uhrwerk in Gang, stellt die Verbindung mit N fer und öffnet r von Neuem.

C und C' entfernen die Rohlensanre. Die nothige Sauerstoffzusuhr wird aber gleiche zeitig auf folgende Urt eingeleitet. Das Glasrohr of verbindet sich durch das Bleirohr by mit dem Behälter PQ', der eine concentrirte Lösung von Chlorcalcium enthält. Die mit derfelben Ftufsigeit gefüllten Ballons O, O' und O" haben zum Zweck, das Nie veau der Flufsigeit auf ungefähr gleicher Sohe zu erhalten. Es wird daher die Flufsigekeit nach N nachgesogen, je nachdem der Sauerstoff nach A übergeht. Ift N gefüllt, so

verbindet man N' und zulett N" mit dem Athmungsapparate.

Man sett die Beobachtung jedes Mal so lange fort, bis alle drei Sauerstoffbehälter größtentheits verhraucht worden. Man bringt dabei das in BB'DD' befindliche Wasser ungefähr eine Stunde vor dem Schlusse auf diejenige Wärme, die es am Ansange hatte, und erhält es auf dieser Temperatur. Schließt N" nur noch 300 bis 400 E. E. Sauerstoff ein, so macht man & frei, läßt die Flüssgeit bis w steigen und schließt r". A giebt dann 2 bis 3 Centimeter Drucküberschuß. Man benutt die Zeit, bis der ihm entsprechende Sauerstoff verzehrt ist, um den Versuch passend zu beendigen. Stimmt die Spannung am Schlusse mit der der äußeren Lust nicht überein, so wird der Unterschied in Rechnung gebracht. Man treibt indeß mehrere Male Lust von A nach u'b'c' hin und zurück und sammelt endlich, wenn sich der Oruck ausgeglichen, eine Gasprobe in u'b'c' in dem Angenblicke, in welchem C in die Höhe geht.

Die Gewichte der Rohlensanrepipetten CC' lassen auf die Hauptmasse der verschlucketen Kohlensaure zurückschießen. Man braucht nur noch die Kohlensaure, die in A zuslett zurückleibt, hinzuzussigen. Da die Capacität von A und der Umsang des Thieres und seiner Nahrungsmittel bekannt sind, so giebt die Unalisse der in u'b'c' enthaltenen Probe die nöthigen Nebenwerthe. Diese letztere besehrt auch, ob der Sticksoff unveranzdert geblieben oder nicht. Die in N', N" und N" enthaltenen Sanerstoffmengen geben wieder die Hauptmassen, zu denen die der Luft in A als Verbesserungswerthe hinzu-

fommen.

Regnault und Reiset!) schließen aus ihren Untersuchungen, daß die Verhältnißmengen des in der ausgeschiedenen Kohlenfäure enthaltenen Sauerstoffes zu dem verschluckten Sauerstoffe mehr von den Nahrungs-mitteln als von der Thierart abzuhängen scheinen. Sie sollen bei Körner-nahrung größer als bei Fleischnahrung ausfallen und in dem hungernden Thiere mit dem mit Fleisch ernährten in hohem Grade übereinstimmen. Die auf gewisse Einheiten der Zeiten und der Körpergewichte bezogenen Sauerstoffmengen, welche übrigens mit den verschiedenen Verdauungs-epochen, den Bewegungserscheinungen und vielen anderen Bedingungen wechseln, sind in jungen oder in mageren Thieren größer als in älteren

<sup>1)</sup> Regnault et Reiset a. a. O. p. 510.

oder fetten. Sängethiere und Bögel, die ihre gewöhnliche Nahrung erhalten, entbinden eine geringe Menge von Stidftoff. Diese fteigt jedoch nie auf 1/50 bes verzehrten Sauerstoffes und erreicht meistentheils nicht 1/100 deffelben. Fasten die Thiere, so nehmen sie eben so geringe Duantitäten von Stickstoff auf. Diese Erscheinung kehrt sogar noch, wenn man Thieren, die gefastet haben, zu effen giebt, im Unfange wieder. Sie fann sich auch bei unpassender Rahrungsweise wiederholen. Ummoniaf oder Schwefelwafferftoff geben nur bochftens in außerft fleinen Mengen und vielleicht gar nicht mit ber Perspiration bavon.

Läßt man ein Thier in einer Luftmischung, die zwei oder drei Mal so viel Sauerstoff als die Atmosphäre enthält, athmen, so zeigen die Perspirationsproducte feine wesentliche Beränderung. Ersett man ben Stickftoff der Luft durch Wasserstoff, so wiederholt sich das Gleiche, nur mit dem Unterschiede, daß das Thier etwas mehr Sauerstoff verzehrt.

Die Einzelwerthe, zu denen Regnantt und Reifet für die Athmung in gewöhn-Unbang licher Luft gelangten, find in Dr. 194 des Ulubauges verzeichnet worden. Man wird Rt. 194 aus den in der letten rechten Columne mitgetheilten Bertlen erieben, daß die Berhaltniffe der Roblenfaure und des ausgeschiedenen Sanerftoffes nach beiden Seiten bin wech. feln, wie wir diefes fur die verschiedenen Uthunngsweifen ebenfalls fennen gelernt haben (S. 1363). Die Schwanfungen, welche die zwei frangoffiche Forfcher erhielten , ftimmen, fo weit fie fich vergleichen laffen, mit denen, die v. Erlach fand, ungefahr überein. Die Urt des Athmens hat fich daber mahricheinlich als ein wefentliches Bedingungeglied in ienen Beobachtungen ebenfalls geltend gemacht.

Regnault und Reiset 1) fanden noch in ihren vergleichenden Beob-

achtungen, daß die Roblenfäuremenge, welche Sunde, Raninchen und Bubner burd ihre Baut und die austretenden Darmgafe entlaffen, nur felten auf 1/50 der aus den Lungen davongehenden Kohlenfäuremengen steigt. Hatten sie je ein Individuum jener drei Thierarten 8 Stunden lang in einem Sade, ber Die Lungenathmung frei ließ, hermetisch eingefchloffen, fo zeigte bas Gas nur geringe Beränderungen. Das, wel= ches die Sautfläche eines Sundes umspülte, enthielt 3. B. 0,29 Bolumen= procente Roblenfaure, 20,67% Sauerstoff und 79,04% Stickftoff nebst Spuren von Wafferstoff. Während aber hier die Sautausdunftung gurücktritt, spielt sie offenbar in den Froschen eine weit wesentlichere Rolle. Anhang Stellt man die hierher geborenden Endwerthe aus Nr. 194 des Anhanges zusammen, so findet fich, daß unversehrte Frosche 0,063 Grm. Sauerstoff für 1 Kilogem. Körpergewicht stündlich aufnehmen und dafür 0,061 bis 0,110 Grm. Kohlenfäure aushauchten. Frofde dagegen, beren Lungen ausgeschnitten worden, lieferten 0,047 bis 0,066 Grm. Sauerstoff und 0,049 bis 0,072 Grm. Kohlenfäure. Die Entfernung der Athmungs= werkzeuge fest daber bier die Perspirationswerthe nur theilweise berab, weil sich die Saut (und vielleicht der Nahrungscanal) bei dem Gasaus= tausche nachdrücklicher betheiligen.

Scharling?) bestätigte in neueren Bersuchen, daß die Menge ber

<sup>1)</sup> Regnault und Reiset a. a. O. p. 356.

<sup>2)</sup> Scherer in Canstatt-Eisenmann's Jahresbericht für 1849. Bd. I. Erlangen 1850. 4. S. 85, 86.

Roblenfaure, welche ein Mensch in den lungen und an der Sant ausbaucht, burch angestrengte Arbeit beträchtlich vermehrt wird. Gin Mann, ber 12,06 Grm. Roblenftoff im Rubezustande ftundlich verbrannte, lieferte mabrent 19 Minuten, Die er lebhaft arbeitete, fo viel, baß 40,2 Grm. auf bie Stunde gefommen waren. 3wei Branutweintrinfer gaben 7,045 und 10,83 Grm. nach bem Genuffe von geiftigen Getränfen. Der eine, ber ben größeren Roblenfauremerth barbot, mar mahrend bes Bersuches nicht gang ruhig geblieben.

# Absonderung.

Drüfenzellen (§ 1437). — Die Untersuchungen, welche Will1) über bie Absonderungeverhältniffe ber Galle, bes Samens und ber Milch veröffentlicht bat, ftimmen barin überein, bag eigenthumliche Beftand= theile ber Absonderungsproducte in den Epithelialzellen ber Drusengange ober ben sogenannten Drufen - ober Absonderungezellen auf dem Wege ber Tochterzellenbildung erzeugt werden. Die Mutterzellen ber Leber fonnen babei, ebe fie aufgeloft werben, in fpindel = ober murstförmige Rörper übergeben.

Schweiß (s. 1462). — Lanberer 2). giebt an, Barnftoff in bem

Bafferandzuge ber Bafche ichwigender Menichen gefunden zu haben.

Santid miere (§. 1468). - Lehmann 3) bemerfte einen gallen= ähnlichen Körper, ber die beutlichfte Galleureaction mit Schwefelfaure und Buder lieferte, in ber Borhantabsonderung bes Menfchen, bes Pferbes und bes Biberd. Er fehlte bagegen in ber Rafeschmiere, bem Dhrenschmalze und ber Augenbutter eines ffrophulösen Rindes.

Serofe Absonderungen (S. 1474). - Millon 4) (und Bob= ler) fanden Sarnstoff in ber mäfferigen Feuchtigkeit und bem Glasförper bes Auges. Er foll 20 bis 35% bes festen Rückstandes in ber mässe=

rigen Feuchtigfeit bes Ochsen ausmachen.

Frerich 8 5) leitet die Rlebrigfeit und Schlüpfrigfeit ber Gelentschmiere nicht von Giweiß, sondern von Schleimstoff, ber aus ber Auflösung von Epithelialgebilden hervorgeht, ber. Säufige Bewegung vergrößert Die Menge jener schleimigten Maffe. Es nimmt baber bann Die Klebrigfeit ber Synovia zu. Sie enthielt 96,57% Baffer, 0,33% Schleim und Epithelien, 0,06% Fett, 1,99% Eiweiß und Extractivstoffe und 1,05%

<sup>1)</sup> J. G. Will, Ueber die Absonderung der Galle. Erlangen 1849. 8. Ueber die Secretion des thierischen Samens. Erlangen 1849. 8. Ueber die Milchabsonderung. Erlangen 1850. 4. 2) Landerer in Haller's Archiv. 1847. S. 195

<sup>3)</sup> C. G. Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Zweite Auslage. Bd. II. Leipzig 1850. 8. S. 376.

<sup>4)</sup> Millon int ben Comptes rendus. Tome XXVI. Paris 1848. 8. p. 121.
5) Frerichs in R. Wagner's Handwörterbuch ber Physiologie. Bb. III. Abth. I. S. 464.

Rochfalz, basifch phosphorsaures und schwefelsaures Alfali, fohlensauren Ralf und Erdphosphate in einem neugeborenen Rinde. Das Rniegelenf eines langere Beit im Stalle gemäfteten Doffen gab 96,99% Baffer, 0,24% Schleim und Epithelien, 0,06% Fett, 1,58% Giweiß und Ertractivstoffe und 1,13% Salze. Ein Ochse bagegen, ber ben ganzen Sommer auf ber Weide zugebracht hatte, lieferte 94,85% Wasser, 0,56% Schleimftoff und Epithelien, 0,08% Fett, 3,51% Gimeiß und Extractivstoffe und 1,00% Salze.

Schmidt 1) glaubt nach vergleichenden Unalpfen der ferofen Fluffigkeiten einer und derfelben Leiche annehmen zu konnen, daß der Gimeifigehalt nach den einzelnen Korperftellen, mithin nach der Sigenthumlichkeit der Saargefaße in gefesticher Beife wechselt. Die Husschwingemaffe des Lungenfelles enthält nach ihm am meiften, weniger die des Baudifelles, noch weniger die der Sirn : und Ruckenmartshäute, mahrend die geringften Mengen dem Unterhautzellgewebe gufommen.

Seint faud eine der Bernfteinfäure nabe ftebente Maffe in dem Inhalte bon Echinococcusbalgen. Diefe Thatfache durfte mit der Erfahrung gufammenhangen, daß Berufteinfäure in Folge der Seibstzersehung von Fettsäuren auftreten fann. Ueber die Berhältniffe der Salzverbindungen f. C. G. Lehmann Lehrbuch der physiologischen

Chemie. Zweite Auflage. Bd. II. Leipzig 1850. S. 319.

Thränen (S. 1498). - Sanner2) vertheidigte ausführlich die ventilartige Thätigkeit der Rlappe des Thränenschlauches. Sie öffnet sich bei bem Einathmen und schließt fich bei bem (tiefen) Ausathmen.

Frerich 83) fand in der Thränenfluffigfeit, deren Abflug mit Sulfe des magneteleftrischen Rotationsapparates vermehrt worden oder die in strophulösen oder rheumatischen Augenentzundungen von selbst austrat, 98,70 bis 99,06% Waffer, 0,14 bis 0,32% Epithelien, 0,08 bis 0,10% Eiweiß und 0,72 bis 0,88% Chlornatrium, phosphorsaure Alfalien, Erdphosphate, Schleim und Fett. Die Afchenmenge fcmantte zwischen 0,42 und 0,55%. Das Thränenträufeln bleibt zwar nach ber Berüh= rung der Oberfläche des Auges in Raninden, deren Thranendrufe ent= fernt worden, aus. Die Bindehaut liefert aber immer noch eine falgreiche Fluffigfeit, die das Ange feucht erhalt.

Mundspeichel (g. 1502). - Jacubowitsch 4) reinigte die Mund= schleimbäute verschiedener Sunde mit Effigfaure, um beträchtlichere Mengen von Mundfluffigfeiten gur Untersuchung zu erhalten. Gin Sund, in welchem die Ausführungsgänge der Dhrspeicheldrusen und der Unterfieferdrufen unterbunden worden waren, gab 21,53 Grm. Mundschleim in 52 Minuten. Gine Riftel bes Stenonschen Ganges eines anderen Bunbes lieferte 6,15 Grm. und ber Wharton'sche Gang eines britten 19,42 Grin. in 15 Minuten. Jacubowitsch 5) berechnet ale ftundliche Mengen:

<sup>1)</sup> Schmidt bei Lehmann a. a. O. S. 308.
2) Hasner in der Prager Vierteljahrsschrift. Bd. II. S. 135. Bergl. auch Moser in The medical Times. Sept. 1848. p. 269.
3) Frerichs in R. Bagner's Handworterbuch der Physiologie. Bd. III. Abth. I. S. 617 fgg.
4) Jacubowitsch a. a. O. p. 82.
5) Jacubowitsch a. a. O. p. 26.

| ~                                                                | In Orm. ausgedrückt.       |         |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------|--|--|--|
| Eheil.                                                           | Maffer. Organische Stoffe. |         | Calze. |  |  |  |
| Die beiden Ohrspeichetbrufen.                                    | 48,97                      | 0,068   | 0,164  |  |  |  |
| Die beiden Unterfieferdrufen.<br>Die Mundichleimhant, die beiden | 38,61                      | 0,077   | 0,139  |  |  |  |
| Ungent öhlen und die Unterzun-                                   | 24,59                      | 0.096   | 0,152  |  |  |  |
| Gefammtininge.                                                   | 112,17                     | 0,241 * | 0,455  |  |  |  |

Es ergiebt fich von felbst, daß diese nuter fünftlichen Berhältniffen und an verschiedenen Thieren erhaltenen Ergebniffe feine ferneren Schluffe über die Absonderungsmengen, die jedenfalls unter natürlichen Bedingun= gen fleiner anofallen werden, gestatten fonnen. Man sieht aber, bag bie organischen Stoffe und vorzüglich die Salze in jenen brei verschiedenen Gruppen von Abfonderungewerfzengen ziemlich gleich erscheinen.

lleber die Zusammensegung ber Mundfluffigfeiten f. oben S. 10.

Bandspeichel (S. 1512). - Bernard 1) und Freriche 2) ban ben fich vielfach bemüht, ben Banchspeichel in lebenden Thieren zu fammeln. Die Ergebniffe ihrer Untersuchungen weichen aber auf bas Durch= greifenofte ab. Der Sauptgrund durfte in ber Berschiedenheit ber ge= brauchten Prüfungemethoden und der leichten Beränderlichkeit des Bandspeichels liegen. Bernard, ber bas Panfreas hervorzog und eine Ab= flußtannte in bem Wirfung'schen Gang einführte, fand in bem Bauchspeichel bes hundes und anderer Saugethiere eine reichliche Menge einer eiweißähnlichen Maffe, beren alfoholischer Riederschlag jedoch in Waffer löslich blieb. Frerich's bagegen, ber die Abzugeröhre von bem 3wolf= fingerdarme ans einbrachte, fonnte sie in dem Panfreassaft des Efels nicht beobachten. Diefer gab 98,64% Baffer, 0,03% Fett, 0,02 Wein= geistertract, 0,31% fafestoffahnliche Maffe und Bafferertracte, 0,89% Chlornatrium, dreibasisch phosphorsaures Natron und fcmefelfaure Alfa= lien und 0,12% fohlenfaure und phosphorfaure Ralt= und Talferde. Rhodanverbindungen ließen sich nicht nachweisen. Lehmann3) erhielt im hunde ähnliche Ergebniffe, wie Frerichs.

Galle (S. 1518 fgg.). - Bibber und Schmidt haben fich viel Mübe gegeben, die Gallenmenge, welche einzelne Thiere liefern, näber zu bestimmen. Sie und Stadmann 4) öffneten bie Gallenblase lebender Ragen, nachdem fie den Gallengang unterbunden hatten, führten eine fil= berne Röhre in jene ein und sammelten die Mengen, die innerhalb meh= rerer Stunden herausflossen. Die Quantitäten, welche einzelne Viertel= oder halbe Stunden ergaben, wurden hierbei besonders bestimmt.

<sup>1)</sup> Cl. Bernard, in ben Archives generales. 1849. p. 60 fgg.
2) Freriche, in R. Wagner's Handwörterbuch. Bb. III. Abth. I. S. 844.

<sup>8)</sup> Lehmann, a. a. O. S. 106. 4) F. Stackmann, Quaestiones de bilis copia accuratius definienda. Dorpati. 1849. 8.

48 Galle.

zeigte fich, daß Ragen, die mit gewöhnlichen Speifen gefüttert wurden, ungefähr 12 bis 15 Stunden nach der Nahrungseinnahme die verhältnißmäßig größten Gallenmengen aussonderten. Gie nahmen bagegen an bem zweiten hungertage sichtlich ab. 1 Kilogr. Kape liefert täglich im Durchschnitt 1/20 Galle, Die 1/1192 festen Rudftandes enthält (14,3 Grin. Galle und 0,84 Grm. fester Bestandtheile).

Ein Sund, in welchem Bidder eine Gallenfiftel angelegt hatte, gab nabebei 1/63 (15,9 Grm. mit 0,84 Grm festen Rudstandes) für 1 Rilogr. Rörpergewicht. Gin zweites Thier ber Art, welches Schellbach 1) genauer beobachtete, lehrte, daß das Maximum ber Gallenentleerung ungefähr 14 bis 18 Stunden nach der Fütterung auftrat. 1 Kilogr. Korpergewicht lieferte bier als tägliches Mittel 1/33 frischer Absonderung und beinabe 1/800 fester Stoffe (genauer 29,9 Grm. Galle und 1,27 Grm. bichter Bestandtheile). Ein britter Sund, deffen Galle ftundenlang ge= sammelt wurde, führte zu einem ungefähren, wahrscheinlich ziemlich rich= tigen Mittelwerthe, nämlich zu 0,96 Grm. festen Rückstandes ober 1/1000 des Körpergewichtes für einen Tag. Ein viertes Thier ergab 1,08 Grm.

Bidder und Schmidt 2) verglichen noch wechselfeitig die Roblenftoffmengen, melde in den Lungen entleert und gleichzeitig als Galle in der Leber abgeschieden worden. Sie fanden hierbei, daß diefe lettere Absouderung nur 1/40 bis 1/10 tes Carbons der Athmungserzeugnisse in Sunden, Kapen, Ganfen, Schafen und Kaninchen in Unspruch nimmt. Es ergiebt sich hierans, daß der größte Theil der Stoffe, welche als Kohlenfaure verbrannt austreten, die Bwifdenstufe der Ballenbildung nicht durchlauft.

Das Lebervenenblut führt nach Lehmann 3) bedeutend meniger Waffer als das Pfortaderblut. Es liefert eine sparsamere Menge von Serum, und enthält mehr farblofe und farbige Blutförperden, die gerin= gere Maffen von Fett, Salzen und vorzugeweise von Blutfarbestoff und Eifen einschließen. Man findet bagegen in ihm weniger Giweiß und fleinere Quantitäten von Kettverbindungen. Buder läßt fich im Lebens= venenblute eber als im Pfortaderblute nachweisen.

Cl. Bernard 4) hat zuerst auf den Budergehalt ber lebermaffe nachbrücklicher aufmerksam gemacht. Der Zuder erzeugt sich bier nach ben Beobachtnugen jenes Forschers. Er geht von ba in bas Blut über. Man findet ihn daher in dem Inhalte der Lebervenen und bisweilen auch in bem ber Pfortader. Er fommt hier ichon vor ber Geburt vor. Er foll bagegen nach ber Durchschneidung ber beiben herumschweifenden Nerven nicht mehr gebildet werden. Geringe Mengen von Buder laffen fich auch im Blute fastender Sunde oder Raninden nachweisen. Freriche, Leb= mann und zum Theil Schmidt haben die Unwesenheit von Buder in ber leber oder dem Blute berfelben ebenfalls bestätigt.

<sup>1)</sup> R. Schellbach, De bilis functione ope fistulae vesicae felleae indagata. Dorpati. 1850. 8, pag. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lehmann, a. a. O. S. 73.

<sup>3</sup>) Lehmann, a. a. O. S. 249.

<sup>4</sup>) Cl. Bernard, in ber Gazette médicale de Paris. Tome V. 1850. 4. p. 256 – 260.

Streder 1) schließt aus seinen Untersuchungen, daß der Sauptbestandtheil der Galle ein Gemenge aus zwei Natronsalzen bildet. Die eine hinzutretende Saure ift die schwefelfreie Cholfaure und die zweite die schwefelhaltige Choleinfäure. Die gegenseitigen Berhältniffe des Gemenges fallen für bie gleiche Thierart beständig aus. Sie wechfeln bagegen mit Verschiedenheit ber Gattungen.

Die Cholfaure enthalt 67,13 % Robleuftoff, 9,31 % Bafferftoff, 2,98 % Stickftoff und 20,58 % Sauerftoff. Ihre Formel ift C52 1143 N O12 . (Ochfengalle). Rocht man Cholfaure mit concentrirtem Barntwaffer, fallt bierauf mit Schwefelfaure, ichlagt ben Uebericug ber letteren burch Bleiornobnorat nieder und entfernt bas noch vorhandene Blei durch Schwefelmafferftoff, fo fann man Leimzucker aus dem Ueberrofte darftellen. Die Cholfaure verwandelt fich hierbei mahricheinlich in Cholaffaure und Leimzucker, indem jugleich 2 Ut. Waffer aufgenommen werden. Die Sippurfaure geht in abutider Weise bei dem Rochen mit ftarken Alkalien in Bengoefaure und Leimgucker über, in dem ebenfalls 2 2lt. 2Baffer bingutreten.

Die Choleinfaure besteht aus Caurin (C4 II, N O6 S2) + Cholatfaure (C48 II40 O10)

— 2 At. Waffer. Ihre Formel ift daber C32 H45 N O14 S2. Gine Reihe von Leberuntersuchungen findet fich in Bibra, Chemische Fragmente über die Leber und Galle. Brannschweig, 1849. 8.

Bidder, Schmidt und Schellbach 2) haben gleich Raffe be= merft, daß hunde, in benen Gallenfisteln angelegt worden, eine besondere Gefräßigfeit zeigen und beffenungeachtet abmagern. Da bie abfließende Galle einen gewissen Stoffverluft erzengt und jene Absonderung überdieß die Auffangung ber Fette begünstigt, so fann ber Tob ber hunde nur baburch vermieden werden, daß man ihnen reichlichere Mengen fettarmer Nahrungsmittel zur Ergänzung barbietet.

Runde 3) und Lehmann, welche weder Zuder noch Galle in dem gefunden Blute ber Frosche auffinden fonnten, erhielten ein ftarf grunes Beingeistertract nach ber Androttung ber Leber. Tanrin konnte nicht erhalten werden. Salpeterfaure gab aber jum Theil die Reaction auf

Gallenfarbestoff.

Barn (s. 1548 fgg.). — Endwig und Loebell 4) führten bad obere Durchschnittsende bes haruleiters des hundes zu einer Bauch= wunde heraus und verbanden daffelbe mit einem Blutfraftmeffer. Der beständige Druck, ber auf diefe Weise jum Borfchein fam, glich nugefahr 7 bis 10 Mm. Duecksilber. Loebell glaubt annehmen zu können, bag ber Barn unter biefer Spannungegröße in die Barnfanalchen übertrete. Die von Zeit zu Zeit eingreifenden wurmförmigen Bewegungen bes Barnleiters erhöhten die Spannung. Sie stieg babei jedoch felten auf mehr als 100 Min. Ließ man ben Sarnleiter offen, fo floß mehr Urin in ber gleichen Zeiteinheit ab, ale wenn er burch bie enbständige Ginfügung bes Blutfraftmeffere geschloffen worden war. Der in Diesem zweiten Falle

<sup>1)</sup> Bergl. Scherer in Canstatt's Jahresbericht für 1848. Erlangen. 1849, 4. Bd. I.

<sup>Schellbach, a. a. O. p. 39.
F. T. Kunde, De hepatis ranarum exstirpatione. Berolini. 1850. 4.
C. E. Loebell, De conditionibus quibus secretiones in glandulis perficiuntur. Marburgi. 1849. 8.</sup> 

50 Sarn.

eintretende Gegendrud ichabete ber Absonderung. Defibrinirtes Blut, bas unter einem Drucke von 100 bis 120 Dm. Quedfilber in Die Schlagaber einer frifden Schweinsniere eingetrieben murbe, ließ eine eiweiß= reiche Mischung zum Sarnseiter hervortreten. Diese ergab dabei eine Spannung von 12 Mm. Quedfilber.

Rrahmer 1), der eine ausführliche Untersuchungsreihe über die Bestandtheile seines eigenen Barns anstellte, fand, daß der Genug ber so= genannten harntreibenden Arzeneien die Menge des Urins nicht immer vergrößert. Stoffe, die leicht in den Sarn übertreten, finden fich in die= fem Aufangs in größeren Mengen. Die fleineren Quantitäten bagegen, bie später erscheinen, halten bafur besto länger an.

Das von Bunfen 2) vorgeschlagene Verfahren, den Sarnftoff zu bestimmen, geht von der Thatsache aus, daß sich diefer bei 2200 bis 240° C. in kohlenfaures Ammoniak vollständig umwandelt. Man sucht

bann die Kohlenfäure aus dem Barytniederschlage zu bestimmen.

Die freie Saure bes Menschenharns nimmt nach Bence Jones 3) nach dem Genuffe einer aus gemischten Nahrungsmitteln bestebenden Mahlzeit ab. Sie erreicht nach 3 bis 5 Stunden ihr Minimum und steigt bann abermals bis zu ihrer früheren Sobe. Die Abnahme ber fauren Beschaffenheit, die nach Thierspeisen auffallender hervortrat, fehlte bagegen bei 12stündigem Hungern. Der Magenschleim und ber Harn sol= len ein gewiffes Wechselverhältniß barbieten, fo bag bie Saure ber einen Mischung fteigt, wenn die ber andern abnimmt. Gin beständiges Berhalt= niß zwischen ber Stärke ber Neibität und ber Menge ber Sarnfäure ließ fich nicht nachweisen. Die Harnfäuremenge wächst nach bem Genuffe von Speisen. Pflangliche und thierische Nahrung führen bier zu feinen ficheren Unterschieden. Die Gulphate vergrößern sich unter biesen Berhalt= niffen ebenfalls. Sie wachsen nach bem Genuffe von reichlicheren, nicht aber nach bem von geringen Mengen verdünnter Schwefelfaure in merf= lichem Grade.

Bierordt 4) und Weltzien fanden den Rochsalzgehalt in dem Urine bes Pferdes um das 5 bis 6fache vergrößert, wenn sie 1/2 bis 3/4 Stun= den vorher eine mäßige Menge einer Kochsalzlösung in das Blut gesprist hatten. Das Chlornatrium ging schon nach fehr kurzer Zeit in auffallendem Maake in den Sarn über.

Der Genuß von harnsaurem Kali oder Ammoniak vermehrt nach Wöhler und Frerichs die Harnstoffmenge des Urins in bedeutendem Grade. Alloxanthin scheint zu dem gleichen Ziele zu führen. Alloxanthin ober Alloran konnte bann in bem Sarne nicht nachgewiesen werden. Salichlige Säure und Schwefelchankalium traten im Harne unverändert

8. S. 113.

<sup>1)</sup> Krahmer, in Heller's Archiv. 1847. S. 340.

<sup>2)</sup> Scherer, a. a. 0. S. 88. Bence Jones, in ben Philosophical Transactions. For the Year 1849. P. II. London. 1849. 4. p. 235 -- 270.
 Vierordt, in f. Archiv für physiologische Heilkunde. Band IX. Stuttgart 1850.

bervor. Blaufäurefreies Bittermandelöl und Bengoeather fehrten als Hippurfaure wieder. Gallusfäure erzeugte Pyrogallusfäure und huminartige Verbindungen. Seufolammoniaf zeigt fich als Schwefelenanammo= nium. Chinon und Unilin ließen fich nicht auffinden.

Stanuins und Sthamer 1) fonnten feinen Unterschied in ben Folgen der Nierenausrottung bemerken, fie mochten Saruftoff ober ge= ringe Mengen harusauren Natrons in bas Blut gespritt haben ober nicht. Da fich die zulett genannten Verbindungen indifferent verhalten, fo folgt, daß ber Tod nicht etwa von der Ueberfättigung des Blutes mit jenen Körpern herrührt. Der blutig ferose Erguß, den die Bauchhöhle ent= hielt, führte in ber Regel Saruftoff. Die Galle, die Magenfluffigfeit und bas Blut ichloffen Ummoniat in reichlichem Maage ein. Satte man auch größere Mengen von Saruftoff bem Blute einverleibt, fo fehrte biefer boch nicht in ben übrigen Absonderungofinffigfeiten wieder. Jene Forfder ichließen hierans, bag nur bie Nieren bie Bestimmung batten, ben Harustoff austreten zu laffen.

Satten Bernard und Barres will 2) die Nieren eines Sundes, der ichon feit Monaten eine Magenfistel befaß, ausgerottet, fo lieferte der Magen im Unfange eine reichtiche Denge von Gluffigfeit, die bedeutende Ummoniakmaffen einschloß, fich aber beffen ungeachtet gu funftlichen Berdauungeversuchen eignete. Da aber die Magenfluffige feit mit der Unnaberung des Todes abnahm, fo glanbten jene Forfcber, baß die tebens: gefährlichen Beichen erft bann eintraten, wenn bie Ableitung bes zerfetten Sarnftoffes durch den Magen unmöglich wurde. Der Haruftoff, der sich jest im Blute anhäuse, führe nach und nach das Lebensende berbei. Die oben erwähnten Erfahrungen von Stannins können diefe Borftellung mit Recht befeitigen.

Während Stanning in der Galle feinen harnstoff nach ber Ausrottung ber Nieren finden konnte, glauben ibn bier Strahl und Lie= berfühn 3) in einem Sunde und einer Rage bemerft zu haben.

#### Blutgefäßdrüfen.

Mil3 (S. 1638). — R. Wagner 4) und Eder 5) fonnten in glücklichen Fällen örtliche Verfürzungserscheinungen in der Milz mit Sulfe ber magneteleftrischen Rotationsmaschine hervorrusen. Die getroffene Stelle wurde in hunten und Ragen barter und blaffer. Es erzeugten fich Rungeln und felbst in gunftigen Fallen Ginfchunrungen. Die Bersuche gelingen jedoch nicht in allen Fällen. Gine gemisse Schlaffheit der Milz scheint die Wirkungen am leichtesten auftreten zu laffen. Gie rüb=

<sup>1)</sup> S. Scheven, Ueber bie Ansichung ber Nieren und beren Wirfung. Rostock. 1848. 8. und Stannius in Vierordt's Archiv. Bd. IX. S. 201 — 219. 2) Bernard und Barreswill, in ben Archives generales Avril. 1847. p. 449—65. 3) J. C. Strahl u. N. Lieberk ühn, Harnsäure im Blut und einige neue constante Bestandtheile des Urins. Berlin. 1848.

<sup>4)</sup> R. Wagner, in den Göttinger gelehrten Anzeigen. 1849. Mr. 8. S. 556. 5) Eder, in R. Wagner's Handwörterbuch. Bb. III. Abth. I. S. 133.

ren vermuthlich von den von Kölliker 1) und Eder abgebildeten einfaden Muskelfasern (Bb. II. Abth. I. S. 2359) her.

Köllifer und Eder haben die Ansicht, daß Blutkörperchen in der Milz zu Grunde gehen, auf anatomischem Wege zu beweisen gesucht. Man findet nämlich bisweilen in der Milzpulpe Zellen, welche Blutkörperchen einschließen. Man bemerkt außerdem andere Zellen, welche dunkele, braune, gelbe oder farblose Körner von verschiedener Größe enthalten. Aehnliche Körner kommen auch frei vor. Jene Forscher nehmen daher an, daß man hier den allmähligen Untergang der Blutkörperchen vor Anzgen hat.

Bellen, welche Blutkörperchen führen, finden sich auch in Blutertravasaten der versichiedensten Körpertheile. Man darf daher mit Recht annehmen, daß auch hier Blutkörsperchen rückgebildet werden. Die Unsicht einzelner Forscher 2), daß jene Bellen eine Reubildung der Blutkörperchen anzeigen, hat offenbar weniger Wahrscheinlichkeit für sich.

Béelard<sup>3</sup>) giebt nach seinen chemischen Untersuchungen an, daß das Blut der Milzvene weniger Blutkörperchen, mehr Eiweiß und etwas mehr Faserstoff, als das Blut der Drosselvene einschließt. Obgleich diese Resultate für den Untergang der Blutkörperchen in der Milz sprechen, so muß doch bemerkt werden, daß die von Béelard mitgetheilten Zahsten so beträchtliche Verschiedenheiten für die beiden erwähnten Blutarten darbieten, daß eine massenweise Ausschung der Blutkörperchen in der Milz stattsinden müßte, wenn solche Differenzen wahrhaft austräten. Die vorsläusig augekündigten Untersuchungen der Milzpusse von Scherer, welche ebenfalls zene Grundansicht bekräftigen, werden vermuthlich die nöthigen Ausschlässe liefern.

Schilddrüse (S. 1642). — Ecker 4) konnte keine Beränderung des Geschlechtstriebes und kein Zeichen von Blutandrang nach dem Kopfe nach der Ausrottung der Schilddrüse wahrnehmen. Er sieht vielmehr in ihr ein Werkzeng von allgemeinerer Bedentung, in welchem gewisse Stoffe aus dem Blute abgesetzt, eigenthümlich verändert und hierauf mittelbar oder unmittelbar wieder in das Blut aufgenommen werden.

Eine gründliche anatomische Untersuchung der verschiedenen Arten des Kropfes giebt Eder in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. VI. S. 123 — 162. Bergl. auch R. Wagner's Handwörterbuch. Bd. III. Abth. I. S. 109. 110.

Thymus (S. 1644). — Sie wächst nach Eder 5) und füllt sich mit reichlichen Flüssigkeitsmengen unmittelbar nach der Geburt. Sie nimmt dabei mehr, als die übrige Körpermasse zu, vergrößert sich dann mehrere Monate in geringerem Grade und bleibt ungefähr im zweis

<sup>1)</sup> Kölliker, in R. Todd, Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Tom IV.

p. 772.

2) J. Gerlach, in Henle u. Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. VII. S. 75 fgg.

3) Jul. Béclard, in ben Arch. générales. Tome XVIII. pag. 129 fgg. 319 fgg. und
432 fgg.

<sup>4)</sup> Eder, a. a. D. S. 113. 5) Eder, a. a. D. S. 119. 120.

ten Lebensjahre auf ihrer erreichten Ausbildungsstufe stehen. Sie beswahrt von imn an ihren Umfang einen wechselnden Zeitraum hindurch und geht in Fettgewebe ohne wesentliche Veränderung ihres Volumens über. Diese Umwandlung der Bestandtheile kann selbst im 24jährigen Menschen hin und wieder sehlen. Eine in Fett verwandelte, aber umsfangreiche Thymns kommt bisweilen noch zu 45 Jahren vor.

## Ernährung.

#### 1. Formverhältniffe der Ernährungserscheinungen.

Vergleichenden Zählungen, die sie an dem Herzblute von Fröschen unter dem Mikroskope vornahmen, daß die Zahl der runden kernlosen weißen Körperchen bei dem Hungern abnimmt. Die länglich runden, kernhaltigen und dem Wasser wiederstehenden Gebilde vermehren sich dabei verhält=nißmäßig. Hat das Thier längere Zeit hindurch keine Nahrung bekom=men, so bemerkt man endlich blasse Kernzellen und freie Kerne, welche die fortgesetzte Auslösung der seiten Gemengtheile beurkunden. Die Zahl der Blutkörperchen wächst im Menschen und im Kaninchen zwei bis drei Stunden nach dem Speisegenusse. Man sindet aber schon wiederum eine deutliche Abnahme sieben Stunden nach der Nahrungseinnahme.

Es ift mehreren Forschern nicht gelungen, die von Sarleß? bemerkte Thatsacke, daß die abwechselnde Durchleitung von Sauerstoff und Kohlensaure die Sülle der Blutzkörperchen (der Frösche) vernichtet, wiederzufinden. Sarleß sah überdieß, daß die meisten Wase auf die Sülle, nicht aber auf den Kern einwirken. Die Lymphkörperchen des Bluztes scheinen sich unter dem Einflusse derselben am leichtesten zu verändern. Ehlor, schwesselige Säure und Schweielwasserstoff lassen die Sülle gerinnen. Sauerstoff, Kohlensäure und Wasserstoff macht den Kern unkenntlich. Ehlor führt zur Berfällung desselben. Ehlor, Joddämpse, Schweselwasserstoff, Phosphorwasserstoff und Sticksoffvrydul ändern die Blutzkörperchen für immer. Die Sinküsse des Sauerstoffes, des Wasserstoffes, der Kohlensäure und des Sticksorydes dagegen können unter der Einwirkung anderer Gase mehr oder minder aufgehoben werden.

Rnorpel und Knochen (S. 1704). — Einzelne Stellen der Ripspenknorpel und anderer Knorpel gehen allmählig nach Meyer³) in Fassergewebe über, in deren Zwischenräumen sich Knorpelkörperchen und noch länger die Kerne derselben eine gewisse Zeit hindurch erhalten können. Es ereignet sich in anderen Fällen, daß sich die kaum faserig gewordene Knorpelmasse in eine Gallensubstanz verwandelt. Diese schwindet zulest mit den entsprechenden Knorpelkörpern, so daß eine bloße Söhlenbildung

<sup>1)</sup> Donders und Moleschott, in ihren und van Deen's Holländischen Beiträgen. Bd. I. S. 360 fgg.

<sup>2)</sup> E. Harless, Monographie über den Einfluss der Gase auf die Form der Blutkörperchen. Erlangen. 1846. 8.

<sup>3)</sup> H. Meyer, in Müller's Archiv. 1849. S. 292 — 357.

zulegt übrig bleibt. Geben die ausgewachsenen Anorpel ausnahmsweise in Berknöcherung über, fo vererbet die Bwifchenmaffe fpater, als die Anorvelförverchen, während das Umgefehrte in der gewöhnlichen fötalen oder nachembryonalen Verknöcherung eintritt.

Die gleichartige und zum Theil die gefaserte Intercellularmasse verfnöchert nach Meyer badurch, daß sich in ihr falfige Berbindungen ab= lagern oder daß sie von den unorganischen Bestandtheilen gleichartig durchdrungen wird. Enthalten die Knorpelzellen verdickte Wandungen, fo werden diese ebenfalls erdig, das Innere dagegen bleibt meistentheils leer. Gine Ablagerung von Erdkörnern findet fich jedoch auch häufig in ben Anorpelförpern des Rehlkopfes, der Rippenknorpel oder der Enstachi= schen Trompete. Sind die Knorpelförperwände nicht verdickt, so fegen fich die Erdmassen in das Ganze ober nur in den Wänden ab. Man fieht hieraus, daß bald leere, bald mit Körnern gefüllte Anochenkörper vorfommen fonnen. (Bergl. Bb. II. Abth. III. S. 126.). Gine ansführ= liche Darstellung ber Verhältnisse ber Knorpel und ber Knochen in verfciebenen Lebensaltern giebt nach zahlreichen fremden und eigenen Beobachtungen Röllifer in seiner mikroskopischen Anatomie oder Geweblehre des Menschen. Bd. II. Abth. I. Leipzig, 1850, 8. S. 274 - 389.

Die rhachitischen Anochen zeigen nach Röllifer 1) die Gigenthumlichkeit, daß die Knorpelkörper vor der Grundmaffe verknöchern. Dan fieht hier deutlich, wie die verdieften Knorpelmande vererden, mahrend die übrigen Sohlraume als Knochenkörperchen und radiale Bange übrig bleiben.

Birdow 2) fand in einer, in Anffaugung begriffenen Markmaffe einer Brudiftelle des Schienbeines, daß Salzfäure alles bis auf die Knochenkörperchen und deren radiale Gänge auflöste. Diese Theile besigen daher Wände, deren Masse von der der übrigen Knorpelsubstang abweicht.

Entzündung und beren Folgen (S. 1712). - Brücke 3) hebt vorzüglich hervor, daß sich die Schlagadern desjenigen Bezirfes der Schwimmhant des Frosches, in welcher die Stockung in Folge künftlicher chemischer Reizung zu Stande fommt, beträchtlich, oft um 2/3 bis 3/4 ihres früheren Durchmeffers verengern. Diese burch bas lebendige Verfür= zungevermögen erzengte Veranderung erhöht die Widerstände, fo daß sich bas Blut zuerst langsamer bewegt, und endlich, wenn sich immer mehr Blutförperchen in ben feinen Röhren angehänft haben, ganglich ftodt. Die blafigten Erweiterungen, die in einzelnen entzündeten Theilen vorkommen, find von Eder, Harting und mir ebenfalls gesehen worden. Hasse 4) machte überdieß auf eine zweite Art von Anschwellungen auf= merksam. Man findet nämlich bisweilen in Capillarapoplexien, daß die Innen= und die Mittelhant einzelner Gefäße einreißen und fich die Blut=

<sup>1)</sup> Kölliker, in ben Mittheilungen der Züricher naturforschenden Gesellschaft. Bd. I. Seite 168 fgg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Virchow, in ben Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Bd. I. 1850. S. 195.

<sup>3)</sup> Bruecke, in Vierordt's Archiv für physiologische Heilkunde. Bd. IX. Stuttgart. 1850. 8. S. 93.
4) Hasse, in Siehold u. Kölliker's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. I. S. 250.

maffe in die Gulle ber Außenbaut aneurysmatisch ergießt. Die lettere fann endlich ebenfalls berften, fo bag Bluterguffe nach außen zu Stande fommen.

Die icon S. 52 ermabnten Bluttorperchen fuhrenden Bellen, welche nach Eder, Röttifer und Saffe in Bluterguffen am eheften bemerkt werden, icheinen von einem Dergange, ber auch in anderen Abfaben burchareifen fann und vielleicht nur von der Befchaffenheit der Mutterfluffigfeit und anderen Nebenverhaltniffen abhangt, bedingt gu fein. Saffe fand nimlich in einem Falle von Capillarapoplerie der weichen Commiffur eines Kindes, daß Bruchftucke des geronnenen Nerveninhaltes eingeschloffen waren. Wir baben febon früher gesehen, wie die in den Bellen liegenden Blutlorpereben nach und nach gu Grunde geben. Man findet bieweilen auch nach Birdow's mehrfach bestätigter Beobachtung, daß Bestandtheile des veranderten Blutfarbestoffes in manchen Extravafaten ausfroftallifirten. Dan fieht dann rothe rhombifde Gauten oder Safeln, Die frei oder in Bellen eingeschloffen liegen und mahricheinlich gn den Gettforpern gehören. Reis dert 1) befdrieb mifroffopische rothe Tetraeder, welche auf der Dherfläche der Placenta und ber Spullen eines fast reifen Meerichweinfotus vorkamen und in Sauren und Alfas tien aufichwollen, ohne ihre Form gu andern. Er halt fie fur eiweifartige Korper 2). Sie durften wohl gu den oben ermahnten Rryftallbildungen geboren.

Ueber die mifroffopischen Bestandtheile der Ausschwinungen, des Giters, der Befdwilfte und dergl. f. die fritifche, auf eigenen und fremden Untersuchungen fußende Darftellning von Sente in beffen Sandbuch ter rationellen Pathologie. Bo. II. Lieferung 3. Braunichw, 1850. 8. S. 667 fgg. u. G. Gluge, Pathologische Histologie. Jena, 1850. Fol. Ueber Uebergangebildungen einzelner Urten frankhafter Befdmulifte f. Virchow. in den Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Bd. I.

Erlangen, 1850. 8. S. 134 - 141.

Bir dow 3) beobachtete deutliche Nerven in einem Falle von Abhafion der Pleura und in einen zweiten, in dem fich die Unofdwigung zwifden den Bwerchfell und der Leber erzeugt batte. Die Primitiviafer theilte fich in ber gulebt ermahnten Quefdwihung.

Wiedererzengung (S. 1716). — Donders 4) wies durch aus= führliche, an Kaninchen angestellte Versuche nach, daß sich nicht bloß das Epithelium, sondern auch die oberflächlichen und die tiefen Schichten der Hornhaut wiedererzeugen fonnen. Das neue Epithelium erscheint bäufig bicker, bie Hornbautmasse bagegen bunner als früher. Inngere Thiere stellen im Allaemeinen den Verlust rascher ber

Ueber die Seilung von Rnochenbruchen, in denen fich fein provisorischer Callus nach bes Berfaffere Untersuchungen erzeugt, f. A. Voetsch, Ueber die Heilung der Knochenbrüche per primam intentionem. Heidelberg 1847. 4.

Die von Berthold 5) angestellten Untersuchungen sehren deutlich. daß die Sähne den Charafter der Männlichkeit bewahren, wenn die ausgeschnittenen Soben an einer anderen Stelle, z. B. am Grimmbarm angeheilt werden. Sie können in diesem Falle noch sechs Monate nach ib= rer Ueberpflanzung Samenfäden enthalten. Die abgeschnittenen Rämme und Halslappen find auch bann ber Wiedererzeugung fäbig. Es kommt

<sup>1)</sup> Reichert, in Müller's Archiv. 1849. S. 197 — 251.

<sup>2)</sup> Scherer, a. a. O. S. 93. 94.
3) Virchow, a. a. O. S. 141 — 144.
4) Donders, in feinen, Van Deen und Moleschott's holländischen Beiträgen. Bd. I. Seite 387 fgg.

<sup>5)</sup> Berthold, in Müller's Archiv. 1849. S. 41 — 46.

also nur auf die Amwesenheit der Hoden, nicht aber auf die natürliche Gefäß= und Nervenverbindung derselben an.

## 2. Mengenverhältniffe der Ernährungserscheinungen.

Einnahmen und Ansgaben des Körpers (§. 1725). — Barral 1) gab eine Reihe statistischer Untersuchungen, die er an sich, eisnem Knaben, einem Greise und einem Franenzimmer anstellte und deren Beobachtungszeit je fünf Tage umfaßte. Er erhielt hierbei als Endersgebniß, daß durchschnittlich die sensiblen Einnahmen 74,4% und der einsgeathmete Sanerstoff 25,6% der gesammten Einsuhrmassen betragen. Das Perspirationswasser nimmt dann 34,8%, die ausgehauchte Kohlensfäure 30,2%, Harn und Koth 34,5% und der übrige Verlust 0,5% ein. Die Perspiration verhält sich daher zu sensiblen Entleerungen nahebei wie 2: 1.

Barral lieferte aussührliche Tabellen, welche die täglichen Einnahmen und Ausgasben nicht bloß ihren Gesammtmengen, sondern auch den einzelnen elementaranalptischen Bestandtheilen nach enthalten. Prüft man die einzelnen Bahlen genaner, so findet man, daß die Kohlenstoff, die Wasserstoffs, die Sticktoffs und die Sauerstoffwerthe des Harns und des Kothes der genannten vier Personen trop der Verschiedenheit der Nahrung und der Versuchszeiten ihren Procentmengen nach vollkommen übereinstimmen. Gine einzige Analyse ist daber auf verschiedenartige Mischungen übertragen worden. Es ergiebt sich hierans von selbst, daß auch die entsprechenden Endwerthe unsicher bleiben.

Die Procentwerthe der Harnruckstände betragen überall: C=40.9%, H=8.2%, N=29.3% und O=21.6% und die des Kothes: C=52.09%, H=7.92%, N=1.00%

= 9.56% und 0 = 30.43%.

Bergleicht man die Procentwerthe, welche die Sauptbestandtheile der verschiedenen Sarne geben, fo zeigen sich ebenfalls ziemtich nabe stehende Berthe. Man hat dann:

|   |                                                               | Tägliche Durchschnittsmenge in Grm. |                                 |        |                    | Procentiverthe. |                          |        |                    |
|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------------------|
|   | Perfon, von welcher ber<br>Harn herrührt.                     | Baffer.                             | Trocene<br>organische<br>Naffe. | Chlor. | Wineral=<br>falze. | Wasser.         | Trockneor:<br>gan.Stoffe | Chlor. | Mineral=<br>falze. |
| 1 | Barral, 29 Jahr alt<br>und 47½ Kilogramm<br>schwer im Winter. | 5357,2                              | 185,194                         | 24,806 | 47,80              | 95,4            | 3,3                      | 0,4    | 0,9                |
| 2 | Derfetbe im Sommer.                                           | 4890,2                              | 167,752                         | 18,804 | 43,244             | 95,5            | 3,3                      | 0,4    | 0,8                |
| 3 | 6 jähriger Anabe von 15<br>Kilogr. Körpergewicht.             | 2524,0                              | 53,267                          | 9,703  | 16,030             | 97,0            | 2,0                      | 0,4    | 0,6                |
| 4 | 59 jähriger Mann von 58,7 Kilogr. Körpergew                   | 8615,2                              | 259,723                         | 16,772 | 44,305             | 96,4            | 2,9                      | 0,2    | 0,5                |
| 5 | 32jährige Fran von 61,2<br>Kilogr. Körpergewicht.             | 5562,0                              | 170,468                         | 15,613 | 33,919             | 96,2            | 2,9                      | 0,3    | 0,6                |

<sup>1)</sup> Barral, în ben Annales de Chimie. Troisième Série. Tome XXV. Paris, 1849. pag. 137 — 171.

Die Berhattniffe der einzelnen Rothmaffen gestalten fich zum Theil in ahnlicher Beife. Man hat:

|         | Täglid  | gliche Durchschnittsmenge in Grm. Procent |        |                    |         |                               | werthe. |                    |
|---------|---------|-------------------------------------------|--------|--------------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------|
| Person. | Waffer. | Trockene<br>organische<br>Vlasse.         | Chlor. | Mineral=<br>falze. | Wasser. | Trockene<br>organ.<br>Stoffe. | Chlor.  | Mine=<br>ralsalze. |
| 1 .     | 531,62  | 146,929                                   | 0,319  | 29,132             | 75,1    | 20,8                          | 0,05    | 4,1                |
| 2       | 274,09  | 85,302                                    | 0,109  | 17,499             | 72,7    | 22,6                          | 0,03    | 4,7                |
| 3       | 311,98  | 93,692                                    | 0,118  | 14,210             | 74,3    | 22,3                          | 0,03    | 3,4                |
| 4       | 713,341 | 132,301                                   | 0,383  | 31,975             | 81,3    | 15,1                          | 0,04    | 3,6                |
| 5       | 129,10  | 40,635                                    | 0,157  | 6,108              | 73,4    | 23,1                          | 0,09    | 3,4                |

Die Bestandtheile einzelner Einnahmen scheinen ebenfalls nach bloßen Uebertragungen hin: und wieder berechnet worden zu sein. Die Mich z. B., die Barral im Dezember und die, welche er im Inli genoß, giebt auf die gleiche Weise 90,8% Wasser, 8,8% organische Stosse, 0,06% Chlor und 0,4% Alsche, die, welche der Gjahrige Knabe im Februar zu sich nahm, hatte in dieser Hinsicht 90,0%, 9,5%, 0,04% und 0,5%, die des 59 jährigen Mannes (im März) 90,6%, 8,9%, 0,04% und 0,5%, mithin nur wenig abweichende Werthe. Die elementaranalytischen Bestandtheile der verschiedenen Micharten sind nach der gleichen Procentsormel (C = 57,0%, H = 8,2%, N = 4,4% und 0 = 30,4%) bestimmt.

Man fieht aus den angeführten Beispielen, daß die von Barral angeführten Ends werthe höchtens auf ungefähre Gultigkeit Unspruch machen können. Da manche der bald anzuführenden Berechnungen nur auf hppothetischen Berhaltniffen beruhen, so hat man hierin einen zweiten Grund für die erwähnte Auffassungsweise der Zahlengrößen.

Um die Bestimmungen zu vervollständigen, berechnete Barral den Sauerstoffüber: unbang schuß, den die sensiblen Einnahmen den merklichen Ausgaben gegenüber darboten, so daß. r. 1900. er mit dem ebenfalls überschüssigen Wasserstoff Wasser bildet. Da noch ein Rest von Wassesserstoff und eine beträchtliche Menge von Kohlenstoff für die Ginnahmen zurückblieben, so bestimmte er serner, wie viel Sauerstoff zur Wasser: und Kohlensäurebildung nöthig sei. Er suchte auf diese Weise die Menge des eingeathmeten Sauerstoffes indirect zu ermitteln.

Er nahm ferner an, daß der Kohlensauregehalt der Athmungeluft 4% im Durchsichnitt beträgt. Da die ausgehanchte Kohlensaure auf dem eben erwähnten Wege berechsnet war, fo ermittelte er auf jene Weise die Menge der Athmungsluft und die Quanstität des in ihr entbaltenen Sticksoffes, um diese mit denjenigen Sticksoffmassen, welche als Ueberschuß der Einnahmen auftraten, vergleichen zu können. Nr. 194 des Anhanges giebt die einzelnen bier in Betracht kommenden Hauptwerthe. Man sieht, daß die nothswendigen Analhsensehler, die Hautabschuppung und die Nebenabgänge des Speichels, des Schleimes und dergl. als Verlustwerthe oder in den anderen Anegaben versteckt auftreten:

Stellt man Barral's hanptfachlichfte Endergebniffe zusammen, fo hat man ale Durchschnittsgrößen:

|                        | Absolute                               | Die Einna                   | hme = 100.                        |                | Die Ausg | aben = 10                      | 00.                                                                                                                   |  |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Perfon.                | Menge<br>ber Ein:<br>nahmen<br>in Grm. | Senfible<br>Giunah=<br>men. | Eingeath:<br>meter<br>Sanerfloff. | tions= hanchte |          | Sensible<br>Entlees<br>rungen. | Undere Ber-<br>lufte (Unalh-<br>fenfehler,<br>Sticktoff-<br>überfchuß.<br>Uebernahme<br>für den fol-<br>gend. Tag 2c. |  |
| Barral<br>im Winter    | 3816,5                                 | 72,2                        | 27,8                              | 33,8           | 32,3     | 33,2                           | 0,7                                                                                                                   |  |
| Barral'<br>im Somm.    | 3163,3                                 | 75,4                        | 24,6                              | 36,1           | 28,8     | 34,7                           | 0,4                                                                                                                   |  |
| 6jähriger<br>Rnabe     | 1819,6                                 | 76,7                        | 23,3                              | 38,2           | 28,3     | 33,2                           | 0,3                                                                                                                   |  |
| 59jähriger<br>Mann     | 3599,8                                 | 75,3                        | 24,7                              | 14,5           | 30,2     | 54,6                           | 0,7                                                                                                                   |  |
| 32jähriges<br>Franenz. | 5226,3                                 | 72,5                        | 27,5                              | 31,0           | 31,3     | 36,9                           | 0,8                                                                                                                   |  |

Die sensiblen Entleerungen betrugen hiernach 1/3 bis 1/2 der Gefammteinnahmen, d. h. der Summe der fensiblen Ginnahmen und des eingegthmeten Sauerstoffes.

Das Gewichtsverhältniß der ausgeschiedenen Kohlensarre jum aufgenommenen Sauerstoff beträgt den absoluten Grundwerthen nach in den erwähnten fünf Fällen 0,862; 0,875; 0,824; 0,817 und 0,881. Man hätte im Mittel gerade 0,854, d. h. sast genau das Diffusionsverhältniß (= 0,850) (§. 158 und 1364). Die oben augeführeten Gründe, nach denen wir es hier nur mit Unnäherungswerthen zu thun haben, hindern jedoch, hierin eine genügende Bestätigung der §. 1364 augeführten, den Gaswechsel betreffenden Thatsachen zu sehen.

Daffelbe gilt von den Stickftoffbestimmungen. Man findet nämlich:

|                        | Tägliche Menge in Grm.       |                             |                                                                                        |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Person.                | Ausgehauchter<br>Stickftoff. | Verfcluckter<br>Sauerstoff. | Berhaltniß des<br>ausgeschiedenen Stick-<br>stoffes zum eingenom:<br>menen Sauerfloff. |  |  |  |  |
| Barral im Winter       | 14,3                         | 1061,5                      | 1:74,2                                                                                 |  |  |  |  |
| Barras im Sommer       | 10,1                         | 777,3                       | 1:77,0                                                                                 |  |  |  |  |
| 6jähriger Knabe        | 3,0                          | 423,4                       | 1:141,1                                                                                |  |  |  |  |
| 59jähriger Mann        | 9,6                          | 889,1                       | 1:92,6                                                                                 |  |  |  |  |
| 32jähriges Frauenzimr. | 11,6                         | 886,7                       | 1:76,5                                                                                 |  |  |  |  |

Man sieht, daß hier meistentheils größere Werthe, als Regnault und Reifet für die Thiere angeben (S. 44), herauskommen. Die unvermeidlichen Analysensehler und die ungefähre Natur der Bestimmungen dürften in dieser hinsicht vorzugsweise zu berücksichtigen sein.

Der Wasserstoff, der auf Kosten des eingeathmeten Sauerstoffes verbraunt werden sollte, betrug  $\frac{1}{51}$ ,  $\frac{1}{48}$ ,  $\frac{1}{68}$ ,  $\frac{1}{73}$  und  $\frac{1}{54}$  des verzehrten Sauerstoffes. Die Durchsschuittsgröße ist  $\frac{1}{56}$ . Sie verhielt sich im Mittel zur Menge des verbrannten Kohlensstoffes = 1:17,6.

Gine Reihe von Bestimmungen der merklichen und der unmerklichen Entleerungen nach einseitiger Ernährung giebt J. Rawip: Ueber die einfachen Nahrungsmittel. Gin Beitrag zur rationellen Diatetik. Mit einem Borworte von F. Gunsberg. Bredtau. 1847, 8.

Wechsel des Körpergewichtes bei mangelnder oder unsgenügender Speisezufuhr (s. 1747). — Schuchardt') hat die Choffat'schen Versuche insosern erweitert, als er auch den Einsluß der Wasserutziehung und des ansschlichtichen Gebrauches stickstoffhaltiger oder stickstoffloser Nahrungsmittel ugher zu verfolgen suchte. Je 4 bis 6 Tausben von ziemlich gleichem Alter lagen jeder Versuchsreihe zum Grunde. Stellt man die durchschuittlichen Hauptergebnisse zusammen, so ergiebt sich zunächst:

|                                                                                            | 1 11                              | 1 1/2                           |                                         |                       |                 | <del></del>                                   |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                            | Berfuche:<br>Lagen.               | im An                           | Das Anf                                 | angsgewicht           | t = 1. £        | Berhältnißn                                   | verth der                      |
| Verfuceart.                                                                                | Dauer ber Bersu<br>zeit in Tagen. | Körpergewick im<br>fauge in Grm | Beräuderung<br>des Körperge-<br>wichts. | verzehrten<br>Speise. | bee<br>Wassers. | ber täglichen<br>seusiblen Ent-<br>leerungen. | ber täglichen<br>Perspiration. |
| 1) Fünf regelmäs<br>Big mit Gerste<br>und Waller ers                                       |                                   |                                 |                                         |                       |                 |                                               |                                |
| nährte Tauben.                                                                             | 6,2                               | 252,5                           | +0,0137                                 | 0,139                 | 0,163?          | 0,151                                         | 0,139                          |
| 2) Fünf verhungern. de Cauben.                                                             | 5,28                              | 290,0                           | -0,342                                  | -                     | -               | 0,0186                                        | 0,0478                         |
| 3) Seche Tanben,<br>die Gerfte ohne<br>Waffer erhielten.                                   | 10,96                             | 320,1                           | - 0,439                                 | 0,032                 | -               | 0,031                                         | 0,041                          |
| 4) Fünf Zauben mit 97,5% wäffrigem Suhuereiweiß u. 2,5% Minerals fubstanz, erhalten.       | 7,58                              | 337,4                           | - 0,335                                 | 0,06                  | (0,063)         | 0,050                                         | 0,068                          |
| 5) Wier Tauben mit<br>29,5 % Stärfe,<br>1% Gummi, 2%<br>Bucker, 2,5% Del,<br>1,3% Minerals |                                   |                                 |                                         |                       |                 |                                               | •                              |
| wasser 11. 63,7% 28asser erhalten.                                                         | 21,19                             | 357,0                           | 0,304                                   | 0,045                 | (0,079)         | 0,043                                         | 0,096                          |

Man sieht hierans, daß der verhältnißmäßige Gesammtverlust bei der bloßen Wasserutziehung am höchsten stieg. Die ausschließliche sticksstofflose Nahrung verlängerte die Lebensdauer beträchtlicher, als die für Tanben naturwidrigere der rein stickstoffhaltigen Verbindungen.

Sett man den oben angeführten proportionellen Gesammtverluft in jedem der ente fprechenden Bersuche = 1, so fand sich für die einzelnen Körpertheile:

<sup>1)</sup> B. Schuchardt, Quaedam de effectu, quem privatio singularum partium nutrimentum constituentium exercet in organismum ejusque partes. Marburgi. 1847, 8.

|                                                                           | Verhältnißmäßiger Berluft. |                        |                                        |                                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Rörperiheil.                                                              | Hungertob.                 | Wasser=<br>entziehung. | Nein sticktoff=<br>haltige<br>Nahrung. | Rein stick=<br>stofftose<br>Nahrung. |  |  |  |
| Blut.                                                                     | 0,06                       | 0,05                   | 0,07                                   | 0,06                                 |  |  |  |
| Bruftmuskeln.                                                             | 0,34                       | 0,37                   | 0,39                                   | 0,40                                 |  |  |  |
| Herz.                                                                     | 0,01                       | 0,01                   | 0,02                                   | 0,02                                 |  |  |  |
| Muskeln d. Nahrungscanals.                                                | 0,07                       | 0,06                   | 0,04                                   | 0,04                                 |  |  |  |
| Leber, Banchspeicheldrusen und Rieren.                                    | 0,04                       | 0,04                   | 0,04                                   | 0,04                                 |  |  |  |
| Eungen.                                                                   | 0,004                      | 0,002                  | 0,001                                  | 0,0003                               |  |  |  |
| Spant.                                                                    | 0,05                       | 0,05                   | 0,06                                   | 0,07                                 |  |  |  |
| Bruftbein, Ober: und Unter-<br>ichenkelknochen.                           | 0,004                      | 0,009                  | 0,002                                  | 0,01                                 |  |  |  |
| Fett.                                                                     | 0,13                       | 0,09                   | 0,13                                   | 0,07                                 |  |  |  |
| Die übrigen Musteln, die<br>Knochen, die Augen und die<br>anderen Theile- | 0,29                       | 0,33                   | 0,25                                   | 0,29                                 |  |  |  |

Man sieht hieraus, daß das Fett bei der Berabreichung rein stickstofftofer Nahrung bedeutender als fouft geschout wurde. Die blofe Bafferentziehung lieferte auch einen

fleineren Berluft für diefes Körvergewebe.

Emanuel 1) stellte ahnliche ftatistische Untersuchungen an Baufen an. Der Saupt: awect bestand bier darin, den Ginflug, den der Genug der Dele und vorzüglich der des Leberthranes erzeugt, fennen zu fernen. Es zeigte fich hierbei, daß eine entsprechende Safernahrung, die reichlich genommen und gehörig verdaut wird, die Besammtsumme der Fettbildung mehr begunftigen fann, als ein unpaffender unmittelbarer Bebrauch von Delfpeifen. Der Genug bes Leberthranes vergrößerte Die Menge bes Repfettes in auffallenderer Beife.

Berthold2), der fich an den Nagelwurzeln Schnitte machte und nachfab; bis wann biefe Merkzeichen an bem freien Rageltheile angelangt waren, fand hierbei, daß fich bie Rägel an ber rechten Sand ichneller als an ber linken erzeugten. Der Winter forberte mehr Zeit, als ber Sommer. Der Nagel bes Danmens scheint ein lebhafteres Wachsthum, als die Rägel der übrigen Finger darzubieten. Kinder stellen verloren gegangene Mägel rascher, als Erwachsene und biese schneller als Greife ber.

Berthold schnitt seine mit Regenwasser befenchteten Baarthaare nach je 12 ober 24 Stunden mit einem scharfen Meffer hinweg, trodnete fie und bestimmte die Länge berselben mifrometrisch oder bas Gewicht ber Ge= sammtmaffe. Die hierbei erhaltenen Zahlenwerthe zeigten, daß bie Saare um fo reichlicher machfen, je öfter fie abgeschnitten werden. Sie verlan=

R. Emanuel, Quaedam de effectu, quem olea, in specie oleum jecoris aselli exerceat in organismum ejusque partes. Marburgi. 1847. 4.
 Berthold, in Müller's Archiv. 1850. S. 156 — 160.

gern fich bes Tages mehr, als bei Racht, und in ber warmen Jahreszeit stärker, als in ber falten.

Gine eigenthumliche Auffaffung ber Proportionelehre bes Menschen giebt E. Schmidt, Proportionsschlussel. Stuttgart. 1849. Fol. Gine Reihe von Gewichtebes fimmungen ber Körperorgane findet sich in G. Gluge, Pathologische Histologie. Jena

1850. Fol. Seite 4 fgg.

Sacc 1) hat die merkwürdige Beobachtung gemacht, baß oft die in Binterfchlaf verfallenen Murmelthiere an Rorpergewicht zunehmen, bis fie Sarn und Roth entleeren. Ift diefes geschehen, fo fehrt die frubere Bergrößerung ber Körperschwere wieder. Ich fonnte abuliche Erfcheinungen am Stacheligel bemerfen 2). Regnault und Reifet 3) glauben biefes barans erflaren ju fonnen, baß bie erftarrten Wefcopfe weit mehr Sauer. ftoff verschlucken, als fie Roblenfaure aushanden. Die Menge von Wafferdampfen, Die fie gleichzeitig entlaffen, decken aber mahricheinlich nicht jenen Sauerftoffüberfchuß.

## 3. Chemische Ernährungserscheinungen.

5. Raffe4) bestätigte in hunden, daß bas Blut nach anhaltender Fleischnahrung meistentheils bunkeler erscheint. Es wird bagegen in ben er= ften Tagen bes hungerns heller und fpater wiederum bunkeler. Es gerinnt vier bis fünf Stunden nach ber Ginnahme von Speifen rafcher, als in ber Folge. Fleischuahrung läßt es eher fest werben, als Pflanzenspeisen. Das Bungern verzögert die Gerinnung. Das Blutwaffer scheidet sich nach ein= tägigem hungern vollständiger, als mabrent ber Berdauung aus. Die Entziehung fester Nahrung bei frei gegebenen Getränken erhöht ben Das= fergehalt des Blutes. Er finkt bagegen bei vollkommenem gaften. Fleisch= speisen scheinen die Eiweißmenge nicht zu vergrößern. Die Masse ber Blutförperchen schien nach 3= bis 4tägiger Entziehung ber festen Speisen berabzugeben, nach 9= bis 11tägigem Sungern bagegen eber zu steigen. Der Faserstoff nimmt nach 3= bis 4tägigem hungern merklich ab. Er bebt sich längere Zeit nach ber Nahrungseinnahme und vergrößert sich babei nach anhaltender Fleischfütterung sichtlicher, als nach Pflanzenspei= fen. Der feste Rückstand bes Blutwassers bietet eber bas Umgefehrte dar. Der Fettgehalt des Blutes erhöht fich schon in der erften Stunde nach dem Genuffe fettreicher Nahrungsmittel. Er erreicht sein Maximum ungefähr fünf Stunden nach der Fütterung 5). Die Salze nehmen noch febr lange nach bem Nahrungsgenuffe zu. Dreitägiges Sungern feste fie berab, während sie sich nach längerem Kasten eber vergrößerten.

hinterberger und Borup : Befauez ") suchten mit Recht vergleichend zu bestimmen, welche der verschiedenen jur Unalpfe des Blutes gebrauchten Berfahrungsarten die meifte Buverläffigfeit darbietet. Scherer's Prujung des geschlagenen Blutes hat fich hierbei am beften bemahrt. Die Methode von Becquerel und Robier führt zu fast eben so guten Ergebniffen.

s) Regnault u. Reiset, a. a. O. p. 150.

5) Bergl. bagegen Boussingault, in ben Annales de Chimie, Troisième Série, Tome XXIV. Paris. 1848. pag. 460.
 6) E. v. Gorup-Besanez, Vergleichende Untersuchungen im Gebiete der zooche mischen Analyse. Erlangen. 1850. 4.

V. Reignault et J. Reiset, Recherches chimiques sur la respiration des animaux des diverses classes. Paris. 1849. 8. p. 133 fgg.
 Mittheilungen der Berner naturforschenden Gesellschaft. April 1850. S. 57 — 60.

<sup>4)</sup> H. Nasse, Ueber den Einfluss des Natrons auf das Blut. Marburg und Leipzig. 1850. 8. Seite 14 fgg.

Ausführliche fritische Bufammenftellungen der Bestandtheile des gefunden und des franken Blutes finden fich in J. Hente, Saudbuch der rationellen Pathologie. Bd. II. Lieferung 1. Braunschweig, 1847. 8. S. 15 — 154. C. G. Lehmann, Lehrbuch der physiologischen Chemie. Zweite Auslage, Bd. II. Leipzig 1850. 8. S. 145. 271.

C. Schmidt nimmt nach seinen Untersuchungen an, daß die trockenen Blutförperchen ungefähr ben vierten Theil ber frischen ausmachen. Diese letteren führen nach ihm im Durchschnitt 68,8% Waffer und 31,2% fester Stoffe. Der bichte Rudstand enthält 1,68% Sämatin, 28,22% Globulin und Sullenhäute der Blutförperchen, 0,23% Fett, 0,26% Extractivstoffe und 0,81% Afche. Das Chlor beträgt dabei 0,17%, die Schwefelsäure 0,01%, die Phosphorsäure 0,11%, das Ra= lium 0,33%, das Natrium 0,11%, der Sauerstoff 0,07%, der phosphor= faure Ralk 0,01% und der phosphorsaure Talk 0,007%. Das specifissche Gewicht ber frischen Blutkörperchen gleicht 1,0885.

Die Blutflüffigkeit führt 90,29% Baffers und 9,71% fester Berbin= dungen. Sie besitt 0,41% Faserstoff, 7,88% Eiweiß, 0,17% Fett, 0,39% Extractivstoffe und 0,86% Alfchenverbindungen. Das Chlor giebt 0,36%, die Schwefelfaure 0,01%, die Phosphorfaure 0,02%, das Ralium 0,03%, das Natrium 0,33%, der Sauerstoff 0,04%, der phosphorfaure Ralt 0,03% und ber phosphorfaure Talt 0,02%. Die Gi-

genschwere ber Blutflussigfeit beträgt 1,028.

Die Blutförperchen schließen hiernach mehr Ralium, die Blutfluffigfeit bagegen mehr Chlor und Natrium und größere Mengen ber phos= phorsauren Erdverbindungen ein, während die Phosphorsaure, die zu den Alfalien gehört, in den Blutförperchen eber vorherrscht.

Neuere chemische Untersuchungen haben die frühere Bermuthung, daß die meisten, wo nicht alle wesentlichen Bestandtheile der Absonderungen und zum Theil der Organe in febr geringen Mengen im Blute vorfom= men, bestätigt. Buder, Sarnstoff, Sarnfaure, Sippurfaure und Riefelfäure laffen fich auf diese Weise aus der Blutmasse darstellen. Kreatin

und Kreatinin sind hier noch nicht nachgewiesen worden.

Da die Galle der Sangethiere Rupfer enthält, so ließ sich vermu= then, daß bieses Metall auch in dem Blute jener Geschöpfe vorkommen werde. Millon und Deschamps glaubten es in ber That gefunden zu haben. Melfens stellte jedoch die Richtigkeit dieser Erfahrung in Abrede. Trifft man alle Vorsichtsmagregeln, um die Beimischung eines fremdartigen Metalls von dem zu prüfenden Blute abzuhalten, fo laffen fich in ihm weder Rupfer noch Blei nachweisen.

Wenn wiederholte Aderlässe das Blut wässeriger machen, so muffen bann auch die Blutförperchen wesentliche Beränderungen erleiden. hängt offenbar hiermit zusammen, daß sie dann nach Schmidt weniger Globulin und verhältnismäßig mehr Hämatin einschließen.

Frerichs 1) nimmt nach seinen Erfahrungen an, bag Sunde und

<sup>1)</sup> Melsens, in ben Annales de Chimie. Troisième Serie. Tome XXIII. Paris 1848. pag. 358. 2) Frerichs in Müller's Archiv. 1849. S. 469 — 491.

Raninden ungefähr bie gleichen relativen Mengen von harnstoff nach langerem Kaften abscheiben. Man fonne baber voranoseten, bag bas Maag bes Stoffwechsels, so weit es von der Thätigfeit der Körperor= gane abhängt, in Fleischfreffern und Pflanzenfreffern gleich ansfalle. Die von Freriche gefundenen Einzelwerthe scheinen jedoch and manche nicht unbedentende Schwankungen bei demselben hungernden Geschöpfe und 3. B. in Bergleich zwischen Sund und Raninden bargubicten.

Scherer 1) hat eine eigenthumliche Buderart, ben Inosit, and ber Kleischflussigfeit ber Debsen bargestellt. Die Formel ift C12 H12 O12 + 4 (HO). Diefer Buder reagirt weber auf die Trommer'iche noch auf die Pettentofer'sche Probe.

Maumen e 2) empfiehlt gur Erfenntnig bes Buckers Merinoftreifen, Die mit einer Huftoinng von Binnchlorid befeuchtet und bann getrodnet werden. Gine Buckertofung erzeugt auf ihnen einen schwarzen Ffect.

5. Rofe, welcher die Methoden der Aschenanalysen der organischen Körper fritisch geprüft hat, unterscheidet dreierlei Berbältniffe. 1) Die teleorydischen unorganischen Verbindungen laffen fich schon ans ber frischen ober ber verfohlten Maffe burch geeignete Lösungsmittel ausziehen. 2) Mereoxydische Körper hat man in dem Falle, in welchem die Kohle weniger unorganische Stoffe als die Asche abgiebt. Die fehlenden Berbindungen find baber wahrscheinlich metallisch mit ben organischen Stoffen vereinigt. Endlich 3) anorybische Substanzen würden in dem Kalle vorfommen, wenn alle Mineralbestandtheile in der Roble trot des Gebraudes paffender Löfungemittel gurudbehalten wurden. Diefer Fall ift bis jegt nicht beobachtet worden.

Der Barn, der Roth, die Ochsengalle und die Anochen geben alle oder fast alle Aschenbestandtheile an passende Lösungsmittel im frischen Buftande ober in der Roble ab. Das Ochsenblut, bas Pferdefleifch und Die Mild bagegen enthalten eine beträchtliche Menge teleorybischer neben mereoxydischer Substanz. Die nachfolgende, von Rose entworfene Ta= belle wird dies am besten versinnlichen 3).

Harn. Roth. Walle. Blut. Fleisch. Milch. Grm. Grm. Grm. Grm. Grin. Grm. 3,920 3,090 Wasserauszug der Kohle 54,148 1,933 16,018 7,125 Salzsaurer Anszng berf. 1,262 0,389 6,621 5,085 6,493 0,869 0,352 Verbrennung der Kohle 1,996 0.7445 2.128 2,866 7,109

# Bewegung.

Einfache verfürzbare Masse (§. 2058). - Die ber Sybren stimmt nach Eder 4) mit ber Sarcobe ber Aufgußthierchen im Wefent=

<sup>1)</sup> Scherer, in ben Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg. Bd. I. S. 54.

<sup>2)</sup> Maumené in ben Comptes rendus. 1850. Tome XXX, pag. 314.
3) H. Rose in Poggendorff's Annalen der Physik. Bd. 76. 1849. S. 613 fgg.
4) Al. Ecker, Zur Lehre vom Bau und Leben der contractilen Substanz der nieden der Contractilen der nieden dersten Thiere. Basel 1848. 4.

lichen überein. Beide bilden oft Hohlräume, die mit anderen neuen Höhlungen unter dem Einflusse ber Verfürzung vertauscht werden. Beide ziehen fich in einzelnen Bruchstücken Stunden lang zusammen, löfen sich nur theilweise in Wasser und in Raliflussigfeit, erharten in fohlensaurem Rali und zersetzen sich unter bem Ginflusse starter galvanischer Strome.

Die Sarcode des Sonnenthierchens (Actinoptrys Sol) macht es nach Rölliker 1) möglich, daß die Rahrungemittel einen beliebigen, von den zufälligen Rebenverhältniffen abhangigen Weg durch die Körpermasse verfolgen können. Ueber das Busammenkleben zweier Einzelwesen der Art s. Bd. II. Abth. III. S. 16.

Zusammenziehung der quergestreiften Muskelfasern (S. 2161). — Die ausführlicher veröffentlichten Beobachtungen von du Bois = Reymond 2) bestätigten zunächst den früheren Ausspruch dieses Forschers, daß eine negative Stromesschwanfung im Augenblicke ber Musfelverfürzung eintritt. Die rasch wiederholte Durchleitung elektrischer Schläge und ber hierdurch bedingte Starrframpf ber Muskeln führen zum Nachweise dieser Thatsache am einfachsten zum Ziele. Man kann jedoch auch im Wefentlichen bas Gleiche nach mechanischen, thermischen und chemischen Reizen, im Augenblide ber durch Strychnin erregten Starr= frampfe und endlich ebensowohl in dem Froschpraparate als in dem lebenden Frosche nachweisen.

Sat man den Muskel mit dem Galvanometer fo verbunden, daß zulett die Radel auf einem gewiffen Grade der Abweichung innerhalb des positiven Quadranten ftehen bleibt, fo schlägt sie in den negativen ein, fo wie der Nerv tetanifirt wird und der Mustel in Starrkrampf verfallt. Sie fdywingt baun, fo lange Diefer bauert, um eine bestimmte Bleichgewichtslage bin und ber. Alle Rebenversuche zeigen an, daß die eben erwähnte Beschreibung von einer Abnahme der elektromotorischen Kraft der Musfelmaffe und von feinen untergeordneten Berhaltniffen oder einem entgegengesetten Strome, der die Berkurgung begleitet, herruhrt. Jener Wechsel des elektrifden Buftandes erflärt daher aud die inducirte oder die fecundare Bufammengiehung (vergt. Bo. II. Abth. II. S. 622). Sie zeigt fich am eheften, wenn der Nerv des zweiten Schenkels den Querschnitt und die Längenfläche des Mustels wechselfeitig verbindet. Gin ausgefpannter Mustel, der einen fcmaderen Strom barbietet, liefert auch eine geringere fecundare Buchung.

Der Muskelstrom ift nur dem leiftungsfähigen Muskel eigen. Er nimmt nach dem Tode des Thieres allmählig ab und finkt dabei mahrscheinlich in fraftigeren Muskeln im Unfange rafcher. Es kann vor feinem ganzlichen Erloschen vorkommen, daß sich feine Richtung völlig umkehrt. Die Sodtenstarre hebt ihn ganzlich auf. Die Reizempfanglichkeit verfiert fich jedoch etwas fruher ale die gefemagige Wirkung auf Die

Multiplicatornadel.

Unwillführliche Organe, Die quergestreifte Muskelfasern enthalten, wie das Sperg (das erectile Gaumenorgan der Rarpfen), der Darm der Schleihe liefern Ausschläge, die dem Mustelftrom der rothen Körpermusteln entsprechen. Theile, die aus einfachen Muskelfafern bestehen, geben zwar auch entsprechende Muskelftrome, diese fallen jedoch bedentend fcmacher als in quergestreiften Fasermaffen aus.

Die Erscheinung, welche du Bois mit dem Namen der paradoren Buckung bezeiche

net, ift bei Gelegenheit des Nervensystemes beschrieben.

Helmholk3) fand in seinen feineren, später ausführlicher bargu-

<sup>1)</sup> Kölliker in s. n. Siebold's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. I.

Leipzig 1849. 8. S. 200.

2) E. du Bois-Reymond Untersuchungen über thierische Elektricität. Bd. II.
Abth. I. Berlin 1849. 8. S. 50 fgg.

3) Helmholtz in Müller's Archiv 1850. S. 72 u. S. 283.

ftellenden Versuchen, daß bie Busammenziehung ber quergestreiften Musfelfasern ihre größte Stärfe nicht in bem Momente einer angenblicklichen Reizung des Nerven erreicht, sondern erst später allmälig einem Maximum gelangt und bann wieder von Diesem berabacht. Die Beit, welche ein belafteter und von den gleichen eleftrifchen Stromen gereizter Dustel nöthig hat, um die den Beschwerungen entsprechende Spanning zu erlangen, wachst mit ber Schwere ber Zuggewichte. Bleiben die letteren die gleichen, mabrend die reizenden Strome oder die Reizempfänglichkeit wechseln, so vergrößert fich die Beit mit der Rurge der Subhöbe.

R. Wagner 1) findet einen Sauptbeweis ber ursprünglichen Unab= bangigfeit ber Mustelverkurzung von ben Nerven, ber ben Musteln eigenen Reigbarfeit barin, bag es einen Zeitpunkt bes Embryonallebens giebt, in welchem bie wiederholte eleftrische Reizung ber Musteln zu Busammenziehungen führt, während die des centralen Mervensustemes erfolglos bleibt. Sühnerembryonen vom fiebenten bis zehnten Brütungs= tage können biese Thatsache zur Anschauung bringen. Die berechneten Bewegungen bes Bergens treten auch früher auf, als sich in ihm Nerven erkennen laffen. Seine Abhängigkeit von bem centralen Nervensysteme fann erft am Ende ber zweiten Woche ber Entwidelung bemerft werben.

Brown = Sequard 2) bestätigte in Raninden, deren Suftuerv durch= schnitten worden, bag die tägliche Galvanisation die Abmagerung ber Musteln verhüten oder sie, wenn fie ichon in der Rube eingetreten, be=

feitigen fonne.

Thätigfeit der einzelnen Mustelgruppen (§. 2842). -Der Schulterzungenbeinmustel (Omohyoideus) soll nach Sten 3) vor= zugeweise für bas Sangen bestimmt sein. Ginzelne andere bierber gebörende Musteln (Sternohyoideus, Sternohyreoideus und Hyothyreoideus)

zögen bann bie Zunge berab.

Die mechanischen Bestimmungen, welche A. Fict 4) an ben verschiebenen Musteln bes Oberschenkels anstellte, führten zu bem Ergebnisse, daß fich die Beugungs = zu ben Stredmomenten ber Gesammtmaffe jener Mustelgebilde wie 1: 1,16, die abdueirenden zu den adducirenden wie 1: 1,65 und die der Junendrehung zu der der Außendrehung wie 1:2,7 verhalten. — Ueber bas Schwingen bes Inges bei bem Geben f. Encac in Frorieps Tagesberichten Nr. 211. 1850. 8. S. 113 - 115.

## Stimme und Sprache.

Allgemeine Einrichtung der Stimmwertzeuge (§. 3066). - Rinne 5) betrachtet nach seinen ansführlichen acustischen Untersu=

<sup>1)</sup> R. Bagner in ben Gottinger gefehrten Unzeigen. Det. 1850. C. 209, 228.

<sup>2)</sup> Brown-Sequard in der Gazette medicale de Paris, Tome V. Nr. 9. 1850. p. 169.

3) Skey in The London medical Gazette. Jul. 1848. p. 22.

4) A. Fick in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. IX. S. 94.

<sup>5)</sup> Rinne in Müller's Archiv. 1850. S. 1 - 52.

dungen das Stimmwerkzeug als ein einfaches Zungenwerk, d. h. als eine Vorrichtung, in welcher die Zungen felbst die Tone ausschließtich bervorbringen und die benachbarten Luftfäulen nur zur Fortpflanzung und zur Resonanz bienen. Es erflärt sich hierans, weshalb ber Ton bes aus, geschnittenen Rehlfopfes weder durch die Berlängerung des Unsakrohres noch durch die eines geraden Windrohres vertieft zu werden vermag Es fallen hiernach alle Vermuthungen, welche über die wechselseitige Compensation der Zungen oder der über und unter den Stimmbandern befindlichen Luftfäulen aufgestellt wurden, hinweg. Da die Stimmbander bei den Brufttönen in ihrer gangen Ausdehnung fraftiger und bei ben Fisteltonen an ihren Innenrandern stärker und in ihren Außentheilen schwächer schwingen, so fehlt die Bedingung zur Herstellung einer Anotenfläche verdichteter Luftmaffen. Alle elastischen Theile von dem Rebl= fopfe abwärts bilden einen fortlaufenden Refonanzapparat. Die oberen Stimmbander, welche lebhaft mitschwingen, machen es möglich, bag bie Resonang ber starken Rehlkopfmande verstärft wird. Das Aufsteigen bes lebenden Rehlkopfes bei hohen und das Niedergeben bei tiefen Tonen bezieht sich auch nur auf die Resonanzverhältnisse, nicht aber auf die Erscheinungen ber Tonbobe. Reiner ber Rebifopfmuskeln wirft endlich als Stopfen, um die Tonbobe, wie in den gewöhnlichen Bungenpfeifen, zu vergrößern.

Segond 1) will auf dem Versuchswege bestätigt haben, daß die Bruststimme von den unteren und die Fistel von den oberen Stimmsbändern abhängt. Kapen, in denen die unteren Stimmbänder zerstört werden, können noch nach der Heilung der Wunde miaujen. Diese Fäshigkeit gehe aber nach der gleichzeitigen Ausrottung der oberen Stimms

bander zu Grunde. Hunde führen zu ähnlichen Hauptgesegen.

# Sinnesempfindungen.

Augenmuskeln (§. 3270). — Eine Reihe von Gründen und Ersfahrungen, welche gegen die Theorie der eompensirenden Achsendrehung der Augenmuskeln (Bd. II. Abth. II. S. 26) sprechen, giebt B. Guden Quaestiones de motu oculi humani. Halis 1848. 4.

Brechungsverhältnisse des Menschenauges (§. 3505). — Engel<sup>2</sup>) hat Maaßbestimmungen der Achsen und der Krümmungshalb= messer und die Werthe der Ablenkungseoefseienten der wichtigsten Bestand= theile von 22 Menschenaugen mitgetheilt. Da die Größen der Abseissen und der Ordinaten nicht angegeben worden, so läßt sich über die Ver= hältnisse der Krümmungshalbmesser sein Urtheil fällen. Eine genauere Betrachtung der Brechungseoefsieienten lehrt dagegen, daß sich beträcht= liche Irrungen eingeschlichen haben müssen. Eine wässerige Feuchtigkeit

<sup>1)</sup> Segond in den Archives generales. Juin 1849. p. 195 und Juillet p. 311. 2) Engel in der Prager Vierteljahrsschrift. Bd. XXV. Prag 1850. 8. S. 174.

und viele Arpstalllinsen haben kleinere Ablenkungsevefficienten als destillirtes Wasser. Es kommt häusig vor, daß der Brechungsinder der Gefammtmasse der Linse kleiner als der der Hornhaut, der wässerigen Feuchtigkeit und des Glaskörpers ansfällt. Die von Engel bestimmten Brennpunkte der Linsen sind, so weit ich sie nachgerechnet habe, mit Bernachlässigung der Dicke der Linse angenommen, was natürlich merkliche Abweichungen von den richtigen Werthen giebt. Man wird daher auf seden ferneren Gebrauch der meisten der angegebenen Zahlen verzichten müssen.

Anpassung des Anges (§. 3573). — Engel fand in den meisten Menschenlinsen, die er in der Luft untersuchte, daß die Unterschiede der Brennweite für Abstände der Leuchtförper, die zwischen 7 und 21600 Zell lagen und für eentrale Strahlen sehr unbedentend anssielen (0,0008 bis 0,0012 pariser Zell). Weniger als 7 Zell Entsernung führte zu beträchtlicheren, sedoch im Ganzen kleinen Abweichungen (bis 0,115 pariser Linien). Manche Linsen lieserten fast die gleiche Vereinigungszweite für 2 und für 21600 Zell. Engel nimmt daher an, daß wahrsscheinlich ein scharfes Ange gar keine besondere Anpassung nöthig hat, weil die Nethant die geringen Unterschiede der Vereinigungsweite nicht mehr bemerkt. Sollte aber eine Verbesserung doch stattsinden, so wäre sie keine willkürliche. Das beliedige Firiren verschieden entsernter Gegenstände beruht nach Engel auf Tänschungen. Der Scheiner'sche Verschutzer und den Luse in so ungewöhnliche Verhältnisse, daß man kein Optometer auf die von ihm bedingten Vilder gründen kann 1).

Hayer<sup>2</sup>) folgert ans ausführlichen Prüfungen des Scheiner's schen Bersuches, daß das Ange ein willkürliches Anpassungsvermögen besitzt und nicht etwa von vorn herein die Bilder verschieden entfernter Gegenstände zu der gleichen Bereinigungsweite bringt. Henle<sup>3</sup>) schließt aus der eigenthämlichen schlingenförmigen Anordnung der schiefen Augensmusteln, daß die gleichzeitige Thätigkeit dieser und der geraden Angensmuskeln die Angenachse verlängern und den Punkt des deutlichen Schens der Neghaut von der Linse beliebig entfernen kann.

Hannover 4) nimmt nach seinen Untersuchungen an, daß sich nicht die Linse und die Linsenkapsel, sondern nur jene in ihrer Hülle bewege. C. Weber 5) schließt aus den am Kymographion erhaltenen Resultaten, daß sich in dem Innern des Angest eine Borrichtung befindet, welche eisnen Spannungswechsel der Brechungskörper und eine Ortsveränderung der Linse möglich machen.

Beobachtungen, deren Ergebuiffe auf der Daner des Nehhauteindruckes beruhen, giebt Plateau in Poggendorff's Unnalen Bd. 78 S. 563, Bd. 79. S. 269 und Bd. 80. S. 287. Ueber Farbendriffcheiben f. Dove ebendafelbst Bd. 75. S. 527.

<sup>1)</sup> Engel a. a. O. S. 177 — 208.

<sup>2)</sup> H. Mayer in ber Prager Vierteljahrsschrift. Bd. XXVIII. 1850. Beilage S. 1-24.

 <sup>3)</sup> Henle in Caustatt's Jahresbericht für 1849. Bd. I. Erlangen 1850. S. 71.
 4) A. Hannover, Bidrag til Oiets Anatomie, Physiologie og Pathologie. Kjöbenhavn. 1850. 8. p. 111 fgg.

<sup>5)</sup> C. Weber, Nonnullae disquisitiones, quae ad facultatem oculum rebus longinquis et propinquis accommodandi spectant. Marburgi. 1850. 8. p. 31.

Seben mit zwei Augen (s. 3910). - Foucault und Regnault 1) bestätigten, daß sich zwei erganzende Polarifationsfarben im Stereoffop zu weiß verbinden fonnen. Der Wettstreit der beiden Besichtsfelder macht sich für das ungeübte Auge im Anfange des Bersuches geltend. Ein genbteres wird hierdurch gar nicht irre. Man fann bann verschiedene Erganzungsfarben rasch wechseln laffen, ohne baf ber Gindruck der Farblosigfeit gestört wird.

Ueber ben Bau bes Chiasma opticum f. hannover a. a. D. G. 1 - 24.

Entoptische Figuren (S. 3930). - Donders?), ber sich eines verbefferten Brewfter'ichen Verfahrens bediente, um die Orte der entoptischen Rorper im Muge zu bestimmen, gelangte zu bem Endergeb: niffe, daß die hierher gehörenden Faden vor Allem im Glasförper in ber Nähe ber Neghaut liegen. - Sannover 3) fam nach eigenen gabl= reichen Untersuchungen zu dem Ergebniffe, daß die blinde Stelle der Nethaut die gange Eintrittsstelle bes Sehnerven umfaßt.

Gubden 4) hob mit Recht hervor, daß Bilder, welche die Central= gefäße der Neghaut berühren, dem subjectiven Gindrucke eben fo gnt ent= geben, als die, welche die Eintrittoftelle des Sehnerven in dem Mariotte'ichen Bersuche treffen. Die Sichtbarkeit der Centralgefage baugt von zweierlei Sanptbedingungen ab. Die Rethaut felbst muß fich in einem ungewöhnlichen Buftande ber Erregbarfeit befinden. Die Bewegung der Lichtquelle muß es überdies bedingen, daß Stellen der Neghaut, die vorher noch von den Centralgefäßen beschattet worden, nun erleuchtet find und umgefehrt. Beide Rebenbedingungen fonnen fich bis zu einem gewiffen Grade erganzen. Die Bewegung der Lichtquelle barf weber zu rasch, noch zu langsam ausfallen. Geht sie in fenkrechter Richtung and= ichlieflich dabin, fo fieht man nur wagerechte Gefäßstämme und umgekehrt. Die sichtbaren Leste stehen daher perpendifulär auf der Richtung der Ortsveränderung der Lichtquelle. Nur eine Kreisbewegung der letteren bringt beshalb bie gange Aberfigur zum Borfchein.

Ueber die Druckfigur f. Serre in den Comptes rendus, Tome XXXI. 1850. p. 375 bis 378 und Martinet ebendaselbft p. 455. Ihr Mangel bildet fein ficheres Beiden der Amaurofe. Umblyopifche Krante fonnen bieweilen feine Feuerbilder unter dem Ginfinffe des Druckes mahrnehmen, mahrend der Gebrauch des Galvanismus subjective Gesichtserscheinungen immer noch hervorruft.

Auffassung der Tone (S. 4036). - Martigny 5) macht bar= auf aufmerksam, daß der Ton eines Rirchengelantes bober ju werden scheint, wenn man ber Glode rasch entgegengeht, und tiefer, wenn man fich von ihr entfernt. Der Grund Dieses Wechsels bes Eindruckes liegt darin, daß die eigene Geschwindigkeit ben Weg, ben die Schallwellen zu

<sup>1)</sup> Foucault und Regnault in den Comptes rendus. Tome XXVIII. p. 78.
2) Donders in dem Archiv für physiologische Heilkunde. Bd VIII. S. 30.
3) A. Hannover, a. a. U. S. 61 — 78.
4) Gudden in Müller's Archiv. 1849. S. 522.

<sup>5)</sup> Martigny in ben Bulletin de l'Académie de Bruxelles. Année 1848. Bruxelles 1849. 8. p. 472.

nehmen haben, in dem ersteren Falle verfürzt, in dem letteren dagegen verlängert. Man hört daher mehr oder weniger Schwingungen in der gleichen Zeiteinheit.

Trommelfell (§. 3977). — Luschka 1) bestätigt nach eigenen Ersfahrungen die willfürliche Bewegung des Trommelfellspanners. Der weiche Gaumen wird dabei nicht nothwendigerweise in Mitleidenschaft

gezogen.

Tastsinn (§. 4162). — E. H. Weber?) hebt vor Allem hervor, daß nur die regelrecht gebauten äußeren Hautslächen die Wärme der bes rührenden Körper genau unterscheiden können. Berührt man Körpersstellen, die ihre Haut verloren haben, mit einem falten und bald darauf mit einem warmen Metall, so können die Kranken die Temperaturuntersschiede gar nicht bemerken. Sie halten oft für kalt, was warm ist, und umgekehrt (vergl. Kölliker mikroskopische Anatomie. Bd. II. Erste Hälste. S. 44, 45). Da die innere Obersläche des Dünns oder des Dickstarmes 3. B. die Organisation der Lederhaut nicht besigt, so erklärt sich hieraus ihre Unempfänglichkeit für die gewöhnlichen Temperatureindrücke.

Weber nimmt nach seinen fortgesetzten Beobachtungen an, daß Menschen, die nicht besonders gent sind, zwei schwebende Gewichte, die sich wie 39:40 verhalten, mittelst des Tastsinnes unterscheiden, wenn sie Mustelanstreugungen zu Hülfe ziehen. Ist dieses nicht der Fall, so daß die nach einander dargebotenen Beschwerungen auf den unterstützten Kingern ruben, so steigt das Verhältniß auf 29:30.

Ueber die Auffassung der Hantempfindungen f. Kölliker mikroskopische Anatomie. Bd. II. Erste Hälfte. S. 36 fgg.

# Nerventhätigkeit.

Gemeinschaftlicher Augenmuskelnerv (§. 4274). — Hatte M. J. Weber<sup>3</sup>) das Gehirn von Kaninchen emporgehoben, so zeigten sich keine Schmerzensregungen, wenn der gemeinschaftliche Augenmuskel= nerv durchschnitten wurde. Jener Forscher stellt diesen daher das dritte Hirnnervenpaar zu den reinen Bewegungsnerven.

Antlignerv (S. 4301). — Nuhn 4) sah in vier Hunden und einer Kate den weichen Gaumen emporgehen oder den Gaumenheber sich zussammenziehen, so wie er den peripherischen Anfangstheil des Antlignerven starken galvanischen Reizen aussetze. Der dreigetheilte Nerv führte auch zu Zuckungen im Gaumensegel.

Bungenschlundfopfnerv (g. 4315). — Die neueren Unterfuchungen, welche Schiff über bie Geschmackenerven anstellte, lieferten

<sup>1)</sup> Luschka in Vierordt's Archiv. Bd. IX. S. 80.

<sup>2)</sup> G. S. Beber in R. Bagner's Sandworterbuch ber Physiologie. Bb. III. Abth. II.

<sup>5. 513</sup> fag.
3) M. J. Weber, Commentatio anatomico-physiologica. Bonnae 1848. p. 4.
4) A. Nuhn, Untersuchungen und Beobachtungen aus dem Gebiete der Anatomie, Physiologie und praktischen Medicin. Heft 1. Heidelberg 1849. Fol. S. 16.

Ergebniffe, Die fich eber ben Resultaten von Biffi und Morganti, als benen von Panizza, Stanning und mir aufchließen.

Berumschweifender Merv (s. 4391). - Schiff1) bat burch fortgefette Versuche zu erharten gesucht, daß die Durchschneidung ber beiden herumschweifenden Nerven eine eigenthümliche neuroparalytische Lungenentartung herbeiführt. Sie bleibt rein, wenn feine verschluckte Speisemassen in die Athmungswege übertreten. Kommt aber noch dieses regelwidrige Berhältniß bingu, fo verbinden fich die nachtheiligen Folgen desselben mit den oben erwähnten Folgen der Nervenlähmung.

Einfluß ber Nerven auf Die Absonderungswerkzeuge (S. 4394). — Reizt man bas Suftgeflecht einer enthanpteten Kröte mit der Rotationsmaschine, so entleeren nach Edhard 2) die Drüfen der Hinterbeine, vorzüglich die großen Schenkeldrüfen, ihren Inhalt in reich= lichem Maage. Das Mifroffop weist in ihnen einfache Mustelfasern und cerebrospinale, nicht aber sogenannte sympathische Nervenfasern nach.

Long et 3) giebt an, daß die Zeichen ber Strychninvergiftung und das Erbrechen nach der Einverleibung in den Magen etwas spåter eintraten, wenn die herumschweifenden Nerven der Hunde vorher durch= schnitten worden waren. Die Symptome selbst kamen aber in berselben

Beife wie in sonft unversehrten Thieren zum Vorschein.

Allgemeine Rervenlehre (S. 4600). - Röllifer 4) vertheibigt die Anficht, daß schon die lebenden Nerven drei Bestandtheile, die Scheide ober die Begrenzungshaut, den Markeplinder oder die Markhülle und den Achseneplinder enthalten. Der lettere besteht nach ihm aus einer festen Proteinverbindung, die jedoch von dem Faserstoff wesentlich ab= weicht. Wagner, ber eine ähnliche Ansicht in neuester Zeit vertheidigt hat, stellt die Bermuthung auf, daß der Achsencylinder mit der Grund= maffe ber Ganglienfugeln übereinstimmt. Stannius 5) findet, daß die= ses im Wesentlichen bei Petromyzon fluviatilis in der That der Fall sei. Harting und Köllifer 6) ftellten ben Zusammenhang bes Uchseneylin= bers mit der Ganglienkugel mit Sulfe der arsenigten Saure in höheren Geschöpfen bar.

Stanning, Czermat, Corti, Köllifer, Lendig, Eder, Bruch und Befling haben neue Beifpiele von Theilungen markiger und marklofer Mervenfafern befchrieben. Bahrend Lebert und Robin die Endichlingen in den Musteln vertheidi: gen und die feinen sich spattenden Fasern hier taugnen, spricht fich Köllifer auch für die Anwesenheit jener ersteren aus, ohne jedoch definitiv zu entscheiden, ob sie hier mahre Rervenenden seien oder nicht. Er befräftigt ihre Unwesenheit in den Warzen der Lederhant. Lendig fab fie auch in einzelnen Thiergebilden, wie g. B. in der Borfteberdrufe der Rape und den Schleimfanalen Der Anochenfiche, und Rollifer und Egermaf?) in

<sup>1)</sup> Schiff in Vierordt's Archiv für physiologische Heilkunde. Bd. IX. Stuttgart 1850. 8. S. 625 - 662.

<sup>2)</sup> Eckhard in Müller's Archiv. 1849. S. 429.
3) F. A. Longet, Traité de Physiologie. Tome II. Paris 1849. 8. p. 97.
4) A. Kölliker, Mikroskopische Anatomie oder Geweblehre des Menschen, Bd. II. Erste Hälfte. Leipzig 1850. 8. S. 391 — 404.

5) Stannius in den Göttinger gelehrten Anzeigen. Mai 1850. S. 94.

<sup>6)</sup> Kölliker a. a. O. S. 511. 7) Kölliker a. a. O. S. 520.

verschiedenen Eteilen bes nienschlichen Korpers. Bagner bagegen wiederholte feine frus beren Angaben fur bie Dueteln fomobl, als fur bie eleftrifchen Organe ber Bitterrochen.

Während Röttifer 1) die Rervenfaser, welche in ein Pacini'iches Korperchen eingedrungen, in ein bem Uchsenentinder abutides Gebilde übergeben läßt, findet Dente 2), daß fich bier die martige Rervenfafer unr einfach verdunt fortfent. Will 3) bat galtreiche Pacini'fde Rorperchen in der Saut ber Bogel nachgewiefen. Leidn ') bemertte eigenthumlide geschichtete Korperchen an den Bwischenrippennerven einer Boa constrictor.

Kölliker 5) hat seine frühere Unsicht, daß viele Ganglienkingeln ber Menschen und ber boberen Thiere Nervenfasern nur nach einer Seite bin entlaffen, von Renem vertheidigt. Die doppelten Fortfage, die man in ben Fischen bemerft, fommen nach ibm fast nie in den boberen Wirbel= thieren vor. Die Anoten ber binteren Rudenmarkswurzeln entlaffen viele Dieser Ganglienfasern, welche in ben Sympathiens burch die Berbindungs= afte einstrahlen. Die Burgelfafern, welche and bem Rudenmarfe ftam: men, fteben babei in feiner innigeren Beziehnng zu den Ganglienfugeln.

Schiff fah doppelte Faieransfprfinge im Baguefnoten Des Pierdes, balt jedoch die einseitigen Fortiage fur bas regelrechte Berbaltniß. Corti fand fleine bipolare Gan: glientugeln in der Lamina spiralis der Saugethiere und gabtreiche mit den Rervenfafern Bufammenbangende Fortfage in den Nervenforvern der Dethant 6).

Stanning?) bat einen Fall and bem Gaffer'fchen Anoten bes Saies abgebildet, in dem auf ber einen Seite der Ganglienfigel eine und auf der anderen zwei martige Nervenfasern vorhanden maren. Die Beichnung fann babin gebentet werben, bag eine Fasertheilung bicht an ber Ganglienfigel vorgefommen ift. Wagner fpricht fich ebenfalls für Die Unwesenheit von Fasertheilungen in den Anoten des Frosches and.

Elettrische Berhältniffe ber Nervenmaffe (s. 4612). -Du Bois findet, daß ber Nervenstrom viele Erscheinungen, die an ben Mustelftrom (S. 4609) erinnern, barbietet. Er geht bier ebenfalls burch eine indifferente Berbindung von bem natürlichen ober bem fünstlichen Längenschnitt nach bem natürlichen ober fünstlichen Onerschnitt bes Rervenstammes. Denkt man sich ben Nerven als einen geometrischen Cylin= ber, so länft ein schwächerer Strom von bem bem mittleren Onerschnitte näher gelegenen Punkte ber Längöfläche zu bem entfernter befindlichen. Die Strömung fehlt bagegen bei ber gegenseitigen Berbindung zweier fünstlichen Duerschnitte des gleichen Nerven oder bei gleichen Abständen der berührten Punkte des natürlichen Längenschnittes von dem idealen mittleren Onerschnitte 8). Die feineren Berhältniffe bes Nervenstromes

Kölliker a. a O. S. 515.
 Henle in Caustatt's Jahresbericht für 1849. Bd. l. Erlaugen 1850. 4. S. 42.
 J. G. F. Will, Einige Bemerkungen über die Vater'schen Körperchen der Vögel. Wien 1850. 8.

<sup>4)</sup> Jos. Leidy, On some Bodies in the Boa constrictor resembling the Pacinien Corpuscles. Philadelphia 1848. 8. und in Müller's Archiv 1848.

<sup>5)</sup> Kölliker a. a. O. S. 503 fgg.
6) Corti in Müller's Archiv 1850. S. 274.
7) II. Stannius, Das peripherische Nervensystem der Fische, anatomisch und physiologisch untersucht. Rostock 1849. 4. Taf. 10. Fig. 11.

\*B. d. Bois-Reymond, Untersuchungen über thierische Elektricität. Bd. II.

Abth. I. S. 262 - 288,

gleichen ebenfalls denen des Muskelstromes. Man muß sich auch hier vorstellen, daß der Rerveninhalt aus peripolar elektrischen Molecülen (Bd. II. Abth. II. S. 621) besteht. Die Annahme eines negativen Achsenschlinders und einer positiven Markhülle kann die hier auftretenden und bald zu erwähnenden Bewegungserscheinungen nicht erklären.

Ist der Duerschnitt des Nerven eine Zeit lang zur Untersuchung benutt worden, so nimmt der Strom ab. Der Gebrauch eines neuen Duerschnittes hebt ihn wiederum. Sterben die Nervengebilde, vorzüglich das Gehirn und das Nückenmark ab, so sinkt der Strom allmälig und schlägt endlich in die entgegengesette Nichtung um. Die Abnahme der ursprünglichen elektromotorischen Verhältnisse geht mit dem Sinken der Empfänglichkeit Hand in Hand. Die elektrische Leistungsfähigkeit dauert jedoch etwas länger als die Erregung der Muskelverkürzung. Nerven, die keinen Strom mehr entwickeln, zeigen geronnene Inhaltsmassen.

Das Rückenmark stirbt in dieser Hinsicht in der Richtung von dem verlängerten Marke nach seinem hinteren Endtheile ab. Die Thätigkeit der Nervenwurzeln erlischt früher als die der Stämme, und die Wirkung von diesen eher als die der Nervenäste. Die elektromotorischen Kräfte der Nerven gehen endlich selbst frühzeitiger als die der Muskeln zu Grunde. Der Nervenstrom der Frösche und der Schildkröten erhält sich länger als der der Sängethiere und der Vögel. Man sieht, daß diese Erscheinungen den lebendigen Thätigkeiten im Wesentlichen entsprechen. Ist einmal der Nervenstrom in Folge der Todesveränderungen zu Grunde gegangen, so kehrt er später nie mehr wieder.

Sest man den Nerven der Siedhige oder häufig wiederholten eleftrischen Schlägen aus, so nimmt die Stromstärke nach und nach ab. Die

Richtung schlägt endlich auch hier in die entgegengesetzte um.

Du Bois 1) bezeichnet mit dem Namen bes elektrotonischen Buftan= des die icon Bb. II. Abth. II. S. 626 erwähnte Erscheinung , nach welder ber Durchtritt eines eleftrischen Stromes burch eine bestimmte Strede bes Nerven eine benachbarte Strecke in ähnlicher Weise zu polarifiren vermag. Rennt man jenen durchfloffenen Abschnitt des Nerven ben er= regten und bas auf feine eleftrischen Buftande geprüfte Rervenftud bas abgeleitete, so vergrößert sich zunächst ber Nervenstrom bes letteren, wenn die Richtung des Elektrotonus mit der des Nervenstromes übereinstimmt (positive Phase). Sind beide entgegengesett, so sinkt auch ber Nervenstrom der abgeleiteten Strecke (negative Phase). Diese Berande= rung tritt sowohl in centraler als in peripherischer Richtung ein. bauert so lange, als die erregte Stelle von dem eleftrischen Strome durchfloffen wird. Die abgeleitete Strede erhalt bann eine elektromotorische Polarität, welche ber bes erregenden Stromes entspricht und die fich als beständige Größe zu ben ursprunglichen Berhältniffen bes Nervenstromes bingugesellt. Die Nervenmolecule polarifiren fich fäulenartig in Folge ber elektrolytischen Einwirfung bes Stromes und zwar nicht bloß innerhalb ber erregten, sondern auch in der abgeleiteten Strecke.

<sup>1)</sup> Du Bois a. a O. S. 292 fgg

Der eleftrotonische Inftand machst mit ber Dichtigfeit bes erregenden Stromes und ber lange ber erregten Rervenstrecke. Weht ber erregende Strom durch die Duerachse des Nerven, so hat man verhältnismäßig die ungünstigften Bedingungen. Die Leiftungefähigkeit des Nerven bildet auch hier ein wesentliches Bestimmungsglied. hat man die abgeleitete Strede Des Nerven unterbunden ober burchschnitten, fo ift anch die Fort= pflanzung bes eleftrotonischen Buftandes aufgehoben. Absterbende Rerven behaupten die Fähigfeit bes Eleftrotonns nur wenig langer als bas Bermogen, die Musteln zur Berfürzung zu zwingen (3b. II. Abth. II. S. 627).

Die Stärfe ber fänlenartigen Polarisation nimmt mit ber Bergröße= rung bes Abstandes von bem benachbarten Endpunfte ber erregten Stelle ab, fo bag fich ber Eleftrotonne nber eine gewiffe Entfernnng binane nicht mehr wahrnehmen läßt. Dieses und bie Fortbauer jenes Buftanbes mabrend des Geschloffenseins der Rette (Bd. II. Abth. II. S. 627) ben= ten baranf bin, baß bie eleftrotonischen Erscheinungen von benen, welche bie lebenden Thätigfeiten bes Nerven nothwendigerweise begleiten, wesent= lich abweichen. Gie erinnern bagegen an bie Berhältniffe bes Eleftromagnetismus. Fügt man einen langen Stab von weichem Gifen in eine niedrige Inductionerolle, so nimmt die Stärke der Polarifation des ersteren mit ber Entfernung von ber Spirale ab. Sie bort jedoch nicht gänglich, wie in ben Nerven auf 1).

Wie die Musteln eine negative Stromesschwanfung in bem Augenblide ihre Berfürzung barbieten (Bb. 11. Abth. II. S. 622 und oben S. 64), so fehrt etwas Achnliches während ber Nervenwirfung nach bn Bois?) wieder. Die wiederholte eleftrische Reizung eignet sich am beften, diese materielle Beränderung, welche die Nerventhätigfeit begleitet, nachznweisen. Bedient man fich aber eines fehr empfindlichen Galvanometere, fo fommt man and zu bem gleichen Biele burch andere Reig= mittel.

Regt man eine bestimmte Strecke des Nerven, von dem ein anderes Stuck mit feiner Laugen = und feiner Querflache mit dem Galvanometer verbunden ift, mittelft einer inducirenden Rotationsmafdine an, fo geht die Dagnetnadel negativ gurud. Sort Die Wirkung auf, fo fcwingt die Nadel wiederum positiv dahin. Man kann diesen Versuch mehrere Male bis zur Erschöpfung des Nerven wiederhoten. Die Stärke der negativen Schwantung nimmt dabei immer mehr ab. Dan findet gulebt nur einen fcmachen Ueberreft des ursprüngtichen Rervenftromes. Es ereignet fich bier, wie in den eteftrotonischen Berhaliniffen, daß die Wirkung mit dem zweiten und dem dritten Berfuche steigt und erft bei fpaterer Biederholung heruntergeht 3).

hat man die tetanisirte Stelle in die Mitte des Nerven verlegt, während man ein oberes und ein unteres Stud beffelben mit Galvanometern gleichzeitig pruft, fo fieht man, baß fich die negative Stromes= schwankung eben so gut als ber Elektrotonus nach beiben Seiten bin fortpflangt. Die Unterbindung oder die Durchschneidung des Nerven bebt

Du Bois a. a. 0. S. 326.
 Du Bois a. a. 0. S. 390.
 Du Bois a. a. 0. S. 425.

bie negative Stromesschwankung ebenfalls auf. Die Nerven schwacher, ausgehungerter ober franker Thiere verrathen sie undeutlicher, und solche, welche ihre Lebenseigenschaften durch äußere Mißhandlungen verloren haben, gar nicht mehr.

Die negative Stromesschwankung steigt mit der auf die Zeit bezogesnen Abgleitung der Stromdichte und mit der Länge der erregten Nervensstrecke. Der quere Durchsluß der Elektricitätsströme durch den Nerven liesert wiederum die ungünstigsten Bedingungen. Die negative Schwanskung der abgeleiteten Stelle nimmt zwar mit der Entsernung von der erregten etwas ab. Der Einfluß des Abstandes fällt aber hier um Viesles geringer als bei dem etstrotonischen Zustande aus. Der Mangel an Leistungsfähigkeit des Nerven scheint die negative Schwankung in höherem Grade zu beeinträchtigen.

11m auch die negative Stromesschwanfung für die auf anderem als elektrischem Wege angeregten Nerven nachzuweisen, bediente sich du Bois 1) eines Galvanometers von 24160 Windungen. Dbgleich felbft bann noch bas glückliche Ergebniß ber Versuche von manchen nicht zu berechnenden Rebenverhältniffen abhing, fo führte diefes boch im Gangen zu dem erwünschten Ziele. Sat man den peripherisch durchschnittenen Buftnerven eines Frosches mit dem Galvanometer paffend verbunden und das Thier mit Strychnin vergiftet, so fieht man dann die Magnetnadel um einige Grabe zurudweichen, wenn fich ber Wabenmustel in Folge eines Starrframpfanfalles zusammenziehen follte. Schneidet man ben centraleren Theil des Nerven durch, so bort die Wirkung auf. mälige Zerquetschen bes Nerven mittelft eines umgebrehten Zaburabes und felbst bie bloße Unterbindung oder Durchschneidung können mehr oder minder deutliche Belege ber negativen Schwanfung zum Vorschein brin-Das Gleiche gilt von dem allmäligen Berbrennen bes Rerven. Das Eintauchen beffelben in eine Auflösung von Kalihydrat bagegen führte gu feinem Rudfdwunge ber Magnetnabel. Berbrüht man ben fuß und ben Unterschenkel eines Froschpräparates nach und nach mit einer sieben= ben Rochfalzlöfung, so zeigt ber centraler liegende Theil bes Suftnerven Die negative Stromesschwanfung. Betupft' man die Saut mit Schwefel= fäure, fo fann man im Wefentlichen bas Gleiche wahrnehmen.

Die central und die peripherisch leitenden Nervenwurzeln des Frosches zeigen keinen wesentlichen Unterschied der betrachteten Elektricitätsverhältnisse. Die Veränderungen pflanzen sich in ihnen nach beiden Seisten hin in gleicher Weise fort?). Die Ganglien der hinteren Rückensmarkswurzeln hemmen weder die Fortpflanzung des elektrotonischen Zusstandes, noch die der negativen Stromesschwankung?). Die letztere und zum Theil auch der Elektrotonus lassen sich auch an dem Rückenmarke des Frosches nachweisen?).

<sup>1)</sup> Du Bois a. a. O. S. 477 fgg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Du Bois a. a. O. S. 587.
<sup>3</sup>) Du Bois a. a. O. S. 601.

<sup>4)</sup> Du Bois a. a. O. S. 604 fgg.

Sat man eine Strede eines Rerven burd Duetschen, Brennen, Eleftrifiren oder auf andere Weise in hohem Grade mighandelt, so er= eignet es fich, bag ber Nervenstrom abnimmt ober selbst bie entgegen= gesette Richtung barbietet. Diese Erscheinung bildet jedoch fein nothwendiges Zeichen des Todes, wie z. B. in den absterbenden Mustel= massen (oben S. 64). Der Nerv kann vielmehr bann noch Budungen erregen. Er giebt noch die negative Schwanfung bei dem Tetanisiren auf eleftrischem oder chemischem Wege. Jene zeigt sich als eine Zunahme des entgegengesetzten Stromes. Die Erholung endlich führt den regel= rechten Nervenstrom von Neuem gurud 1).

Es wurde S. 64 erwähnt, daß die negative Stromesschwanfung, welche die Mustelverfürzug begleitet, die seenndare Budung nach bu Bois erflärt. Man fann nun auch einen abnlichen Erfolg von bem Nerven aus erzielen. Legt man ein ansgeschnittenes Nervenstück an ben Nerven eines Froschpräparates und führt einen eleftrischen Strom burch eine entfernte Stelle bes erfteren, fo guden bie Musteln bes zweiten Praparates bei bem Schluffe und ber Deffnung ber Rette. Diefe Birfung, bei welcher die Anlagerung von Längofläche und Querschnitt bes Nerven am paffendften, die Stellung von oben ober unten bagegen nach du Bois gleichgültig erscheint 2), rührt von dem Elektrotonus, nicht aber von ber negativen Stromesschwanfung ber.

Dieselbe Erscheinung liegt ber von du Bois 3) sogenannten paradoren Zuckung zum Grunde. Wird nämlich ein untergeordneter Aft eines Nervenstammes mit starken elektrischen Strömen angeregt, so können alle Musteln, welche von diefem Stamme verforgt werden, in Buchungen verfallen. Man hat alfo hier eine Wirkung, die in den Bewegungs= fasern rudwärts ober central weiter schreitet. Die Erscheinung rührt von der beiderseitigen Fortpflanzung des Elektrotonus ber. Die in dem Stamme liegenden Fasern, Die dem unmittelbar gereizten 3weige angeboren, erzeugen einen schwachen entgegengesetten Strom in ben Nachbarfasern. Das Entstehen und bas Aufhören beffelben in ben Augenblicken des Schlusses und der Deffnung der Kette führen dann die paradore Budnug herbei. Man hat daher gewissermaßen eine seeundare Zudung von dem Nerven aus vor fich. Es fann beshalb auch ber nachweis bes Bell'ichen Lehrsages bei bem Gebrauche ftarfer Eleftricitätsftrome fehlschlagen.

Fortpflanzungsgeschwindigfeit der Nervenerregung. -Belmboln 4) fuchte Die Schnelligfeit der Fortpflanzung der Mervenerres gung mittelft des Pouillet'ichen Berfahrens ber Meffung fleiner Beiträume in bem Suftuerven bes Frosches zu bestimmen. Er erhielt 26,4 bis 27 Meter als die wahrscheinlichste Mittelzahl für eine Temperatur von 110 bis 210 C. Läßt man ben Nerven auf Gis liegen, so können sich Die Zeiten um das Behnfache vergrößern. Man bemerft felbft diefe Ber-

<sup>1)</sup> Du Bois a, a. O. S. 550 fgg. . 2) Du Bois a. a. 3) Du Bois a. a. O. S. 545 fgg. 4) Helmholtz, in Müller's Archiv 1850. S. 276 — 364. 2) Du Bois a. a. O. S. 530.

langfamung, wenn man eine Stelle bes Nerven, die von dem Gife nicht unmittelbar berührt wird, anspricht.

Einfluß bes Nervenspftems auf bie Ernährung (S. 4494). - Die Berletingen ber Kleinhirnschenkel ober bes Bodens ber vierten Hirnhöhle ber Kaninchen vor dem Ursprunge ber herumschweisenden Nerven führen nach Bernard 1) zu ber eigenthümlichen Erscheinung, daß Buder im harne auftritt. Mayer und Bubge fonnten biefe Angabe nicht bestättigen. Endwig?) schließt aus einer Reihe an ber Unterfie= ferdruse bes Sundes und ber Rate gemachten Beobachtungen, beren Ergebnisse am Rymographion verzeichnet wurden, daß die Nerven biefer Urt von Drufen eine unmittelbare trophische Wirfung ausüben und hierdurch die sonst fehlende Absonderung hervorrufen, nicht aber bloß die mechani= schen Bedingungen ber Blutgefäße und ber Drufenröhren verandern.

Aletherisation (s. 4493). — Eigene Beobachtungen über die Einwirfungen des Aethers und des Chloroforms auf Pflanzen und Thiere finden sich in F. W. Clemens Untersuchungen über die Wirkung des Aethers und Chloroforms auf Menschen und Thiere. Bern 1850. 4.

R'ndenmart (§. 4499). — Brown = Séquard 3) bemertte nach ber Trennung ber einen Seitenhälfte bes Rudenmarkes ber Raninchen, daß die Empfindlichkeit des entsprechenden Sinterbeines anfangs ab = und fpater zunimmt. Das entgegengesette Bein bagegen verliere feine Empfind= lichkeit größtentheils ober ganglich. Man hatte alfo eine theilweise Rreugung, für welche sich auch unter ben Reneren Kölliker 4) nach eigenen anatomischen Untersuchungen vorzugsweise für bie Bewegungsfasern ausspricht.

Hatte Brown = Sequard 5) bas Rudenmark einer Taube von bem vierten Wirbel bis zum Schwanzende zerftort, so zeigten sich feine we= fentliche Ernährungeftörungen, obgleich bas Thier Monate lang am Leben blieb. Es entleerte nur etwas weniger Ercremente und nahm nicht fo febr an Körpergewicht zu, als eine gefunde Tanbe von berfelben Größe und bem gleichen Alter.

Cretinismus (§. 4585). — Renere Untersuchungen von Rösch und Bet über benfelben finden fich in: Beobachtungen über ben Cretinismus. Gine Zeitschrift, herausgegeben von ben Merzten ber Beilanftalt Mariaberg. Tübingen 1850. 4.

Beziehung ber Bergbewegung zu ben Rervengebilben (S. 4622). — Ludwig und Soffa 6) zeigten durch unmittelbare Sama= dynamometerbestimmungen, daß bisweilen das Schlagaderblut einen verbaltnifmäßig hoben Grad von Spannung beibehalt, wenn felbst die fort=

<sup>1)</sup> Bernard in ben Comptes rendus. Tome XXVIII. p. 393.
2) Ludwig, in ben Mittheilungen der Zürcher naturforschenden Gesellschaft. 1850.8.
Nr. 53 S. 210 — 239.

<sup>3)</sup> Brown - Sequard in ber Gazette medicale de Paris. 1850. Tome V. Nr. 9. p. 168. 4) Kölliker, Mikroskopische Anatomie. Bd. II. Erste Hälfte. Leipzig 1850. 8. S. 418, 421.

<sup>5)</sup> Brown-Sequard in ben Comptes rendus. Tome XXX. 1850. p. 828. 6) M. Hoffa und C. Ludwig in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. IX. S. 107 — 144.

gesette Galvanisation ber herumschweifenden Rerven einen längeren Still= ftand herbeiführt. Der Seitendruck ber Carotis des hundes fant boch= ftene von 113 auf 59 Millimeter, wenn die Eleftricitatewirfung 27 Ge= ennden gedanert hatte. Die schwachen Bergschläge, welche der lange ans haltenden galvanischen Reizung nachfolgen, scheinen die Spannung in noch bebentenderem Grade berabseten zu fonnen.

Schiff1) hat seine schon Bb. II. S. 696 angeführte Theorie der Bergthätigfeit burch eine Reihe von Untersuchungen und Betrachtungen nber ben Mobne ber Bergbewegung vervollständigt Er nimmt an, daß der Herzschlag ungefähr in ähnlicher Weise, wie man sich die Wurmbewegung zu erklären versucht hat, zu Stande kommt. Ein bestimmter Theil ber Musfulatur enthalt die Nerven, welche die benachbarte Musfelmaffe beberrichen. Biebt fich jene gusammen, fo mer= ben die Nerven des folgenden Stückes gereizt u. f. f. Man erhält auf biese Weise eine Menge fortschreitender Berkurzungen, die nur ihrer schnels sen Reihenfolge wegen gleichzeitig erscheinen. Hat man einen Ring ber Kammerbasis des Frosches durch örtliche wiederholte Galvanisation zu anhaltender Verkürzung gebracht, so hört auch der gehörige Rhythmus zwischen bem Schlage ber Borfammern und bem ber übrigen Rammer auf. Ift eine beschränfte Stelle bes Bentrifele burch einen angeren Reig zu einer anhaltenden Zusammenziehung gezwungen worden, so fann man Diese ftechen, ohne daß eine Rammersyftole nachfolgt. Spricht man bagegen einen Punkt eines geschwächten, aber noch erregbaren Herzens an, so kann man bisweilen sehen, daß sich diese Stelle srüher als die übrisgen Abschnitte zusammenzieht. Die gereizte Stelle verfällt anch wieder zuerst in die Diastole, so daß Blut gegen sie angedrängt und jener Bezirf hügelartig emporgehoben wird.

Schiff2), so wie Mayer und Budge bestätigen ebenfalls, daß die hinteren Lymphherzen des Frosches und zwar oft in einzelnen Abtheis lungen nach ber Zerstörung des Rückenmarkes fortschlagen. Schiff nimmt mit Edhard3) an, daß der zehnte Rudenmarkonerv und zwar nur beffen motorische Mustelabtheilung Die Thätigkeit des hinteren Lymph= bergens beherrscht. Sat man jene Nerven burchschnitten, so fann nicht mehr die Zerstörung des Rudenmartes den Bergschlag für einige Un= genblide jum Stillstande bringen. Man barf aber nicht ben Ginfing, den jener Nerv auf das hintere Lymphherz ausnbt, mit dem, welchen der herumschweisende Nerv auf das Blutgefäßberz hat, ohne Weiteres zusam= menstellen, weil die hinteren Lymphherzen, wenn ihre Rerven mit bem 🐟 Magneteleftromotor gereizt werden, nicht in Diaftole, fondern in Gy= stole still steben. Sie stimmen bingegen insofern mit bem Blutgefäßberzen überein, als beide ihre Schläge fortsetzen, wenn auch ber mit Strych= nin vergiftete Frosch in die heftigsten Starrframpfe verfällt.

Gewebtheile des centralen Nervensystems (§. 4623). -

Schiff in Vierordt's Archiv für physiologische Heilkunde Bd. IX S. 220-266.
 Schiff in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. IX. S. 259.
 Eckhard in Henle und Pfeuffer's Zeitschrift. Bd. VIII. S. 211.

Kölliker<sup>1</sup>) sucht durch eine Reihe von vergleichenden Messungen, in welchen die Verschmälerung der Primitivfasern in dem centralen Ner-vensysteme berücksichtigt worden, nachzuweisen, daß es die Onerschnitts-verhältnisse, wie sie sich im Menschen darstellen, möglich machen, daß alle von den Nervenwurzeln aus eintretenden Primitivsasern das ganze Rückenmark durchseßen und zum Gehirn emporsteigen.

# Zeugung und Entwickelung.

Ammenbildung (§. 4655). — Siebolb?) machte die merkwürdige Beobachtung, daß Gyrodactylus elegans, welcher in dem Kiemenschleime und den Flossen von Karpsen und Stichlingarten vorsommt, eine Umme ist, die häusig ein zweites ähnliches Thier einschließt. Dieses enthält oft schon ein Enkelindividuum, so daß man dann drei Generationen einzgeschachtelt sieht. Man sindet eine Keimstätte hinter der Leibesmitte zwisschen den beiden blinden Darmenden. Eine vorderste Zelle von dieser entwickelt sich stärfer und rückt dann in eine weiter nach vorn gelegene Brutstätte vor. Sie theilt sich hier in immer untergeordnete Abschnitte, die endlich eine länglich runde, aus kleinen Zellen bestehende Masse, die sich durch Nahrungsausnahme aus den Nachbartheilen vergrößert hat, herauskommt. Die zweite Generation entwickelt sich aus diesem Keimskörper. Das Enkelthier entsteht auf ähnliche Weise aus dem Tochterthier, während dieses noch von dem Mutterleibe eingeschlossen wird. Ist es geboren worden, so erzeugt wahrscheinlich das Muttergeschöpf ein neues Tochterwesen. Es wäre möglich, daß zuleßt hermaphroditische Gyrosdactyli herauskämen. Man sindet nämlich im August Individuen, die wurmförmige bewegliche Körper in einer hinter der Brutstätte besindlichen Höhlung enthalten.

Ueber den Generationswechsel der Bandwürmer und die Entartung derselben zu Blasenwürmern s. Siebold in s. u. Kölliker's Zeitschrift. Bd. II. Heft 2 und 3. Leipzig 1850. 8. S. 198 — 253. — Ueber die Frage der Urzengung und die im Lustestaube verbreiteten organischen Wesen s. Göppert und F. Cohn in den Verhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Eultur. Jahrgang 1849. Bressau 1850. 4. S. 54.

Ort der Befruchtung (§. 4691). — Coste<sup>3</sup>) spricht sich gegen die Möglichkeit der in den falloppischen Röhren stattsindenden Befruchtung aus. Er habe Sängethier= und Bogelweibchen, die von den Männchen fern gehalten wurden, 10 oder 12 Stunden nach der freiwilligen Lösung des Eies vom Eierstocke geöffnet und dann die Keime schon so entartet gefunden, daß eine Befruchtung nicht mehr möglich gewesen wäre.

Beränderungen der Reimhaut (S. 4715. — Die unbebrütete Reimscheibe des (befruchteten und gelegten) Hühnereies (das seinen theil= weisen Furchungsproces schon während seines Durchganges durch den Ei=

<sup>1)</sup> Kölliker a. a. O. S. 430 — 437.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Siebold in seiner und Kölliker's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. I. S. 347 fgg.

<sup>3)</sup> Coste in der Gazette médicale de Paris. Juin 1850. Tome V. p. 439.

leiter bargeboten hat) besteht nach Remaf!) aus zwei locker zusammen= bangenden Blättern, welche fich burch bie Berfchiedenheit ihrer fingeligen Elementartheile wechselseitig unterscheiben. Das untere Reimblatt spaltet fich bann in Folge ber Brutung in ein mittleres Reimblatt und ein nach bem Detter gerichtetes Drufenblatt (Bb. II. Abth. III. G. 76). Das obere und das mittlere Reimblatt verdiden fich in ihren Achsentheilen und bilben zwei Schilber, bie ber lange nach in ber Mitte verwachsen und die Achsenplatte auf biefe Weise erzengen. Die lettere trenut sich hierauf in die mehr nach oben gelegene Medullarplatte, and ber bas Rückenmark und bas Gebirn hervorgeben, und eine untere Daffe, welche bie Rückenfaite und die Urwirbelplatten erzeugt. Derjenige oberflächliche Theil bes oberen Reimblattes, welcher fich an ber Bildung ber Achsen= platte nicht betheiligt, ftellt das hornblatt bar (Bd. II. Abth. III. G. 76). Die Seitentheile bes mittleren Keimblattes liefern die Ropf = und die Seitenplatten, beren fpatere Beranderungen gur Bilbung ber Fafer= schichten bes Nahrungseangles und der Körperwände des Embryo wesent= lich beitragen.

Das centrale Nervensystem erzengt sich nach Remaf baburd, bag fich die Medullarplatten erheben, einander entgegen machsen und sich bann in einer Rudennath vereinigen. Die Seiteutheile bes Rudenmarks= robres find fpater ftarfer verdidt als die oberen und die unteren Mitteltheile.

Die Augen entstehen als Nebenblasen bes Borderhirns. Die Linfe geht aus einer Ginstülpung des an der vorderen Augenfläche örtlich verbicten Hornblattes hervor 2). Es wird hierdurch die Neghantblase napf= förmig eingedrückt. Reichert und Schoeler 3) bagegen glauben bie Linfeneinstülpung lauguen zu muffen. Die erfte Unlage bes Geborbläschens bildet nach Remat eine feste Scheibe, Die nachträglich bobl wird, eine vorübergebende äußere Deffnung befommt und sich mit dem Nachhirn verbindet 4).

Der hintere Abschnitt der Kopfplatten spaltet sich zuerst in ein äußeres und ein inneres Blatt 5). Jenes legt sich an das Hornblatt, um mit ihm die entsprechenden Theile der Körperwände und des Amnion au bilden. Die innere Lamelle dagegen verbindet sich mit dem Drufen= blatt, um die Faserwand des Vorderdarmes darzustellen. Die zwischen beiden befindliche Lucke wird zur Sale oder Bergboble. Gin abnlicher Spaltungsproceß greift später langs ber Seitenplatten burch. Die Luck, welche hierdurch zwischen ber Hantplatte und der Darmfaserplatte jeder= feits zu Stande fommt, entspricht ber einen Seitenhälfte der Pleuro-Peritonäalhöhle 6).

Das Berg entsteht ans dem Banchtheile der Fasermand des Vorder= barms 7). Die Gefäße des peripherischen Theiles des mittleren Reim=

<sup>1)</sup> R. Remak, Untersuchungen über die Entwickelung der Wirbelthiere. Berlin 1850. Fol. S. 26.
2) Remak a. a. O. S. 34, 35.
3) H. Schoeler, De oculi evolutione in embryonibus gallinaceis. Dorpati 1848, 4.
4) Remak a. a. O. S. 35.
5) Remak a. a. O. S. 27.
6) Remak a. a. O. S. 29.
7) Remak a. a. O. S. 27.

blattes (des fünftigen Gefäß = und Fruchthofes) bilden sich als dichte, aus Zellen bestehende negförmige Stränge, nicht aber aus sternförmig answachsenden Zellen. Sie scheiden sich dann in Gefäße und Blutkörper chen. Diese letzteren vermehren sich aber in der Folge auf dem Wege der Theilung 1).

Das Hornblatt, aus welchem die Oberhaut und die übrigen äußeren Horngewebe hervorgehen, giebt nie zur Bildung einer vergänglichen Umshüllungshaut Veranlassung. Das Drüsenblatt, ans dem die Epithelialsüberzüge des Nahrungseanals, der Luftröhre und der Lungen, der Banchsspeicheldrüse und der Nieren erzeugt werden, betheiligt sich zugleich an der ersten Entwickelung der Schilddrüse und der Thymus in folgender Weise<sup>2</sup>).

Das Aortenende des Herzens trennt sich mit dem Verschwinden des zweiten Aortenbogens von dem zweiten Schlunds oder Kiemenbogen. Man sieht dann dicht über ihm jederseits, daß sich ein Stück des Drüsensblattes verdickt, eine sackförmige Ausstülpung bildet und sich mit seinem von der unteren Vereinigungshaut herrührenden Ueberzuge von der Schlundhöhle losschnürt. Dieses Gebilde liefert aber die Grundlage der Schilddrüse der entsprechenden Seite.

Eine Fortsetzung das Drüsenblattes begrenzt die Schlund = oder die Kiemenspalten. Die verdickten Sänme einer jeden der beiden hintersten Schlundspalten folgen den letzten Aortenbogen, so wie sich diese von den Schlundbogen loslösen und nach innen zurückweichen. Je zwei gegen überliegende Sänme einer Spalte verwachsen zu einem Säcken. Jedes der vier Säcken wird im Inneren solid und vermehrt sich später anf dem Wege der Abschnürung. Diese Gebilde bilden die Grundlage der späteren Thymusdrüsen.

Ueber die Entwickelung der Oberhaut, der Nägel, der Haare, der Schweiße und der Talgdrüfen, der Musteln, der Sehnen, der Knorpel und der Knochen s. Kölliker Mikroskopische Anatomie. Bd. II. Erste Hälste. Leipzig 1850. 8. S. 69, 94, 133, 167, 192, 252, 256, 345. — Ueber die einzelnen Hauptvenen des Menschen und der Sängethiere Marschalt in der Philosophical Transactions for 1850. Part. I. p. 133.

Einfache und Mehrgeburten (S. 4787). — Meckel³) hat eine Reihe hierher gehörender Thatsachen nach den Tabellen des Berliner statischen Bureaus mitgetheilt. Sucht man die nicht ganz richtigen Endzahlen auf ihre wahrscheinlichen Werthe zurückzuführen, so ergiebt sich, daß 105,9 Knaben auf 100 Mädchen in den Jahren 1826 bis Ende 1848 in den preußischen Staaten geboren wurden. Die Zwillingsgeburten vershielten sich wahrscheinlich (?) wie 1:9,05; die Drillinge wie 1:8044 und die Vierlinge wie 1:366370.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Remaka, a. O. S. 28, <sup>2</sup>) Remaka, a. O. S. 39. <sup>5</sup>) H. Meckel in Müller's Archiv. 1850, 8, S. 235,

# Anhang.

Formeln, Grundwerthe und Berechnungen.



Nr. 188. Seite 1. Eigenschweren einzelner Geschöpfe und mancher Theile berselben.

| Geschöpf                                      | Theil.                | Gewicht in Grm. | Gigenschwere, |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|
| 3wei Tage alter Neus<br>geborener             | _                     | 1687,6          | 0,96.         |  |
| Adhtmonatliches Rind, das 2 Tage gelebt hatte |                       |                 | 1,008         |  |
| Weibliches drei Tage altes Kind.              | _                     | 1771            | 1,02          |  |
| Beiblich. Neugeborener                        |                       | 2229            |               |  |
|                                               | a. Obere Ertremitäten | 188             | 1,006         |  |
|                                               | b. Untere Extremitat. | 366             | 0,984 (?)     |  |
| Mans                                          | _                     | 12,68           | 6,96          |  |
| desgl.                                        |                       | 13,07           | 1,04          |  |
| desgl.                                        | _                     | 13,17           | 1,04          |  |

## Mr. 189. Geite 2.

Endergebnisse der Untersuchungen, die Wertheim über die Elasticität und die Cohässon der Thiergewebe angestellt hat.

We erth eim tegte hier als erwähnte Eurvengleichung  $y^2=a\,x^2+bx$  zu Grunde und berechnete die Werthe von a und b aus zwei correspondirenden Werthen von x und y. Er wählte hierbei in der Regel die kleinste und die größte Verlängerung zur Bezstimmung der Constanten. Wenn er die Mittelwerthe nach diesen Zahlen aufsuchte, so stimmten meist Theorie und Erfahrung befriedigend zusammen.

y bedeutet im Folgenden die in Millimeter ausgedrückten Berlangerungen für 1 Meter Laugenausdehnung und w die Lasten in Kilogr. für 1 Quadratmillimeter Quer-

idmitt. Es ergab fich:

| Gen       | vebtheil.                                 | Geschlecht | Alter<br>in<br>Jahren | Gigen:<br>schwere | Theoretischer<br>Ausbruck.                                    | Elasti=<br>citäte=<br>coefsi=<br>cient. | Cohä=<br>sion. |
|-----------|-------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|           | Oberschenkels                             | Frau       | 21                    | 1,968             | y=0.4585x                                                     | 2181                                    | 6,87           |
|           | Baden beines                              | Frau       | 21                    | 1,940             | y=0.3690x                                                     | 2710                                    | 10,26          |
| Knochen:  | Dberfchenkels                             | Manu       | 30                    | 1,984             | y=0.5498x                                                     | 1819                                    | 10,50          |
| streifen  | Wadenbeines                               | Mann       | 30                    | 1,997             | y=0.4857x                                                     | 2059                                    | 15,03          |
| des       | Oberschenkels                             | Frau       | 60                    | 1,849             | y = 0.4130x                                                   | 2421                                    | 6,40           |
|           | Badenbeines .                             | Frau       | 60                    | 1,799             | _                                                             | _                                       | 3,30           |
|           | Dberfchenkels                             | Mann       | 74                    | 1,987             | y=0.3791x                                                     | 2638                                    | 7,30           |
|           | Wadenbeines                               | Mann       | 74                    | 1,947             | _                                                             |                                         | 4,335          |
|           | Plantaris                                 | Frau       | 21                    | 1,115             | $y^2 = 48,21x^2$                                              | 164,71                                  | 10,38          |
|           | / p                                       | 000        | 0.5                   | 4.405             | +80,86x                                                       | 400.10                                  |                |
|           | Plantaris                                 | Mann       | 35                    | 1,125             | $y^2 = 51,04x^2 + 55,85x$                                     | 139,42                                  | 4,91           |
|           | Flexor longus<br>hallucis                 | Mann       | 35                    | _                 | $y^2 = 60,58x^2 + 9,91x$                                      | 128,39                                  |                |
|           | desgl. nach ei=<br>niger Alus=            |            |                       |                   | $y^2 = 29.72x^2$                                              |                                         |                |
| Sehne     | trocknung                                 | Mann       | 35                    | _                 | +5,36x                                                        | 183,44                                  |                |
| des       | desgl. vollkom:<br>men ausge:<br>trocknet | Mann       | 35                    | _                 | $y^2 = 28.64x^2 + 0.867x$                                     | 186,85                                  | 4,11           |
|           | Plantaris                                 | Mann       | 40                    | 1,124             | $y^2 = 54,69x^2$                                              | 134;78                                  | 7,10           |
|           | Plantaris                                 | ~          | 70                    | 1,114             | +48,22 <i>x</i>                                               | 100.04                                  | F C4           |
|           | Tiamaris                                  | Fran       | 10                    | 1,114             | $y^2 = 34,53x^2 + 67,20x$                                     | 169,21                                  | 5,61           |
|           | Plantaris                                 | Manu       | 74                    | 1,105             | $y^2 = 24,35x^2 + 105,38x$                                    | 200,50                                  | 5,39           |
|           | Sartorius<br>-                            | Rnabe      | 1                     | 1,071             | $\begin{array}{c c} y^2 = 607700x^2 \\ +13832x \end{array}$   | 1,271                                   | 0,070          |
| Muskeln . | desgl.                                    | Frau :     | 21                    | 1,049             | $y^2 = 1351875x^2 + 8219x$                                    | 0,857                                   | 0,040          |
|           | desgl.                                    | Manu       | 30                    | 1,058             | $y^2 = 7960000x^2 + 38560x$                                   | 0,352                                   | 0,026          |
|           | desgl.                                    | Frau       | 60                    | 1,040             | —                                                             | -                                       | _              |
|           | desgt.                                    | Mann       | 74                    | 1,045             | $\begin{array}{c c} y^2 = 14549333x^2 \\ +23863x \end{array}$ | 0,261                                   | 0,017          |
|           | N. poplitaeus internus                    | Fran       | 21                    | 1,038             |                                                               |                                         | 0,769          |
|           | N. ischiadicus                            |            | 21                    | 1,030             | $y^2 = 9890x^2$                                               | 10,053                                  | 0,900          |
| Mannan    | }                                         |            |                       | 1,000             | y=36,56x                                                      | 10,000                                  | 0,300          |
| Nerven    | N. ischiadicus                            | Mann       | 35                    | 1,071             | $y=1720,4x^2 +573x$                                           | 23,943                                  | 0,963          |
|           | N. tibialis                               |            |                       |                   | - 0.02                                                        |                                         |                |
|           | posticus                                  | Mann       | 35                    | 1,040             | _                                                             | -                                       | 1,959          |
|           | N. tibialis posticus                      | Mann       | 40                    | 1,041             | $y^2 = 1426,2x^2 + 149,28x$                                   | 26,427                                  | 1,300          |
| `         |                                           |            |                       |                   |                                                               |                                         |                |

| Ger                | vebtheil.                                 | Geschlecht.  | Alter<br>in<br>Jahren | Eigen=<br>schwere. | Theoretischer<br>Ausbruck.                                    | Clasti=<br>citate=<br>coef=<br>ficient. | Cohä=<br>fion. |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
|                    | N. ischiadicus                            | Frau         | 60                    | 1,028              | $\begin{array}{c c} y^2 = 5417.5x^2 \\ +755.4x \end{array}$   | 13,517                                  | 0,800          |
| Nerven             | N. cutaneus<br>peroneus<br>N. ischiadicus | Frau<br>Mann | 70<br>74              | 1,052              | $y^{2} = 1708,8x^{2} + 1078,1x$ $y^{2} = 5032x^{2}$           | 23,878<br>14,004                        | 0,530          |
| =                  | N. tibialis posticus                      | Mann         | 74                    | 1,041              | $+936,8x$ $y^2=905x^2$ $+960,2x$                              | 32,417                                  | _              |
|                    | N. saphenus externus                      | Mann         | 74                    | 1,050              | _                                                             | _                                       |                |
|                    | derfelbe einge-<br>trocknet               | Mann         | 74                    | 1,129              | $y^2 = 36,79x^2 + 49,18x$                                     | 164,198                                 | 9,46           |
|                    | A. femoralis                              | Fran         | 21                    | 1,056              | _                                                             | _                                       | 0,1403         |
|                    | desgi.                                    | Mann         | 30                    | 1,014              | $y^2 = 257747000x^2 + 5784200x$                               | 0,052                                   | 0,166          |
| Schlage adern      | Berknorpette<br>Femoralis                 | Frau         | 70                    | 1,085              | _                                                             |                                         | 0,107          |
|                    | (V. femoralis                             | Fran         | 21                    | 1,055              | $\begin{array}{c c} y^2 = 1174780x^2 \\ +193970x \end{array}$ | 0,844                                   | 0,0969         |
| Blut=              | V. saphena<br>interna                     | Frau         | 21                    | 1,048              | _                                                             | _                                       | 0,3108         |
| adern              | V. femoralis                              | Fran         | 70                    | 1,019              | $y^2 = 1091550x^2 + 169699x$                                  | 0,883                                   | 0,1490         |
|                    | Sternomastoi-<br>deus                     | _            | _                     | 1,060              | _                                                             | 1,425                                   | 0,124          |
| Hannittels         | Sehne des Ti-<br>bialis externus          | -            | _                     | 1,136              | _                                                             | _                                       | 5,061          |
| dem Tode           | N. vagus                                  | _            | _                     | 1,016              | _                                                             | 17,768                                  | 0,732          |
| oriti Cobe         | Carotis                                   | _            |                       | 1,077              | _                                                             |                                         | 0,364          |
| 1                  | V. jugularis<br>externa                   | _            | _                     | 1,045              | -                                                             | _                                       | 0,363          |
| Derfelbe           | Sterno<br>mastoideus                      | _            | -                     | 1,059              | _                                                             | 1,234                                   | 0,086          |
| Hund<br>fünf Tage  | Sehue des Ti-<br>bialis externus          | -            | _                     | 1,132              | _                                                             | 166,969                                 | 6,001          |
| nach dem (<br>Tode | N. vagus                                  | -            | _                     | 1,024              | _                                                             | 26,453                                  | 1,461          |
| ~000               | Carotis                                   |              | -                     | 1,039              |                                                               | _                                       | 0,512          |
|                    | V. jugularis<br>externa                   | -            | -                     | 1,042              | _                                                             |                                         | 0,505          |

Die an dem hunde angestellten Bersuche haben jum 3weck, die Ginfluffe, welche die Faulnif ausubt, naher darzulegen.

#### Mr. 190. Seite 3.

## Jolly's Bestimmungen der endosmotischen Aequivalente.

Bleiben die Temperatur und der Druck unverändert, so hängt die Menge der Stoffe, welche in einer gegebenen Beit durch eine haut übergehen, von der Große der trennenden Scheidewand, der Dichtigkeit der Lösung, der Anziehung der haut zu den getrennten Stoffen und der wechselfeitigen Ungiehung von diesen ab. Da fich die beiden letten Bedingungsglieder aus theoretischen Anschauungen nicht bestimmen laffen, so betrachtet man ihre Ginfluffe am füglichsten ale einen durch Erfahrung gegebenen Coefficienten, den man in die Rednung einträgt. Was die zwei ersten Bedingungen betrifft, so fann man am natürlichsten annehmen, daß die Menge der übergetretenen Berbindungen unter fonft gleichen Verhältnissen der Flächenausdehnung der Haut (diese überall gleich dick und gleich beschaffen gedacht) und der Dichtigkeit der Lösung proportional ist.

Dieses vorausgesent, so sei a die Menge der Berbindung, welche durch die Flächeueinheit der haut in der Zeiteinheit bei der Dichtigkeitbeinheit der Löfung in Werhältniß gu dem destillirten Baffer übertritt. Die Dichtigkeitseinheit der Lösung sei die Gewichtseinheit der Berbindung in dem gleichen Gewichte destillirten Baffers aufgeloft. Dichtigkeit der Lösung wird daher durch den Quotienten der Gewichte, des Wassers und des gelöften Stoffes ausgedrückt. Ift die Flache f, Die Dichtigkeit d und die Beit t, fo hatte man af dt fur die Menge der in der gegebenen Beit durchgehenden Berbindungen, wenn die Dichtigkeit mahrend der gangen Berfuchedauer unverändert bliebe. Da fie fich aber in jedem Beittheilchen durch die endosmotische Wechselwirkung nach einem von den endosmotifchen Mequivaleuten abhangigen Berhaltniffe andert, fo fann jener Ausdruck nur für ein unendlich fleines Beittheilchen angenommen werden.

Nennt man a das ursprüngliche der Berbindung und n das des Baffers, in dem es aufangs gelöft ift, fo gleicht die Dichtigkeit der Löfung a im Anfange der Berfuchszeit. Ift nun eine Menge x des Stoffes nady der Beit t fortgegangen, und dafur px Baffer hinzugekommen, fo bezeichnet & das endosmotische Aequivalent der Berbindung. Die Röhre, welche die Auflösung ursprünglich allein enthielt, hat daher a-x der Berbindung in  $n+\beta x$  Waffer aufgeföst. Die Dichtigkeit der Flüssigkeit ist jest  $\frac{a-x}{n+\beta x}$ . Da diese Dichtigkeit für ein unendlich kleines Zeittheilchen  $d\iota$  unveräudert bleibt und dxder Berbindung mahrend dt übergeht, fo hat man:

$$dx = \alpha \cdot f \cdot \frac{a-x}{n+\beta x} \cdot dt$$

 $dx=\alpha \cdot f \cdot \frac{a-x}{n+\beta \, x} \cdot d \, t.$  Integrirt man diese Gleichung in den Grenzen von o und a, für x, so findet man:

$$t \alpha f = (n + a\beta) \log nat. \left(\frac{a}{a - a_1}\right) - \beta a_1.$$

Man konnte daber hieraus die Beit t bestimmen, welche nothig ift, damit eine Menge a, der getoften Berbindung übertrete, wenn das Gewicht der urfprunglich getoften Berbindung = a, das des Baffers = n, in denen es aufgeloft ift, und die Berthe a und f befannt maren. Die Formel madyt es aber auch möglich, die durch successive Beobachtungen gefundenen Bahlen zu controliren. Sat man uamlich die Stoffmengen, die nach einer gemiffen, einfachen, doppelten, dreifachen Beit zc. übertreten, durch Beobachtung ermittelt, und fennt daher auch die Große des, endosmotischen Mequivalentes, fo muffen fich die Werthe, die man für taf erhalt, wie 1 : 2 : 3 2c. verhalten. Ift dieses der Fall, so hat man hierin einen Beweis für die Beständigkeit des endosmotischen Alequivalentes und die Richtigkeit der oben angeführten Unschauung.

Ein Bersuch 3. B., der mit Glaubersalz und destillirtem Wasser angestellt wurde,

 $\iota_1 \alpha f = 3,299$ ,  $\iota_2 \alpha f = 4,803$ ,  $\iota_3 \alpha f = 7,678$ ,  $\iota_4 \alpha f = 11,697$ ,  $\iota_5 \alpha f = 15,997$ ,  $\iota_6 \alpha f = 20,310$ .

Man hatte nach diefen Voraussenungen:

| Verhältniß.                                                                                                                   | Berechnet.                                               | Beobachtet.                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| $   \begin{aligned}     t_1 &: t_2 \\     t_2 &: t_3 \\     t_3 &: t_4 \\     t_4 &: t_5 \\     t_5 &: t_6    \end{aligned} $ | 1: 1,456<br>1: 1,598<br>1: 1,523<br>1: 1,367<br>1: 1,269 | 1:1,461<br>1:1,705<br>1:1,598<br>1:1,386<br>1:1,256 |  |  |  |  |

Undere Berfuchereihen liefern ebenfalls ziemlich gleiche Werthe für Nechnung und Beobachtung.

Die oben erwähnte Integralgleichung lehrt sogleich: 1) daß eine doppelt verdünnte löfung (2n ftatt n) nicht die Sälfte der gelösten Berbindung in der gleichen Beiteinheit übertreten läßt. Vierordt fand in der That, daß das Verhältniß der Volumen- änderungen kleiner, als das der Dichtigkeiten ausfällt, d. h. die halb so dichte Lösung entläßt etwas mehr als die Sälfte und nimmt etwas mehr Wasser auf. 2) Verschiedene Stoffe gehen nicht innerhalb gleicher Zeitzwischenräume in gleichem Maaße über. 3) Liezfert die Gleichung die Möglichkeit, den Werth von a zu bestimmen. Endlich 4) hat mam für n = 0

$$t = \frac{\beta}{\alpha f} \left[ a \ log. \ nat. \left( \frac{a}{a - a_1} \right) - a_1 \right]$$

d. h. die Zeitdauer wachst dann mit dem endosmotischen Aequivalent oder der Klein: heit von a.

Die eben erwähnte Darftellung sett naturlich voraus, daß das endosmotische Acquievalent immer das gleiche bleibt. Wechselt dagegen &, wie Ludwig schließt, mit der Dichtigkeit der Lösung in einer für jeden Körper eigenthümlichen Weise, so fällt auch die scharfe Integration der Grundgleichung hinweg.

#### Mr. 191. Geite 6.

Haut= und Darmoberstäche eines dreitägigen Mädchens von 1,77 Kilogr. Körpergewicht und 0,44 Meter Körperlänge.

| Sauttheil.   | Oberfläche in<br>Quadrat=<br>metern.                                                                       | Theil bes Nahrungs=<br>canales. | Oberfläche in Quadrat=<br>metern.                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Schrädelhant | 0,0192<br>0,0028<br>0,0064<br>0,0015<br>0,0033<br>0,0086<br>0,0129<br>0,0070<br>0,0061<br>0,0235<br>0,0306 | Innenfläche der Speises röhre   | 0,0010<br>0,0062<br>0,0385<br>0,0006<br>0,0126<br>0,0022 |

Die Länge der Speiseröhre betrng 8, die Querachse des Magens 13,5, die Länge des Dünndarmes 200, des Burmsortsates 4, des Blinddarmes 1 und des Grimmdarmes und des Mastdarmes 44 C. Man kounte daher die Länge des erwähnten Abschnittes der Verdauungswege zu 3/5 der Körperlänge anschlagen.

#### Mr. 192. Geite 24.

Gegenseitige Ableitungsformeln des Seitendruckes oder des Widerstandes und der Geschwindigkeit der Bewegung der Flüssigkeiten in weiten starren Durchslußröhren.

Fällt die Geschwindigkeitshöhe im Verhältniß zur Widerstandshöhe klein aus — was bei der Blutbewegung der Schlagadern eintritt, so kann man den Seitendruck S und den Widerstand wohne erheblichen Fehler gleich sehen. Nennt man nun den Widersstand w, die bezügliche Geschwindigkeit v, so ist die Grundsormel (Bd. I. S. 794)

$$w = av^2 + bv.$$

Hat man zwei weit ans einander liegende Werthe der Widerstände und der Geschwindigkeiten, die man mit w und  $w^1$ , so wie mit v und  $v^1$  bezeichnet, während a und b constant bleiben, also  $w = av^2 + bv$  und  $w^1 = av^{12} + bv^1$ , so findet man:

$$a = \frac{\frac{w}{v} - \frac{w^1}{v^1}}{v - v^1}$$

mahrend dann b aus einer der beiden Grundgleichungen bestimmt ift.

Es ift bann ferner:

$$v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{b}{a} + \sqrt{\frac{1}{\left[\frac{1}{4} \left(\frac{b}{a}\right)^2 + \frac{w}{a}\right]}}.$$

Mr. 193. Seite 34.

Berhältniß ber Körperlänge und ber durchschnittlichen Athmungegröße nach hutchinfon und Simon.

| Nach Hi                        | ıtchinfon.     |            | Nach G. Simon.         |                        |            |  |  |
|--------------------------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------|--|--|
| Rörperlänge in<br>Centimetern. | Athmun<br>in C |            | Körperlänge in Metern. | Athmungsgröße in C. C. |            |  |  |
| Gentimetern.                   | Gefunden.      | Berechnet. | vieiein.               | Gefunden.              | Berechnet. |  |  |
| 152 bis 154,5                  | 2870           | 2870       | 156 bis 158,5          | 2410                   | 2410       |  |  |
| 154,5 bis 157                  | 2902           | 3001       | 158,5 bis 161 -        | 2780                   | 2560       |  |  |
| 157 bis 159,5                  | 3100           | 3132       | 161 bis 163,5          | 2870                   | 2710       |  |  |
| 159,5 bis 162                  | 3165           | 3263       | 163,5 bis 166          | 3000                   | 2860       |  |  |
| 162 bis 164,5                  | 3296           | 3394       | 166 bis 168,5          | 3200                   | 3010       |  |  |
| 164,5 bis 167                  | 3510           | 3525       | 168,5 bis 171          | 3390                   | 3161       |  |  |
| 167 bis 169,5                  | 3756           | 3656       | 171 bis 173,5          | 3430                   | 3310       |  |  |
| 169,5 bis 172                  | 3739           | 3787       | 173,5 bis 176          | 3660                   | 3460       |  |  |
| 172 bis 174,5                  | 3887           | 3918       | 176 bis 178,5          | 3630                   | 3610       |  |  |
| 174,5 bis 177                  | 4034           | 4049       | 178,5 bis 181          | 3760                   | 3760       |  |  |
| 177 bis 179,5                  | 4051           | 4180       |                        |                        |            |  |  |
| 179,5 bis 182                  | 4248           | 4311       |                        | -                      |            |  |  |

### Dr. 194. Ceite 40.

Ergebnisse der von Regnault und Reiset über die Perspiration der Thiere angestellten Beobachtungen.

Die Eigenschwere der Thiere und der Nahrungsmittel derselben ist in den Berechenungen = 1 angenommen worden.

| 9 | 90                                                                                           |                                                                          |                                                      | Unhai                                          | 1g N:       | r. 194.     |                                                                                  |                     |                     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | Berhältniß                                                                                   | zehrten<br>Sanerz<br>floss zur<br>ausgeschiez<br>benen Kohz<br>lensaure. | 1:1,260                                              | 1:1,262                                        | 1:1,304     | 1: 1,245    | 1:1,168                                                                          | 1:0,925             | 1: 1,306            |
|   | Stünblich auf<br>1. Allogr. Körper-<br>gewicht bezogene<br>Mengen<br>Sauer-<br>floff. fäure. |                                                                          | 1,243                                                | 1,107                                          | 1,064       | 1           | 1,000                                                                            | 089'0               | 1,158               |
|   | Stünb<br>1 Kilog                                                                             | gewicht<br>gewicht<br>Sauer=<br>ftoff.                                   | 286'0                                                | 228'0                                          | 262'0       | 1           | 928′0                                                                            | 0,735               | 268'0               |
|   | Stünbliche Dengen                                                                            | in Grm.<br>dusgeschie-<br>dene Koh-<br>toff. lensaure.                   | 3,426                                                | 3,077                                          | 4,404       | 1           | 3,649                                                                            | 2,335               | 4,690               |
|   | Stünblich                                                                                    | n (<br>Berzehr=<br>ter<br>Sauerstoff.                                    | 2,720                                                | 2,439                                          | 3,302       | ,<br>I      | 3,124                                                                            | 2,518               | 3,590               |
|   | ) rm.                                                                                        | Aufge=<br>nommener<br>Stickfoff.                                         | 1                                                    | 1                                              | 1           | 1           | l                                                                                | 1                   | 1                   |
|   | Abfolute Mengen in Grm.                                                                      | Ausgeschie- Ausgeschie-<br>bene Koh- bener<br>lenfaure. Sticksoff.       | 0,577                                                | 0,723                                          | 0,120       | 2,466       | 0,682                                                                            | 0,439               | 0,372               |
|   | vlute De                                                                                     |                                                                          | 146,490                                              | 168,197                                        | 182,891     | 61,000      | 98,509                                                                           | 926'62              | 106,705             |
|   | 21.6                                                                                         | Berzehrter<br>Sauer:<br>ftoff.                                           | 116,291                                              | 133,291                                        | 144,171     | 48,990      | 84,333                                                                           | 86,463              | 81,684              |
|   | 8                                                                                            | Berluchse<br>bauer in<br>Stunden.                                        | 423/4                                                | 542/3                                          | 43%         | 1           | 27                                                                               | 341/4               | 228/4               |
|   | z                                                                                            | Korpers<br>gewicht<br>in Grm.                                            | 2755                                                 | 2780                                           | 4140        | 3800        | 3648<br>bis<br>3642                                                              | 3506<br>bis<br>3360 | 4048<br>bis<br>3949 |
|   |                                                                                              | E h t e r<br>und<br>Nebenverhältniffe.                                   | Kaninden A<br>Mit Nahrung verfehen.<br>21 bis 22° E. | Kaniuchen A<br>Mit Nahrung verfehen.<br>23° E. | Kaninchen B | Kantinden B | storben. 8"3 bis 9"6 E.<br>Kanincken C<br>Mit Rahrung versehen<br>18° bis 19° E. | Kaninchen C         | Kaninden D          |

|                     |                     |                                              | Unha                                                                                                                                               | ıng Nr                                          | . 194.                                      |                                                   |                                 |                               | 91                            |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1:0,973             | 1: 1,371            | 1:1,280                                      | 1: 1,105                                                                                                                                           | 1:1,020                                         | 1:1,031                                     | 1:1,027                                           | 1:1,017                         | 1:0,983                       | 1:1,022                       |
| 0,738               | 1,226               | 1,399                                        | Ι ,                                                                                                                                                | 1,187                                           | 1,327                                       | 1,125                                             | 1,034                           | 1,368                         | 1,128                         |
| 0,763               | 0,893               | 1,093                                        | 1                                                                                                                                                  | 1,164                                           | 1,286                                       | 1,095                                             | 1,016                           | 1,393                         | 1,106                         |
| 2,641               | 4,656               | 602'6                                        | 1                                                                                                                                                  | 7,590                                           | 8,452                                       | 820'2                                             | 6,425                           | 8,427                         | 5,368                         |
| 2,731               | 3,390               | 7,586                                        | 3,540                                                                                                                                              | 7,440                                           | 8,196                                       | 6,893                                             | 6,315                           | 8,570                         | 5,252                         |
| 1                   | 1                   | 1                                            | 1                                                                                                                                                  | 1                                               | 1                                           | 1                                                 | 1                               | 1                             | 1                             |
| 989'0               | 0,281               | 0,145                                        | 0/803                                                                                                                                              | 0,182                                           | 0,624                                       | 1,016                                             | 0,530                           | 1,535                         | 0,948                         |
| 75,038              | 116,779             | 241,418                                      | 89,926                                                                                                                                             | 185,961                                         | 188,050                                     | 150,406                                           | 173,472                         | 86,378                        | 70,684                        |
| 77,158              | 85,195              | 188,658                                      | 81,433                                                                                                                                             | 182,288                                         | 182,381                                     | 146,479                                           | 170,520                         | 87,839                        | 69,168                        |
| 28%12               | 251/12              | 2413/15                                      | 53                                                                                                                                                 | 241/2                                           | 221/4                                       | 211/4                                             | 27                              | 101/4                         | 131/6                         |
| 3675<br>big<br>3480 | 3820<br>big<br>3772 | 6940                                         | 1                                                                                                                                                  | 6393                                            | 6370                                        | 6290                                              | 6213                            | 6256<br>big<br>6060,5         | 4802,5<br>bis<br>4712,0       |
| Kaniuchen D         | Kaninchen D         | Drei einige Monate alte<br>Kaninchen. 18° E. | Kaninchen E. Mit Rahrung versehen<br>und die Haut mit Del<br>überzogen. Das Thier<br>starb eine Stunde nach<br>den Ende des Bersu-<br>ches. 22° E. | Erwachsener Hund A. Mit Fleisch ernährt. 22° C. | Derfesbe Sund A Nit Fleisch eruährt. 23° E. | Derfelbe Sund A<br>Mit Fleisch ernährt.<br>25° E. | Nit Fleisch, ernährt.<br>21° E. | Nut C Steifch ernahrt. 15° C. | Hub D. Steifchnahrung. 210 E. |

| 92                                                              |                                        | į                                                        | Mr. 194.            |                                                                                                                       |                                                              |                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Berhältniß<br>bes ver-<br>zehrten<br>Sauer-                     | ansgeschies<br>benen Robs<br>lenfaure. | 1:0,020                                                  | 1:1,034             | 1:1,256                                                                                                               | 1:1,296                                                      | 1:0,996             | 1: 0,952                                         |
| Stünblich auf<br>Kilogr., Körper-<br>gewicht bezogene<br>Mengen | Rohsen=<br>faure.                      | 1,512                                                    | 1,267               | 1,737                                                                                                                 | 1,423                                                        | 006'0               | 1,080                                            |
| Stünb<br>1 Kilogi<br>gewicht<br>Nei Me                          | Canter:<br>froff.                      | 1,481                                                    | 1,224               | 1,384                                                                                                                 | 1,100                                                        | 0,902               | 1,138                                            |
| Stünbliche Mengen<br>in Grm.                                    | tene Kohz<br>fensaure.                 | 8,506                                                    | 6,904               | 11,103                                                                                                                | 8,545                                                        | 5,033               | 5,959                                            |
| Stünblich<br>in (                                               | ter<br>Sauerstoff.                     | 8,340                                                    | 6,673               | 8,848                                                                                                                 | 6,591                                                        | 5,054               | 6,261                                            |
| drm.                                                            | Stidftoff.                             |                                                          | 1                   | ı                                                                                                                     |                                                              | 689'0               | ı                                                |
| Nuche Mengen in E<br>Ausgeschies Ausgeschies                    | Stidftoff.                             | 0,672                                                    | 920'0               | 0,0594                                                                                                                | 889'0                                                        | 1                   | 000′0                                            |
| Abfolute Mengen in Grm. rter Ausgeschies Ausgeschies N          | fenfäure.                              | 89,316                                                   | 119,661             | 196,270                                                                                                               | 111,081                                                      | 114,073             | 18,960                                           |
| Ab f. Berzehrter                                                | ftoff.                                 | 87,568                                                   | 115,656             | 156,330                                                                                                               | 85,686                                                       | 114,517             | 82,960                                           |
| Berfuche=<br>bauer in                                           | Ctunden.                               | 101/2                                                    | 171/3               | 172/3                                                                                                                 | 13                                                           | 22%                 | 131/4                                            |
| Körper=<br>gewicht                                              | tn Orm.                                | 5625                                                     | 5615<br>big<br>5284 | 6390                                                                                                                  | 6145<br>big<br>5865                                          | 5607<br>big<br>5577 | 5547<br>bis<br>5485                              |
| Thier<br>und                                                    | Nebenverhälfuisse.                     | Sund E Die<br>Fleischnahrung. Die<br>ganze Hauf mit Leim | Sound F             | Humittesbar vor dem<br>Berluche mit Brot u.<br>Fleischluppe gefüttert,<br>dann ohne Nahrung.<br>Erbrechen am Anfange. | Harter mit Brot, Betflippe und etwas Feifich erhalten. 22°C. | Harring F           | Hand F. Sammesfett er-<br>nährt. Leidend. 21° E. |

|                                                                           |                 |                                 |               | Unh           | ang N               | r. 194.             |                                   | o       | 93                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:0,809                                                                   |                 | 1,373                           | : 0,548       | : 0,753       | 0,944               | 0,901               | 1 : 1,255                         | 1,329   | 1,031                                                                                                                    |
|                                                                           |                 | <del>-</del>                    | <del>-</del>  | <del>-</del>  | <del>"</del>        | <del></del>         | <del>-</del>                      | ₩       |                                                                                                                          |
| 0,039                                                                     |                 | 1,316                           | 0,023         | \$90'0        | 0,641               | 0,532               | 1,329                             | 1,405   | 1,095                                                                                                                    |
| 0,048                                                                     |                 | 1,198                           | 0,040         | 0,085         | 0,774               | 0,589               | 1,058                             | 1,057   | 1,063                                                                                                                    |
| 0,212                                                                     | į               | 4,100                           | 0,061         | 921'0         | 1,753               | 1,099               | 1,702                             | 1,798   | 2,214                                                                                                                    |
| 0,261                                                                     |                 | 3,744                           | 0,111         | 0,233         | 2,082               | 1,219               | 1,354                             | 1,353   | 2,148                                                                                                                    |
| 1                                                                         | Ī               | 1                               | 0,228         | l             | 1                   | 292'0               | 1                                 | 1       | 1                                                                                                                        |
| 0,132                                                                     | I               | 1,199                           | 1 =           | 000'0         | 0,404               | 1                   | 0,931                             | 0,466   | 0,290                                                                                                                    |
| 36,800                                                                    |                 | 92,584                          | 7,174         | 13,529        | 80,926              | 74,711              | 107,232                           | 156,426 | 54,596                                                                                                                   |
| 45,519                                                                    |                 | 84,613                          | 13,088        | 17,972        | 85,738              | 82,908              | 85,423                            | 117,676 | 52,959                                                                                                                   |
| Ungefäljr<br>174                                                          |                 | 227/12                          | 117,45        | 7.2           | 411/6               |                     | 631/12                            | 87      | 242/3                                                                                                                    |
| 5430                                                                      |                 | 3115                            | 2735          | 2734          | 2735<br>big<br>2636 | 2207<br>bis<br>1927 | 1280                              | 1280    | 2020                                                                                                                     |
| Murmetthiere C und D.<br>In tiefem Binterschläfe.<br>D während des Bersu- | ceffict. 13% C. | Keinere Murmetthiere<br>A und B | Murmetthier C | Murmetthier C | Murmelthier C       | Murmelthier C       | Duhn A. Suhrt. Mit Safer ernährt. | Rubn A  | Alltes Huhn B<br>Mit Safer ernährt.<br>Die Mechanif stand des<br>Nachts still, so daß das<br>Their sast erstätter. 7° E. |

| 94 Unhang Nr. 194.     |                                                                                              |         |                                  |                     |                                      |         |                                                                 |                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Berhälfniß             | bes verszehrten<br>Zehrten<br>Sauerz<br>Poffs zur<br>ausgeschiez<br>benen Kohz<br>lenfäure.  | 1:1,070 | 1:1,372                          | 1:1,357             | 1:1,408                              | 1:0,972 | 1:1,055                                                         | 1: 1,075                                        |
| Stündlich auf          | gewicht bezogene<br>Nenge<br>Auer= Rohlen=<br>foss.                                          | 6660    | 1,487                            | 1,441               | 1,552                                | 0,817   | 1,133                                                           | 1,548                                           |
| Stünd                  | gewicht<br>gewicht<br>Me<br>Cauerz<br>foff.                                                  | 0,935   | 1,084                            | 1,067               | 1,109                                | 0,846   | 1,070                                                           | 1,440                                           |
| Stündliche Menge       | in Grm.<br>he= Ausgeschie-<br>dene Koh=<br>loff. Lensaure.                                   | 2,000   | 2,276                            | 2,230               | 2,500                                | 1,237   | 1,863                                                           | 1,627                                           |
| Stünblid               | in E<br>Verzehr:<br>ter<br>Sauerfloff.                                                       | 1,870   | 1,659                            | 1,643               | 1,775                                | 1,269   | 1,766                                                           | 1,512                                           |
| rm.                    | Nufge-<br>nommener<br>Sticksoff.                                                             |         | 1                                | 1                   | 1                                    | 1 *     | ı                                                               | ı                                               |
| Abfolute Denge in Grm. | Berzehrter Ausgeschie- Ausgeschie-<br>Sauer: bene Koh- bener<br>floss. Lenfaure. Stickstoff. | 0,187   | 1,024                            | 0,455               | 0,948                                | 1,937   | 1,521                                                           | 0,556                                           |
| folute De              | Ausgeschie-<br>bene Koh-<br>tenfäure.                                                        | 93,018  | 119,494                          | 115,385             | 123,113                              | 60,792  | 86,610                                                          | 098'68                                          |
| 9.16                   | Berzehrter<br>Sauer:<br>ftoff.                                                               | 996'98  | 87,105                           | 85,062              | 87,452                               | 62,523  | 82,105                                                          | 83,585                                          |
|                        | Versuchse<br>bauer in<br>Stunden.                                                            | 461/2   | . 521/2                          | 513/4               | 491/4                                | 491/6   | 461/2                                                           | 551/4                                           |
|                        | Körberz<br>gewicht<br>in Grm.                                                                | 1       | .1506,7<br>big<br>1554,5         | 1530<br>bis<br>1563 |                                      |         | 1699<br>bid<br>1588                                             | 1021<br>bis<br>1081                             |
|                        | Ehter<br>und<br>Nebenverhältniffe.                                                           | Suhn B  | Subn & Mit Safer ernahrt. 14° E. | Nit Safer ernährt.  | Hufn C. Mit Hafer. 15°C. 15°C. 15°C. | Suhn C  | Huffn C. Eagen mit ge-<br>kochtem Kleisch erhal-<br>ten. 20° C. | Junge Henne D<br>Mit Körnern ernährt.<br>20° E. |

|                                  |                                                       |                                                   |                                                 | A n છ              | ang N                   | r. 194.                  |                                |                                 |                                         | 95                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:0,880                          | 1:0,862                                               | 1:0,862                                           | 1:1,198                                         | 1:1,472            | 1:0,580                 | 1: 1,227                 | 1:1,054                        | 1:0,953                         | 1:1,014                                 | 1:0,857                                                                                         |
| 96'0                             | 626'0                                                 | 1,384                                             | 1,719                                           | 2,007              | 1,037                   | 2,280                    | 1,554                          | 1,317                           | 1,909                                   | 1,306                                                                                           |
| 1,100                            | 1,135                                                 | 1,593                                             | 1,434                                           | 1,494              | 1,177                   | 1,850                    | 1,474                          | 1,382                           | 1,882                                   | 1,527                                                                                           |
| 616'0                            | 268'0                                                 | 1,292                                             | 1,712                                           | 1,993              | 0,922                   | 3,152                    | 2,120                          | 1,607                           | 2,655                                   | 1,480                                                                                           |
| 1,044                            | 1,040                                                 | 1,482                                             | 1,428                                           | 1,485              | 240'1                   | 2,568                    | 2,011                          | 1,686                           | 2,617                                   | 1,726                                                                                           |
| 0,493                            | 0,030                                                 | ı                                                 | 1                                               | 1                  | 1                       | 1                        | 0,674                          | 0,711                           | 0,425                                   | 0,788                                                                                           |
| 1                                | 1                                                     | 906'0                                             | 0,553                                           | 1,003              | 0,013                   | 0000                     | 1                              | I                               | l                                       | 1                                                                                               |
| 56,959                           | 57,164                                                | 57,164                                            | 80,440                                          | 90,201             | 58,313                  | 78,786                   | 50,342                         | 61,478                          | 66,374                                  | 54,392                                                                                          |
| 64,759                           | 66,321                                                | 66,321                                            | 67,135                                          | 67,181             | 66,245                  | 64,196                   | 47,772                         | 64,487                          | 65,439                                  | 63,438                                                                                          |
| 62                               | 63%                                                   | 441/4                                             | 47                                              | 451/4              | 631/4                   | 25                       | 23³/4                          | 381/4                           | 25                                      | 363/4                                                                                           |
| 1030<br>bis<br>875               | 968<br>bis<br>864                                     | 951<br>616<br>916                                 | 981<br>bis<br>1010                              | 1015<br>big<br>972 | 927<br>bis<br>851       | 1458<br>big<br>1307      | 1448<br>bis<br>1280            | 1265<br>big<br>1175             | 1426<br>bis<br>1356                     | 1133                                                                                            |
| Suhn D Schuden fas stend. 21° E. | Suhn D Seit einigen Lagen mit Feifch erhalten. 20° C. | Suhn D. Geit 2 Tagen mit Fleisch erhalten. 20° C. | Suhn D Seit mit Geit mit Körnern ernährt. 22°C. | Suhn D             | Hub. 19° E. franden fa- | Ente i i Safer erhalten. | Deegl. mit Stärkemehl ernabrt. | Desgl. feit 30 Stunden fastend. | Desgl. feit 2 Tagen mit Bleifc ernabrt. | Desgl. seit 2 Tagen mit<br>Hannnessett erhalten.<br>Sehr leibend u. einige<br>Tage darauf todt. |

| 96                               |                                                                                             |                               |         | श                     | nho             | ng                       | N                    | r.                   | 194          |                      |                                                          |                      |                                           |                         |                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Berhaltniß<br>des verz           | gehrten<br>Sauerz<br>stoffs zur<br>ausgeschiez<br>denen Rohz<br>tenfäure.                   | 1:1,043                       | 1:0,950 | 1:1,096               | 1:1,093         | 1:0,996                  | 1:1,002              | 1:0,961              | 1:1,086      | 1:1,033              | 1:1,052                                                  | 1:0,976              | 1:1,094                                   | 1:1,130                 | 1:1,009                           |
| Stünblich auf<br>Rilogr, Körper= | Stündlich auf<br>1 Ailoge, Körperz<br>gewicht bezogene<br>Nenge<br>Sauerz Roblenz<br>stöff. |                               | 9,240   | 12,032                | 10,480          | 14,007                   | 690′0                | 0,085                | 0,110        | 0,109                | 0,049                                                    | 0,061                | 0,072                                     | 0,093                   | 0,02464                           |
| Stünd<br>1 Rifegi                | gewicht<br>Me<br>Sauerz<br>Poff.                                                            | 13,000                        | 9,742   | 10,974                | 9,595           | 14,057                   | 690'0                | 680'0                | 0,103        | 0,105                | 0,047                                                    | 0,063                | 990′0                                     | 0,085                   | 0,0246                            |
| Stündliche Menge<br>in Grm.      | Nusgeschies<br>bene Koh=<br>lenfanre.                                                       | 0,338                         | 0,231   | 0,344                 | 0,231           | 0,245                    | 0,0182               | 0,020                | 0,027        | 0,0139               | 0,0092                                                   | 9800'0               | 0,0083                                    | 0,018                   | 0,001703                          |
| Stünblid<br>in (                 | Berzehr=<br>ter<br>Sauerstoff.                                                              | 0,325                         | 0,244   | 0,314                 | 0,211           | 0,246                    | 0,0181               | 0,0205               | 0,025        | 0,0134               | 0,0087                                                   | 0,0088               | 0,0075                                    | 0,016                   | 0,001685                          |
| rm.                              | Nufge=<br>nommener<br>Stickstoff.                                                           | 1                             | 1       | 1                     | 1               | 1                        | 0,0005               | 0,0035               | 1            | 1                    | 1                                                        | 1                    | ı                                         | I                       | ı                                 |
| Abfolute Menge in Grm.           | Nuegefchie-<br>bener<br>Stickftoff.                                                         | 0,082                         | 900'0   | 000′0                 | . 0,018         | 800'0                    | 1                    | 1                    | 000′0        | 0,002                | 0,024                                                    | 60000'0              | 0,0018                                    | 000'0                   | 0,0545                            |
| folute Me                        | Berzehrfer Ansgefchie-<br>Caner- dene Koh-<br>ftoff. lenfaure.                              | 2,140                         | 1,829   | 2,122                 | 2,098           | 1,961                    | 0,548                | 0,172                | 0,203        | 0,190                | 0,183                                                    | 0,1720               | 0,187                                     | 0,408                   | 0,2358                            |
| a b                              | Berzehrter<br>Caner:<br>ftoff.                                                              | 2,051                         | 1,926   | 1,937                 | 1,919           | 1,968                    | 0,547                | 0,179                | 0,187        | 0,184                | 0,174                                                    | 0,1763               | 0,171                                     | 0,361                   | 0,2338                            |
| Ber such 6=                      | bauer in Stunben.                                                                           | 6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 21/12   | 9/19                  | 91/10           | ∞                        | 301/6                | 83/4                 | 71/12        | 132/3                | 50                                                       | 20                   | 222/3                                     | 231/6                   | 138,45                            |
| Körper-<br>gewicht<br>in Grm.    |                                                                                             | 25                            | 25      | 28,6                  | 22              | 17,5                     | 287                  | 230                  | 243          | 127,5                | 185                                                      | 140                  | 115                                       | 189                     | 68,5                              |
| 8. g. i. e. r.                   | und<br>Nebenverhältniffe.                                                                   | Grünfink. 170 C               | Deegl   | Kreuzschnabel. 170 C. | Sperfing. 18° C | Grünfink, junger. 16°2C. | Fünf Frösche. 15° C. | Fünf Frofd,e. 16° C. | Wier Frosch, | Bwei Frosche. 19º C. | Zwei Frösche mit aus:<br>geschnittenen Lungen.<br>17º E. | Bwei Frosche. 17º C. | Iwei Frofche mit ansegechnittenen Bungen. | Reun Salamander 1804 C. | Drei erstarrte Gibechsen., 703 G. |

|                         |             |             |                   |                   |                   |         |                      | anny                         | ang         | 3(1   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|------------------------------|-------------|-------|
| 1:0,990                 | 1:0,728     | 1:1,135     | 1: 1,089          | 1:1,120           | 1:1,020           | 1:0,727 |                      | 1 : 0,879                    | 1 : 1,065   |       |
| 0,0639                  | 0,861       | 1,092       | 0,914             | 692'0             | 1,194             | 1       |                      | 0,212                        | 1,1130      | _     |
| 0,0646                  | 1,076       | 0,962       | 0,840             | 289'0             | 1,170             | 1       |                      | 0,242                        | 0,1013      | _     |
| 0,00269                 | 0,0347      | 0,0404      | 0,0358            | 0,0300            | 0,0477            | 1       |                      | 0,446                        | 0,1247      |       |
| 0,00271                 | 0,0434      | 0,0356      | 0,0357            | 0,0268            | 0,0468            | 1       |                      | 0,00508                      | 0,01135     |       |
| 1 1                     | 0,0023      | 1           | 0,00201           | 1                 | 0,0027            | 0,00238 |                      | - 1                          | 1           |       |
| 0,0057                  | ı           | 0,0017      | 1.                | 0,00028           | 1                 | 1       |                      | 0,00025                      | 0,0024      | _     |
| 0,192                   | 0,278       | 0,202       | 0,220             | 0,225             | 0,207             | 0,152   |                      | 0,029                        | 0,375       | _     |
| 0,194                   | 0,382       | 0,178       | 0,202             | 0,201             | 0,203             | 0,209   |                      | 0,033                        | 0,352       |       |
| 711/2                   | 81/13       | 5           | 52/3              | 3/12              | 41/3              | 51/3    |                      | 61/2                         | . 31/18     |       |
| 42                      | 40,3        | 37          | 42,5              | 39                | 40                | 40      |                      | 21                           | 112         |       |
| Awei Eidechsen. 14°8 C. | 40 Maifafer | 37 Maikafer | a 18 Seidemwürmer | 2 18 Seidenwürmer | 2 42 Seidenwürmer | 41      | ende des Berfuches). | 25 Puppen der Seiden: murmer | Regenwürmer | ₹uft. |

Ginnahmen

Sensible.

Unsgaben Versvirations:

verbindungen

## Mr. 195. Seite 56.

Statistische Endwerthe der 24stündigen Einnahmen und Ausgaben, die Barral für sich und Andere berechnet hat.

1. Barral felbst. 29 Jahr alt. 47,5 Kilogr. schwer. 5tägige Bersuchsdauer Ende Decembers und Anfang Januars. Mittlere Temperatur — 0°,54 C. Mittlerer Barometerstand 756,11 Mm.

Durchschnittliche tägliche Menge in Grm.

Mudgalien

|   | e n      | fible Einnahme                                   | •                                 | ************************************** |                   |                         |                  |                         |  |  |  |  |  |
|---|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|   | Otil     | proce Communic                                   | ; ii.                             |                                        |                   | Ouefue                  |                  |                         |  |  |  |  |  |
|   | Speisen. | Getränfe.                                        | Gefammt=<br>menge.                | , Harn.                                | Noth.             | Speich<br>Nafe<br>fchle | elu              | Insen=<br>· fible.      |  |  |  |  |  |
|   | 1112     | 1643                                             | 2755                              | 1123                                   | 141,6             | 12,                     | 2                | 1478,2                  |  |  |  |  |  |
|   |          | Durchschnittliche tägliche Bestandtheile in Grm. |                                   |                                        |                   |                         |                  |                         |  |  |  |  |  |
|   |          | Waffer. befi                                     | chen=<br>  and=   Chlor<br>peile. | Roblen=<br>  stoff.                    | Wasser:<br>stoff. | Stick-<br>ftoff.        | Sauer=<br>stoff. | Ge=<br>fammt=<br>menge. |  |  |  |  |  |
| ĺ | Sensible |                                                  |                                   |                                        |                   |                         |                  |                         |  |  |  |  |  |

Die 248,8 Grm. überschüfsigen Sauerstoffes können mit 31,1 Grm. Wasserstoff 279,9 Grm. Wasser bilden. Die noch übrigen 20,8 Grm. Wasserstoff fodern 166,3 Grm. Sauerstoff der eingeathmeten Luft, um 187,1 Grm. Wasser zu erzeugen.

7,8

5,0

2,8

366,2

30,5

335,7

57,3

5,4

51,9

28.0

13,7

265,7

16.9

248,8

2754,9

1264,7

1490,2

Man hat daher 820,8 Grm. Wasser der Nahrungsmittel, 279,9 Grm. vorgebildetes und 187,1 Grm. Verbrennungswasser oder im Ganzen 1287,8 Wasser, das mit der Persspiration davongeht. Es verhält sich zu dem der sensiblen Entleerungen 1287,8: 1177,8 = 1:0.91.

Die 335,7 Grm. Rohlenstoff bilden 1230,9 Grm. Kohlensänre mit 895,2 Grm. Sauerstoff der Einathmungsluft. Die Perspiration beträgt hiernach 1287,8 Grm. Wasser und 1230,9 Grm. Rohlensäure oder im Ganzen 2518,7 Grm. Sie verhält sich mitshin zu den seussblen Entleerungen = 2518,7: 1264,7 = 1,99: 1.

Nimmt man an, daß die ausgeathmete Luft 4% Kohlenfäure enthält, so geben jene 1230,9 Grm. Rohlenfäure 30772,5 Grm. Uthmungstuft. Diese führt aber 23691,7 Grm. Stickstoff, welche für die Perspiration übrig bleiben, betragen baber nur 0,0006 desselben.

2. Barral. Stägige Versuchstauer Ende Juli und Ansang August. Mittlere

Temperatur 20,18. Durchschnittsicher Barometerstand 754,40 Min.

31,3

15,4

15,9

1998,6

1177,8

820,8

## Durchfdnittliche tägliche Menge in Grm.

| ©.       | nfible Ginnahn | nen.               | Senfible ! |       |                         |
|----------|----------------|--------------------|------------|-------|-------------------------|
| Speifen. | Octranfe.      | Gefammt=<br>menge. | Harn.      | Roth. | Infenfible<br>Ausgaben. |
| 691,6    | 1694,4         | 2386               | 1024       | 75,4  | 1286,6                  |

## Durchfcnittliche tägliche Beftandtheile in Grm.

|                                | Wasser | Niche. | Chlor.  | Kohlen=<br>stoss. | Waffer: | Guid:<br>ftoff. | Saner=<br>ftoff. | Ge=<br>fammt=<br>menge. |
|--------------------------------|--------|--------|---------|-------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Sensible Ginnahmen             | 1842,4 | 20,1   | 3,2     | 264,9             | 42,8    | 21,2            | 191,14           | 2386,0                  |
| Senfible<br>Unsgaben           | 1032,9 | 12,1   | 3,8     | 22,6              | 4,1     | 11,1            | 12,8             | 1099,4                  |
| Verspirations:<br>verbindungen | 809,5  | 8,0    | - 0,6 • | 242,3             | 38,7    | 10,1            | 178,6            | 1286,6                  |

Das Perspirationswasser verhält sich zu dem Wasser der sensiblen Entleerungen, wie 1,122: 1 und die Perspiration zu dem seintern, wie 1,861: 1. Der überschüssige Sticksftoffes der Athmungstuft.

3. 6jähriger Anabe. 15 Kilogr. schwer. 5tägige Bersuchedauer im Februar. Mitt: lere Temperatur 4°,23 C. Mittlerer Barometerstand 751,94 Mm.

## Durchschnittliche tägliche Menge in Grm.

| Set      | nfible Einnahm | en.                | Sensible 2 | lusgaben. |                         |
|----------|----------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------|
| Speifen. | Getranke.      | Gefammt=<br>menge. | Harn.      | Roth.     | Insensible<br>Ausgaben. |
| 440,4    | 955,8          | 1396,2             | 520,6      | 84        | 791,6                   |

## Durchschnittliche tägliche Bestandtheile in Grm.

|                                   | Wasser. | शिक्षe. | Chlor. | Kohlen=<br>stoff. | Waffer: | Stick=<br>stoff. | Sauer=<br>stoff. | Ge=<br>fammt=<br>menge |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|------------------|------------------|------------------------|
| Senfible<br>Ginnahmen<br>Senfible | 1069,1  | 9,4     | 1,9    | 154,3             | 23,8    | 7,9              | 129,8            | 1396,2                 |
| Ausgaben                          | 567,2   | 6,1     | 1,9    | 14,1              | 2,4     | 4,9              | 8,0              | 604,6                  |
| Perspirations:<br>verbindungen    | 501,9   | 3,3     | 0,0    | 140,2             | 21,4    | 3,0              | 121,8            | 791,6                  |

Das Baffer der Perspiration verhielt sich hier zu dem der seusiblen Gutleerungen, wie 1,225: 1 und die Perspiration zu diesen, wie 1,997: 1. Der Stickstoff betrug 0,0004 des Stickstoffes der Athmungsluft.

4. 59jähriger Mann. 58,7 Kilogr. schwer. 5tägige Bersuchereihe im März. Mittstere Temperatur 6°,32 C. Mittserer Barometerstand 745,91 Mm.

|                     | Durchsch         | nittliche täg | liche Menge | in Grm. |              |  |  |
|---------------------|------------------|---------------|-------------|---------|--------------|--|--|
| Senfible Ginnahmen. |                  |               | Ausgaben.   |         |              |  |  |
|                     |                  | Gefammt=      | Sen         | 0.0.74  |              |  |  |
| Speisen.            | Getranke. menge. |               | Harn.       | Roth.   | - Insensible |  |  |
| 981                 | 1729             | 2710          | 1787        | 175,6   | 747,4        |  |  |

## Durchichnittliche tägliche Beftandtheile in Grm.

|                                | Wasser. | શ(ત)e. | Chlor. | Rohlen=<br>stoff. | Waffer. | Stick:<br>ftoff. | Sauer=<br>ftoff. | Se=<br>fammt=<br>menge. |
|--------------------------------|---------|--------|--------|-------------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| Senfible<br>Sinuahmen          | 2002,0  | 31,2   | 4,0    | 331,8             | 49,3    | 27,3             | 265,1            | 2710,7                  |
| Sensible<br>Ausgaben           | 1865,7  | 15,3   | 3,4    | 35,0              | 6,4     | 17,7             | 19,3             | 1962,8                  |
| Perspirations=<br>verbindungen | 136,3   | 15,9   | . 0,6  | 296,8             | 42,9    | 9,6              | 245,8            | 747,9                   |

Das Wasser der Perspiration verhielt sich zu dem der merklichen Entleerungen, wie 0,28: 1 und die Verspiration zu dieser, wie 0,863: 1. Der überschüssige Stickstoff bestrug 0,00045 des Stickstoffes der Athmungsluft.

\* 5. 32jähriges Frauenzimmer, 61,2 Kilogr. schwer. 5tägige Bersuchszeit im Mai Mittlere Temperatur 17°,25 C. Mittlerer Barometerstand 756,98 Mm.

|          | Durchschn        | ittlide täg | liche Meng | e in Grm. |             |  |
|----------|------------------|-------------|------------|-----------|-------------|--|
| ©        | Genfible Ginnahn | ien.        |            | Ausgaben: |             |  |
| ~        | Gi tu int.       | Gefammt=    | Sei        | nfible.   | 0.5.50      |  |
| Speisen. | Getränke.        | menge.      | Harn.      | Roth.     | Insenfible. |  |
| 903,8    | 1435,8           | 2339,6      | 1156,4     | 35,2      | 1148,0      |  |

## Durchschnittliche tägliche Bestandtheile in Orm.

|                                            | Wasser.         | Nfc.        | Chlor.     | Rohlens       | Wasser:<br>ftoss. | Stick:<br>peff. | Saner:<br>ftoff. | Ge=<br>fammt=<br>menge. |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| Sensible<br>Einnahmen<br>Sensible          | 1737,4          | 23,5        | 5,2        | 292,8         | 45,1              | 22,4            | 213,2            | 2339,6                  |
| Unsgaben<br>Perspirationss<br>verbindungen | 1138,2<br>599,2 | 8,0<br>15,5 | 3,2<br>2,0 | 18,2<br>274,6 | 3,4               | 10 ,8           | 9,8              | 1191,6                  |

Das Wasser ber Perspiration verhielt fich zu dem der sensiblen Entseerungen, wie 0,877: 1. Die Perspiration zu diesen, wie 1,683: 1. Der überschüssige Stickftoff bestrug 3,00059 des Stickstoffes der Althmungsluft.









F. Kusthardt. se.







# Erklärung der Aupfertafeln i).

### Tab. I.

Fig. 1. Einfache Theilung der breiten Nervenprimitivfasern aus dem oberen geraden Augenmuskel der Flußforelle (Salmo fario). (S. 591.) 1/255.

Fig. 2. Mehrfache Spattung der Nervenprimitivfasern aus einem der geraden Augens musteln der Nase (Chondrostoma Nasus). (S. 591.) 1/255.

materia dei Maje (chondrostoma Masus). (O. 551.) /255.

Fig. 3. Primitivsafern des Schwanztheiles des Ganglienstranges eines großen Fluß= frebses. (S. 591.) 1/255.

ac Fortlaufender Berbindungsstrang. b Seitenaste. d Gine unmittelbar sichtbare, und e eine zum Theil verdeckte Spaltung der Nervenprimitivfasern.

Fig. 4. Gin anderes Stück des Ganglienstranges, in dem schon eine Theilung im Bereiche des Stammes vorkommt. (S. 591.) 1/255.

Fig. 5. Die Nerven eines ausgebreiteten Stückchens der Harublase des Frosches (Rana esculenta), mit Kalisofung durchsichtiger gemacht. (S. 591. 593.) 1/255.

a Eine Faser, die sich in zwei audere b u. c, jedoch mit Unterbrechung des Markinhaltes sondert. d Eine Faser, an die zwei andere e u. f ebenfalls mit einer Unterbrechung des öligten Inhaltes anstoßen. g u. h 3wei Fasern, die sich während der Strecke ik berühren und dann wiederum aus einander weichen, um als l u. m von Nenem selbstständig zu verlaufen. n Gine Stelle, in der sich zwei Primitivfasern ebenfalls nur vorübergehend zusammenlegen.

### Tab. II.

Fig. 6. Ein Nervenbündel des an der Speiferöhre der Maus verlaufenden Stammes des herumschweifenden Nerven. (S. 597.) 1/184.

Fig. 7. Lette Nervenverbreitung ans einem kleinen Bezirke des Plättchens der elektrissichen Organe eines mittelgroßen Bitterrochens (Torpedo galvanii). (S. 598.)

1/255 bis 1/200.

Man sieht den Uebergang der gabelig getheilten markigen Fasern in die blassen, die sich ebenfalls spalten. Die wahren und die scheinbaren Anastomos sen sind, um nicht zu verwirren, nur unten und rechts, mit möglichster Copie der natürlichen Form eingezeichnet.

<sup>1)</sup> Die in Parenthese eingeschalteten Seitenzahlen beziehen fich auf die zweite Abtheis lung bes zweiten Bandes und die hinzugefügten Bruche auf die natürliche Größe bes Gesgenstandes in Lineardurchmeffern.

Fig. 8. Gin beschränkteres Studchen der Endverbreitung der Nerven aus einem ans deren größeren Zitterrochen. (S. 598.) 1/255.

> Die blaffen Fasern sind absichtlich nur mit Contourlinien angedeutet, damit fie nicht zu dunkel ausfallen und der Unterschied der über einander hinweggehenden Spaltungsafte und der mahren Unaftomofen defto deutlicher hervor-

Fig. 9. Banglienkugel mit doppelten Faferfortfagen aus dem Gaffer'ichen Knoten der Flußforelle (Salmo fario). (S. 600. 601.) 1/255.

> a Die obere markige Nervenfaser. b Die eingeschaltete Ganglienkugel. c Die untere martige Nervenfaser. d Die in die Lettere vorgedrungene tor: nige Grundmaffe der Ganglienkugel. c Die Gesammthule.

Ganglienkugel aus demselben Fifche. (S. 600. 601.) 1/255. Fig. 10.

a Der in die Rapfel der Ganglienkugel eingezwängte Markinhalt. b Der obere marklose Fortsat. c Der untere markige Fortsat. d Die gemeinschaft= liche Bullenbildung.

Ganglienkugeln aus dem Gaffer'schen Knoten eines großen Aales (Anguilla Fig. 11. fluviatilis). ( $\mathfrak{S}$ . 600. 601.)  $\frac{1}{255}$ .

a Unterer markiger Fortfat. b Gemeinschaftliche Sulle der Ganglienkugel. c Dberer martiger Fortsat. d Selle zwischen der Sulle und der Ganglien= tugel befindliche Maffe. e Obere marklose Zwischenstrecke. f Grundmaffe der Ganglienkugel.

Ganglienkugel aus dem Gaffer'ichen Knoten der Quappe (Gadus Lota). (S. Fig. 12.

600. 601.) 1/355.

a Oberer und b unterer Fortsatz ohne deutlich sichtbaren Markinhalt. c Einzelne Bruchftucke des Markes, die in die Kapfel der Banglienkugel binübergedrängt worden. d Gine, vorübergehende markige Primitivsafer. e Nicht gang terminale Unbeftung des oberen Fortsates.

Banglientugel aus dem Anoten des herumschweisenden Nerven deffelben Thie-Fig. 13.

res. (S. 600, 601.) 1/255.

a Broferer Rlumpen von Markmaffe, der in die Rapfel der Ganglien: fugel hineingedrängt worden. b Einzelne untere Bruchstücke derfelben. c Halb= bogen vorgeprefter Markmaffe. d Markende der unteren Nervenfafer. e Durchsichtiger Zwischenraum zwischen der Bulle und der Grundmaffe der Ganglienkugel.

Einzelne Unschauungen des Berhältniffes der Ganglienkugeln des mit Rati Fig. 14. durchsichtiger gemachten Sarnblafengefrofes des Frosches. (S. 601.) 1/164 u.

1/255.

a u. b 3wei Scheidenfortfate der Ganglienkugel, in denen fein Mart er: c Gine anliegende Markfafer. d Gingekapfelte Banglienkugel, über welche eine Markfafer hinweggeht. e Rervenbundel, theils aus martigen, theils aus blaffen Fafern bestehend. f u. y Ifolirte Banglienkugeln. h Scheidenfortfat, der zwei benachbarte Ganglienkugeln unmittelbar verbindet.

Feiner Schnitt aus dem oberften Saleknoten des Sympathicus des Schaafes. Fig. 15.

 $(\mathfrak{S}, 602,)$   $\frac{1}{255}$ .

Man fieht Undentungen von doppelten Faferfortfägen.

Ganglienkugeln aus dem hintern Mustelknoten des fünften linken Rücken: Fig. 16. markenerven des grünen Grasfrosches. (S. 606.) 1/255.

a Gine von ihrer Sulle umschloffene Banglientugel mit einseitigem Fafer. fortsate. b Sullentofe Ganglienkugel mit einseitigem Fortsate. c Ganglien: kugel mit scheinbar getheiltem Fasersortsate. d Fortsattose und zum Theil freie Banglienkugeln.

### Tab. III.

Fig. 17. Bruchftuck bes Grengftranges bes Frosches bes fünften bis sechsten Knotens bes Sympathicus. (S. 607.) 1/164.

a Umbiegung der beiden rücklaufenden Fafern b u. c.

- Fig. 18. Ganglienfugeln aus dem Gaffer'ichen Knoten der Forelle. (S. 607.) 1/255.

  a Obere Faser. b Erfte Ganglienkugel. c Untere Faser. d e Gabelafte dersetben. f Untere Ganglienkugel.
- Fig. 19. Ganglienfugeln aus bem Burgelfnoten des Leiftennerven des Grasfrosches. (S. 608.) 1/255.

Das Ganze mar vorher mit Terpentinot behandelt und dann zerfafert. a Sampttheilung. b Undeutlichere Spaltungen.

- Fig. 20. Ganglienfugel aus dem Knoten des herumfdmeifenden Nerven der Maus mit Spuren von Fafertheilung. (S. 608.) 1/255.
- Fig. 21. Desgleichen aus dem herumschweifenden Rerven des Schaafes. (S. 608.)
- Fig. 22. Desgleichen aus dem oberften Salefnoten des Schaafes. (S. 608.) 1/233.
- Fig. 23. Gin Stud des elektrischen Lappens eines eingesalzenen, por 5 Tagen gefangenen Bitterrochens (Torpedo Galvanii). (S. 701.) 1/164.

Es find absichtlich zu wenig Primitivsafern eingezeichnet worden, damit die Unschauung nicht verwirrt werde.

Fig. 24. Gingelne Nervenförper aus demfelben eleftrifchen Sappen.

Man sieht in a, b, c Bilder der kuppelartigen Aushöhlung und der einsfachen oder getheilten Fortsätze. d u. f Scheinursprünge von Rervenfasern. e, g, h, i Ansfallendere Formen von Nervenkörpern und Fortsätzen.

# Register.

(Die römischen Biffern bezeichnen den Band, a, b und c die drei Ubtheilungen des zweisten Bandes und die arabischen Bahlen die Seiten des Werkes.)

### U.

Albbeißen der Nahrungsmittel I. 253 fgg. Ubendwägungen des Körpers I. 729. Uberration, sphärische II, b. 64. 73. 86. Ubgleiten der Elektricität II, b. 627.

Abklingen der Farben II, b. 205. Ablagerung von Fett I. 690, von sticks stoffhaltigen Geweben I. 692 fgg.

Abtagerungen von Kalemaffen in den Schlagabern I. 712, Franthafte I. 703 fgg., unorganifche I. 689.

Ablenkungswinkel der Lichtstrahlen II,

b. 68.

Ubmagerung, durch Hungern veranlaßt. 1. 243. 733 fag.

Abplattung, Ginfinß auf die Festigkeit I. 35.

Ubsceffe, Sigenwärme derfelben I. 146 fag. S. Giter.

Ubschuppung der Spithelien der Obers bant I. 624.

Absonderung I. 609, Mechanif dersels ben I. 613, Verhältniß zu den Nerven II, c. 430 fag. 676 fgg., Vorkommen im Embryo II, c. 135.

Ubsonderungen, seröse I. 624.

Ab fonderung sfläche I. 610, Schätung der Oberfläche derfelben I. 612.

Absonderungsbehälter I. 617, Berfürzungen II, a. 144.

Absorption der Gase I. 75.

Abforptionevermogen ber Fluffigfeisten I. 76. 77. 78. 79, des Blutes für Gafe I. 76, 78.

Ubweichung von der Rugelgestalt II, b.

64. 73 86.

Accommodation des Auges für verfchiedene Entfernungen II, b. 119, des Körpers für die Warme I. 137 fgg., des Obres für hohe und tiefe Tone II, b. 249. Uccord II, b. 267.

Achromafie der Linfen II, b. 146, des Uuges II, b. 149.

Adre, optische II, b. 56, des Auges II, b.

Udifelgefledit II, b. 340.

Uchfelhöhle, Gigenwärme derfelben I. 131, Berhalten bei Leuten, die an Krücken geben, I. 46.

Aldifen entinder ber Rervenfafern I. 699.

Ucephalen II, c. 115. Ucormi II, c. 116.

Alderfigur des Auges II, b. 171. 236.

Aderläffe, Ginfluß derfelben auf die Blutmischung I. 755.

Udhafion, Ginfluß berfelben auf organisiche Borgange I. 48.

Alftermusteln I. 294.

Aganyi II, c. 115. Ulbumin, f. Eiweiß. Ulbuminurie I. 675.

Algensporen, Drehen derselben II, a. 19. 20. II, c. 610.

Uffohol, chemische Formel I. 216, Ginfaugung deffelben I. 395, Weränderung deffelben durch fortgefeste Gahrung I.

206, Wirkung desselben I. 250 fgg. Ullantvis II, c. 76 fgg. Ult des Gesanges II, a. 383.

Alter, höheres II, c. 170, statistische Bersanderungen während des mittleren und höheren Alters II, c. 164 fgg.

Alternative, Bolta'sche II, a. 79. II, b.

647 fgg.

Altersverschiedenheiten, Einfluß ders selben auf die Eigenwärme I. 136, auf die Hautausdünstung, I. 604, auf die Kohlensäureausscheidung der Lungen I. 583, auf das Körpergewicht I. 835.

Ummenzeugung II, c. 17.

Ummoniaf, Austritt bei dem Athmen I. 587, der Faulniß I. 207.

Umnion II. c. 77 fgg.

Umnivertüffigkeit, Bildung derfelben II. c. 137, Gigenschwere I. 27, Beran: derungen im Laufe ber Schwangerschaft, Wastergehalt derfelben 1. 24.

Amorphie II, c. 116.

Umputationsftumpfe, Ubmagerung berfetben I. 721, Anatomie berfetben I. 721, 722, Einwirfung ber Wärme auf fie I. 170, Berhalten zu ben Empfindungen II, b. 492, ju den Reflerempfindungen II, b. 492.

Umputirte, Ralender derfetben II, b. 715, Integritätsgefühle derfelben II, b.

Unaftomofen der Blutadern I. 483, der Nerven II, b. 326, unterbundene Schlag: adern I. 720.

Unatomie, Verhältniß zur Physiologie

I. 2.

Unencephalie II, b. 576.

Ungriffeminkel von Bugkräften II, a. 161. 181 fgg.

Unpassung des Auges II, b. 119.

Unprattungewinket I. 103.

Unfäpe der Musteln an die Rippen II, a. 301, die Wirbelfaule. II, a. 293 fgg.

Unsahwinkes der Sehnen II, a. 179. 181.

Unfteigungewinkel der Berge I. 116. 117.

Unftrengung der Mudfeln II, a. 255 fgg. Untagonisten II, a. 196.

Untiveristaltif I. 268. 282. fgg.

Untliglähmung II, b. 388.

Ungiebung, chemische 192 fgg, organische I. 223.

Uponeurosen II, a. 178. Aptanatische Linfen II, b. 83.

Appetitlosigkeit I. 232.

Uraometer I. 29. 796.

Urbeitsteistung des Menschen. Formeln dafür I. 813.

Urm, Muskeln deffelben II, 313 fag.

Ursenik I. 746.

Arteriae helicinae II, c. 26.

Arterien, f. Schlagadern. Urterienhaut, chemische Zufammensebung I. 218, Ctasticitat 1. 446. II, a. 253, Festigfeit I. 36, Entwickelung II, c. 99, ipecifiches Gewicht I. 27, verhältnißmä-Bige Dicke I. 465. 830.

Arterienzwiebel II, c. 98.

Alfchenbestandtheile des Körpers I. 193, der Nahrungsmittel I. 239. 741, einzelner Organe I. 198, Wechsel im Laufe der Entwickelung I. 786. 862, in dem Barn I. 661, im Berlaufe der Ernährung I. 766. 786.

Usparagin I. 778.

Althemmusteln I. 518, Thätigfeit bei bem Erbrechen I. 278, der Kothentlee: rung I. 292, dem Rreistaufe I. 458. 489. 506, Berhältniß jum verlängerten Marte II, b. 540, Wirkung I. 518.

Althemgüge, Bahl derfelben 1. 506. Aletherbetäubung II, b. 514 fgg. Althermane Strahlen II, b. 94.

Uthmen I. 510, Beziehung jum Blute, jum Rreistauf I. 458. 489, jum vertangerten Marke II b. 540 fag, drückendes I. 578, Chemie deffetben I. 547 fgg., Ginfluß auf die Gigenwarme I. 141, er: ftes des Rindes II. c. 153, feuchendes I. 578, fünstliches 1. 506, Mechanit deffels ben I. 511, Berhältniß jum Nervenspifteme II, b. 540.

Athmungsaspiration des Blutes I. 489, der Luft I. 512, der Lymphe und des

Chylus 1. 389.

Athmungedruck I. 529.

Althmungegeräusche I. 528.

Uthmungsorgane, Berluft derselben bei dem Berhungern I. 735.

Attlas II, a. 282, Muskelanfäße deffelben II, a. 293.

Utmosphäre, f. Luft.

Utrio = Ventricularklappen I. 423

Utrophie I. 683.

Unffassung der Sinneseindrücke II. 701

Aufrechtsehen der Gegenstände II, b. 179.

Auffaugung I. 376, des Blutes und der Enmphe I. 379 fgg., der Saut I. 608.

Aufstoßen I. 273. Auftrieb 1. 30. 790.

Augänfet, harmonifde Bewegung derfels ben II, b. 32 fgg.

Muge, Uffectionen deffelben bei Berhungernden I. 743, Bestandtheile II, b. 87, Drehung II, b. 23, Gang der Lichtstrah-ten in ihm II, b. 93. 105, Größe der einzelnen Theile desselben II. b. 95 fag., fünstliches II, b. 106, optische Ginriche tung, Entwickelung II, c. 96, Raddres hung beffetben II, b. 42, Reflererscheis nungen an ihm II, b. 91 fgg., Berandes rungen nach ber Durchschneidung der Spinalwurzeln des Augenknotens II, b. 423, nach der des Trigeminus II, b. 438, nach Lahmung des Facialie, Berluft deffetben bei dem Berhungern I. 735.

Ungen, Bewegungen II, b. 32 fgg., un: gleiche Sehweite berfelben II, b. 128.

Ungenachse II, b. 16. Ungentider II, b. 15.

Augenmedien, Formen derfelben II,b. 88. Angenmusteln, Ginfluß auf die Unpaffing II. b. 121, Merven derfetben II, b. 367. 496, Thätigkeit derfetben II, a. 192.

Augenwimpern II, b. 15. Aura seminalis II, c. 53.

Ausathmungstuft, Befchaffenheit der-fetben I. 562 fgg., Menge derfetben I. 560. 849, Wärme derfetben 1. 532. 843. Ausdehnung durch die Wärme, I. 173

fgg., der lebenden Afrterien I. 827.

Ausdünstung I. 596.

Unsflußgeschwindigfeit I. 805.

Unsfluß des Blutes aus durchschnittenen Schlagadern I. 467, and verletten Haargefäßen I. 482.

Ausgaben des Körpers I. 723.

Austeerungen, fenfible I. 724 fag. Ausfchwigung I. 609 fag., entzündliche I. 703, ferofe I. 626.

Aussonderung I. 609.

Ausstrahlung der Bilder II, b. 191.

Bäder, durch die bedingte Ginfaugung I. 608. Ginfluß auf die Gigenwärme I. 137, Zemperatur derfelben I. 165.

Balken des Gehirns II, b. 563, fleischige

des Hergens I. 427.

Bänder I. 24, II, a. 164.

Baß II, a. 386.

Baftarde II, c. 56.

Bauchathmung I. 522.

Bauch fellentzundung, Beichaffenheit des Blutes bei derfelben I. 756.

Bauchmuskeln I 522, II, a. 303.

Bauchplatten II, c. 91. Bauchvreffe I. 273. 292.

Bauchreden II, a. 418.

Bauchschwangerschaft II, c. 62.

Banchspalte II, c. 84.

Banch fpeichel, Thatigkeit I. 356. 638, Waffergehalt I. 24, Bufammenfebung I. 638.

Bauchspeicheldrufe 1. 356. 638, Entwickelung II, c. 104, Berluft am Bewicht bei dem Berhungern I. 735.

Bauchwassersucht I. 26.

Baumöl I. 216.

Beden II, a. 315, Unterschied des mann: lichen und des weiblichen II, c. 160.

Befruchtung II. 48 fgg., künstliche II, c. 48. 49.

Begattung II, c. 42 fgg.

Befleidung des Rorpers I. 167.

Belaftungegeset ber Merven II, b.

Bell'icher Lehrsat II, b. 331.

Benetinng, Ginfluß auf die Capillarer- fcheinungen I. 49. 52.

Bengrefäure I. 216, Ginwirkung auf den Harn I. 663.

Beobachtung, physiologische I. 4. Berauschung I. 250 fgg. Bergsteigen I. 83. 116.

Bernoulli : Benturi's Theoreme I. 385. 386. 820.

Berührungssinne II, b. 10.

Bestandtheile, chemische, des Rörpers, I. 192 fgg.

Bestimmungsfreis II, b. 33.

Bewegung II, b. 5 fgg., der Brown's fchen Molecule II, b. 13, der Nerven II, b. 624, der Samenfaden II, b. 38, der Bellen II, b. 44, des Belleninhaltes II, b.

610, des Gehirns und Rückenmarkes II, b. 448, drebende nach Hirnverlebungen II, b. 547, Ginfluß auf Die Diffuffon I. 73, auf die Gigenwarme I. 137, gefehener Gegenstände II, b. 181 fgg., harmonische der Augäpfel II. 32 fgg., periftaltische I. 268. Bgl. and Extremitaten, Flimmer: bewegung, Herz, wusteln und Refferbeweauna.

Bewegungsachse II, b. 18.

Bewegungen der Extremitäten in Folge des Pulses I. 469.

Bewegungsideen II, b. 14.

Bewegungewerkzenge, active und palfive II, a. 149.

Beziehung, gegenseitige, der verschiedenen Rerveuthätigkeiten II, b. 721.

Biegungen der einzelnen Theile des Urs mes II, a. 316, des Schenkels II, a. 329, der Wirbelfäule II, a. 280. 304.

Bienen I. 770. Bier II, c. 149.

Bilder II, b. 63. Bgl. auch Nethautbilder. Bildungshemmungen II, c. 111.

Bildungstrieb I. 13.

Bgl. Thräuen. Bindehaut II, b. 14. Bindegewebe, Eutstehung II, c. 127. Blahungen I. 374.

Blase. S. Harnblase. Blafe, serofe II, c. 83.

Blafenentzünd ung, Befchaffenheit des Blutes in derfelben 1. 756.

Blasensprung II, c. 144.

Blätter der Reimhaut II, c. 75. Blattern, Beschaffenheit des Blutes in denselben 1. 756.

Blaufucht II, c. 155.

Bleichfucht, Athmungsveränderungen in ihr I. 607.

Blendung II, b. 73.

Blinddarm, Bewegung deffelben I. 286, Chemie feiner Berdauung I. 364, Berhalten zu dem herumschweifenden II, b. 429, jum sympathischen Nerven II, b. 425 fgg., zu den Centraltheilen des Nersveuspfteme II, b. 462 fgg.

Blindheit, Berhalten zum N. frontalis II, b. 381. Bgl. Ange, N. opticus und

Sehen.

Blit, Wirtung desselben I. 185. Blut, Absorptionevermögen für Gase I. 589. 590, Beschaffenheit bei der Menstruation II, c. 34, der Wochenbettreini= gung II, c. 148, in Krantheiten I. 757, Centrum der Ernährungserscheinungen I.

749, chemisches Verhalten I. 751, Durchgang burch Saarrohrden I. 55, Gigen-warme I. 133, Entwickelung, Schmels-punkt I. 173, specifisches Gewicht I. 27, Bergleich mit dem Nervenspfteme II, b. 501, Verhältniß zu den Musteln II, a. 248, Berluft bei dem Verhungern I. 735, Wassergehalt I. 24, Wechsel der Zusuhr bei der Ernährung I. 685, weis

Bes I. 774.

Blutadern, Capacitat derfelben 1. 483, Contractisität derfelben 1. 431, Sanf des Blutes in ihnen I. 483, Thätigkeit der Wände derfelben 1. 486.

Blutaderfnoten I. 485. Blutentziehung I. 755. 761.

Blutgefäßdrüfen I. 679, Entwickelung II. c. 104, Thätigkeit im Embryo II, c. 136.

Blutgefäßtose Gewebe 1. 686.

Blutgefäße I. 444 igg, Durchmeffer der feinsten I. 496, Folgen der Unterbindung dersetben I. 719 igg., Berhältniß zu den Nerven II, b. 432. 675, Berkürzungs vermögen II, a. 147.

Blutkörperchen, Clasticität I. 38, Ent wickelung II, c. 127, Thatiafeit bei bem Athmen I. 590, in der Ernahrung I.

688 fgg.

Blutfraftmeffer I. 451.

Blutmenge der einzelnen Theile 1. 495. 685, des. Körpers I. 493 fgg. 833.

Blutpfropf I. 719.

Blutüberfüllung I. 702.

Blutumlanf I. 413, Gidtbarkeit deffel: ben im Auge II, b. 237.

Blutvertheilung, Ungleichheit derselben I. 507. 509.

Bohnen I. 239. Botalli'scher Gang II, c. 100.

Brand 1. 708.

Brechen der Stimme II, a. 384.

Brechung II, b. 68, einfache und doppelte II, b. 56, der Gewebe II, b. 228.

Brechungscoefficient II, b. 48. 68. 102,

Bredungsfraft II, b. 69.

Brechungsinder, II, b. 48. 68. 102.

Bredungevermögen II, b. 69.

Brenntinie II, b. 82. Brennpunft II, b. 65. 74, siderischer wechselseitiger II, b. 73.

Bricotenwinkel I. 103.

Britten II, b. 132.

Bronditis, Beschaffenheit des Blutes in derfetben 1. 756.

Brown'sche - Molecularbewegung II, a. 13.

Brunft II, c. 50. Bruft, Beränderung bei tem Athmen I. 512. 516. 839.

Bruftforb II, a. 300.

Bruftkorb, Anfäge der Muskeln an ihn II, a. 301.

Bruststimmme II, a. 385.

Vrnstwassersucht I. 25.

Brnfte II, c. 149. Brutmaschine I. 317.

Buchftaben, Aussprache berfelben II, a. 394 fag.

Buckelige, Beschwerden bei dem Athmen 1. 523, Fehler im Herzen, Wirbelfäule derselben II, a. 281.

05.

Caffein I. 249. 778.

Callus I. 715.

Calomel, Nichtübergang in die Mildy II, c. 152.

Catometftühle I. 373. Caforimeter I. 150

Camera obscura II, b. 87.

Capacität der Herzhöhlen 1. 501, der

Lungen I. 514.

Capillargefaße, Contractilität I. 497, Formen berfelben I. 496, Kreislaufinihuen I. 472, Unregelmäßigkeit ihres Blutlaufes I. 482, Verfürzungevermögen I. 479.

Capillarität I. 48 fgg.

Capitlarröhren, Auffleigen der Ftuffige feiten in ihnen 1. 51, Durchmeffer der felben I. 793.

Caput succedaneum II, c. 146.

Cafein, f. Rafestoff.

Centrale eleftrifche Strome II, b. 628.

Centripetale Mervenströmungen II, a. 65.

Cerebrinfäure I. 216.

Cerebrospinalflüssigfeit II, b. 445. Ginfing auf die Bewegungen des Behirns II. 451.

Chara II, b. 610.

Chemisch : elektrische Strome Zuckungserreger I. a. 90.

Circulation bes Blutes, f. Rreislauf.

Chtoroform II, b. 514 fgg.

Choleinfäure I. 218. Cholestearin I. 202.

Chondrin I. 218 784.

Chorda tympani II, b. 385.

Chorion II, c. 77 fag. Chromafie II, b. 146, des Auges II, b. 149.

Chromatophoren der Dintenfische II. a. 45.

Chylus, f. Mildefaft.

Chomus, f. Speifebrei. Chomification 1. 310.

Circularpolarifation I. 304.

Colla I. 218.

Collateralfreislauf 1. 720.

Colostrum II, c. 149.

Combinationston II, b. 272.

Complication der Mustelwirkungen II, a. 153.

Compression setasticität I. 38. 82.

Concremente I. 713. Bgl. anch Harn= steine, Speichelsteine u. f. w.

Congestion I. 702, nach dem Gehirn II, b. 450.

Conservationsbrillen II, b. 135.

Confonanten, Aussprache der II,b. 400 fgg. Confonang, musikalische II, b. 267.

Contactfinne Il, b. 10.

Contactwirfungen I. 211. Convergenz der Angen II, b. 207.

Converspiegel II, b. 64.

Cranioffopie II, b. 581. 82. Creting I. 96. II, b. 577. Enfte des Cierftockes I. 25.

Dädaseum II, b. 189.

Daltonismus II, b. 198.

Dalton's ches Theorem I. 800. 801.

Dämpfe I. 98.

Darm, Eigenschwere I. 27. Darmbrei I. 347. 359.

Darmplatten und Darmrohr II, c.

Darmschleim I. 345.

Dartos, Verkürzungsvermögen II, a. 146.

Dauer der Athemzüge I. 552, der Flimmerbewegung nach dem Tode II, a. 31. II, b. 611, der Herzzusammenziehung I. 422, des Kreislaufes I. 502, des Rets hauteindruckes II, b. 185, der Regungen der Samenfaden II, b. 611, der Reizbarfeit der Muskeln nach dem Tode II, a. 108. 139. II, b. 611, der Toueindrücke II, b. 265, einer Muskelverfürzung II, b. 623. Bgl. Beitdauer. Deciduae, f. Saute, hinfällige. Dehiscenz I. 37.

Dehnbarkeit der organischen Theile I. 36.

Desquamation, s. Abschuppung.

Diamagnetismus der thierischen Gewebe II, b. 660.

Diaphragma, f. Zwerchfell, optisches II, b. 73.

Diastole des Herzens I. 416.

Diathermanfie I. 172. II, b. 94. Dichroskopische Lupe II, b. 229.

Dichtigk eit der Organe I. 22, der zus sammengezogenen Muskeln II, a. 60. Dickdarm, Bewegungen I. 285, Chemie

des Verdauungsprocesses I. 369, Verhalten zu dem centralen Nervensoftem II, b. 462 fgg., zu den N. N. sympathicus u. vagus II, b. 425 fgg.

Dickdarmgase I. 371.

Diffusion der Fluffigfeiten I. 60. 735. 737, der Bafe I. 79. 800, bei dem 21th: men I. 575, nach Mervenverlegungen II, c. 678.

Diffonang, musikalische II, b. 267.

Distangfinne II, b. 10.

Doppelte Brechung der organischen Gewebe II, b. 228.

Doppeltfühlen II, b. 320. Doppetthören II, b. 274.

Doppeltsehen II, b. 212, f. Scheiner's scher Versuch u. Vereinigungsweite des

Dotter, Drehung II, c. 74, Theisung II,

Dotterfack II, c. 76 fgg.

Drebbewegungen nach Hirnverlehun-

gen, f. Zwangsbewegungen. Bgl. Ffimmerbewegung.

Drehpunkt des Auges II, b. 17. 29 fgg.

Drehungsachse II, b. 17.

Dreiklang, musikalischer II, b. 268.

Druck I. 45, des Blutes in den Schlagadern I. 455, in den Blutadern I. 488, der Luft bei dem Uthmen I. 529, derfelben bei dem Ersticken I. 593, derfelben auf den Rorper I. 81, des Menschen auf seine Unterlage I. 108, hndrostatischer I. 100. 799, Mäßigung deffelben 1. 42.

Druckfigur II, b. 238. Drudhöhe I. 100.

Drudfraft des Menfdren I. 105 fgg.

Drufen, absonderude I. 609 fgg., Ent: wickelung derfelben II, c. 103, Oberfläche derselben I 611.

Drüsengänge, Bewegungen derfelben II,

a. 144.

Ductus vitello-intestinalis II, c. 82.

Dünudarıngase I. 363.

Dünndarmverdanung I. 345 fgg.

Duodenum I. 284.

Durchtränkung der thierischen Gewebe I. 57.

Durst I. 229 fgg.

Dnnamometer I. 106. 807.

### Œ.

Cbene, schiefe I. 812. Ech v II, b. 263. Ei, Austritt bei der Menstruation II, c. 39 fgg., Berhalten zur Gleftricität II, b. 617.

Gierstock, Congestion nach ihm bei der Menstruation II, c. 32 fgg., Entwickes sung II, c. 105, Saars und Sahnbildung in ibm I. 708. 709.

Gierfto Efd mangerfchaft II, c. 62. Gigenschwere der thierischen Theile I. 26.

Eigenwärme I. 131, s. thierische Wärme. Gihante II, c. 82 fgg.

Gileiterschwangerschaft II, c. 62.

Gissauf II, a. 340.

Ginathmen. Bgl. Athmen.

Einfachsehen mit zwei Augen II, b. 213. Gingeweidewürmer, Wanderung und Beugung derfeiben II, c. 9 fgg.

Ginbeit, dynamische I. 120.

Ginnahmen des Körpers I, 723. Ginfangung I. 376.

Einspeichelung I. 260. Eischaatenhaut II, c. 76 fgg. Eiter, Beschaffenheit I. 705, Infusorien

in ihm, I. 210, Waffergehalt deffelben I. 26.

Eiteriger Schleim I. 707. Eiterkörperchen I. 706, in den Saug-

adern I. 411, im Schleim I. 707. Eiweiß I. 218, Eriftenz im Blute I. 758, im Sparn I. 674, im Speichel I. 674, Berhatten ale ausschließliches Nahrunge: mittel I. 745.

Gimeiß des Gies II. c. 76 fag.

Eiweißkörper I. 201.

Eftopie des Herzens I. 419.

Clain, f. Fett.

Ctafticitat I. 38, der Arterien der organischen Eteite I. 41, der Dampfe I. 93. 94.

Ctafticitäteachfen II. b. 56 Clasticitateflache II. b. 56.

Ctafticitategröße, Abnahme derselben in toberen Gegenden I. 84.

Clafticitätemodul II, a. 166. 252. Claftifche Biegung der Gewebtheile I.

41. Claftisches Bewebe, vgl. anch Urte-

rienhant u. Schlagadern.

Eleftricität der Körpertheile I. 175, der Luft I. 96, der Musteln II, a. 71, der Nerven I. 177, Ginfing derfetben auf die Flimmerbewegung II, a. 34, auf die Infnforien und andere Thiere II, b. 615, die Musteln I. 178, die Nerven II, b. 625, Einwirfung derselben auf das Gebor II, b. 275, den Geruch II, b. 292, den Geschmack II, b. 305, das Gessicht II, b. 238, den Körper I. 184 fgg., medicinische Unwendung I. 191, Berichtes denheit von dem Nervenfluidum 1. 177.

Efektrische Fische I. 175. Etektrodynantische Spiralen I. 187

Steftromagnetische Maschinen I. 188 fgg.

Etektrotonische Wirkungen der Nerven II, b. 626.

Ctementaranalyse I. 195 fag. 816. Clementarbestandtheile, chemische des Körpers I. 192. 213 fag.

Ctephantiafis I. 398.

Emanationstheorie des Lichtes II, h. 43. Embryonalentwickelung II, c. 69 fgg. Embrhonalflect II, c. 90.

Emphysem der Saut I. 87.

Empfindlichkeit des Auges II, b. 189, der Theile des Gehirns und Ruckenmarks II, c. 459.

Empfindungen, Bedingungen derfelben II, b. 701, Dertlichkeit derfelben II, b. 665.

Emprem I. 26.

Enchondrom I. 709. Endansgaben I. 776.

Endgeflechte der Nerven II, b. 669.

Endglied II, c. 96.

Endochorion II, c. 86. Endochumphe II, b. 259.

Endosmometer I. 61.

Endosmofe I. 60. Endschlingen der Rerven II, b. 669.

Enthauptung, Begleitungserscheinungen berselben II, b. 538, mögliche Fortdauer des Lebens im Ropfe II, b. 539.

Entozoen, Zeugung und Wanderung ders setben II, c. 9 fgg.

Entgündung, Auftreten bei Nervenläh: nungen, Erscheinungen berfetben I. 703. II, b. 675.

Epidermis, f. Oberhant. Epithelien, Abschuppung I. 695, Bil-dung I. 694. Bgl. auch Ernährung.

Epiftropheus, Mustelanfage II, a. 293. Erbrechen I. 273, galligtes nach Sirnvertegung II, c. 563.

Grection des männlichen Gliedes I. 497. II, c. 23.

Erethismus II, b. 505.

Erfrieren I. 172.

Erganzungsfarben II, b. 195.

Ergreifen der Mahrungemittel 1. 253. Ernährnug I. 683, Chemie derselben I. 737, Berhalten zu dem centralen Nervensysteme I, b. 530 fgg. 675 fgg., dem peripherischen II, b. 430 fag.

Ernährungsausgaben I. 761 fag. Ernahrungefluffigfeit I. 684.

Ernährungsveränderungen, phologische I. 687, demische 735.

Ernährungswerth der Speifen I. 739. Erstickung I. 591.

Essiggährung I 206.

Gifigfaure, demifche Formel I. 206, Entstehung bei der Bahrung I. 206. Enfachi'ide Rlappe II, c. 101.

Cuftadi'iche Trompeten I. 261. II, b. 253.

Grochorion II, c. 86. Erpansionsdruck I. 47.

Extrauterinalschwangerschaft II, c.

Ertremitäten, Entwickelung derselben II, c. 96, Veränderung in Lähmungen II, b. 436.

Extraction, allmählige der Speisen I. 295.

## 湑.

Farbe II, b. 193, des Sömmerring'schen Fleckes II, b. 196.

Farben, accidentelle II, b. 200, comple: mentare II, b. 195. 200, objective II, b. 193.

Farbensehen II, b. 722.

Farbenfinn II, b. 197, Mangel deffetben II, b. 198.

Farbenphantom II, b. 206.

Farbenfäume, ergänzende II, b. 203. Farbenunterichied der beiden Blute

arten I. 590. Farbenzerstrenung II, b. 141.

Färberröthe, Folgen ihres Gebrauches als Nahrungsmittel I. 395. 700.

Fasergewebe, Bildung derselben I. 698. Faserscheiden II, a. 178. Faserstoff I. 218, Bortommen im Blut I. 758, Wirfung ale aneschlichtiches Nahrungsmittel I. 745.

Fasten, f. Hunger. Fäulniß I. 205 fgg. Kenfter II, b. 257. Fernfinne II, b. 10.

Festigfeit der Theile I. 30. 791. 811, Ermittelung derselben I. 33. 790, Werth derselben in einzelnen organischen Gebil= den I. 33, 34, 791, II, a. 157, 164.

Fett I. 202, Auftreten deffetben I. 769, Bildung deffelben I. 690, chemische For-mel I. 202, Ginfing deffelben auf die Capillaritatserfcheinungen I. 50, auf das specifische Gewicht I. 30, Ginsaugung desselben I. 377, specifisches Gewicht I. 27, Berhalten als ausschließliches Nah-rungsmittel I. 744, Berluft bei dem Ber-hung ru I. 735, Weichleit deffelben I. 38, Bufammenfenung I. 216.

Fettgeschwälfte I. 710.

Vettpolster I. 38.

Teuchtigkeit, wässerige des Auges I. 24. Filtration durch thierische Saute I. 58. Finger, Bewegung derfelben II, a. 311. Fistelstimme II, a. 385.

Fleifch I. 218, Berdanlichkeit deffelben I.

248.

Fleischfresser I. 237.

Flimmerbewegung II, a. 19, in den Mieren II, a. 22.

Flimmerchlinder II, a. 21. Flimmerströmung II, a. 24 fgg. Flug der Bögel II, a. 342.

Klußbett, Ginfluß deffelben auf die Be-

schwindigkeit 1. 389.

Ftüffigkeiten, Durchgang durch zwei Röhren I. 53. 793, durch größere Röhren I. 102. 794, Druck derselben I. 70, Fortbewegung I. 98.

Fohmann's Einsprisungsapparat I. 399. Follikel, Graafiche I. 36. 37.

Foramen ovale, f. Berg.

Formeln, chemische der organischen Rorper I. 216.

Fortschreitung, chromatische II, b. 269. Fortschrittsgeset in den Rerven II, b. 28, in dem Sympathicus II, b. 745.

Franenhofer's de Linien II, b. 141.

Fretum IIalleri II, c. 98.

Krofche, fpec. Gewicht I. 28. 789.

Froschhalter I. 473

Froschpräparat, Bucfungeweise deffels ben II, b. 634 fgg.

Froschiftrom II, b. 622.

Fruchthof II, c. 90.

Fruchtfuchen II, c. 77 fgg. 86 fgg.

Functionen, Gintheilung derfelben I. 13. Furdung des Gies II, c. 71.

Ծոն II, a. 323 քցց.

Gähnen I. 525. Gährung I. 205.

Bährungsschimmet I 209.

Galle, Bereitung I. 639 fgg., Beschaffen-heit I. 346. 644, Ginfluß auf die Dunn:

darmverdanung I. 345, die Magenverdanung I. 325, mögliche Entwickelung I. 779, Rücktritt in den Magen I. 340, specifisches Gewicht I. 27, Wassergehalt

Gallenblase, Verkürzungsvermögen II,

b. 469.

Gallengang, Folgen der Unterbindung deffelben I. 647, Berfürzung nach Reijung des centralen Rervenspftems II, b.

Galvanismus, f. Elektricität. Galvanometer I. 178.

Ganglien der Nerven II, b. 598. II, b. 670 fgg. 680 fgg., Empfindlichkeit der Fafern derfelben II, b. 421, Wiederer: zeugung I, 717.

Ganglienkugeln, Berhalten gu Rervenfasern II, b. 598 fgg.

Ganglia N. sympathici II, b. 425.

Ganglion ophthalmicum II, b. 374, oticum II, b. 378, sphenopalatinum II, b. 376.

ase, Bestimmung des specifischen Ge-wichtes derselben I. 29, des Blutes I. 589, des Darmcanales I. 363, des Mas gens I. 343, Diffinion derselben I. 79, Gase, bei dem Athmen I. 547 fgg., giftige Wirfung I. 594.

Sanmen, weicher, Berhalten deffelben bei dem Althmen I. 524, dem Erbrechen I. 280, dem Schlingen I, 263, dem Sin: gen II, a. 387, dem Sprechen II, b. 370

Bebarmutter, Entwickelung II, c. 105, Beränderungen in der Schwangerfchaft II, c. 63 fgg. S. Flimmerbewegung, Menstruation, Nervenspstem.

Gebärmutter, männliche II, c. 106. Gebärmutterentzündung, Blut in

ihr I. 756.

Geburt II, c. 141. Bedarme, Abhangigfeit ihrer Bewegun-gen vom Gehiru und Ruckenmart II, b. 462, vom N. vagus II, b. 406, vom N. sympathicus II, b. 425, Berlust ihrer Maffe bei dem Berhungern I. 735. Wurmbewegung.

Gefäße, f. Blutgefäße und Saugadern. Gehen I. 117. II, a. 335, auf Krücken I.

46. 109. 110. 114.

Behirn II, b. 452 fgg., Bewegung deffet: ben II, b. 448, Congestion nach demsels ben II, b. 450, Entwicketung II, c. 91, Flimmerbewegung II, a. 19, specifisches Gewicht I. 27, Thätigkeit II, b. 558, Gewicht I. 27, Thätigkeit II, b. 558, Berhältniß zum Körpergewicht II, b. 567. Wassergehalt I. 24.

Behirn, fleines, Thatigfeit deffelben II,

b. 556 Gehör II, b. 239 fgg., Entwickelung II,

c. 97, subjectives II, b. 274.

Behörgang, außerer, Sbätigfeit II, b. 245. Behörfnöchel chen, Entwickelung II, c. 96, Thatigfeit II, b. 246. 250.

Gehörleiden II, b. 261.

Wehörsteine II, b. 258.

Beiftesthätigkeit, f. Pfichologie.

Gelbe Körper, f. Körper. Gelbsucht, f. Galle.

Welent, kunftliches I. 715.

Gelenfe, Ginrichtung derfelben II, a. 162 igg. 11, a. 202 fag., Berhaltniß zum Luftdrucke I. 89. II, a. 204.

Welenfenden der Anochen II, a. 164

Gelenfhäute II, a. 167 fgg. Gelenfpolster II, a. 165.

(Velenkichmiere l. 48. 625. Il, a. 167. Gefenfverbindungen II, a. 168.

Generatio acquivoca II, c. 8 fgg.

Generationswechfel II, c. 17.

Geräufdill, a. 347. Geruch, f. Riechen. Gefang II, a. 387.

Geschlechtstheile, männliche II, c. 18 weibliche II, c. 29 fgg., Entwicke. lung beider II, c. 105.

Weichtechtsentwickelung II, c. 158. Gefchmack II, b. 293 fgg., Gis II, b. 296, Berhaltniß zu den Nerven II, b. 393.

Geichwindigfeit der Bewegungen der Samenfaden II, a. 40, des Blutlaufes der Saargefage I. 481. 832. II, c. 130. 131, der Drehung des Gies und der Em: broonen II, c. 61, der Diffusion I. 71, der Flimmerbewegung II, a. 28. 29, der Kortpflauzung der Eleftricität 1, 119, des Lichtes I. 119, deffelben in ftarker brechenden Mitteln II, b. 49, des Schaleles des Ganges I. 118, des Kreislaufes 1. 493, der Molecularbewegung II, a. 17, der Mustelzusammenziehung Il. a. 204, der Nervenleitung II, b. 720.

Welchwindigkeitehöhe der Fluffigfei-

ten I. 101.

Geschwätste I. 708 fgg.

Beidmure nach Nervenverlegungen II,

b. 431 fgg.

Wefet der Diffusion der Gase I. 79. 80, der peripherischen Energie der Nervensfasern II. b. 709, Marianinisches II, a. 79, Mariotte'sches I. 81. Il, a. 12.

Geficht, s. Sehen.

Wesicht (Autliß), Thätigkeitsbeziehungen П, b. 461.

Besicht verscheinungen, phantastische II. b. 228, subjective II, b. 223.

Gesichtsbild, gemeinschaftliches II, b.

Gesichtskreis II, b. 161, einsacher II, b. 163, zusammengesetzter II, b. 209 fgg.

Geficht stähmung II, b. 388. Gefichtswinkel II, b. 112. 175, fleiufter II, b. 150, fünftliche Bergrößerung deffetben II, b. 156.

Weträufe, gegobrene 1, 242.

Gewebeentwickelung II, c. 121.

Bewicht, specifiches Bewicht der einzele nen Theile I. 26, Bestimmung deffelben I. 28. 29. 789, relatives und abfolutes der Organe 1. 856, des Menschen im Gangen I. 27. 30. 855, der Thiere im Gangen I. 789.

Bewichte verschiedener Länder I. 863. Gewichtsdruck des Menschen I. 108. Gifte 1. 594. 746, vgl. Narcotica.

Glaskörperban und Brechungsvermös gen II. b. 72, Waffergehalt I. 25.

Glasplatten des Mikroskopes II, b. 160. Gleichgewicht, labiles und stabiles 1. 111, des Menschen 1. 112, des Skelettes organisches 1. 224, Störung deffelben II, a. 198, vgl. auch Rervenspftem n. Stimmung deffelben.

Gleidigewichtskraft der Muskeln II,

a. 230.

Glottis, f. Stimmrige. Gravitation, f. Schwere. Grimmdarm 1. 285 fgg. Grimmdarmflappe I. 285.

Beziehung Großhirnhemifphären, derfelben zu den Bewegungen II, b. 558 fgg., die geistigen Thatigfeiten II, b. 566 fgg., Unempfindlichkeit derselben II, b. 459.

Großhirnichentel II, b. 572. Grängeich wulft, Waffergehalt 1. 26. Gubernaculum Ilunteri II, c. 107.

Gurgeln I. 526.

Spaare, Ausfallen derfelben I. 697, Bilbung derfelben 1. 696, Clafticitat der: felben I. 40. 792, Festigfeit berfetben I. 35, Borfommen in Fettgeschwülsten I. 708.

Haargefäße, s. Capillargefäße. Spaarröhrchenanziehung, f. Capilla:

rität.

Spaidinger'sche Lichtbuschel II, b. 229.

Hämadynamometer I. 453. Hämatococcus II, b. 610.

Samorrhoiden, f. Blutaderknoten.

Sande, Druckfraft derfelben, f. Dynamo:

Sandedruck, mögliche Größe derselben I. 107. 807.

Dandwurzel II. a. 308.

Marmonie, musikalische II, b. 267.

Saru, Absonderung deffetben I. 648, chemische Beschaffenheit I. 656, Gigenschwere I. 27, Gigenwärme I. 132, in Krankscheiten I. 671, specifisches Gewicht deffels ben 1. 27, tägliche Menge deffelben 1. 657, Uebergang von Stoffen in ihn I. 658 fgg., 667 fgg., Beranderung deffels ben nach der Durchschneidung der Nie: rennerven II, b. 443, nach dem Erinken I. 656. 670, Berfciedenheit nad Beichtecht und Alter 1. 658 fag., Borfommen von Spermatozoen in ihm II, c. 22. Sarnblafe, Gigenwärme derfelben I. 132, Thätigkeit I. 652, Berhältniß gum Gehirn II, b. 462 fgg., zum N. sympathicus II, b. 425 fgg.

Harnblasenschleim I. 631. Sarnkanalden, f. Mieren. Sarnentleerung 1. 653.

Harngries I. 676.

Sarnfeiter I. 651, Contractifität deffel-ben II, b. 462 fag. Bgl. N. sympathicus.

Sarnmenge I. 655.

Saruröhre, Eigenwärme derfelben I. 138.

Harnruhr I. 675.

Sarnfäure, diemische Formel I. 219, Vorkommen in der Gicht I. 673, im Urin I. 662.

Sparuftoff, demifdes Berhalten I. 207. 658, Formel I. 207, Borkommen im Urin I. 658, Beränderung I. 777, Bersfehung durch Fänlniß I. 207.

Harnsteine I. 677.

Härte der Horngebilde I. 23.

Hauptbrennpunkt II, b. 64. 75.

Sauptbrennweite II, b. 64.

Hauptstrahl II, b. 65. Haustra coli I. 287 fgg.

Sant, Absonderung I. 618, Ctasticität I. 41, Berkurgungsvermögen II, a. 146, Berlust bei dem Berhungern I. 735, Wärme derfelben I. 131. 140, Wafferge: hatt derfelben I. 25.

Saute, hinfällige des Gies II, c. 77 fgg. Spänte, Schwingungen derfelben II, a.

358.

Hautausdünstung I. 596. Hauteinsaugung I. 608. Sautschmiere I. 622.

Hebelwirkung II, a. 182 fgg. Seißhunger I. 232.

Deizung des menschlichen Körpers I. 155. Bemmungsbildungen I. 13. II, c. 111.

Hermaphroditen II, c. 116.

Haphroditismus II, c. 14. Herz I. 415 fgg., Abhängigkeit seiner Be-wegung vom Gehirn II, b. 462, auto-matische Pussationen desselben II, b. 686 fgg., Beziehung zum N. vagus II, b. 403, Jum N. sympathicus II, b. 425 fgg., Capacität feiner Soblen, Centralorgan des Kreislaufes I. 415, Entwickelung II, c. 98, Mechanik deffelben I. 416, Berhalten gu dem centralen Rervenspfteme II, b. 462, Berluft an Gewicht bei dem Berhungern I. 735, Wirkung der Opis umtinktur auf deffen Innenfläche II, a. 98, Bufammenziehung im Embryo II, c. 129.

Herzaspiration I. 484.

Herzbentel, Veränderung nach Rervenverletungen II, b. 443.

Massenverhältnisse der-Herzhälften, selben I. 441.

Derzhöhlen, Rauminhalt derfelben I. 500.

Dergkraft I. 460, das Bluten bei berselben I. 756.

Derzschlag I. 417. 434. 499. 506.

Dergstoß I. 434. Dergtone I. 438.

Herzvorfall I. 419. Sinabschlingen I. 261. Hinterhirn II, c. 91.

Sippurfaure, demifde Formet I. 219, Borfommen im Urin I. 663.

Sirn, f. Gehirn und Großhirnhemi= sphären.

Hiruzellen II, c. 91.

Sige. Bgl. Barme. Sode, Absonderungsfläche I. 612, Ent= wickelung II, c. 105, f. Gefchlechtetheil.

Hören II, b. 239 fgg. Hörrohr I. 437.

Sohlspiegel II, b. 64. Sorngebilde I. 49.

Sporopter, f. Gefichtsfreis. Süftgeleuf II, a. 316.

Sille der Muskelfasern II, a. 54.

Sunger I. 229 fgg. 395.

Sungern, Abnahme des Körpergewichts bei demfelben I. 733.

Sungerfur I. 246. Sungertod I. 242 fag.

Suften I. 527.

Sydatiden, chemische Busammensehung I. 627, Wassergehalt I. 6, Wasserges halt ihrer Flüssigkeit I. 25.

Sondroceteffüffigkeit, chemische Bu-fammensehung I. 627, Borkommen von Samensaden in ihr II, c. 19.

Sparometer I. 31.

Sparoffopische Substanzen I. 31.

Hypertrophie I. 683.

## Z.

Identische Stellen der beiden Netse häute II, b. 217.

Imbibition I. 57. 58.

Inanition I. 245, f. Berhungern. Indigestion, attalische I. 340. Inductionsspirale I. 187.

Inductionsftrome, physiologische Wirfung derfelben I. 187 fgg. Bgl. Eleks tricität.

Infusorien, im Darm I. 361, f. Giter, Sarcofen, Cleftricitat, Erzeugung.

Inspirationsmusteln I. 518, Paras

infe derfelben II, a. 290. Integritätegefühle, f. Umputirte.

Interfereng des Lichtes II, b. 52 fgg Interstitialschwangerschaft, f. Ertrauterinalschwangerschaft.

Invagination der Gedarme I. 283. Freadiation II, b. 191.

Jacob'sche Haut II, b. 92. Jauche I. 708.

Junod'sche Apparate I. 85. 92.

R.

Raffe I. 249.

Rakodylverbindungen, liche, nicht giftige Wirkungen derselben I. 746.

Rälte, f. Wärme.

Rammer, duntele, f. Camera obscura. Rammern des Bergens, gegenseitiges Berhaltniß derfelben I. 824.

Ranale, halbeirkelförmige II, b. 258. Rapfelpupillarhaut II, c. 97. Rapselvuvillarsact II, c. 97.

Räsestoff I. 218.

Räseschmiere I. 50, II, c. 96.

Raften für Versuche unter dem Mikro: stop II, a. 94.

Ratalnse I. 211.

Ratarrh, Ginfluß deffelben auf die Glim: merbewegung II, a. 36. 37. Rauen I. 255.

Raumuskeln I. 258. II, a. 272.

Rehldeckel, Berhalten deffelben bei dem Schlingen I. 262, bei der Stimmbildung II, a. 379.

Rehlfopf, Geschlechtsentwickelung und Stimme II, a. 363 fag., Beränderung bei dem Uthmen I. 524.

Rehlkopimuskeln II, a. 378, Bezies hung derselben zu den Nerven II, b. 399.

Reimbläschen, Endschickfal deffelben II, c. 53 fag.

Reimhaut, Blätter derfelben II, c. 75. Reimblafe II, c. 81.

Rern II, c. 122.

Rernfasern II. c. 128.

Riefer, f. Rauen.

Riemenfortfäne II, c. 95.

Riemengefäßbogen II, c. 99.

Riefteine I. 675.

Rindesalter II, c. 153. Rindslagen, f. Geburt. Kindspech I. 373, II, c. 135.

Rlappen, Des Bergens I. 423. 822, Der Mildgefäße I. 386. 387, Der Benen I. 484, dreizipfelige I. 425, halbmondför: mige I. 424. 425, Stellung der Berge flappen I. 424, zweizipfelige I. 425.

Rleinheit der wirksamen Bestandtheile der Organe I. 20, Einfluß auf die Festigkeit I. 31, auf die Spannkraft I. 39. Klettern II, a. 344.

Rnall II, a. 347. Rnieen II, a. 333.

Aniegelent II, a. 322.

Kniefcheibe, mechanischer Außen ders fetben II, a. 162.

Knochen I. 699. II, a. 153, Abweichuns gen derfelben, Ernährungeerfcheinung ber: selben I. 700, Festigkeit I. 34. II, a. 156, Formen II, a. 158 fgg., Maffen II, a. 154, specifisches Gewicht I. 27, Berluft

an Gewicht bei dem Berhungern I. 735, Waffergehalt I. 25, Wiedererzeugung I. 714, Busammensetzung der Nindens und der Marksubstanz II, a. 155. Ruorpel I. 699. II, a. 153 fgg. II, a.

165, specifisches Gewicht I. 27, Waster-

gehalt I. 25.

Anorpelübergänge der Gelenke II, a.

An oten und Anotenpunkte II, a. 351. Rochen, leichteres, des Wassers in höhe: ren Gegenden I. 84.

Rochfunst I. 240.

Rohlenhndrate I. 201, Rückgang in die Berdauungswerkzenge I. 361. 362, Beränderungen in Folge der Ernährung I.

Rohtenfäure, absolute bei dem Althmen ausgeschiedene Menge derselben I. 582 fgg., auf ein Gramm Körpergewicht tommende Menge I. 584, der Atmosphäre I. 557, Dichtigkeitewerth derselben I. 79. 80, Ermittelung derselben I. I. 79. 80, Ermittelung derselben I. 199. 328, Sautauedunstung I. 597 fgg., in der Perspiration I. 159. 597 fgg., in friichen Theilen und in der Afche der= selben I. 198 fgg., procentige Menge der ausgeathmeten Luft I. 569, Berhalten zum Blut I. 589.

Roblenstoff, Atomgewicht I. 818.

Rohlenwafferftoff, Richteristenz in der Althemluft I. 587

Romma, syntonisches II, b. 266.

Ropigeschivulst II, c. 146. Rörver, gelbe, Bildung derselben und

Entstehning derfelben bei der Menftrua: tion, f. Menstruation.

Rörver, ftrickförmige, f. verlängertes Mark.

Körverchen, Pacini'sche oder Bater'sche П, ь. 593.

Körperfreislauf I. 413. Körpergewicht, Abnahme deffelben bei dem Berhungern I. 732 fgg., Berhältniß deffelben jum Gewicht des Blutes, f. Blutmenge.

Körperlichkeit, Wahrnehmung dersels ben II, b. 218. 221.

Rörperorgane, verhältnißmäßiges Ge= wicht derfelben I. 731. II, c. 164. 165.

Kraftäußerungen, Wechsel derselben I. 723.

Rorkschürzen I. 30.

Roth, Beziehung zur Galle I. 369. 370, Bildung deffelben I. 369, demifche Bufammenfehung I. 371.

Rothentleerung I. 289. Kraft, wesentliche I. 13.

Kräfte, Parallelogramm derselben II, a. 10.

Rraftmaaß der Muskeln, s. Muskeln. Rraftmesser, s. Dynamometer. Rrankheit, Gang derselben I. 222, Bers änderung der Respiration I. 607. Krangschlagadern des Herzens I. 464.

Rrebs I. 710.

Rreislauf I. 413 fgg., des Embryo II, c. 129 fgg., Geschwindigkeit desselben I. 502. 504.

Kreuzung im centrasen Nervensystem II, b. 469.

Rreugungepunft der Richtungelinien, f. optischer Mittelpunft.

Rriedien II, a. 344.

Krovf I. 626.

Rrönung II, c. 145. Krücken, Folgen des Gebrauchs derfelben I. 46, Geben an ihnen I. 114, nöthige Stärfe derfelben I. 109. 110.

Rrummung des Körpers II, a. 330, f. Biegungen und Berfrummung.

Rrystalle in den Ercrementen I. 373, in den Gehörwertzeugen I. 689, positive

und negative II, b. 58.

Krnstalllinfe 1. 697, Aufhellung ihrer Erübungen durch die Ginwirkung des Galvanismus I. 192, Eigenschwere I. 27, Entwickelung und Wachsthum I. 697, geschichteter Bau, f. poingonale Linsen, Wastergehalt I. 25, Wiedererzeugung I.

Rugelanschwellung der Gelenke II, a.

Rugeln, frystallinische I. 200. 689.

Rurgsichtigfeit II, b. 129.

Rnphofen II, a. 281.

Laburinth II, b. 256. Ladien I. 526.

Lähmungen, f. Merven.

Längenabweichung II, b. 83. Laften, Tragen derfelben 1.112. 123. 810. Lafthebung, mögliche, des Menschen I.

108, Nuneffect I. 123. Laufen I. 119. II, a. 335.

Lebensalter II, c. 155 fgg., Ginfluß auf die Eigenwärme I. 135.

Lebenskraft I. 13.

Leber, Absonderung und Blutgefäßverhältniffe I. 643 fgg., Entwickelung II, c. 104, Kreistauf in derfelben I. 491, Ber-tust bei dem Berhungern, f. Inanition, Wassergehalt I. 24. 25.

Leberentzündung, Blut bei derfelben

I. 756.

Lederhaut, s. Haut.

Leiftung, mechanische, des Menschen I. 120, der Musteln I. 161.

Leithand, II, c. 107. Leitlinien II. b. 206.

des Körpers I. Leitungswiderstand 182. 183, der Nerven I. 183. Leuchten des Meeres I. 127. Licht II, b. 43 fgg., Wirkung auf den

Körper I. 127.

Lichtbüschet, Haidinger'sche II, b. 229. Lichtentwickelung des thierischen Korpers I. 126.

Licht:Schattenfigur II, b. 236.

Lichtstrahlen II, b. 47.

Liegen II, a. 332.

Ligamentum uteri rotundum II, c.

Linfe des Auges, f. Arnstallinfe.

Linfen, demische Zusammensenung derfelben.

Linfen, optische II, b. 72, achromatische und aplanatische II, b. 146, polygonale П, ь. 80. 84.

Lodyien II, c. 148. Lordofe II, a. 281.

Buft, ausgeathmete, f. Ausathmungstuft, chemische Busammenfenung der athmeten I. 95. 539. 547, chemische Bu- fammensebung der ausgeathmeten I. 568 fag., Druck derfelben auf den Körper I. 80. 81. 802, auf die ferofen Sacte I. 88, bei dem Athmen I. 83. 86. 97. 840, Ginfluß derselben auf die Belente I. 89. II, a. 203, auf die Musteln II, a. 92, Tolgen ihrer Entziehung rücksichtlich der Flimmerbewegung II, a. 31.

Luftfeuchtigfeit I. 92.

Luftmaffen, Schwingungen derfelben II, a. 359.

Euftröhre, Contractilität II, a. 145, Einfluß auf die Stimmbildung II, a. 375, f. Flimmerbewegung und N. vagus. Luftröhren= und Lungenschleim I. 631.

Suftröhrenfiftel I. 516. Enftwiderstand I. 104.

Bungen, Beziehung jum N. vagus II, 441, Ginfluß auf die Stimmbildung II, a. 376, Flimmerbewegung derfetben II, a. 22, Entwickelung II, c. 103, Berfürzungsvermögen II, a. 145, f. Athmen und Stimme.

Lungenfreistanf I. 413. Lungenprobe II, c. 154.

Lungenschwindsucht, Blut bei der= setben I. 756.

Luve II, b. 79. 80, dichroskopische II, b.

Lymyhatische Anschwellungen I. 398. Enmphe I. 397, Menge derfetben I. 405, specifisches Gewicht I. 27, Wassergehalt derselben I. 24.

Enmphgefäße I. 385 fgg., Unwegfam: feit derfelben I. 398. 411, Berhalten jum Blute II, b. 508, Berletung derfelben

Enmphherzen der Frofche, Berhatten derfelben zu dem Nervenfystem II, b. 473. 685.

### $\mathfrak{M}$ .

Maagbestimmungen der Berfürzungs: werkzeuge II, a. 199, des Wehens und Laufeus II, a. 341.

Maaße verschiedener Länder I. 862. Magen, Abhängigkeit feiner Bewegnugen von dem Gehirn II, b. 462, Beschaffen= heit nach der Durchschneidung der N. N.

vagi II, b. 406, Chemie feiner Berdaus ung 1. 310 fgg., Medvantt feiner Berbanung 1. 270 fag., Thatigkeit bei bem Erbrechen 1. 279, Berbattniß zum N. sympathicus II, b. 425 fag., Berluft feiner Maffe bei dem Berhungern 1. 735.

Magendrüfen I. 310. Magengase I. 343.

Magenfaft 1. 310 fgg., specifisches Bewicht 1. 27, Waffergehalt deffelben 1. 24. Magenfäure, wirksame 1. 312, frank: hafte 1. 340.

Magenichleim I. 310 igg., Urfache ber Contactwirfung deffetben I. 331.

Magenverdauung I. 309 igg, Ginmir-fung auf die nbrigen Korperihatigfeiten I. 343, Verhältniß jum N. vagus II, b. 405.

Magneteleftromotor I. 190. II, a. 84. II, b. 404.

Magnetismus 1. 174.

Malpighi'sche Körperchen I. 650.

Mandeln, f. weicher Ganmen.

Mandelentzündung, Blut bei derselben 1. 756.

Manometer I. 101. 805. Manustupration I. 138.

Marianini'sches Gefen II, a. 79. Mariotte'sches Geset I. 81. II, a. 12,

Mariotte'scher Versuch II, b. 165. Mark, verlängertes, f. verlängertes Mark.

Marfrohr II, c. 91. Markidywamm I. 710.

Maschinen fraft des Menschen I. 122. 123. Maschinenthätigkeit I. 9, des Den: schen I. 120.

Mafern, Blut bei denfelben 1. 756.

Massenvertheilung der Bewegungs: werkzeuge II, a. 199.

Maftdarm, Abhängigkeit feiner Chätigfeit vom Gehirn II, b. 462 fgg., von den Merven II, b. 425 fgg., Bewegungen I. 289, Gigenwarme I. 133.

Marimalfraft ber Musteln II. a. 233 fgg. Medel' fcher Fortsag II, c. 97.

Meconium I. 373. II, c. 135. Meconiumhaut II, c. 135.

Medullarrohr II, c. 91. Meerwaffer, Gigenschwere I. 27.

Mehrgeburten II, c. 117.

Melo die II, b. 267. Menich, Eigenschwere I. 27. 28.

Menstruatblut II, b. 34. Menstruation II, c. 31,

Periodicität II, c. 36, Verhalten zur Pubertätsent-wickelung II, c. 162. Mesorchien II, c. 107.

Metalldräthe, Festigkeit dersetben 1. 31. Mifrometer von Rochow II, b. 112.

Mitrostope II, b. 80. 156.

Milben in den Mitesfern der Gesichtshaut I. 623.

Mitch II, c. 149, Ginsaugung dersetben I. 378, Filtration derselben durch organis sche Häute I. 377, specifisches Gewicht I. 27. Veränderung derselben im Magen I. 318, Waffergehalt I. 24, Zusammensenung derfelben II, c. 150.

Mildbruftgang 1. 402 fgg. Mildigabrung 1. 206.

Mildigefäße, Chatigfeit derfelben 379 fgg.

Mildsfaft I. 379 fgg. I. 390.

Mildfanre I. 216, Bilbung berfelben im Magen I. 312 fgg., im Urin I. 663, Beziehung zur Perspirationsmaterie I. 765, demische Formel I. 216.

Mitchgueter, chemische Formel deffelben

I. 216.

Milg I. 679, Entwickelung II, c. 104, Berlust derselben bei dem Berhungern I. 735.

Mischfarben II, b. 195.

Mischung der Farben II, b. 731. Mifdung der Nerven II, b. 325.

Mißbildungen, angeborene II. c. 111. Mißgeburten, Entstehung derselben II, c. 118.

Mitbewegungen II, b. 494. Mitempfindungen II, b. 499.

Mitesser I. 623.

Mittelfinger II, a. 311. Mittelglied II, c. 96.

Mittelhandknochen II, a. 310.

Mittelhirn II, c. 91. Mittellinie II, b. 59.

Mittelpunft, optischer II, b. 114. Mittauter, f. Confonanten.

Molecular bewegung, Brown's die II, a. 13.

Molecularverhältnisse der Nerven II, b. 657.

Molen II, c. 89.

Moment, medjanisches I. 120.

Monftrofitaten I. 13.

Morgagni's che Fenchtigkeit, s. Kry= stalllinse.

Mücken, fliegende II, b. 236. Müller'icher Gang II, c. 105. Munde Nafenrohr, Berhalten bei dem Athmen I. 516, der Stimmbildung II, a. 379.

Mundhöhle. Bgl. Athmen, Befdymack, Ranen und Stimme.

Mundflüffigkeiten 1. 296. Mundschleim 1. 308. 630.

Mundspalte, Beränderung durch Mus-felbewegungen II, a. 271. 272.

Musculi constrictores pharyngis II, a. 278, s. Ochlingen, gemelli II, a. 320. 321, incisivi Cowperi II, a. 152, infracostales I. 520, intercostales I. 519. II, a. 150, interossei manus II, a. 312, pedis II, a. 326, interspinales I. 523. II, a. 288, intertransversarii I. 523. II, a. 289, laryngis II, b. 364, levatores costarum I. 520, lumbricales manus II, a. 311, obliqui oculorum II, a. 152. II, b. 18 fgg., recti oculorum II, a. 152. II, b. 18 fgg., retrahentes auriculae II, a. 152. II, b. 244,

rotatores dorsi I. 523. II, a. 289, subcostales I. 520, veli palatini, s. weichen Gaumen, transversi perinaei II, a. 303, zygomatici II, a. 152. 271.

Musculus abductor digiti minimi manus II, a. 312, pedis II, a. 326. 327, abductor hallucis II, a. 326, abductor indicis II, a. 312, abductor pollicis brevis II, a. 151, 311. 312, abductor pollicis longus II, a. 151. 309. 310. 311. 312, adductor digiti minimi II, a. 312, femoris brevis II, a. 320, adductor femoris longus II, a. 320. 321, adductor femoris longus II, a. 320. 321, adductor femoris magnus II, a. 320. 321, adductor hallucis II, a. 150. 326, adductor pollicis II, a. 310. 311, anconaeus II, a. 310, anconaeus quartus II, a. 308, anomalus maxillae inferioris II, a. 270, aryepiglotticus II, a. 365, arytaenoideus lateralis II, a. 365, arytaenoideus obliquus II, a. 365 und transversus II, a. 150, attollens auris II, a. 152. II, b. 244. attollens palpebrae superioris f. levator palp. sup., attrahens auris II, a. 152.

II, b. 244, azygos uvulae II, a. 277. biceps bracchii II, a. 151. 305. 307. 310, biceps femoris II, a. 320.323, biventer certvicis I. 523. II, a. 286, brachialis internus II, a. 151. 307, brachio-radialis II, a. 308, broncho-oesophageus II, a. 278, buccinator II, a. 152. 271, bulbocavernosus II, a. 152.

303.

caro quadrata Sylvii II, a. 326, cervicalis descendens I. 521. II, a. 289, circumflexus palati II, a. 152. 278, complexus I. 523. II, a. 286, compressor nasi II, a. 151. 152. 270, constrictor cunni II, a. 152. 303, constrictor isthmi urethrae II. a. 152. 303 strictor isthmi urethrae II, a. 152. 303, coraco - brachialis II, a. 151. 306. 307. 310, coraco-cervicalis II, a. 305, corrugator supercilii II, a. 152, cremaster II, a. 152. 303, cricoarytaenoideus lateralis II, a. 150. 365, crico-arytaenoideus posticus II, a. 150. 364. 365, crico-thyreoideus II, a. 150. 365, cruralis II, a. 323, cucullaris II, a. 287. 304. 305, curvator coccygis II, a. 292.

deltoideus II, a. 305. 306, depressor alae nasi II, a. 270, depressor anguli oris II, a. 152, 271, depressor la-bii inferioris II, a. 271, depressor septi narium II, a. 151. 152, depressor vesicae II, a. 303, digastricus maxillae inferioris II, a. 274, dilatator conchae II, b. 245,

dilatator narium II, a. 270.

extensor carpi radialis brevis und longus II, a. 150, 151, 308, 309. 310, extensor carpi ulnaris II, a. 308. 309. 310, extensor coccygis II, a. 292, extensor digiti minimi II, a. 309. 312, extensor digitorum manus communis II,

a. 151. 309. 312, extensor digitorum pedis communis brevis II, a. 326, extensor digitorum communis pedis longus II, a. 151. 325. 326, extensor dorsi communis II, a. 288, extensor hallucis brevis II, a. 151, extensor hallucis longus II, a. 151. 325, extensor indicis proprius II, a. 151. 313, extensor pollicis brevis II, a. 151. 311, extensor pollicis longus II, a. 309. 311.

flexor brevis digiti minimi II, a. 151. 312, flexor brevis digiti quinti pedis II, a. 326, flexor carpi radialis II, a. 308. 309. 310, flexor carpi ulnaris II, a. 309, flexor digitorum communis profundus II, a. 151. 309. 310. 311, flexor digitorum sublimis II, a. 309. 311. 312, flexor communis digitorum pedis longus und brevis II, a. 151. 325. 326, flexor femoris II, a. 320, flexor hallucis brevis II, a. 326, flexor hallucis longus II, a. 325, flexor pollicis brevis II, a. 150. 309. 311, flexor pollicis longus II, a. 309. 311. frontalis II, a. 152. II, a. 267.

gastrocnemius II, a. 323. 325. 326, genioglossus II, a. 152, geniohyoideus II, a. 276, glossopalatinus II, a. 152. II, a. 277, glutaeus maximus II, a. 151. 320, glutaeus medius II, a. 320. 321, glutaeus minimus II, a. 320, gracilis II,

a. 320. 321. 323.

Horneri II, a. 269, hyoglossus II, a. 152. 276, hyothyreoideus II, a. 150.

iliacus externus II, a. 320, iliacus internus II, a. 150. 320. 321, ileocostalis I. 523. II, a. 288. 289, infraspinatus II, a. 305. 307. 310, iscliioca-vernosus II, a. 152. 303.

latissimus dorsi II, a. 306. 307, laxator tympani II, b. 248, levator alae nasi labilique superioris II, a. 151. 152. 270, levator ani II, a. 151. 303. levator anguli oris II, a. 152. 271, levator labii superioris proprius II, a. 152. 271, levator menti II, a. 270. 271, levator palati mollis II, a. 152. 277, levator palpebrae superioris II, a. 151. 269, levator scapulae II, a. 305, lingualis II, a. 152. 275. 23 gl. 3 unge, longissimus colli II. a. 291 longissimus dorsi I. 522 II. II, a. 291. longissimus dorsi I. 523. II, a. 288. 289.

Major et minor helicis II, a. 152. II. b. 245, mallei externus II, b. 248, internus II, b. 248, masseter II, a. 273, f. Raumuskeln, multifidus spinae I. 523, mylohyoideus II, a. 276, mylopharyn-

geus II, a. 278.

nasalis labii superioris II, a. 270, nutator capitis, s. sternocleidomastoideus. obliquus abdominis externus I. 522. II, a. 150. 151. 292. 303. 320, obliquus abdominis internus I. 522. II, a. 151. 292. 303. 320, obliquus eapitis superior und inferior I. 523. II, a. 287, obliquus oculi superior und inferior II, a. 181. II, b. 18. 374. 418, obturator externus II, a. 151, obturator internus II, a. 151. 320. 321, occipitalis II, a. 152. 267, omohyoideus II, a. 276. 305, opistolhenar II, a. 288, opponens digiti quinti II, a. 151, opponens policis II, a. 311. 312, orbicularis oris II, a. 151. 152. 270, orbicularis palpebrarum II, a. 152. 268.

palmaris brevis II, a. 152. 309. 310. 312, palmaris longus II, a. 151, 309. 310, pectinaeus II, a. 321, pectoralis major II, a. 150. 305. 306, pectoralis minor II, a. 150. 305, peroneus brevis II, a. 325. 326, peroneus longus II, a. 325. 326, peroneus tertius II, a. 325. 326, 327, piriformis II, a. 320, 321, pharyngopalatinus II, a. 277, plantaris II, a. 325, platysmamyoides II, a. 152. 271. 278, pleuro-oesophageus II, a. 278, poplueus II, a. 323, procerus nasi II, a. 270, pronator quadratus II, a. 308, pronator teres II, a. 308, psoas major II, a. 292. 320, psoas minor II, a. 292, pterygoideus externus II, a. 273 f. Ranmus: fein, pterygoideus internus II, a. 273, f. Kaumusteln, pterygopalatinus II, a. 152, pterygopharyngeus II, a. 278, pyramidalis abdominis 1. 522. II, a. 292. pyramidalis nasi II, a. 152.

quadratus femoris 11, a. 320. 321, quadratus lumborum I. 522. 11. a. 292, quadratus menti 11, a. 152. 271. qua-

dratus Sylvii II, a. 326.

rectus abdominis I. 522. II, a. 150. 292, rectus capitis anticus major II, a. 287. 292, rectus capitis anticus minor II, a. 287. 292, rectus capitis lateralis II, a. 288, rectus capitis posticus major I. 523, rectus capitis posticus minor I. 523, rectus femoris II, a. 319. 321. 323, rectus oculi f. recti, reflector epiglottidis II, a. 150. 278, rhomboideus major II, a. 305, rhomboideus minor II, a. 305, visorius Santorini II, a. 152. 271.

sacro-eoecygeus antieus II, a. 292, posticus II, a. 292, sacrolumbaris I.523. II, a. 288. 289, sacro-spinalis II, a. 288, salpingopharyngcus II, a. 277, sartorius II, a. 151. 320. 321. 323, scalenus anticus I. 520. II, a. 291, scalenus medius I. 520. II, a. 291, sealenus posticus I. 520. II, a. 291, semimenibranosus II, a. 320. 321. 323, semispinalis cervicis II, a. 289, semispinalis dorsi I. 523. II, a. 289, semitendinosus II, a. 319. 321. 323, serratus anticus I. 521. II, a. 305, serratus posticus inferior I. 521, serratus posticus superior I. 521, soleus II, a. 325, sphineter ani externus II, a. 152. 303, sphineter ani internus f.

Rothentleerung, sphincter vesicae 1. 654 spinalis cervicis I. 523, spinalis cervicis II, a. 289, spinalis dorsi II, a. 289, splenius capitis I. 522. II, a. 286, splenius colli 1. 522. II, a. 287. 289, stapedius II, a. 151. II, b. 248, sternocleidomastoideus I. 520. II. a. 278. 305, sternocostalis I. 522, sternohyoideus II, a. 150. 276, sternothyreoideus II, a. 150. 276, stylo-auricularis II, b. 245, styloglossus II, a. 152. 276, stylohyoideus II, a. 276. stylopharyngeus II, a. 152. 277, subanconens II, a. 308, subclavius II. a. 150. 305, subcruralis II, a. 152. 323, subscapularis II, a. 305. 306. 307. 309, supinator brevis II, a. 150, supinator longus II, a. 151. 308, supraspinatus II, a. 305. 306. 307. 310.

temporalis II, a. 273, f. Mattuméfélu, tensor l'asciae latae II, a. 151. 320. 321, tensor palati II, a. 152. 277, tensor tympani II, a. 151, teres major II, a. 305. 303. 307. 309, teres minor II, a. 305. 306. 307. 310, thyreo-arytaenoideus II, a. 150. 365, thyreo-epiglotticus II, a. 365, thyreoideus II, a. 152, tibialis anticus II, a. 151. 325, tibialis posticus II, a. 151. 325. 326, trachelomastoideus I. 523. II, a. 287, tragicus II, b. 245, transversalis eervicis II, a. 289, transversus abdominis I. 522. II, a. 150. 151. 303, transversus auris II, b. 245, transversus menti II, a. 152, transversus plantae II, a. 325, trapezius f. cucullaris, triangu-

braehii II, a. 305. 308.

Vastus externus II, a. 323, Vastus internus II, a. 323, Vesicalis II, a. 303.

laris sterni I. 522. II, a. 150, triceps

Zygomaticus major et minor, f. Zy-gomatici.

Muskeln, Anbeftungsweise derselben II, a. 150 fgg. 179 fgg., an die Schnen II, a. 151. 179, Condensation bei der Busammenziehung II, a. 59. Sigenschwere I. 27, Sigenwärme I. 133, elektrisches Verhalten derselben, s. Muskelstrom, Festigkeit derselben I. 32, Geschwundigskeit ihrer Bewegung II, a. 204, Magister Kraft II, a. 215 fgg., Notecularverhältnisse II, a. 249 fgg., selbstständige Insammenziehung nach dem Sode II, a. 109, specisisches Gewicht I. 27, Shätigkeit symmetrischer II, a. 193. 194, Verkürzungswerth II, a. 223, Versluft bei dem Verhungern I. 735, Wassergehalt I. 24. 25.

Mustelfafern, Breite berfelben in ben verschiedenen Musteln II, a. 206. 671, gespaltene der Borhöfe II, b. 683, des Herzens I. 433, Berfürzungsgröße II, a. 208, Bahl derselben II, a. 205, Busams meuziehung der einfachen II, a. 117 fgg., der quergestreiften II, a. 55.

Mustelftrom, elettrischer I. 178. II, a.

74. II, b. 620.

Muskelverkürzungen II. a. 49 fgg., Bergleich derfelben mit der Induction II, b. 667.

Mutiren der Stimme II, a. 384. Mutterfudgen II, c. 77 fgg. 87 fgg. Myodynamometer II, a. 217.

Minotemma II, a. 54. Moppie II, b. 128.

Mnopodiorthoticou II, b. 132.

### $\mathfrak{R}$ .

Mabelblase II, c. 82. Nabelstrang II, c. 84. Nachbarsympathieen I. 223. Nachgeburt II, c. 89. Nadigiebigkeit I. 38. Madyhall II, b. 263. Machhiru II, c. 91. Nachtwandeln, f. Schlaf u. Traum. Nackenband, Wassergehalt dess. 1. 25. Rägel, Bifdung derf. I. 695. Nahrungsaufnahme, übermäßige I.

Mahrungsbedürfniß I. 230 fgg. Mahrungscanal, Entwickelung deffelben

II, c. 102.

Nahrungsmittel I. 299 fgg. 738 fgg, Folgen der Entziehung derselben 1. 732 fga., gemischte I. 236, plastische I. 237. 739, stickstoffhaltige I. 236. 739. 771, Wassergehalt derfelben 1. 239, Zubereitung I. 240.

Marbenfasern I. 709. 718.

Marcotica, Ginfluß derselben auf die Flimmerbewegung II, b. 35, die Musteln und Nerven II, b. 508 fgg.

Rafe, f. Athmen, Gerudy und N. N. ol-

factorius u. trigeminus.

Nafenbildung aus der Stirnhaut, Empfindungstäuschungen dabei II, b. 717.

Rafenhöhle, Ginfluß derselben auf die Stimmbildung II, b. 379 fgg.

Nafenfchleim I. 24. 630. Mebenfarben II, b. 200.

Mebennieren I. 680, Entwickelung II, c. 104.

Neger, Beschaffenheit der Haut desselben I. 693.

Reigung des Beckens II, c. 161. Rerven, Ginfinß der Durchschneidung derselben auf die Grection II, b. 445, Festigfeit berfelben I. 32, Gleichheit ihrer Ehatigfeit in ihrem gangen Berlaufe II, b. 326, Leitung derfetben II, b. 326, or: ganische Beräuderungen der nicht regenerirten I. 717, Beränderung nach der Durchschueidung I. 716. II, b. 661, verschiedene Arten berfelben II, b. 325, Ber:

hütung der Wiedererzeugung derfelben I. 716. Bgl. auch Nervenfafern.

Nervenagens oder Nervenäther II, b.

Mervenätheroscillationen, Aluffaf=

fung derf. II, b. 623 fgg. Rervenfafern, Unaftomofen derf. II, b. 326. 327, Befchaffenheit derf. in Umputationeflumpfen I. 722, in franken Theilen I. 716, breite II, b. 603, durchge= hende und umspinnende der Ganglien II, b. 599 fag., elektrische Natur berf. II, b. 622, Endschlingen II, b. 595, Entwicke: lung derf. II, c. 93, feine II, b. 603, Festigkeit derf. I. 32, Geflechte derf. II, b. 326, Geschwindigkeit ihrer Leitung I. 720, incidirende II, b. 477, graue, gelatinofe, organische oder weiche II, b. 599, Leitungegesete berf. II, b. 657, mechanische Reizung berf. II, b. 623, Pacini'iche Körperchen derf. II, b. 593, reflectirende II, b. 477, sympathische II, b. 603, Theorie der Wirfung derf. II, b. 657, Theis tung derf. II, b. 590, Berhalten nach der Durchschneidung II, a. 102, Biedererzeugung I. 716, Baht derf. II, b. 589. Bgl. Nerven und Nervenspftem.

Mervenfluidum, Berfdiedenheit deffelben von der Gleftricität II, b. 625.

Mervenprincip II, b. 625. 657.

Mervenstrom II, b. 622.

Rervensystem, centrales, Abhängigfeit beffetben vom Blute II, b. 501, arteriöfe Bewegung deffelben II, b. 448, Ginfluß auf die Gigenwärme I. 139 fgg., Entwis cfelung II, c. 91, Gewebtheile II, b. 698, respiratorische Bewegung II, b. 448 fag., Specialthätigkeiten II, b. 534 fag., Ber= luft bei dem Berhungern I. 735.

Merventhätigkeiten II, b. 323. Nervi cardiaci II, b. 415, carotici II, b. 415, cervicales II, b. 336 fgg., ciliares II, b. 374, dentales II, b. 377, dorsales II, b. 342 fgg., Iabiales II, b. 378, laryngei II, b. 399. 415. 416, lumbares II, b. 345, nasales II, b. 376. 377, palatini II, b. 377, palpebrales II, b. 377, pharyngei II, b. 415, sacrales II, b. 348, subcapulares II, b. 340. 357, subcutanei colli II, b. 387, supraclaviculares II, b. 354. 357, temporales profundi II, b. 378, thoracici anteriores II, b. 340. 357, zygomatici II, b. 386.

Nervus abducens II, b. 382. 419, accessorius Willisii II, b. 395, acusticus II, b. 389, auricularis anterior II, b. 379, auricularis magnus II, b. 353, auricularis N. facialis II, b. 386, auricularis N. vagi II, b. 415, axillaris II, b. 341. 357.

buccinatorius II, b. 378.

cochleae II, b. 390, communicans faciei s. facialis, crotaphitico-buccinatorius f. trigeminus, cruralis II, b. 348. 360, cutaneus brachii externus II, b. 341, cutaneus brachii internus II, b. 340, cu-

taneus brachii medius II, b. 341. 357, cutaneus brachii posterior superior II, b. 343, cutaneus femoris anterior externus II, b. 348, cutanens femoris posterior communis II, b. 349.

diaphragmaticus II, b. 352, digastricus II, b. 386, dorsalis scapulae II, b. 355.

ethmoidalis II, b. 374.

facialis II, b. 382. 420, frontalis II, b. 375.

genito-cruralis II, b. 346, glossopharyngeus II, b. 390. 420 (vgl. and) Geschmact), glutacus inferior II, b. 348. 360, glutaeus superior II, b. 348. 360.

haemorrhoidalis infimus II, b. 349,

hypoglossus II, b. 416. 420.

ileo-hypogastricus II, b. 345. 358, ileo-inguinalis II, b. 345. 358, infraorbitalis II, b. 377, infratrochlearis II, b. 374, inguinalis II, b. 346, ischiadicus II, b. 349. 360. 435.

Iacrymalis II, b. 375, laryngeus inferior II, b. 416, laryngeus superior II, b.

415, lingualis II, b. 379.

mandibularis II, b. 379, marginalis scapulae II, b. 340. 357, massetericus II, b. 378, maxillaris inferior II, b. 379. 419, maxillaris superior II, b. 375. 419, medianus II, b. 342. 358, musculocutaneus brachii II, b. 341. 357.

naso-ciliaris II, b. 374, nasopalatinus

Scarpae II, b. 376.

obturatorius II, b. 348. 360, occipitalis magnus it. minor II. b. 353, oculomotorius II, b. 365. 418, olfactorius II, b. 362, ophthalmicus II, b. 418, opticus II, b. 364.

pathelicus II, b. 369, perforans Casserii II, b. 341, peronaeus II, b. 350. 360, phrenicus II, b. 352, pneumogastricus f. vagus, pterygoideus II, b. 378, pudendus communis II, b. 349, pudendus externus II, b. 346. 358.

radialis II, b. 342. 358, recurrens externus u. internus II, b. 376, respirato-

rius externus II, b. 355. 357.

scapularis II, b. 342, spermaticus II, b. 349, spheno-palatinus II, b. 376, splanchnicus II. b. 422, stapedius II, b. 420, stylohyoideus II, b. 386, subcutaneus malae II, b. 375, supraorbitalis II, b. 375, suprascapularis II, b. 340. 357, supratrochlearis II, b. 375, sympathicus II, b. 420 fgg. 603 fgg. 671 fgg.

temporalis superficialis II, b. 379, thoracicus posterior II, b. 357, tibialis II, b. 350. 361, trigeminus II, b. 370. 418, trochlearis II, b. 369. 418, tympanicus s. glossopharyngeus.

ulnaris II, b. 341. 357.

vagus II, b. 395. 420. 693 fgg., dianus II, b. 376.

(Die untergeordneten Nervenzweige

sind bei den Hauptaften im Terte verzeichnet.)

Dene, Entwickelung derfelben II, c. 102.

103.

Den baut, Unempfindtichfeit berfetben II, b. 364, Baffergehalt I. 25. G. Geben u. Nerveusystem.

Nethhäute, identische Stellen derselben

II, b. 217.

Denhantbilder, Erscheinen dersetben im Ange II. b. 105, Größe dersetben II, b. 111, Minimalausdehnung derfelben II, b. 150, Bereinigungsweite derfetben Il, b. 108.

Nephauteindruck, Dauer deffetben II,

b. 108.

Neugebornes, Gewicht und Länge II, c. 166. 167.

Meurotom II, b. 361. 362. Mentralbrillen II, b. 136.

Micren, Begiebung der Nerven II, b. 443, Entwickelung II. c. 105, Folgen ihrer Ausrottung I. 678, Schänung ih: rer Abfonderungefläche I. 612, Shatigfeit I. 648, Beränderung nach ber Der: vendurchichneidung II. b. 443, ihrer Maffe bei dem Verhungern I. 735. Nieren=Pfortader=Areistauf I. 491.

Niesen I. 527.

Nucleus II, c. 122.

Nutritions mittel I. 739. Ruteffect der menschlichen und thieris ichen Arbeit I. 122. 123. 815, der Mus: fein II, a. 236 fgg.

## D.

Dberarm, Musteln deffetben II, b. 305. Dberhaut I. 46, Abichuppung berfelben I. 624, Bildung derfelben I. 692, Ber= änderung derselben durch den Druck I. 46.

Oberkieferfortsak II, c. 95.

Dberichentel, Musteln deffelben II, a. 318 fgg.

Dberschenkeistumpf, unvollständige Bewegung desselben II, a. 321.

Objectgläser des Mikroskopes II, b.

Deffnung der Linsen II, b. 73, der Linse tes luges II. b. 101.

Deffunnaszuckung der galvanischen Froschpräparate II, a. 73.

Ohr, äußeres II, b. 242.

Ohrcanal II, c. 98.

Dhrenmustein II, b. 244.

Ohrknorpel I. 24.

Dhrfpeicheldrufe, Absonderungsfläche I. 613, Thätigfeit 1. 635 fgg., Waffer-gehalt I. 24.

Del, f. Fett.

Dren'sche Körper II, c. 104. Dliven, f. verlängertes Mark.

Opium, f. Marcotica.

Opiumrauchen I. 253.

Optometer II, b. 140.

Drgane, verhältnifinäßiges Bewicht derfelben I. 731.

Organentwickelung II, c. 90 fgq. Drganismus, Bergleich beffelben mit Maschinen I. 9, Bejeuheit deffelben I.

Dertliche Gindrücke der Nerven II, b.

Dertlichkeitsauffassung des Tafisin= nes Il, b. 309. 718.

Pacini'sche Körperchen der Nerven II, b. 593.

Pancreassaft, f. Baudispeichel. Parallattifcher Wintel II, b. 207.

Paraplegie, vgl. Rückeumart. Pathologisch:physiologisches Stu: dinm I. 6.

Paufeufell II, b. 246. Paufenhöhte II, b. 253.

Penis, Unfüllung deffelben nach der Mervendurchschneidung II, b. 445, Steifung desfelben II, c. 23.

Pepfin I. 316 fag.

Perilomphe II, b. 259.

Periode, weibliche, f. Menstruation. Periodicität, organische I. 225, der Menstruation I. 226.

Periftaltif I. 268 fgg. 282 fgg., fluß auf die Fortbewegung des Chylus I. 388.

Perlenschnüre und Perlförper II, b. 234.

Perspective, optische II, b. 181.

Derfpiration I. 596. 724 fag., Menge derselben in 24 Stunden I. 725 fag., res tative für 1 Gramm Körpergewicht I. 727.

Perspirationsmaterie I. 765.

Perspirationsmittel I. 237.

Pettenfofer'sche Buckerprobe I. 300.

Pfeifen II, a. 391.

Pflauzenfresser I. 237. Pfortaderblut, Beschaffenheit I. 641. Pfortaderfreiblauf 1. 491.

Phänafistop II, b. 188. Phantasmoffop II, b. 188.

Phlegmasia alba dolens I. 398. Phosphor, giftige Wirkung deffelben I.

748, Wirkung als endiometrisches Mittel

Phosphorescenz des Körpers I. 127.

Phosphoreudiometer I. 547.

Phrenologie II, b. 581.
Physiologie, Begriff I. 1, allgemeine Werfe über dieselbe I. 15, Eintheilung derselben I. 13, Werhältniß zu den andern Naturwissenschaften I. 2, zu den übrigen medicinischen Fächern I. 6 fgg. Pigment, Bildung deffelben I. 691, ches mifche Formel I. 218, Entstehung deffel. ben II, c. 125.

Pilze, f. Schimmel.

Placenta, f. Frucht: und Mutterkuchen. Pleurefie und Pneumonie, Blut bei derfelben I. 756.

Plexus axillaris II, b. 340. Uneumatometer I. 529. Potarisation des Lichtes II, b. 55. Polarifationsapparat I. 302.

Polarifationsmifroffop II, b. 224. Polarisationswinkel II, b. 104.

Polarisirte Leitungsdräthe als Bucfungserreger II, a. 89.

Polydipfie I. 234. 671.

Porosität der thierischen Gebilde 1. 58

Presbnopie II, b. 129.

Primitivband der Nerveufafern I. 699.

primordialnieren Il, c. 104. Drimordialschädel II, c. 94.

Prismen, optische II, b. 71. Processus vaginalis II, c. 107.

Prolapsus vesicae urinariae inversae I.

Proftata, f. Geschlechtstheile, mänuliche. Proftataichlauch II, c. 106.

Proteinkörver I. 201, chemische Formel I. 217, Beränderung durch den Magen-faft I. 314, im Dunndarm I. 360.

Psp chologie, Verhältniß zur Physiologie II, b. 504. 723. Vtosis II, b. 367. Vtyalin, s. Speichel.

Pubertätsentwickelung II, c. 158

Dule I. 468, der Benen I. 486.

Pulsichtäge I. 506, theoretifche Berech: nung der Bahl derfelben I. 499. 836. 837.

Pumpthätigkeit des Bergens I. 416.

Pupillarhaut II, c. 97.

Dupille, f. Regenbogenhaut u. Sehen. Phin I. 706.

Unramiden, f. verlängertes Mark.

## $\mathfrak{D}$ .

Querschnitt der Musteln II, a. 210.

## R.

Racenverschieden heit, Ginfing auf die Gigenwärme I. 134.

Radidielen II, b. 42.

Raumempfindung Il, b. 718.

Raufd, Begleitungeerfcheinungen beff. I. 250.

Mäuspern I. 526.

Refler bewegungen, einzelne Ericheis uungen berf. II, b. 475 fgg.

Reflerempfindungen II, b. 492. Reflexion des Lichtes II, b. 63 fgg. Refraction, conische II, b. 60. 61. Regeln, weibliche, f. Menftruation.

Regenbogenhaut, Abhängiakeit ihrer Bewegungen von dem N. oculomotorius II, b. 368, von dem N. vagus n. sympathicus II, b. 407. 421, Bewegung derf. II, b. 497, Contractilität derf. II, a. 142, Unempfänglichfeit fur Rarcotica II, b. 619. Ugl. Pupille und Geben.

Regeneration der Gewebe 1, 713.

Reibung I. 47.

Reigbarfeit II, a. 44, Beziehung berf. ju den Merven II, a. 101 fga., gu verschiedenen Reagentien II, a. 94, nach dem Tode II, a. 108, Sammlung berf. II, a. 247 fgg., Stimmung derf. II, b. 505 fag., Berfcwinden derf. nach bem Code II, a. 247 fag.

Reize II, a. 46, adaquate und inadaquate II, b. 9, Ginfluß derfelben auf die Flim: merbewegung II, a 32 fgg., auf die Derven II, a. 135, f. Rervenspftem, auf Die

Musteln II, a. 64. 137.

Resorption, s. Ginsaugung. Respiration, f. Althmen. Respirationsmittel I. 237.

Revolution speriode, f. Menstruction. Mh eumatismus, Beschaffenheit des Blu-tes bei demf. I. 756.

Rhythmus der meuschlichen Arbeit I.

Richtungstinien bei dem Sehen II, b. 112.

Richtungswinkel II, b. 207.

Ricinusol, demische Formel deffelben I.

Riechen II, b. 277 fag. 362, Berhältniß jum Gehirn II, b. 289.

Riechkörper, Minimalmengen derf. II, b. 279.

Rigor mortis, f. Todtenstarre.

Rippen, Mustelanfage derfelben II, a. 301.

Röhren, Durchgang von Fluffigkeiten

durch dieselben 1. 53. Rofe, Beschaffenheit des Blutes bei derf. 756.

Rotation des Dotters, f. Dolter.

Rotationsapparate, magneteleftrische I. 188.

Rückenmart, Entwickelung II, c. 91, Ehatigfeit belielben II, b. 452 fgg. 534 fag. Bgl. auch Nervensnstem u. Refter: bewegungen.

Rückenmarkenerven, Thatigfeit derf.

II, b. 335 fag.

Rückenmarks ftränge II, b. 535.

Rückenplatten II, c. 91.

Rückenwirbel, Mustelanfage derf. II, b. 293 fgg.

Rückschlag, elektrischer 1. 185. Rückstand, fester ber thierischen Cheile I. 24, des gangen Chieres I. 26.

Rückwärt sgehen nach Hirnverlepungen, f. 3mangebewegungen.

Rumpfglied II, c. 96.

Ruthennerven, Durchschneidung derf. II, b. 445.

Sabatier'scher Kreislauf II, c. 100. Saite, servie I. 88.

Sarten, Schwingungen derselben II, a. 357.

Salamander, Eigenthümlichkeiten ihres Rückenmarkes II, b. 479.

Same, Thatigkeit deffelben II, c. 50 fgg., Wassergehalt desselben 1. 25, Wanderung deffelben 1. 24, Bufammenfegung deffelben II, c. 52.

Samenblafen, Contractilität derfelben

II, b. 462 fgg.

Samenergießung, Mechanik derfelben II, c. 21, unwillfürliche II, c. 20.

Samenfaden, f. Spermatozven. Samenteiter, Abbangigfeit feiner Be-wegungen von dem Mervenfpsteme II, b.

462 fag. Sarcode II, b. 618.

Sarcolemma II, a. 52. Sauerstoff der Altmosphäre 1. 563, ausgeathmeten Luft I. 568 fag.

Säufer I. 250.

Saugadern I. 384 fgg., Unwegfamfeit derfelben I. 398. 411.

Säule, Bunfen'iche I. 186, thierische II, a. 74.

Schaafhaut II, c. 76 faa.

Schädel II, c. 91.

Schall II, a. 347, Entfernung und Richstung deffelben II, b. 273.

Schallwellen II, a. 349, Geschwindige feit derselben II, a. 352.

Scharlach, Beschaffenheit des Blutes bei demfetben I. 756. Schatten II, b. 232, farbige II, b. 205.

Schattenfeld, subjectives II, b. 237.

Scheiben, ftrobostopische II, b. 188. Scheide, Eigenwärme derselben 1. 138. Scheide,

S. Geschlechtstheile, weibliche.

Scheidenfortfabe der Ganglienkugeln II, b. 599.

Scheiner'scher Versuch II, b. 138. Schenfel, Mueteln deffelben II, a. 319

Shicht, unbewegliche I. 55. 475.

Schiefe haltung des Körpers II, a. 289.

Schielen II, b. 36 fgg. 137. 213.

Sailddrufe I. 681, Entwickelung II, c. 104.

Schimmel in dem Inhalte des Dickbarmes der Pflanzenfreffer I. 374, in dem des Dünndarmes derfelben I. 361, in les benden Organismen I. 209, Urzeugung derselben II, c. 12.

Schlaf, Dauer desselben II, b. 587, Erscheinungen deffelben II, b. 582 fag.

Schlagadern, Abgangemintel derfetben I. 827, Ausdehnung derfelben mahrend der Snftole I. 827, Contractilität derfels ben I. 467, Dicke der Bande derfelben I. 465, Druck des Blutes in ihnen I. 450 fgg., Clasticitat I. 445. 446, Salbmesser derselben I. 829, Wellen derselben I. 448. 23gl. auch Bintgefäße.

Schlagaderwände, f. Arterienhäute. Schleihe, Bewegungen des Darmes derfelben II, b. 475.

Schleim I. 48. 50. 627, eiteriger I. 707, fremde Beimischungen I. 629.

Schleimbäute, Absonderung I. 627. Schließungszuckung der galvanifirten

Musteln II, a. 73. Schlingen I. 261. II, a. 122.

Schlingen bild ung der Nerven, f. Mervenfaser.

Saludzen I. 525.

Schlund, Chatigfeit bei dem Schlingen, f. Speiferohre.

Schlüpferigkeit organischer Flüssigkeis ten, f. Schleim u. Snuovia.

Schmeckbare Körper, Minimalmengen derfelben II, b. 301.

Schmeden, f. Gefchmack. Schmelz, f. Bahne.

Schmerzensäußerung, Möglichkeit derfelben nach der Entfernung des großen und fleinen Behirns II, c. 546.

Schmiermittel I. 47. 48.

Schnalzen II, a. 392.

Schnarchen I. 525. Schnarrtone II, b. 273.

Schnäuzen I. 526.

- Schnecke des Gehörorganes II, b. 260.
- Schnelligkeit, f. Geschwindigkeit. Schreibfeder des vierten Bentrikels, f. verläugertes Mark.

Schreieen II, a. 391.

Schritt I. 118.

Schröpftopf, Wirkungeweise deffetben I. 85, Junod'sche I. 85. 92.

S dyultergelenk II, a. 304. 305.

Schultergerüft II, a. 304.

Schwangerschaft I. 139. II, c. 58 fgg. Schwärmsporen II, a. 19. 20.

Schwebung, musikalische II, b. 270.

Schwefelwafferstoff, giftige Wirkung derselben I. 594.

Schweineschmalz, Busammenschung des selben I. 216.

Schweiß, Absonderung I. 618, chemische Beschaffenheit I. 621, Wassergehalt I.

Schweißdrufen I. 619.

Schwere, Ginfluß derfelben auf den Dr. ganismus I. 43, Climination ihrer 20trfung I. 44.

Schwerhörigkeit, f. Hören.

Schwerlinie I. 111.

Schwerpunkt des Körpers I. 110. II, a. 330, der einzelnen Stücke desselben II, a. 201 fgg.

Schwimmen U, a. 344, auf dem Waffer bei zu großer Fettleibigkeit I. 30.

Schwingungsintensität II, b. 51. Schwingungsphafen II, b. 50.

Scolivse II, a. 281.

Secrete, Ausfuhr derfelben I. 617.

Secretion, f. Absonderung. Geekrankheit I. 277.

Segner'sches Rad I. 823.

Sehachse II, b. 16.

Sehen II, b. 14 fgg., der gueren Mus: weichungen der Lichtmolecüle II, b. 54, directes und indirectes II, b. 168, mit zwei Angen II, b. 206, Berhältniß zum N. frontalis II, b. 381. Bgl. auch Accommodationsvermögen, Ange, Farsbensehen, N. opticus u. trigeminus, Puspille und Regenhagenbant pille und Regenbogenhant.

Gehnen, Unheftungemeife derfelben au die Musteln II, a. 174, Unfape au die Knochen II, a. 176, Festigkeit derfelben I. 32, Nupen derfelben II, a 174 fgg., Waffergehalt derfelben 1. 24.

Sehnenscheiden II, a. 177.

Sehnervenachse II, b. 19. Sehweite II, b. 118, ungleiche beider Angen II, b. 128, Berbefferung derfetben II, b. 131.

Seide, Festigkeit derfelben 1. 31.

Gelbstmorde II, c.

Selbstständigkeit der lebenden Theile I. 221.

Selbftverbrennung I. 166.

Serofe Fluffigkeiten, Absonderung

Serum, milchiges I. 759, f. Blut.

Singen II, a. 387 fgg.

Sinneswahrnehmungen, subjective u. objective II, b. 11, Berhaltniß jum N. trigeminus II. b. 379. 380, f. Nervensostem.

Sinus rhomboidalis II, c. 91.

Sigen II, a. 333. Skelett, s. Knochen.

Stoliose II, a. 281.

Smegma praeputii I. 624. Somnambulismus II, b. 586.

Spannkraft der Dämpfe, s. cität-

Sperrung greihe, elektrische II, a. 77.

- Spectrum, farbiges, f. Farben. Speichel, Absonderung und Beschaffenbeit deffelben I. 296 fag., 635 fag., Bei-mifchung von Blut, Giter n. dgt. I. 629, giftiger I. 308, Schlüpferigkeit deffelben I. 48, fpecifiches Gewicht I, 27, Baffer=
- gehalt deffelben I. 24. Speicheldrufen Folgender Exftirpation derselben I. 637.

Speichelfluß I. 298. 637.

Speichelsteine I. 26. 309. 637.

Speichelstoff, s. Speichel und Concres mente.

Speisebrei I. 269. 309 fgg., 348.

Speifen, chemische Berhaltniffe derfelben

I. 237 fgg., Berdauung berfelben im Magen I. 334 fag.
Speiferohre I. 44. 268. II, a. 120, Bergiebung gum N. vogus II, b. 405. 425, Thätigkeit bei dem Schlingen I. 268, Schimmetbildungen derfetben I. 209, Schleim derfetben 1. 309, Berluft ibrer Maffe bei dem Verhungern 1. 735.

Strabl, gewöhnticher und außerordenttie

dier II, b. 56.

Spermatorrhö II, c. 22.

Spermatozoen II.c. 20, Bewegungen II, a. 38. II, b. 611, Nuten berfetben II, c. 54, Vorfommen in Grantheiten II, c. 19.

Spiegel II, b. 63 fgg.

Spicgelung der Theile des menschlichen Muges II, b. 91.

Spir aldrusen der Haut, f. Hautabson:

derung.

Sprache II, a. 392 fag.

Sprechmaschinen II, a. 418.

Springen II, a. 342. Sprungtauf II, a. 334. Staarbrillen II, b. 135.

Stärkemeht, chemifche Formel I. 216. Starrframpf in Folge der Ginwirfung des Balvanismus II, a. 82, ale Reffer-

erscheinung II, b. 489.

Statistif der Ginnahmen und Husgaben des Körpers I. 761, der Entwickelung des Gies II, c. 138. 139, der menschtichen Gesellschaft II, c. 170 fag.

Staubbrillen II, b. 135.

Stehen II, a. 333.

Steifung des männlichen Gliedes I. 497 II, c. 23.

Steine. Ugl. Concremente.

Steinkind II, c. 62. Stellen, identische, der Nethäute II, b. 217.

Sterbefälle II, c.

Stereoffop II, b. 221. 725.

Stethosfop I. 437.

Stickfoff, f. Luft. Stickfoffhaltige nud sticksofflose Nahrung, f. Nabrungsmittel

Stimmbänder II, a. 363.

Stimmbildung II, a. 362 fgg. Stimme, Begiehung derfelben jum N. accessorius II, b. 411, jur Dubertats: entwickelung II, a. 384, Umfang berfelben II, a. 382.

Stimmung des Nervenfosteme II, b. 505

fgg., 657 fgg.

Stimmmrine II, a. 364, Berhalten bei dem Athmen I. 97. 98. 515, dem Hin-abschlucken I. 262. Bgl. auch Kehlkopf: muskeln und N. vagus und N. accessorius.

Stirnfortsat II, c. 95.

Stoffwechsel I. 737 fgg. Stöße, musikalische II, b. 271. Stottern II, a. 276. 414 fgg.

Strahlen, durchgehende und zurückgeworfene II, b. 62, parallele II, b. 62.

Stricke, Festigkeit derselben 1. 32.

Strickförmige Körper, f. verlängertes Mark.

Stroboskopische Scheiben II, b. 188. Strom, eigenthumlicher eleftrischer bes Frosches I, 178.

Stromfraft des Schlagaderblutes 455 fag., des Benenblutes I. 448.

Stromwender II, b. 630. Strychnin, f. Narcotica. Stublentleerung 1. 291.

Substang, einfache contractile II, b. 618.

Superfötation II, c. 57. Sulge, Bharton'ide II. c. 89.

Sommetrie, der Entwickelung II, c. 108. Sommathicen I. 223.

Snnovia I. 48. 625. II, a. 167, Schlüpfe: rigfeit dersetben 1. 48.

Snstole des Herzeus I. 416.

Tabakrauchen 1. 253.

Tageszeiten, Ginfing auf die Gigen: warme I. 135, auf die Todesfälle I. 95. Tala, Busammensenung deffelben I. 216.

Talgdrüsen I. 623.

Tartini'scher Ton II, b. 272.

Taschen, Morgagni'sche des Rehlkopfes II, a. 377.

Tastemyfindung II, b. 306 fag.

Tastempfindlichkeitsskale II, b. 310. Caubheit II, b. 261.

Taubflumme II, a. 420. II, b. 262.

Taurin, chemische Formel deffelben I. 218. Wal. Galle.

Temperatur, s. Wärme.

Temperatur, musifalische II, b. 270.

Temperaturmech fel I. 163 fgg.

Tenor II, a. 383. Eetanus, f. Nervensystem.

Thätigkeiten des menschlichen Körpers, Eintheitung derfelben I. 13.

Thaupunft I. 93.

Theilden, wirlfame der Organe I. 19. Theilung, als Fortpflanzungsmittet II, c. 15.

Thein I. 249. 778.

Thermoeleftricität, Einfluß derfelben auf die Musteln II, a. 91.

Thermoelektrischer Apparat I. 129.

Thränen I. 633. II, b. 14.

Ehranen drufe, Schung ihrer Abfous berungefläche I. 612, Shatigfeit berfelben l. 633.

Thränenfistel I. 634.

Thränen sack. Val. Thränen.

Thrombus I. 719.

Thomus I. 681. Entwickelung 104.

Tod, statistische Verhältnisse desselben II, c. 173 fgg.

Todesfälle I. 95, II, c. 173 fgg.

Todeskampf, Ginfluß auf die Gigen: wärme I. 149. Zodtenstarre II, a. 113. 141.

Ton, Tartini'ider II, b. 272. Tonbildung II, a. 347.

Sone II, a. 347, halbe und ganze Sobe und Tiefe derfelben II, a. 356, subjective Auffassung derfelben II, b. 264 fag., Wahrnehmbarkeit derfelben II, b. 262

Zonhöhe II, a. 356.

Sonverhältniffe, mufikalische II, b. 265.

Trabeculae carneae, f. Derg. Tragkraft der Körper I. 109. 809. 810. Trinfwasser I. 239.

Transfusion des Blutes I. 760.

Traum II, b. 582 fgg.

Trennungsebenen des Augapfels II, b.

Trinken I. 260.

Trituratio ciborum I. 270.

Trochanteren, Nugen derfelben II, a. 164.

Trochlea II, a. 181. Erommelfell II, b. 246. Trommelfellring II, c. 98. Erommelhöhle II, b. 253.

Erommelfucht, bei derfelben abgefonderte Gafe I. 375.

Trommer'sche Buckerprobe I. 301.

Erompete, Gustachi'fche I. 261. II, b. 253, Flimmerbewegung derfelben II, a. 22.

Trunkenbeit I. 250.

Tuben, f. Flimmerbewegung, Befchlechts: theile, weibliche, und Rervenfustem.

Zubenichwangerschaft II, c. 62. Zubercuta I. 710.

Enberkelelemente im Schleime I. 710. Thybus, Blut bei demfelben I. 756. Arn: falle in den Ercrementen Epphöser I. 373.

### u.

Uebelfeit I. 275.

Ueberfruchtung II, c. 57.

Uebergang der genoffenen Substanzen in Blut und Lymphe I. 406, in den Sarn I. 669, in die Mild II, c. 152.

Um biegung der Ränder durchschnittener Mustelfafern II, a. 54.

Umfangeveränderung der zusammen: gezogenen Musteln II, a. 59. Umhüllungsgewebe I. 36. 697.

Umbüllungshaut II, c. 76. 94.

Umfat der Korvertheile I. 775. Umfaläge, feuchte I. 170.

Umschlagen der Richtung der Flimmers bewegung II, a. 28.

Um ftülpung derdurchfchnittenen reizbaren Mustelfasern II, a. 54.

Undulationstheorie des Lichtes II, b. 43 fgg.

Unterkieferdrüfe, Absonderungsfläche I. 612. Bal. Speichel. Un terzungen drufe. Bgl. Speichel. Urinstrahl, Form deffelben I. 105. Urzeugung II, c. 8 fgg.

## ¥.

Vagitus uterinus II, c. 153. Vallisneria II, b. 609. Valvula coli I, 287. 288. Barices, f. Blutaderknoten. Barolebrücke, f. verlängertes Mark. Vas deferens, f. Samenleiter. Vater'sche Körperchen II, b. 593. Benen, f. Blutadern. Wenenpuls I. 486.

Benenwände, Gigenschaften I. 486.

specifisches Gewicht I. 27. Bentile I. 42, des Berzens I. 100. 424 fgg., des Körpers I. 99.

Bentiltone des Herzens I. 424 fag. Benturi's Theorem I. 385. 386, 820.

Berbrennen I. 165 fgg.

Verbrennungsproceß als Ursache der Cigenwarme I. 149.

Berbrennungswärme I. 153. 169. Berdauung I. 229, Mechanik derfelben I. 253 fgg., Chemie berfelben I. 295 fag., fünstliche des Magens I. 310 fgg., Berhalten nach der Durchschneidung der her: umschweifenden Nerven II, b. 409.

Berdichtung von Fluffigfeiten in feinen

Spaarspalten I. 57. Berdanungsflüssigkeit I. 316 fag. Bereinigungsweite, optische der Linsen II, b. 75, der Nethautbilder II, b. 93 fgg., 108, Berichiedenheit derfelben nach der Entfernung der Begenstände II,

b. 108 fgg., 117 fgg. Bergrößerung der Bilder, f. Lupe. Berhornung, ale Mittel der Confiftenge Bergrößerungen I. 31, Proceß derfelben, f. Oberhaut, Rägel und Haare.

Berhungern I. 242 fgg., 733 fgg. Berknöcherung, frauthafte, der Artes rienwandungen I. 23, f. Ginsangung und Ernährung.

Berfrümmung der Wirbelfäule II, a. 281. 290.

Berfürgungewerthe der Musteln II, a. 208 fgg., 220 fag.

Berlängertes Mark, II, b. 455 fgg., 538.

Verlust des Körpergewichtes bei Mangel an Nahrungsmitteln I. 733.

Vernix caseosa, f. Kaseldymiere. Berrenfungen II, a. 173.

Verfchlucken I. 267, f. Schlingen. Berfehen der Schwangeren II, c. 121. Versuch, physiologischer, Natur desselben

I. 4. Berfuch, Mariotte'fcher II, b. 165, Scheis ner'fcher II, b. 138.

Vesicula prostatica, f. Bebarmutter, mänuliche.

Bierhügel des Gehirns II, b. 555.

Visceralfortsäte II, c. 95.

Bisceratrobr II, c. 94.

Bocale, Aussprache terselben II, 394 fag. Voix blanche und Voix sombree II, a. 385.

Wolta'sche Alternative II. a. 79.

Botta'fde Cleftricitat, f. Gleftricitat.

Volumometer I. 29. Worderhirn II, c. 91.

Worbof des Gehörorganes II, b. 257.

Borhofe, f. Serg.

Borfteberdrufe, f. Geschlichtstheile, männliche.

## W.

Waage, hydrostatische I. 28.

Wachsthum I. 683. Veränderung deffels ben im Laufe des Lebens II, c. 164 fgg. Barme, außere, Einfluß derfetben auf das Athmen I. 533 fag., auf die Capitalaritätserscheinungen I. 53. 56, auf die Musteln I. 124, II, a. 68, auf Die Mer-ven II, a. 68, auf den Organismus I. 162 fgg., Entwickelung von Warme bei der Gasabsorption I. 75. 76.

Barme, latente I. 151, specifische I 149, thierifche I. 127 fga., Beziehung berfelben gu den Merven I. 144, Ginfluß auf Die Perspiration I. 606, in gelähmten Glie: tern II, b. 436, in franken Menschen I. 145, in Musteln II, b. 622, Urfachen derselben I. 149 fga., Wahrnehmung dersselben II, b. 316, Bolumeneberänderung durch die I. 173 fgg.

Wärmecapacität oder specifische

Wärme I. 150.

Wärmeleitung I. 172 fag.

Warzenmuskeln des Herzens I. 427.

Baffer, Ginfluß deffetben auf die Pers fpiration I. 729, Menge deffetben in der mitgeathmeten Luft I. 534 fgg., 844, in den einzelnen Organen I. 24, Quantität deffelben, welches bei dem Althmen aus dem Organismus selbst bergegeben wird I. 546, Bermehrung deffetben im Blute in Folge des Trinkens I. 380, Borkommen deffet: ben in den thierischen Theilen I. 24.

Baffer dampf I. 802. 803, der ausgeathmeten Luft I. 541, der Sautausdunftung I. 597, Spannfrafte I. 804,

Bafferdampfapparat I. 58.

Wasserdurchtränfung der Körper I.

Daffererguß, frankhaftes specifisches Bewicht I. 27, Waffergehalt beffelben I. 25,

Busammensetung deffelben I. 626. 627. Baffergehalt der thierischen Theile I. 24 bis 26, Ginfluß auf die Festigkeit I.

31.

2Bafferleitung Sylvi'fche, f. verlanger: tes Mark.

Wasserftoff, Mangel deffetben in ber ausgeathmeten Luft I. 587, Berbrennungemenge beffelben I. 154.

Wassersucht, chemische Beschaffenheit ihs red Fluidum I. 25. Wassersufuhr, Mangel berselben I. 245. Wechselfrämpfe II, a. 82, II, b. 651.

Wehen II, c. 144. Weinen I. 526.

Weinstein I. 309. 629. Weitsichtigkeit II, b. 129.

Wellen II, a. 355, stehende II, a. 350.

Wettentäuge II, a. 355.

Wellenlehre des Lichtes II, b. 43. 155, der Schlagadern I. 447 fgg.

Bettstreit, der beiden Augen II, b. 214. Bharton'iche Sulze II, c. 89.

Biderstand der Theile des Körpers gegen äußere Ginwirfungen I. 36.

Widerstandshöhen der Flussigkeiten I.

101. 102. 806.

Wiedererzeugung der Cerebrospinal: fluffigfeit II, b. 447, der Bewebe im Ull. gemeinen I. 713.

Wiederkänen, frankhaftes I. 281. 282. Winkel des Angriffes von Bugkräften II, a. 161, des Albganges der Schlagadern I. 827, f. Sehen.

Minterentfernung des Gesichtefreises

II, b. 161.

Winterschläfer I. 380.

Wirbelförper II, a. 170. 293 fgg. Wirbelfante II, a. 193. 278 284 fag , Entwickelung II, c. 95, Mus-kelanfage berfelben II, a. 203 fgg.

Bochenbett II, c. 147.

Bochenbettreinigung II, c. 148. Botiff'sche Körper II, c. 104.

Wollhaare II, c. 96.

Wunderscheiben, optische II, b. 188. Wurmbewegungen des Darmes II, a. 117 fgg., 128 fgg., der quergestreif= ten Mustelfafern II, a. 120 fgg.

Burmfortfat, Bewegung beffelben I. 287, Chemie des in ihm fattfindenden

Berdanungsprocesses I. 368.

X.

Xanthornd I. 667.

3 ahne, Bildung berfelben I. 701, Ente wickelung II, c. 156, parasitische Faden an ihnen I. 209. 629, Thätigfeit dersele ben bei bem Kauen I. 254, II, a. 191, Vortommen derselben in Gierstockgesschwälften I. 708, Infammensenung derselben I. 200 selben I. 200.

Bähneklappern II, a. 392.

Bahnen II, c. 156. Beitverschiedenheit der Pulsschläge I. 471.

Bellen, Contractilität derselben II, a. 44, Ginfluß auf die Abfonderung I. 615. 616, Entstehung derselben II, c. 122 fgg. Bellensaftlauf II, b. 609.

Bellentheorie II, c. 122 fgg.

Bellgewebe, Bildung deffelben II, c. 127, Waffergehalt deffelben I. 24.

Berftreuungstreise einer Linse II, b. 74. 143.

Berstrenungsvermögen II, b. 143. Beugung, geschlechtlige und geschlechts-tofe II, c. 8.

Beugungsthätigkeiten II, c. 7 fag. Bickjackbiegungen der Mustelfafern II, a. 49. 138.

Bimmetfäure, Ginwirkung berfelben auf den Urin I. 663.

Bischen II, a. 392. Bitterfische I. 175.

Bigenfortsag II, b. 253.

Bucker, Bildung aus Starke durch Speischel I. 300, chemische Formel I. 216, Eristenz im harn I. 675. Bgl. Sarnruhr. Folgen des Gebranches deffelben als ausschließliches Nahrungsmittel I. 743, Beränderungen deffetben bei der Bah: rung I. 205, im Magen I. 324 fgg.

Buckergahrung I. 205. Buckung, inducirte I. 180. II, a. 86. Buckungsgeset ber Nerven II, b. 634. Bugkraft bes Menschen und der Thiere

I. 105 fgg. 807.

Bunge, Abhängigkeit ihrer Bewegungen von dem centralen Rervensvfteine II, b. 461, Beziehungen zu ihren Nerven II, b. 390, Thatigkeit derfelben bei dem Gffen I.

Bungenwerk, II, a. 360, des Stimmor: ganes II, a. 363 fag.

Burnchmerfung tes Lichtes II, b. 63.

Bufam menfügung der anatomischen Clemente des Körpers I. 37.

Bufammenheilen verschiedenartiger Nervenfasern II, b. 664. Bgt. Entzündung und Wiedererzeugung.

Busammenziehung, animale und organische II, a. 136.

3 mangs bewegungen nach letzungen II, b. 547.

3 werch fell I. 274. 518. II, a. 150. II, b. 352.

Bwillingsgeburten II, c. 117.

Zwischenhirn II, c. 91.

Bwischenknorpel, des Kniegelenkes II, a. 166, der Wirbel II, a. 170.

3witter II, c. 116.

3wölffingerdarm I. 284.

## Verbefferungen.

- Bb. I. S. 53. 3. 19 v. o. ftatt wie i. umgekehrt wie.
  - S. 165. 3. 4 v. o. statt zeigt i. zeigt nicht.
  - S. 202. 3. 12 v. o. statt 0 1. 02.
  - S. 305. 3. 13 v. n. ftatt Belgfe f. Bentgfe.
  - S. 499. 3. 20 v. o. ftatt Remeaur I. Rameaur.
  - S. 594. 3 17 v. o. statt Chlor: 1. Chlor.
  - S. 618. 3. 14 v. u. statt besteht i. bestehen.
  - S. 651. 3. 21 v. u. ftatt dabei f. dann.
  - S. 686. 3. 20 v. o. statt doch i. doch nur.
  - S. 696. 3. 23 v. u. statt Hautgewebe l. Hauptgewebe.
  - S. 751. 3. 16 v. u. statt nicht sowohl l. nicht.
  - 6. 752. 3. 7 v. u. statt 7,67% s. 0,67%.
  - S. 753. 3. 9 v. o. ftatt die 1. das.
  - S. 800. 3. 18 v. u. statt mit i. mithin.
  - S. 841. 3. 16 v. u. statt ,4 s. 5,4.
  - S. 850. 3. 7 v. o. statt 9,295 s. 0,295.
  - S. 856. 3. 16 v. o. statt 158 und 150 s. 1,58 und 1,50.
- Bd. II. Abth. 1. S. 49. 3. 9 v. u. statt von 1. an.
  - S. 53. 3. 11 v. o. ftatt Frosdymuskel i. Froschmuskeln.
  - S., 55. 3. 5 v. u. statt früh l. frisch.
  - S. 81. 3. 12 v. n. ftatt lettere l. erftere.
  - S. 112. 3. 17 v. u. statt Rochow i. Rochou.
  - S. 128. 3. 16 v. o. statt 2369 s. 2359.
  - S. 148. 3. 17 v. u. fatt deffen i. deren.
  - S. 157. Seitenschrift statt Dr. 101 f. 100.
  - S. 164. Seitenschrift fatt Dr. 102 f. 101.
  - S. 188. 3. 7 v. o. statt be s. bd.
  - S. 188. 3. 20 v. u. statt d s. e.
  - S. 193. 3. 15 v. u. statt thätigen i. thätigeren.
  - S. 196. 3. 11 v. u. ftatt deffen i. deren.
  - S. 201. Seitenschrift statt 103 (. 102.
  - S. 203. Seitenschrift statt 104 1. 103.
  - S. 225. 3. 14 v. u. statt erreichten I. erreichen.
  - S. 228. 3. 25 v. u. statt Musfel I. den Musfel.
  - S. 249. Seitenschrift statt 112 1. 111.
  - S. 288. 3. 18 v. o. statt Sommering's I. Sommerring's.
  - S. 327. 3. 20 v. o. statt externus 1. internus.

- S. 338. 3. 31 v. o. ftatt die I. es.
- S. 381. 3. 9 und 10 find die Borte: und regelwidrige Deffnungen im harten und weichen Gaumen, ju ftreichen.
- S. 409. 3. 16 v. o. statt πεμτε l. πεντε.
- 28d. II. Abth. II. S. 41. fatt Fig. 183 f. Fig. 184 und fatt Fig. 184 Fig. 183.
  - S. 149. 3. 15 v. v. statt nähern f. nähere.
  - S. 152. 3. 16 v. o. ftatt verhielt f. verliert.
  - S. 199. 3. 19 v. o. statt chropsia (. chrupsia.
  - S. 220. 3. 3 v. u. ftatt Rrummungspunkt f. Kreugungepunkt.
  - S. 247. 3. 14 v. o. statt daß dich f. daß.
  - S. 325. 3. 5 v. o. fatt bas f. ber.
  - 6. 325. 3. 20 v. o. statt anregenden f. bewegenden.
  - S. 353. 3. 12 v. o. ftatt Samengeflecht f. Sonnengeflecht.
  - S. 399. 3. 17 v. o. ftatt geringe f. nicht geringe.
  - S. 634. 3. 18 v. u. ftatt veränderten f. erwiederten.
  - S. 671. 3. 17 v. u. ftatt gunftige I. ungunftige.
  - S. 683. 3. 7 v. o. statt die I. die der.
  - S. 727. 3. 28 v. 11. statt Rhombeododecaeder s. Rhombendodecaeder.
- Bd. II. Ubth. III. S. 11. 3. 24 v. o. statt Nowaloden s. Nomatoden
  - S. 23. 3. 12 v. o. ftatt Frofden I. Bafde.
  - S. 46. 3. 10 v. o. fatt feinen f. feine.
  - S. 72. 3. 23 v. o. statt Cucullunus s. Cucullanus.
  - S. 76. 3. 22 v. u statt vorzügliche i. vergängliche.
  - S. 104. 3. 27 v. o. ftatt Faden f. Enden.
  - S. 124 3. 13 v. o. ftatt Berichiedenheiten f. Berichiedenheit.
  - S. 125. 3. 9 v. o. ftatt Berendung f. Bererdung.

# Inhalt

des zweiten Bandes.

# Erste Abtheilung.

|                                                      | Seite              |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Specielle Physiologie. Zweite Abtheilung. Die Lehre  |                    |
| vom Nervenleben                                      | 1 — 420            |
| Bewegning                                            | 10 — 346           |
| I. Bewegung der Gewebtheile                          | 13 — 149           |
| 1. Brown'iche Molecularbewegung                      | 13 — 19            |
| 2. Flimmerbewegung                                   | 19 — 38            |
| 3. Regungen der entwickelten Samengebilde            | 38 44              |
| 4. Bewegungen einzelner Bellen                       | 44 — 45            |
| 5. Berlängerung der reizbaren Fasergewebe            | 45 — 149           |
| II. Allgemeine Medanit der Bewegungswertzenge .      | 149 — 199          |
| III. Allgemeine Maagbestimmungen der Bewegungs:      |                    |
| werkzeuge                                            | 119 — 267          |
| IV. Thätigfeit der einzelnen Muskelgruppen des       |                    |
| Menschen                                             | 267 — 330          |
| V. Stellungeverschiedenheiten des menschlichen Kor : |                    |
| pers                                                 | 330 - 346          |
| Sinne und Sprache.                                   |                    |
| 1. Acustische Borbegriffe                            | 347 — 362          |
| 2. Stimmbildung                                      | 362 — 392          |
| 3. Sprache                                           | 392 — 420          |
|                                                      |                    |
| Zweite Abtheilung.                                   |                    |
| Specielle Physiologie. Zweite Abtheilung. Die Lehre  |                    |
| ~                                                    | E 7701             |
|                                                      | 5 — 731<br>5 — 322 |
| I. Sehen                                             |                    |
| 1. Schutz und Richtungswerkzeuge des Augapfels       | 14 — 239           |
| 2. Optische Borbegriffe                              | 43 — 88            |
| 3. Wahrnehmung der ängeren Gegenstände               | 88 — 223           |
| 4. Subjective Gesichtserscheinungen                  |                    |
| II. Hören                                            |                    |
| III. Riechen                                         | 276 — 293          |
|                                                      |                    |

## Inhalt des zweiten Bandes.

| IV. ⊗d) mecten                                                                             |       |       |      |           |     |   |       | 293 - 30                            | 06                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------|-----|---|-------|-------------------------------------|----------------------|
| V. Zastsinn                                                                                |       |       |      |           |     |   |       |                                     |                      |
| Merventhätigkeit                                                                           |       |       |      |           |     |   |       | 323 73                              | 31                   |
| 1. Peripherische Nervengebilde                                                             |       |       |      |           |     |   |       | 325 - 44                            | 45                   |
| 2. Rückenmark und Gehirn                                                                   |       |       |      |           |     |   |       | 445 58                              | 89                   |
| 3. Allgemeine Nervenlehre                                                                  |       |       |      |           |     |   |       | 589 73                              | 31                   |
|                                                                                            | •     |       |      |           |     |   |       |                                     |                      |
|                                                                                            |       |       |      |           |     |   |       |                                     |                      |
| Dritte Ab                                                                                  | the   | ilur  | ıg.  |           |     |   |       | •                                   |                      |
| Dritte Ab<br>Specielle Physiologie. Dritt                                                  |       |       | • •  |           | Die | £ | ehre  | von b                               | er                   |
|                                                                                            | e At  | thei  | lung | <b>j.</b> |     |   |       |                                     |                      |
| Specielle Physiologie. Dritt                                                               | e At  | thei! | lung | ļ.<br>    | •   | • |       | 5 7                                 | 78                   |
| Specielle Physiologie. Dritt<br>Zeugung und Entwickelung                                   | e At  | thei  | lung | j         |     |   |       | 5 — 7<br>5 — 8                      | 78<br>58             |
| Specielle Physiologie. Dritt<br>Zeugung und Entwickelung<br>1. Zeugung                     | e At  | thei  | lung |           |     |   | · •   | 5 — 5<br>5 — 5<br>58 — 1            | 78<br>58<br>78       |
| Specielle Physiologie. Dritte<br>Zeugung und Entwickelung<br>1. Zeugung<br>2. Entwickelung | e (Al | thei  | lung | j         |     |   | · · · | 5 — 3<br>5 — 3<br>58 — 1<br>289 — 2 | 78<br>58<br>78<br>91 |





K2

